

#### LEVILLE

# Library

23479

ept out TWO WEEKS. Fine for time, TWO CENTS PER DAY.

# NOTICE.

lifully or maliciously cut, write upon, troy any book belonging to the Belleshall be liable to a fine of not less than fifty dollars for every such offense.

SAND HARMARAMAN HAND



BELLEVILLE

# Public Library



This Book may be kept out TWO WEEKS. Fine for Detention beyond that time, TWO CENTS PER DAY.

#### NOTICE.

Any person who shall wilfully or maliciously cut, write upon, injure, deface, tear or destroy any book belonging to the BELLE-VILLE PUBLIC LIBRARY, shall be liable to a fine of not less than five dollars nor more than fitty dollars for every such offense.





Digitized by

Honated: Ar Louis C. Starker July 1900.

Digitized by Goog

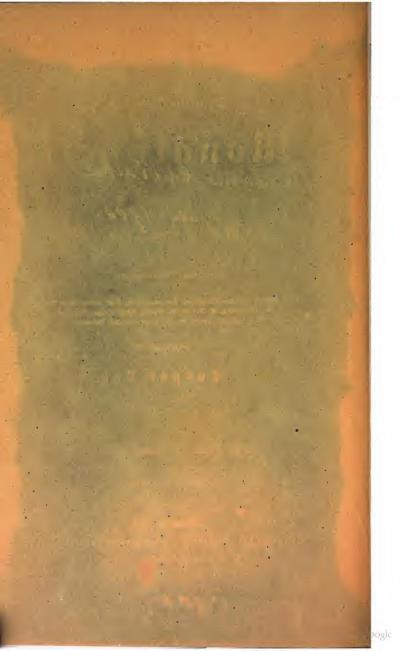

Deutsch-Amerifanische

# Monatshefte

für

# Politit, Wissenschaft und Literatur

unter Mitwirfung von

3. B. Stallo, Theodor Olshaufen, Friedrich Rapp, Carl Gopp, Emil Prectorius, Dr. C. Bering, R. Solger, E. Dorich, Abolf Doual, Carl Schurg, Friedr. Beder, Dr. D. Liebemann und Anderen,

herausgegeben von

Caspar Bug.

Erfter Band. - Januar - Beft, 1864.

Chicago, Ill.,

Druderei bes "Sausfreunds," 38 und 40 Lafalle - Strafe,

1864.

The second secon

The second secon

stimute a

325.24305 DELL 1864:1

# Vorwort des Herausgebers.

Bir wollen bem geneigten Lefer offen gefteben, bag wir mit einer Art ichuchterner Befangenheit vor ibn treten, ba wir bie Schwierigfeiten bes Unternehmens,

in welches wir uns eingelaffen, nur ju mohl erfennen.

Richt ale ob wir im Geringften baran zweifelten, bag eine Beitschrift, wie bie unfrige, falls ber Inhalt ein gebiegener, Beburfniß fur bas gebilbete Deutschthum Ameritae ift; ber 3weifel in unferer Geele ift nur ber, ob gerabe jest bie Beit für bie Berausgabe eines folden Journals. Geit fast brei Jahren ift es ben meiften Deutschen beinahe unmöglich geworben, fich mit ernfteren Stubien gu befcaftigen; Staub bebedt bie Bretter ihrer Bibliothefen und ihre Sauptlecture bilben bie telegraphischen Depefchen. Db ber Augenblid schon gefommen ift, wo bas Bedurfniß, fich ju fammeln und in biefer tief gabrenben Zeit feine Gebanten über bie großen Fragen gufammengufaffen, fich tund giebt, ift allerbinge noch ungewiß; wir hoffen indeß und glauben fogar, bag biefer Augenblid wenigstene berannabt. Unfer Freiheitetampf nabert fich bem Enbe; am Giege unferer guten Gache ift mobil fein Zweifel mehr. Balb burfen wir einen Theil unferer fiegreichen Truppen wieber am hauslichen Beerbe erwarten. "Der Golbat gaumt ab, ber Bauer fpannt ein," und es handelt fich vielleicht barum, ob Alles wieber "bas Alte" fein foll!

"Und bann?" lautete bie befannte Frage bee Philippus von Neri. Huch unferm Bolte tritt nach Beenbigung bes Krieges biefelbe in ihrer gangen Inhaltefowere vor bie Seele und verlangt gebieterifch ihre lofung. Es ift jest fcon an ber Beit, fich bamit ju befchaftigen; bie Borbereitung ift fcon ber halbe Gieg unb es ift bie ichonfte Aufgabe, welche ber Berausgeber und feine Freunde fich fegen tonnen, jum befinitiven Siege ber ewigen Freiheiteibeen, welche biefem Rampfe gu

Grunde liegen, auch ihr Scherflein beigutragen. Go viel in Bezug auf bie Politit. Das Publifum lieft nicht gern lange Borreben und wir wollen beghalb turg fein. Bas ben wiffenfchaftlichen Inbalt ber "Monatshefte" betrifft, fo glauben wir, bag bie Namen mehrerer unferer Mitarbeiter bafur burgen, bağ biefer Theil ber Beitschrift nicht ber fcmachere fein wirb. Der literarifche Theil muß fur fich felber fprechen.

Let 5 Dec + 3 Book Fare

Wir wollen gern bekennen, baß es unser höchster Ebrgeiz ift, die "Monatebeste" zu einer Art internationalem Journale zu machen. Wir werben eine entsprechente Angabl Eremplare nach Deutschland senben und wir erwarten bereits für die nächten Aummern Beiträge von namhasten beutschen Schriftstellern. Es schein uns endlich an der Zeit, daß unsere Freunde jenseits der Decans etwas über das "methische Deutsch-Amerikanerthum," von welchem Humboldt spricht, ausgeklärt werden. Man bat uns zu sehr vergessen drüben im alten Baterlande und nimmt zu wenig Antheil an unseren Bestrebungen. Wir aber glauben, daß die gewaltigen Unstrengungen der Deutschen in Amerika in den letzten Jabren, im Felke, in der Presse, wie auch auf der Rednerbühne, endlich auch von Seiten unserer Freunde in der alten Heimath einige Beachtung verdienen. Wir wollen nach unseren sowienenkaristen, mit Elser versuchen, im Selken unseren schwachen Kräften, mit Elser versuchen, im Selken unseren

4

Fur bas erfte heft erlaubt fich ber herausgeber, bie Nachficht feiner Lefer in Unfpruch zu nehmen. Es war noch nicht möglich, bie wissenschaftliche und literarifche Uebersicht zu schreiben; bie Materialien, bie aus Deutschland kommen muffen, fehlten noch. Das zweite heft wird bereits biesem Mangel abbelfen.

Und fo moge benn bies erfte Seft in die Deffentlichteit treten. Wir hoffen, bas Publitum wird, wenn auch ftreng, boch gerecht barüber urtheilen.

### Miffouri.

Von Emil Prectorius.

"Ein fleines Bolf wird bie Freiheit retten."
Alte Beiffagung.

Die Entwidlungsgeschichte bes neunzehnten Jahrbunderts spielt sich wohl auf keinem andern Boden in interesanterer Weise ab, als auf dem der amerikanischen Union; und von den diese Union bilbenden Staaten ist wiederum keiner eine so interessante Wahlstätte für den Geister- wie für den Schwerderkannf gewesen, als eben Missouri. In der That dieser Staat ist der Mikrokowos im Makrokowos der diese Bereinigten Staaten, nein, sagen wir lieder der die ganze heutige civilisitrte Welt dewegenden Kämpfe. In der That Missouri ist, um mit unserem B. Grat Brown zu reben "typical, symptomatic, exponential", und wenn dieser tiese Denker die Frage behandelt, ob und wann sich aus den chaotischen Berwicklungen der Tagespolitik eine neue, geläuterte Weltanschauung mit ibr homogenen Staatseinrichtungen erheben, ob und wann dem Chaos ein Kosmos folgen werde — dann begleikt ihn unser gespanntestes Interesse, und mit

lane.

CH

State

12

10

100

Parl

25

22

E

221

24

EB

453

10

HHHHHHHH

15

20 11

21:

7.75

1 3/29

122

57

2

332

185

19

375

Brown schweisen unsere Blide weit, weit hinaus über Missouri's enge Grenzen, himsog über Land und Meer und über alle Kampfpläge bin, auf denen der freie Beit sich tummelt gegen ausgeleder Formen. Kosmopoliten im vollsten Sinn des Bortes sind die Bührer im Streite, den das raditale Bost von Missouri nicht nur für sich seit von Missouri nicht nur für sich seit von Missouri nicht nur für sich seit von der Brotes für der der den Missouri nicht nur für sich seit von der Greiner ung bei bei der die bei der unserer Unabhängigteitserstärung und Constitution nach ächt demotratischer Interpretation zu Grunde liegen), Garantie dafür sehen, daß die neue Zeit auch eine freie, eine glüdsiche, eine menschenwärdige werde. Darin liegt die tiefe, philosophische, darin liegt die erbabene, weltbisorische Sedeutung unseres Kampfes.

Ein Rampf von altem Datum ift es, ber auf Miffouri's Boben geführt mirb, und ein Rampf mit wunderbarem Bechfel ber Ausnichten fur bie Rampfer. unfer Boben noch beute Stlavenboben und war vor vier Jahrzehnten bas nur mit Fesseln in ben Bund zugelaffene Missouri bas erfte gewaltige Opfer, bas bem Moloch ber Stlaverei bargebracht murbe, fo ift es felbstrebend wie fchuchtern vor brei Sabrzehnten mit ber erften intelligenten beutiden Ginwanderung fich bie erfte Dpposition nur vernehmen laffen fonnte. Aber fie bat fich boch vernehmen laffen, und wenn bas Dentschthum in anbern füblichen Staaten moralisch verfant, fo baben wir bier in bem grauen Saupte Far Beft's eine ftolge Erinnerung an Rampfe, bie lang und unermublich im Intereffe ber humanitat gegen Barbarei geführt murben. Als bann por brei Luftren bie Manner von 48 fich vorzugeweise und in ftete fteigender Angabl bierber ju wenden begannen, ba fonnte naturgemaß allen freiheitlichen Bestrebungen ein frifcher und fraftiger Impuls nicht feblen. Aber auf welches Minimum faben fich boch auch biefe Manner burch bie swingende Gewalt ber bamale bestehenden Berhaltniffe in ihren Forderungen befchrantt! Die Benton- ober f. g. freie Demofratie magte noch im Babltampfe von 56 nicht ben Ramen und Candibaten ber mit ibr ibentifchen republikanischen Partei zu acceptiren, und als bies im Jahr 60 gogernd gefchab, ba mußte erft ein Berfuch vorangeben bie neue Partei unter bie Schlafmute eines bamale ichon foffilen Politifere von Miffouri ju bringen, ber beute ber traurigite ift von ben Rittern ber traurigen Weftalt in Bafbington. Und bag felbft mobimeinende beutiche Manner bafur eingingen und gewiß bona fide bafur eingingen, bas beweißt eben aufe Schlagenbite, in wie gebrückter politifcher Atmofphare wir vor fo furger Beit noch athmeten.

So traf uns die Rebellion, und gesegnet seien die Alige, die in Folge dieses Gewitters die Lust auf's Woblthätigste reinigten, wie seinelicht und zerstörend sie auch dier und bort niedersahren mochten. D, es war eine große, stolze Zeit, diese ersten Wochen und Monate nach dem Fall von Sunater. Janchzend griffen die Teutschen zu den gewohnten Wassen, und die Volkspurmeolonnen, die sich damals durch die Straßen von St. Louis wälzten, haben an noblem Enthusiasmus, an berzinniger Verbritderung zwischen bech und Nieder nicht viel ihres Gleichen in der Geschichte. Ein berwes Polf sand brave Kührer, und dan Lererschien, deffen name den Deutschen vor allen theuer war, als der bes kühnen Pfabsinders zum

fernen Meere, bes unerschrockenen Führers in einem eben so glanzenben, wie ungleichen politischen Rampse, als aus bem mythischen Schimmer, ben Sage und Geschichte bereits um seinen Namen gewoben, John C. Fremont selber und in Wirklichkeit unter uns trat und am 30. August 1861 bas große Befreiungswort sprach ba, ja ba erst war ber Bann und Jauber gebrochen, und jubelnd begrüßten die Streiter für unveräußerliche Menschenrechte die Morgenröthe eines neuen Tages, von bem sich vor Kurzem selbst bie Kühnsten noch burch eine jahrzebntesange Nacht geschieben glaubten.

Die nun einmal gewonnene und fest genommene Position ber gangen und vollen Freiheit follte von jest an nimmer in Miffouri verlaffen werben. 3war ber muthigen That, ber ftaatemeifen Action folgte balb genug bie Reaction, und ein zweiter Siegfrieb, binterrude vom Speer getroffen, fiel ber Mann, bem feiner obgefiegt batte im offenen und chrlichen Rampfe. Aber wer immer bem geliebten Führer einmal gefolgt mar auf feiner fubnen Babn, ber bachte an tein Burud. weichen mehr, und mabrent Judas Ifchariot Blair ben "Fluch ber bofen That" burchfoftete und von Stufe au Stufe bis ju ben Fugen feiner alten Tobtfeinbin, ber Sflavofratie, berabfant, fdritt bie geläuterte Freibobenpartei von Triumph ju Triumph. Des neuen mie bes alten Führers gleichmäßig beraubt, ohne alle und jebe Organisation, von ben ftaatlichen wie von ben nationalen Gemalten angefeinbet, Corruption, Gunft, Macht, fury Bind und Conne und Alles gegen fich - fo erfocht icon im erften Entscheidungstampfe im Berbft 1862 bie junge Partei ben Bablfieg, Bertules gleich in ber Biege icon bie Schlangen murgend. Und Schlag auf Schlag folgten bann im Frühjahr biefes Jahres bie Mayorsmabl in St. Louis, fowie bie Nachmahlen gur alten Convention, bie in Stadt und Land rabital ausfielen, fo lau auch in ben letteren Rampf, ber bezweifelten Competeng biefer Rorpericaft, megen unfere Partei gegangen mar.

Die Beit war und ift eben im Bund mit unferen Ibeen, und and Bunberbare grengt ber Umschwung in ber Stimmung biefes weiland nationalbemofratifchften ber Staaten. Bie bruben in ber 48er Revolution grabe bas am bermetifditen gegen bie Zeitibeen abgefchloffene öfterreichifche Bolf es war, bas nachbem einmal bas Licht ber Erkenntnig über es gefommen am fraftigften in bas Rab ber Ereigniffe eingriff, und uns in ber Wiener Aula ein ewig leuchtenbes Borbild ftolgen Opfermuthes gab; fo fcheinen jest auch bier grabe bie fo lange jurudgebliebenen Stlavenftaaten vom Gefdide bagu auserfeben gu fein, bie gro-Ben Wegenfage biefes weltgeschichtlichen Rampfes in ibrer vollen Reinbeit gur Unschauung zu bringen. Die Baiblinger, bie Belfen! fchallt ber Schlachtruf ber scharf geschiedenen Parteien, und wer einmal bas Beerlager berer verließ, bie bie Union ber Stlaverei unterordnen, ben führte ber zweite Schritt fofort ine rabifale Miffouri ftebt burchaus nicht allein in biefer Richtung, wenn auch als weitvorgeschobener Poften an beren Spipe. Schon regt fich's in gleicher Beife in Maryland, Tenneffee und Rentudy, ichon regt fich's in Arfanfas und Texas, und bie auf ben nachsten 8. Januar nach Louisville ausgeschriebene Berfammlung von Freibobenmannern aus ben Cflavenstaaten fann in ihrer Urt gu fo

Differently Google

taken Keleni man be am i fen beier be inden. Sur it natus fanct ut and other in them States or independed in incomplete in incom

cite participation of the part

西村 清田 清田

PRINCE.

it wait

The state of the s

to bear. (
to table &
to table &
to table &
to table &
to table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table to
table
to
table to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to
table
to

A MARINE OF THE PARTY OF THE PA

pagini Spal

wichtigen Resultaten fubren, wie solche bereits unsere eigene rabitale Staatsconvention, bie am 1. und 2. September b. J. in Ikfferson City tagte, gebabt bat.

Bon biefer benkwürdigen Berfammlung fei es uns jest erlaubt ein Bort zu fprechen. Sie ift bebeutungsvoll nach zwei Seiten bin, und die historische Entwicklung sowohl, wie die philosophisch-politische Abstarung der die dahin immer noch mehr oder weniger vagen Parteiaxionne nimmt das vollste Interesse des Denters und Staatsmanns in Anspruch, der ein Auge hat für einen organischen Fortbliungsprozes und ein Gerz, in dem die gelungene oder auch nur versuchte Lö-sung tiefer Probleme einen sympathetischen Anklang sindet.

Der politifche Status von Miffouri mar ein in vielfacher Begiebung berwidelter geworben, aber ein Alexander wollte fich nirgende finden gur Lofung bes gerbifden Anotens. Der constitutionelle Gouverneur Jadfon mar unter feinen füblichen Freunden verborben, gestorben. Der mit Nichtachtung ber conftitutionellen Formen gu feinem nachfolger gewählte proviforifche Gouverneur Gamble fand ale Rothbehelf anfänglich wenig Opposition, jumal man mit bem Bufammentreten ber verfaffungemäßig gemählten Legislatur neugeordnete Buftanbe erwarten fonnte. Diefe Soffnung follte fich aber ale eine trugerifche erweifen, trot ber entschiebenen Dajoritat ber Emangipationiften in beiben Saufern. Es war nämlich ben Freunden Blairs, bie zugleich die Freunde Lincoln's find, gelungen, mahrend ber perfonlichen Rampfe in ber versuchten Senatorenwahl ben Erisapfel in bie Reiben ber Antifflavereimanner felber ju fchleubern, indem fie mit ber ibnen gleichzeitig ju Gebot ftehenben Patronage ber Staats- und Föberalregierung bie f. g. Claybants, bie fcmacher Gefärbten unter ben Schwarzrepublifanern, von ben Charcoals, ben Tiefichwargen, meglodten und bamit bie ermählte Dajorität wieber völlig illusorisch machten. Diefen Umftand benutte Gamble nach Bertagung ber Legislatur zu einem Belebungeversuch ber f. g. alten Convention, bie noch von Sacfon lebiglich fur Gezeffionszwecke einberufen mar unb wohl ficher feine Competeng beanspruchen fonnte gur Entscheidung ber jest brennenben Fragen. Ein wie flägliches Enbe biefer Berfuch letten Sommer nahm, ift noch in Aller Erinnerung. Ein tobtgeborenes Rind, euphemistisch Emanzipationeordonnang genannt ale lucus a non lucendo, fam gur Belt, beren Licht es nicht zu erbliden vermochte, und aus ber es auch fofort ziemlich fpurlos wieber veridmanb. Dag fich ber gabrenbe Beift ber neuen Beit in folche Formen bannen laffe, fonnte feinem Berftanbigen im Traume einfallen. Aber was nun thun, um enblich bie rafch veralteten Staatsformen in Ginflang ju bringen mit bem machtig vorangeschrittenen Bolfsbewußtfein ?

Aus bieser und ahnlichen Fragen entsprang bei einigen Mannern, die sich bes Bertrauens ber rabikalen Partei erfreuten, die Ide zu ber mehrerwähnten Massenvention. Die von berfelben entworfene Platform ist nicht, gleich ben meisten ihrer Schwesteru, eine Eintagsstiege, sonbern ein bistorich-philosphisches Document, das bazu bestimmt scheint die Grundlage zu bisten zu einer verftändnissollen Bereinigung aller freiheitlichen Elemente bieser Nation. In dieser Richtung ist die öfliche Reise ber Missouri Delegation bereits ein glanzender Er-

folg gewesen, und wenn ihr biretter 3med bei bem Prafibenten nicht erreicht worben ift, so mag Missouri reichen Troft und Ersat bafür barin sinben, bag es, ein anderes Schleswig-Holstein, bas Schmerzenstind ber Nation, bag unfer Leib ein nationales Leib geworben ift, wie unsere Grundsate nationale Grundsate. Doch lassen wir biefelben bier für sich selber sprechen:

# Platform,

angenommen in ber Convention vom 1. September 1863 gu Jefferfon Citv.

Bir, das loyale Bolf bes Staates Missouri, in Massenconvention versammelt in der Stadt Jessesson, um unser Ansichten über jene Lebensfragen auszusprechen, welche durch die gegenwärtige Lage unseres Staates und der Nation in den Bordergrund gedrängt werden—um jene unveräußerlichen Rechte und Privilegien zu vertbeibigen, welche einem freien Bolse von Nechtswegen gehören—um und die weckselseitige His und Ermuthigung zu gewähren, die wir einander während des gegenwärtigen Kampses schulden—und um die Grundsfage zu verfünden, welche und leiten werden, denen anzubängen und für die zu kämpsen wir nötbig balsen, während wir vordringen zu einem vollständigen und triumphirenden Abschluß des großen Kampses für die Erbaltung der Republif und die Scherung der großen Prinzipien der Freiheit, des Fortschrittes und der Gerechtegkeit—verfünden und ertsaren biermit:

1) Dir wollen bie Regierung unterflühen in ber fraftigen Fortführung bes Krieges bis zur ganglichen und vollftänbigen Unterbrudung ber Rebellion, und hiefur verpfanden wir all' unfere Energie und Kraft.

2) Wir tabeln und verdammen die militärische Politik, die in diesem Ctaate versolgt wird, sowie die Uebertragung militärischer Gewalt von Seiten der Aundesregierung an eine provisorische Staatsorganisation, beren ganze Tendenz darauf gerichtet ist, unser Bolt unter die Controlle von Profslaverei- und realtionären Einstüffen zurückzuwersen, die Macht der Föderalregierung dei Unterdrückung der Rebellion zu lähnen, eine Schreckensberrschaft in vielen Theilen des Staates zu verlängern und benne Alfe und Beistand zu leisten, welche auf Feindseligfeiten gegen die Nationalregierung in unserm Staate sinnen.

3) Wir unterschreiben von herzen die Grundfäte, welche General Fremont zurft in seiner Freiheiteproflamation vom 31. August 1861 aussprach und die nacher in den beiben Proflamationen vom 22. September 1862 und vom 1. Januar 1863 aufgenommen und sanktionirt wurden. Die Rettung der Nation erbeischt die prompte Aussüberung besagter Proflamationen sprem Geist und ibrem Buchstaden nach. In allen bevorsehen Kämpsen werden wir keinen Mann als unsern Laumerträger anerkennen, der sich nicht gang entschieden sir diese Grundsäte und dabin ausspricht, daß diesenigen, welche durch jene Proflamation frei ertsärt sind, nicht wieder zu Staven gemacht werden kömen. Wir werden für keinenen Spranssirung des Landes sein, welche indt die Freiheitsprinzipien, welche in jenen Proflamationen enthalten sind, umfaßt.

4) Diese Nation kann nicht mit Gleichgültigkeit auf die Bersuche europäischer Mächte blicken, auf biesem Continent eine ausländische Controlle und Einstüffe zu schaffen, die gefährlich sind für die Unabhängigkeit seines Bolkes und die Entwicklung und Ausbehnung freier Prinzipien, und es ist die Pflicht unserer Regierung, allen berartigen Neuerungen Widerstand entgegenzuseigen.

Differently Google

300

26

and a

23

当地の

in the

Ba.

100

1

35

23

3

21

2.

T

28

ba

153

5) Wir flagen bie provisorische Regierung an ale treuloe gegen bas loyale Bolf bee Staates: 1) weil fie fich Gewalt angemaßt und fie fur unbeilvolle 3mede benust bat; 2) weil fie eine ufurpirte unabhangige militarifche Gewalt mißbraucht bat, um eine Politit zu verfolgen, die gegen die Generalregierung gerichtet ift, und um eine Einrichtung zu erhalten, die der Wohlfahrt des Landes feindlich ift; 3) weil fie lonale Manner eingeferfert hat fur bie Neugerung ihrer Anfichten über die Staateregierung ; 4) weil fie bie lovale Bevolferung in unrubigen Diftritten entwaffnet und überall geftanbige und enrollirte Dielopaliften gebulbet bat; 5) weil fie Orbres erlaffen bat, welche ben Rriegsartiteln guwiberlaufen und mit ben Orbres bes Rriegsbepartements im Biberfpruch fteben,weil fie fich geweigert bat, mit ber Bunbedregierung in Fallen von birefter Invafion ju cooperiren, indem fle ibre Truppen gurudgog; 6) weil fie fich geweigert bat, ben Gintritt in ben Ber. Staaten Dienft zu gestatten, indem fie Ordres erließ, bie bies verboten; 7) weil fie hartnädige Anstrengungen gemacht bat, um bie Amteentfepung von Offizieren zu erwirten, welche energische Anftrengungen machten zur Unterbrudung ber Rebellion, und um Aufbebung aller Ordres zu erlangm, welche Distovaliften mit Auflagen belegten, indem sie entschieben ihre Mit-wirtung zu ihrer Ausführung verweigerte; 8) weil sie bekannte und geständige Distovalisten einrollirt, zu Offiziersstellen ernannt und in activen Dienst gebracht 9) weil fie Orbres erließ, welche bie Wefete und bie Conftitution verleten.

6) Wir verlangen eine Politik sofortiger Emanzipation in Missouri, weil sie nothig ift, nicht nur für die finanzielle Lage bes Staates und die Horberung feines industriellem Unternehmungsgesstes und feiner inneren Berbesstengen, sondern besonders noch für die Sicherung bes Lebens unferer Mitburger, des Friedens

unferer Beimftatten und bie Rube unferer Gemeinwefen.

7) Wir sind für eine constitutionelle Berordnung, wodurch alle biejenigen bes Simmrechtes beraubt werben, die gegen die Regierung zu ben Wassen gegriften eber gegenfte gerüßtet haben, ober die inder gegenwärtigen Rebellion ben Feinbenangebangt baben. Ihnen die freie und undeschändte Benutung der Stimmurne zu gestatten, bieße sie nur noch gefährlicher machen, als sie im Kelbe waren, und wurde direct zum Umflurz und zur Zerförung der Regierung subren.

8) Wir verlangen von der Legislatur die Verusung einer Volks-Convention, um die Uebel, unter denen der Staat jest leidet, in Erwägung zu ziehen, und um den Unbilden, die ihm durch die usurbirte Gewalt angethan worden sind, abzubelsen. Wenn unsere Legislatur sich weigert, dies zu thun, so werden wir Maßregeln ergerifen, um die Gesinnung des Bolkes in Ersabrung zu bringen und ihr Folge zu geben (to elieit the voice and action of the people of the State.)

9) Conventionen haben bie Natur souveraner hilfemittel, welche bas Bolf jur heilung von Uebeln anwendet; sie sind außerconstitutioness, und mabrend es Gebrauch gewesen ist, den Willen des Bolfes zu ibrer Berufung durch seine Legislatur auszuberüden, so kann boch, im Falle die Legislatur zu handeln berfaumt eber im Falle sie sich weigert, Infructionen zu geborchen, Nichts dem Bolfe das Recht beeintrachtigen, in seiner Souveranität zu handeln.

Einen weilaufigen Commentar haben wir biefem Glaubensbefenntniß nicht beizufügen. Groß in seiner Einfacheit, wie in seiner Schärfe und Entschiebenbeit muß es sich von selbst aufen benen empfehlen, bie nicht baran glauben, baß man einen Streit, wo 2 mal 2 gleich 6 bebauptet wird gegen 2 mal 2 gleich 4, mit bem Compromiß 2 mal 2 gleich 5 schlichten könne. Und wie biese Platform 5 in ben nationalen Angelegenheiten auf bas Columbus-Ei und ibn, ber es zuerst mit felter Hand auf bie Spige gestellt, hindeutet, so giebt sie auch ben Ariabnesaben

aus dem Labyrinth unserer staatlichen Wirren. Das Zurückgehen auf die originalen Gewalten, die unwiderrustlichen Rechte des Volles, neu oder gar revolutionär, wie es Manchen erscheinen mag, ist doch ganz im Einstang mit dem Geist, vielseicht sogar mit dem Buchtaden unserer Institutionen. Der Ausgang des DorrFalles in Rhode Island beweist dagegen nichts, besonders wenn man berücksichtigt, daß wir in Missouri eine constitutionelle Erecutive gar nicht haben, und also eine quoad sormam et materiam gleichmäßig unberechtigte Usurpation gegenübersseht. Außerdem durste aber auch seit jenem berühmten Falle in Rhode Island das Rechtsbewußtsein der Nation in den Stürmen, die an den Grundsaulen unseres Staatsbaues rütteln, zu einem freieren, reineren und klareren gereift sein, und kann das Volk von Missouri seine gerechte Sache ebenso getrost vor den Richterschus der Aution legen, als es in seinen eigenen Grenzen mit Zuversicht von den seit von den seh sehn seit von den sehn eigt eben neu zu wählenden obersten Richtern Abhilse seiner Beschwerden erwartet.

Bon ben gewählten Richtern hätten wir in biesem Augenblicke, wo bie glorreichen Berichte über die neueste Novemberwahl nach und nach bekannt werben, vielleicht getroft schreiben können, wären nicht aus einer Reihe sinsterer, versstauter Counties noch Majoritäten zu fürchten, die möglicherweise das Resultat wieder zweiselhaft machen. Aber glorreich wird diese Resultat nichts besto weniger bleiben, glorreich für den Raditalismus, für den alle entschieden unionistisch gesinnten und so bewährten Distrikte mit den Haupteentren der Intelligenz, wie vor allen unser St. Louis, dann St. Joseph, hannibal, die Hauptstatt Jefferson Eith u. f. w. in überwältigender Stimmenzahl gingen, und für den die gewichtige Stimme berer, die unsere Schlachten schlagen, in einem compatten raditalen Soldatenvotum laut wurde; während die andere Partei nur da Scheintriumphe seiern sonnte, wo auch Claiborne For Jackson und Jesserson Davis Favoriten waren und sind.

Co ftanden wir une, wie bie nation weiß, bier in Miffouri in biefem Rampf gegenüber. Aber weiß die Nation auch, daß Prafident Lincoln mit ber gangen Macht offizieller Patronage und Ginschuchterung auf ber Seite unferer Begner tampfte ? Beig bie Nation, bag er mit Gouverneur Gamble in Berfolgung und Abfetung rabitaler Manner wetteiferte, und bie in Dhio und sonft überall als Anti-Administrationspartei geschlagenen conservativ-bemokratifchen Copperheads bier in Miffouri als feine, als bie Abminiftrationspartei anerfannte ? Beig bie Nation, dag bie Ginfchuchterungen langft vom Bolfe gerichteter Demagogen, die ihm die Wiebermahl burch Bereinigung von zwei verwandten Flügeln ber republifanifchen und bemofratifchen Partei vorfpiegeln, bei ihm mehr gelten, als Blut und Leben treuer Unionefampfer, mehr als bas Pringip, um begwillen er gewählt, mehr ale bie Ehre ber Nation und feine eigene ? Alles bies wird und muß bie Nation, fo weit fie es nicht bereits weiß, erfahren, und herrn Lincoln wird bann bie Schanbfaule nicht fehlen, bie er um Miffouri reichlich verbient hat. Er hat fie verbient, mehr als Pierce und Buchanan um Ranfas, benn es waren nicht bie eigenen Freunde, es waren fuhne Wegner, bie

ina inion consistence della co

from m 30 cm from m 30 cm m 30

The state of the s

Ribbig John

bort einer orthoboxen Parteianhänglichfeit geopfert wurden. Er hat sie verbient, mehr als John Tyler, ber boch wenigstens bei seinem Uebertritt gleich ganz ausvertauste, und nicht was er im Often pries, im Westen verbammte.

Dech lassen wir biesen kläglichsten ber Prafitbenten. Unsere Partei ift fertig mit ihm, fertig für immer! In Kampf und Sieg groß geworben, schreitet sie groß und tühn ihrem Ziele entgegen, ber Fahnenslüchtigen nicht achtent, bie so wenig ihrem solzen Laufe Einhalt thun können, als irgend ein noch so mächtig ihr entgegentretenber Feind solches vermag. Strahsend flattern ihre Banner, ein Schrecken allen Denen, beren Augen den Blanz der Wahrheit nicht ertragen können, einer lichten Zukunft entgegen, und wo immer ihre Parole: Freiheit für Alle! gegeben wird, da erschallt auch ihre muthige Losung: Borwärts! [Nov. 1863.

### Abraham Lincoln.

Bom Berausgeber.

Tel brille au second rang, qui s'eclipse au premier.

Es war im Januar bes Jahres 1859, als wir im Capitole zu Springsielb zuerft bie Bekanntschaft bes herrn Abraham Lincoln machten. Wir hatten, als Mitglieb bes Repräsentantenhauses, seine Candibatur sur ben Ber. Staaten Senat unterftütt, ohne ihn vorher persönlich kennen gesernt zu haben. Als wir ihm unser Bedauern über die Niederlage bei der Wahl ausdrückten, antwortete er rasch: "Nover mind, Herr —, es hat mir diese Wahl sedensalls das Bergnügen Ihrer Bekanntschaft verschafft. Da fällt mir grade eine Geschichte ein, die ich Ihre erzählen nuß. Nach dem merikanischen Kriege trassen sied eine aum Andern: Sind wir nicht bei — , wo wir geschlagen wurden, zusammen daven gelaufen? Seien Sie, wenn wir uns einmal wieder begegnen, so können wir das auch Einer zum Andern sagen."

Mit biefer "story" begann und enbete unfere Befanntichaft mit herrn Abrabam Lincoln. Zwei Jahre fpater war biefer Mann Prafitent ber Ber. Staaten und bas Land hat feitbem mehr als eine "story" von ihm gu horen befommen.

Es ift nicht unfere Absicht, eine Biographie Lincolns zu schreiben, noch maben wir uns ein endyültiges Urtheil über ihn an. Sein Name gehört, weber durch sein Berbienst, noch durch seine Schule, der Geschichte und dies geitgenoffen eine das Urtheil sprechen. Aber wir glauben, daß auch die Zeitgenossen schon über ibn urtheilen durfen und baß besonders die unabhängige Presse nicht bloß bad Recht, sondern die Pflicht hat, den Mann, ben der Zusall an die Spitze unseres großen Bolfes im großartigften Augenblide unserer nationalen Beschichte fiellte, unbefangen und unbeirrt von allen Ginfluffen zu beurtheilen — und zwar in einer Beise, wie jeder öffentliche Charafter beurtheilt werden sollte, ohne haß und Borliebe.

Abraham Lincoln ift, wie felten ein Anderer, der wahre Topus des Amerifaners des Westens. Geboren in einem Stlavenstaate, ohne jene Bortheile der sorgfältigen Erziehung, die in Europa sowohl, wie meist im östlichen Theile der Ber. Staaten die meisten unserer öffentlichen Charattere genießen, hat er in der That und Bahrheit sich seinen bestongen, wie Freiligrath von Blum sagte, "mit starter Hand bis in die Hallen des Congresses gehauen." Seine letze und glänzendse Erhebung war weder sein Berdienst noch sein Wert; ob es für das amerikanische Bolt besser gewesen wäre, wenn er nie die große Buhne der Welt betreten, darüber wird erst die Nachwelt endgültig entschien. Wir neigen uns der Answelt endgültig entschien. Wir neigen uns der Anssich zu, welche das Motto an der Spige dieses Artisels ausdrückt und sagen — seine Erhebung zur Präsidentschaft war ein politischer Febler.

Es ift befannt genug, bağ in Folge unferes Conventionswesens seit ben letten 25 Jahren kein wirklich berverragender Mann mehr jum Präsidenten gewählt werben fonnte. Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten und die großen Lichter verdunkeln die kleinen so sehr, die Schwächen und Jehler der Großen treten Getel bervor im brennenden Lichte bes Tages, daß eine Combination aller kleinen Größen gegen einen wirklich bervorragenden Mann bis jest noch siets erfolgreich war. Will man der Ansicht heines beipslichten, der jenen Griechen, welcher den Namen des Aristides auf die Scherbe schreiben ließ, weil er es satt war, ihn stets den Gerechten nennen zu hören, für den besten Republikaner erklärt, so haben wir in Amerika gewiß keinen Mangel an Republikanern. De die Nation dabei auf der Bahn des Forlschrittes bleibt, ob das Land sich babei naturgemäß entwickt, od die große Aufgabe unserer Republik dabei ihrer endlichen Lösung näher rückt — das ist freilich eine andere Krage.

Lincoln wurde nominirt; wir wollen hier nicht untersuchen, wie und auf welche Weise. Wir erinnern uns noch lebhaft bes Jubels ber massenhaft vertretenen Pennsylvanier und ihres Tanzes um die Freudenseuer auf den Straßen, als der Donner der Böller das "große Ereigniß" der Stadt Chicago verfündete. Wir erinnern uns auch noch der Entmuthigung und Niedergeschlagenheit der deutschen Delegaten aus der Räse und Ferne und der allgemeinen Enttäuschung, welche dieser Nomination folgte. Da war im Augenblid teine Spur von Enthusiasmus zu seben; überall duftre Gesichter und sorgenvolle Stirnen. So gingen wenigstens die Deutschen in den großen Jungenstreit; sie konnten sich nun und nimmerner für die Person des Erkorenen begeistern, aber sie begeisterten sich für ein Prinzip der Freiheitlichen Entwicklung der Nation und sochten mit Energie in dem gewaltigen Wahlkaups.— Lincoln wurde gewählt; die deutschen Stinmen gaben den Auskischag.

Es liegt nicht in unferer Aufgabe, von ben Wallfahrten nach Springfielb gu fprechen, bie jest flattfanden. Go viel nur, bag ber Rampf um bie Zufammen-

Three by Google

in to Labor

n lab lens

Bun frei

matt it

THE !

fer to fire

Butin ::

ti (man

Chart.

ir dur de

frie ui

EMME!

tama sice

ijimmin,

F 320

Williams ?

Selencia:

haring n

, 地域自由地

CENTER VILLE

in later

Title and

to a bar ideas.

tien fann, al

to be becase

DE STREET S.

EN ENTERIN

timm trie

things at

THE REAL PROPERTY.

ten fart

Run Rie

Bla tact

3 to femilia d

P. Sept Sept 1

DE N JOSEPH PER

· Similar

निकाम हिं

Position and

par tribuit prop

STATE BEAUTY

and Big

े किया मिले हैं।

fetung bee Cabinete ein beißer mar und Lincoln ben erften und vielleicht ben großten Fehler beging. Um alle Fraftionen ju verfohnen, nahm er alle feine Rivalen um bie Prafibentichaft in fein Cabinet auf; boch vor allen Dingen war ber Rampf um bie Ernennung von Cameron ber beigefte von allen. Lincoln war genug gewarnt in Betreff Camerons, bes "gewiegten" Politifers, ber allerbinge mit Rephifio ber Meinung mar: "nur, mas er magt, hat fur ibn ein Gewicht" und beshalb ungestum bas Finangministerium in Anspruch nahm. Lincoln machte bas erfte Compromig und gab ibm bas Rriegeministerium, bas bamale noch, unbegreiflicherweife, fur eine ber weniger wichtigen Departemente angeseben murbe. Da ber Staat Inbiang, ber fich jum erften Male fur bie republifanifche Partei erflart hatte, auf eine Bertretung im Cabinet Anspruch machte, fo mußte ein Dinifter aus biefem Staate ernannt werben. Der fabigfte mare ohne Zweifel Colfar gemefen, allein Colfax mar ju rabital, er mar Abolitionift und Lincoln batte fich ja ftete mit tugenbhafter Entruftung gegen ben Berbacht bes Abolitionismus verwahrt! Go wurde Caleb Smith ernannt, ber in biefer Begiebung feinen Borwurf ju fürchten brauchte.

Mittlerweile fingen bie fublichen Staaten an, burch ihre Conventionefarcen ihre Loereigung von ber Union ju proflamiren. Fort nach Fort, Arfenal nach Arfenal fiel in ihre Sande und Buchanan fab rubig gu. In biefe Beit fallt bie Triumphreife Lincolns nach Bafbington; mit liebenswürdiger Bonbommie hielt er feine Tafelreben; ba mar "nobody hurt"; er ging, um ale ermablter Prafibent fein Amt angutreten, feine Rechte unter ber Constitution follten verlett merben; in ben fcmarg berangiebenden Sturm marf er bie alten Phrafen ber republitanifchen Partei, als ob fich berfelbe baburch noch tonne befchworen laffen. wollen ihm hieraus feinen ju großen Bormurf machen; bie 3bee eines bevorftebenben blutigen Burgerfrieges tauchte noch in ben wenigsten Ropfen auf; man hielt bie Drohungen bes Gubens fur eitel Robomontaben und felbft bie Wegnahme ber Forte und Arfenale, ja bas Feuern auf ben "Star of the West" vermochte in ber Maffe ber Ration noch immer nicht ben Glauben an bie Unfehlbarfeit ber Constitution, an bie "universal Yankee Nation" und ihre stolze Bestimmung zu erschuttern. Lincoln, in biefer Schule erzogen und aufgewachsen, fab eben nicht weiter, ale bie Maffe feiner Lanbeleute.

So tam Lincoln nach Bashington. Er hatte sein Compendium ber Staaten- und Aunteerechte vorzüglich gelernt; ber Douglas'schen Politif bes laissez faire, laissez aller sehte er, bem Glaubensbekenntnisse ber republikanischen Partei gemäß, die Intervention von Seiten bes Congresses in gewissen Fällen entgegen. Seine berühmte Rebe im Cooper Institut war sicher ein ausgezeichnete Avootaten-Plaibover für die Rechte ber Bundesregierung und so reich an angeführten Präerdenzsällen, wie selten eine juristische Deduktion. Ausein die Wellen der Verwegung gingen hoch; aus dem Traum des Rechtsstaates sah sich bie Nation plöbslich in einen revolutionären Justand verseht, den so Biele und unter ihnen Lincoln, mit aller Macht noch zu läugnen sich bemühren. Die Bewegung ging weichter, Lincoln blieb sarr auf seinem Standpuntte sehen, bis er zuletz sich mit seinen

Ansichten weit in ben hintergrund gebrängt fab und bann, ju fpat, fich entschloß, bie nothigen Concessionen ju machen. An biefer Klippe scheiterte seine Abministration.

In ben ersten Wochen nach bem 4. März schien Lincoln ganz in die Sorge versunten zu sein, die Aemter unter seine Getreuen zu vertheisen. Das Gerücht, daß Sumter geräumt werben solle, verdreitete sich im ganzen Lande. Die Partioten knirschten, als sie saben, mit welcher vollsommenen Rube man in Washington bem nahenden Gewitter entgegen sah und die Controversen über die Besetung diese der ienes Gesandtichaftepostens für wichtiger hielt, als ein Frontmachen gegen die immer mehr um sich greisende füdliche Rebellion. Die Stadt St. Louis, die sich noch ein Jahr vorber für die Freibedenpartei erklärt hatte, wählte eine reaktionäre städtlische aus Ueberdruß über das Treiben im Wassingt gingen die meisten Anhänger der progressiven Richtung nicht an die Wahlurne. Es war das erste Mistrauensvotum gegen herrn Lincoln; von jenem Staate aus sollten noch mehrere nachfolgen!

Da erschütterte die Nachricht vom Falle Fort Sumter's das Land. Es giebt kaum in der Geschichte ein ähnliches Bild, um jene Apriltage 1861 zu beschreiben. Wir Europäer können nur die Februar- und März-Tage 1848 damit vergleichen. Der ganze Norden rief nach Wassen, um die Beleibigung der nationalien Flagge zu rächen; wie eine Lawine, wie ein zweites Kreuzhere wäre die mannhaste Bevölkerung der nörblichen Staaten auf den Süden gestürzt und hätte die Rebellion im Keime erstickt, wenn—der rechte Führer da gewesen wäre. Aber Herre Lincoln erließ eine, im gewöhnlichen Kanzleistile abgesaßte, Protlamation und — rief auf der Monate 75,000 Mann unter die Wassen! Die Welt wird einst erstaunen über die Kurzssichtigteit der Männer, denen damals das Geschick der Republik anvertraut war. Freilich, herr Seward sing schon an, die Kolle von Lincolns politischer Egeria zu spielen; er sing schon an, von seinem untrüglichen Dreisus aus, zu wahrsagen und gab seine 60 und 90 Tage Promessen über das Ende der Rebellion, die er stets wieder zu verläugnen hatte, und die heute noch nicht eingelöss sich weder zu verläugnen hatte, und die heute noch nicht eingelöss sich verläugnen hatte, und bie heute noch nicht eingelöss sich verläugnen hatte, und die heute noch nicht eingelöss sich verläugnen hatte, und die heute noch nicht eingelöss sich verläugnen hatte, und die heute noch nicht eingelöss sich verläugnen hatte, und die kenten verläugnen hatte, und die kenten verläugnen die eingelöss sich verläugnen hatte, und die kenten verläugnen die kenten ver die kenten ver die kenten ver die verläugnen hatte, und die kenten verläugnen die kenten ver die verläugnen hatte, und die kenten ver die kenten ver die verläugnen hatte, und die kenten ver die kenten ver die verläugnen hatte, und die kenten ver die kenten ver die verläugnen die ver die verläugnen ver die verläugnen die ver die verläugnen ver die verläugnen ver die ver die ver die ver die verläugnen ver die verläugnen ver die verläugne

Die Bahrheit war, daß Lincoln sich ploglich auf eine Sohe gehoben sah, auf welcher er sich nicht zurecht sinden konnte. Er sah vor sich ein unbekanntes Land; alle seine althergebrachten politischen Schlisse paßten nicht mehr, die Zukunft war für ihn in Nebel gehüllt; er schauberte zurück vor dem Gedanken des Bürgerfriegs und sah nicht ein, daß das einzige Mittel, benselden zu verfürzen, die rücksichtiges und ein gewaltiges Aufgebot der Massen vor; er glaubte immer noch, daß die 40jährigen parlamentarischen Kämpse zwischen Kord und Süb das Unionsgesühl im Süden nicht hatten zerstören lönnen, er erkannte immer noch nicht, daß zwei Prinzipien, einander seinblich von Anbeginn der Welt, hier einander auf Tod und Leben bekämpsten, er glaubte, — das Land hat es schwer düßen müssen — immer noch an eine Politit der Schonung und Bersöhnung. — Gewiß theilten Manche mit ihm biese Ansichten, allein er war leiber Präsibent der Ber. Staaten!

Ber. Staaten !

Name: BEE interior of min A indeni ser 拉性以行 obe tenale ! hing in this co him ton's Trime. Bribagha ton an acri i State edeli. Spierter. hada Sir the Part of the THE PERSON NAMED IN smil mint 3 F BENTREET क्षा गोलते । Men Witter MENT IN n mineral of bit fil idea Sign friend Spilming age Total (1921) Ete Chitcist त्र स्थायात्राच्य Su mapani S min Alland

& page to

min mir h

to Search

2 iv Schoo

bing Legale

वर्षा है। इस व

n fr nor i

THE REAL PROPERTY.

· Mathir -

Intell Bono

mit er de

क्षेत्र क्षित्र, जिल्ले अर्थ

Co gingen die Sachen eine Zeitlang fort; ber West-Point-Zopf sing an, sich mehr und mehr breit ju machen. Immer noch hieft man bie fubliche Rebellion für eine Bagatelle; bas Bolf fab inbeß nach und nach bie Bebeutung berfelben ein. Die Berbetrommel ericoll auf allen öffentlichen Plagen, allein es war eine fdwierige Aufgabe und toftete Reifen nach Bafbington und Empfehlungebriefe von allen Seiten, um nur bie Regierung ju bewegen, bie Regimenter anzunebmen. Die warb ber Enthusiasmus eines großen opferbereiten Bolfes auf eine fonobere unverantwortlichere Beife gebampft; es fcbien zuweilen, ale ob ein Spflem in biefen fortgefesten Beleibigungen ber Bolfebegeifterung liege und ber Berbacht bes Berraths murbe öftere offen ausgesprochen. Man fannte bie Bermanbifcaft von Frau Lincoln, bie fich in ber Conne ber Gnabe von Jefferson Davis fonnte; man mußte, bag bie Balfte ber Regierungebeamten in Bafbington Sezeffioniften und Spione waren, bie jebe wichtige nachricht fofort bem Feinbe jugeben ließen. Rein Bunber, baf bie Nation fich über Berrath beflagte. ift ber fconfte Beweis, in welcher Achtung Lincoln's perfonlicher Charatter beim Bolle fieht, bag biefer Berbacht nie gegen feine Perfon ausgesprochen wurbe. Allein schon bamals bilbete sich bie Ansicht aus, bag Lincoln nicht ber eigentliche Prasibent sei, daß eine "Macht hinter dem Throne" da sei, die machtiger wirke, als Abraham Lincoln. Bon biefer Beit an fing bas Bolf an, bas Bertrauen auf

Bir übergehen bie Zeit ber Schlacht von Bull Run und wenden uns zu bem Mement, wo zuerst ber mahre Charakter bes Krieges aufgefaßt und öffentlich ausgefrochen murbe, ju jenen Tagen, wo bie beiben verfchiebenen Richtungen, bie ber Berfohnung und bie ber Uebermaltigung burch alle Mittel, juerft in Conflitt gerathen. Bir meinen natürlich Fremont's Auftreten in Miffouri. — Als genialer Mann von umfaffenber wiffenschaftlicher Bilbung, mit einem Ramen, ber weit über bie Grengen ber Ber. Staaten hinauereichte, begabt mit einem Beifte, ber "nach ber Dinge Tiefe ftrebt," erkannte Fremont fofort, was Roth that. 3n eine ber fcwierigften Lagen gestellt, von ben militarifchen Bopfen in Bafbington mit Biberwillen unterflugt und meift gang im Stich gelaffen, bon einer Berantwortlichteit belaftet, wie fie nie ein Führer in biefem Kriege zu tragen hatte, begriff Fremont von vorn herein, bag nur bie energifchften Magregein Miffouri und ben gangen Gubweften retten konnten. Bon Berrathern in allen Theilen bes Staates umgeben, eine fcwache schwantenbe Abministration hinter fich, bei welcher feine militarifchen Feinde ben größten Ginfluß hatten, bie geheimen Intriguen eines politifden Demagogen gegen fich, magte er es, bas große Wort auszufprechen, bas lest langft bie Logif ber Ereigniffe gerechtfertigt hat und bas icon feit Sabr und Zag bas Schiboleth ber Abministration bes herrn Abraham Lincoln geworben ift-er ertlarte bie Stlaven ber Rebellen fur frei.-Der Einbrud war im gangen lanbe ein ungeheurer. 3m erften Augenblid, fo machtig mar ber Donner biefer Borte, magte Riemand ju protestiren; im Gegentheile, bie Bollsstimme, bie nur für turge Beit verfalfcht werben tann, jubelte ben ungetheilteften Beifall. Seber Unbefangene fühlte, baß bier ber richtige Weg gezeigt worben fei, ber nur allein

jum Ziele, jur ichleunigen Beenbigung bes Krieges und zu einer, für alle Zeiten, freien Union führen konnte. Der Pfabfinder in ben Felfengebirgen hatte bem Bolle ben Pfab bes heils angebeutet.

Selbst die sogenannte bemofratische Partei wagte im Augenblid nicht, ernstlich zu opponiren. Boll Groll gegen die sublichen Dictatoren der bemofratischen Conventionen, welche in Charleston bereits die demofratische Partei vernichtet und ihren talentvollen Führer Douglas zurüczestofen hatten, empfanden die Demofraten faum und irgend eine Sympathie für ihre "sublichen Brüder." — Ein unumwundenes Eingehen auf de Ideen Fremonts, ein energisches Borwärtsssumen gegen den Süden auf Grund seiner Preclamation hätte damals noch den ganzen Norben mit fortgerissen. Es war wieder die Aufgabe Lincolns, den Enthusasmus zu bämpfen und die fühne, aber richtige, Politit Fremonts zu besavouiren.

Manerinnert sich bes Aufschreies, ber burch's gange Land ging, als Lincoln bie Proclamation Frements verstümmelte und ben gefeierten Führer fur nachber abberief. Besonders die Deutschen fühlten tief die Schmach, die durch biese Desavouirung bem Geiste bes Jahrhunderts angethan wurde. Die Ovationen, die Fremont von seinem heere zu Theil wurden, die antife Ruhe, mit welcher er den Schlag hinnahm, der von Wassington aus gegen ihn geführt wurde, die Indignationsversammlungen in vielen Städten, in welchen der Abministration derbe und ungeschminkte Wahrelien gesagt wurden, — das Alles ift noch in Iedermanns Gedächnis. Es war vor Allem die deutsche Presse, welche fräftig für die großen Ideen Fremonts in die Schranten trat und dies zum größten Theil heute noch thut. Die Wenigen, welche absielen, zählen nicht in der Wenge.

Anders war es mit der amerikanischen Presse. Die Zeit der Absehung Fremonts bilder überhaupt einen Wendepunkt in der Geschichte des Krieges. Sie schließt jene Periode der reinen Vaterlandsbegeisterung, die dei dem Falle von Sumter erwacht war, ab und erösset der der der der biplomatischen Kriegsführung, die und da, in Perioden der Gesche, noch von vorübergehenden Auswallungen des Enthussamus unterbrochen. Man kann sagen, von diesem Zeitpunkte fängt Lincoln an zu regieren. Es hat sich nach und nach eine Art Regierungspresse ausgebildet, welche ihr mot d'ordre von Washington empfängt und dann, gehorsam dem Beschle, in das im weißen Haufe oder in den Departements vorher gestimmte Horn bläst.—Isder erinnert sich der Regierungsmeute, die nach der Absehung Fremouts ihr Geheul erhob. Dem vermeintlich toden Löwen glaubte jeder Est noch einen Tritt versehen zu dursen. Bei der Absehung von Rosensranz wiederbolte sich das widrige und eckelhasse Schauspiel. Fremont wurde von diesen tapsern Aittern aus der Mancha secundum artem todzescholagen, vernichtet, für immer beseitigt und in die ewige Vergessenseit geworsen!

Fürwahr, wenn man ben Bilbungeguftand eines Bolfes nach feiner Preffe beurtheilen foll, so war bas Schauspiel, welches sich uns bamals barbot und auch heute sich uns noch barbietet, nicht nur ein beschämenbes, sonbern ein wahrhaft etelregenbes. Gine große Anzahl Zeitungen verwandelte sich förmlich in eine Art hoforgane; was sie heute verdammten, mußten sie morgen, sobalb die Beruhi-

Differently Google

學四代

Tim m i

a fings and

DIE EE

E Schroca!

Min W

DER Truet

起車開發於

in seine r

the inter

Di Libiz na

a felt fen a

Bing

inda für elle imm Kanel

I de mariant

: per 14 8

D give meter

तृत्व सामानार । इति सामानार ।

a fried-les

विका है कि ।

the me man

in h Ripe

कार्य वर्षात्रं

man i

lid triplare

the same

i mon fin

S janja by 8:

i mini mer

Die min

BELL THE LOT (

in Lending

ting, delant i

in man

da fr ichrate;

File anidant

Die William

printer peli

t.

Be harr

gungs- und Beschönigungs-Depeschen von Washington ankamen, wieber aufrichten und loben, und ihre eigenen Schlachtopfer von gestern in der öffentlichen Meinung am Norgen wieder rehabilitiren. Doch, wie schon erwähnt, von jener Zeit an war das Spsiem sertig und Herr Lincoln oder "any other man" (und letzteres das Wahrschichtslichse sing an zu regieren.

Wir tennen das Resultat. Zwei Jahre eines blutigen, mörberischen Krieges; halled, ber Nie-Sieger, aber oft in ber Person seiner Generale Bestegte, an ber Spike ber Armee, Seward, — bessen Sündbarregister noch zu schreiben ift—als alter ego bes Präsibenten im Cabinet. Und Lincoln, bei allem unnuß vergossenen Blute, während die Nation, bas beißt, das eigentliche Bolt, das seine Söhne in den Krieg sunder, in Trauerkleibern geht und nur Contractoren, Speculanten und gewise Classen von Geschäfteleuten Reichtbumer aufhäusen,—Lincoln erzählt und seine Geschichten und wünscht vom Schausbieler hadett einmal den Falstaff zu sehn!

Es ift nie unsere Absicht gewesen, herrn Lincoln persönlich verantwortlich zu machen für alle begangenen Irrihümer und Fehser. Der hauptsehler liegt in seinem Mangel ber Erkenntnis der wahren Sachlage von Beginn des Kampfes und alle nachsolgenden Irrihümer entspringen daraus. Wir möchten nur, wenn wir tönnten, die Nation fragen, wie viel Menschenleben erhalten, wie viel Blut bätte gespart werden tonnen, wenn biese richtige Einsicht, gepaart mit der nötigign Energie, von vornherein da gewesen ware ?—Das ameritanische Bolt—svir meinen stets das opserfreudige begeisterte Bolt, nicht die Shodd-Contractoren und ähnliches Gesindel—hat sich der Freiheit würdig bewiesen; es hat der Regierung Millionen Arme und Millionen an Schäpen zur Berfügung gestellt. Trobbem der Krieg noch nicht zu Ehne ist und auf die Gesahr hin, um mit den Hossounalen zu reden, die Regierung nicht frästig genug zu unterstügen, mag die bescheiden Frage doch vielleicht erlaubt sein: Hätte mit diesen Mitteln nicht mehr geschehen lönnen, als in der That geschehen ist ?

Doch versolgen wir den Faden unserer Kritik und betrachten wir das, sur die tünstige amerikanische Geschichtschreibung so vichtige und interessante Ereignis: wie Herr Lincoln ein Abolitionist ward. Rach der Absetung Fremonts date Eincoln das Bertracuen eines großen Theiles des nörblichen Bolkes versoren. Die immer stärker an dem Tag tretenden Destaudationen im Kriegsministerium, der langsam und sieglos sich hinschleppende Krieg, das Walten der Prosslaverei-Generale, wie Don Carlos Buell, hatten das Bolt tief entmuthigt. Die Einnahme von Fort Donelson hob das sinkende Bertrauen auf den endlichen Sieg wieder; der blutige, theilweise unfruchtbare, Sieg bei Ghild, die Einnahme Vorsolfs und die Zerstörung des Werrimac ließen ein herannahendes Ende der Rebeslion hossen. Da tam bie siedentägige versorene Schlacht vor Richmond unter McCleslan, Gold und Silber verschwanden aus dem Bertese und endlich schien auch herr Lincoln einzuschen, das die südliche Rebeslion nicht mehr durch eine Politik der Schonung und Bertschung bezwungen werden tönne. Die blutige Kieberlage, welche im August Vope erlitt und welche die Armee in die Bertschanzungen von Wassington

zurudwarf, gab bas Signal zu einem neuen maffenhaften Erheben bes Bolfes. Auf allen öffentlichen Plägen wurben bie Refrutirungszelte wieder aufgeschlagen; in großartigen Maffenversammlungen ftrömte bas Bolf zusammen; man fühlte, bag nur eine energische Politik bas Land noch retten könne.

Die verlangten 300,000 Mann wurden gestellt; es bedurfte kaum eines Monats, um diese Armee aus der Erde zu stampfen. Aber laut und energisch war überall die Berdammung der disherigen Politik der Abministration. Am Rande des Aldgrundes sachen auch die Massen ein, daß die jetz eine falsche Richtung eingeschlagen war; von den besten Freunden Lincolns wurde die Zbee angeregt, durch eine Massenzeition nach Wassenstein ihn zur Abdantung zu bewegen und hamlin an seine Stelle zu sehen. Mancher, der damals sehr laut für diese Projekt sprach und agitirte, möchte allerdings heute gern seine Theilnahme daran ableugnen. Die Kirche sogar rührte sich. Bon Chicago aus ging eine Deputation Geistlicher nach Wassenstein, um herrn Lincoln für eine Emancipations-Politik zu simmen. Seine ablehnende Antwort ist bekannt; er hielt eine Emancipations-Politik zu sieme nähfliche Ausle gegen den Kometen und unverrichteter Sache kehrten die weisbehalstuchten herren vom Regierungssisse zurück. Man hatte sast die hossfinung ausgegeben, den Präsidenten zu einer entschiedenen Politik zu bewegen.

Da erfchien urplöglich, bas Land überrafchend, bie Emancipations-Proflamation; immer noch mit ber Gnabenfrift von 100 Tagen. Das Erstaunen mar allgemein. Gammtliche Soforgane in ber Preffe fonnten im Augenblid ben Stimmichluffel nicht rafch genug wechfeln. Gie batten noch wenige Tage vorber tie Antwort an bie Chicago Deputation mit Beifall und als ein Beichen ber großen Beisheit bes großen Prafitenten begrußt-und nun auf einmal bas ibentifche Attenflud als Gefet bee Lanbes! Gie fanben fich inbeg balb in bie Lage hinein und erfanden bie "Rriegemagregel", um boch einen Standpunft ju haben, von welchem aus fie bie Proflamation rechtfertigen fonnten. Bare bie Proflamation ein Sabr früher erlaffen ober ware bie Befreiungs-Orbre Fremonts aufrecht erhalten worben, ber bei weitem großere Theil bes Norbens murbe ber Magregel Beifall jugejauchzt haben. Allein mittlerweile batte bie Reaction an Rraft gewonnen, bie Partei ber um jeben Preis Rube Wellenben mar gewachsen, bie mitunter erbarmliche Rriegeführung batte ben urfprunglichen Enthufiasmus gebampft, bie glubente Lava ber Begeifterung mar in's Erfalten gerathen unb hatte eine Menge Schladen abgefest-fur eine fchleunige Beenbigung bes Rrieges tam bie Proflamation ju fbat.

Nichtebestweniger ergoß sich bie "gesinnungstüchtige" Preffe in Lebpfalmen bes "Lefreiers Lincoln."—Es war ein widriges Schauspiel, benn jebem Unbefangenen nußte tlar werben, taß ber größere Theil ter amerikanischen Preffe nicht bie Collectiv-Meinung bes Kernes bes Bolles vertritt, sonbern, ven äußeren Ginfussen abhängig, im Interesse ven Cliquen und Personen bie öffentliche Meinung burch bie niedrigsten Mittel ber Schweichelt, so wie bes Bertuschen und Verschweigens, irre zu führen sucht. Lincoln ließ sich ben Weihrauch gerne gefall en und suchte sich in seine Rolle zurecht zu sinden. Er fab endlich ein, daß

bie Eman cipation bas nothwendige Resultat bes Krieges sein musse und obischon das allgemeine Mistrauen in ihn so groß war, daß man immer noch zwisselte, er werde am 1. Januar 1863 bie Proflamation aussühren, so galt er doch von dieser Zeit bei allen Denkfaulen und "Bestnungstüchtigen" für den "Verfreier Amerika's." Noch nie wohl hat ein Mann aus seiner zufälligen Setelung so viel unverdiente Anerkennung gezogen, wie Abraham Lincoln. Die Freiheit verdankt ihm Richts; statt ihr die leuchtende Fackel voran zu tragen und ihr den Weg zu bahnen, mußte die Gewalt der Tereignisse ihm erst aus den widerstrebenden Handen das den widerstrebenden Handen das Dekret entwinden, welches seinen Namen trägt. Wer das lept son vergessen hat, der sit fakrwahr mit einem kurzen Gedächnis begatet. Wir gehören nicht zu Denen, welche jene August- und September-Tage 1862 so sall werzessen das zu Denen, welche jene August- und September-Tage 1862 so sall werzessen, sie erianern uns noch der Berzweislung über seine Unentstieweist, seine Hanntzielung zu Denen, won den Resporisiren, die Bersöhnungs- Dusselei, die Auzsächts der größesen, von den Resellen veräden Morde, noch immer nicht der nötigen Energie Platz machen wollte.

Riturlich nahm herr Lincoln ben Paan, ben bie "Gefinnungstuchtigen" ibm fangen, mit Bergnugen auf und gerubte freundlichft bie Lobfpruche entgegenguneb. mei, bie man ibm jollte. Benn Garibalbi, bie engliften Arbeiter und bie Demofraten von Barcelona ibn ale Befreier begrupen, fo ift bas biefen maderen Leuten, welche bie Berbaltniffe nicht fo genau tennen, ju verzeihen ; wenn aber Berr Lincoln glaubt. bag biefer Beiname ibm einft von ber Gefdichte beigelegt werben wird, fo erlauben bir uns unfern beideibenften Ameifel, Alles, mas ben Sanben eines Dachthabers burd bie öffentliche Meinung abgerungen wird, windet feinen Lorbeerfrang um bie Stirne beffen, ber gezwungen wirb, es ju geben. Rur mas große, in bie Butunft foruende Menfchen, bie vom fc iffenben Geifte ber Beit burchbrungen finb, in ibre Beit bineinwerfen, bilbet ein unvergangliches Berbienft. herr Lincoln muß fich mit bem Ruhme troften, ben feine Beitungen fur ibn fabriciren; im Bolle wurzelt fein Rubm nicht. Und boch ift er nicht unempfänglich fur ben Ribm! Benn er beute ben Rabitalen fagt, er munfche, bag bie verschiebenen Futionen mit ben Ropfen gegen einander rennen möchten, fo ertfart er morgen wieber bie Rabicalen fur fein: beiten Freunde; er liebt ben Ruhm, ber ibm unverbient jufallt; ibn felbit gu vervienen, bat er noch nicht gelernt. Auf ibn paft, mit einer fleinen Bariante, bas Wort Bermegh's auf ben verftorbenen Ronig von Preugen:

> "An fcen, ber neuen Beit in's Aug' gu feb'n, Bu beifallstuftern, um fie gu verochten, Bu unerzogen, um fie gu verfteb'n."

Diefer Mann ift wieber Canbibat für bie nächfte Prafibenticaft und ber bisberige Erfolg unferer Biffen, bie Erschöpfung, bie nach ben gewaltigen Anftrengungen ber lepten brei I ihre unfebloar im Bolfe eintreten muß, machen ibn zu einem gefährlichen Cunoivaten, beffen Chancen bes Erfolgs burchaus nicht bie schlechfeften find. Will bas amerikanische Bolk noch einmal vier Jahre ber Angit, und Besorgnis burchmachen, noch einmal vier Jahre im Dunkeln tappen und feinen obersten Beamten nur burch bie energischsten Proteste auf ber graben Bahn erhalten? Ein in sich zerrissens Cabinet, in welchem ber Premier die Nachbarrepublit opfert, um mit den Diplomaten der alten Welt in gutem Bernehmen zu bleiben, in welchem Montgomerp Blair ossen die Realtion predigt, umd in Marvland einen "Copperhead"-Candibaten ermählen hilft, ein Cabinet, in welchem, Chase vielleicht ausgenommen, tein Mann sitt, der das unbedingte Bertrauen der Nation hat, — ein Prässent, der nur den Eingebungen des Momentes solgt, und das unmögliche Experiment versucht, Feuer und Wasser zu vereinen, der steuerlos sich treiben läßt von der Flut der Ereignisse, — soll das als Resultat des großenrigsen Kampfes, als die Erndte der großen Blutsaat für die nächsten vier Jahre unser Theil werden?

Die Nation hat im Jahre 1864 wieber barüber zu entscheiben, ob die Stimme bes Bolts ober bie Machinationen ber Politiker ben nächsten Präsibenten besigniren solen. Bon Seiten ber Freunde bes herrn kincoln werben keine Mittel unversucht gelassen werben, win ihm die Nomination zu verschaffen. Ein Heer von Beamten, eine sich auf Milliowen belaufende Patronage auf ber einen Seite; auf ber andern das im Bolke schlummernde Bewußtsein, daß nicht Alles war, wie es hätte sein sollen, daß große Fehler begangen wurden, daß Lincoln nicht der Mann für die Stiuation war, daß durch seine und seiner Rathgeber Schuld viel Blut unnöthig und zwecklos vergossen wurde — das ist die Lage der Dinge am Ansange bes Jahres 1864. Ob das Bolk es sich gefallen lassen wird, wieder durch die Politiker betrogen zu werden, bleibt zu sehen. Biel mag von der Haltung des songlen Theils der demokratischen Partei abhängen; allein die sogenannte Kriegsbemokratie muß sich zuerf für unbedingte Abschassung der Staurrei ertsären, ehe ihr Einsluß auf die Wahl des Präsibenten von irgend einer Bedeutung sein kann.

Wir haben ben schwärzesten Fleck in ber Geschichte ber Abministration Lincoln's, sein Benehmen gegen die Emanzipationisten in Missouri absichtlich nicht erwähnt, da ein talentvoller Freund und Mitarbeiter ben Klagen unserer bertigen Freunde in dem diesem vorderzeschenden Artikel Worte gelieben hat. Alle Lobhubeleien des herrn Lincoln, wie wir sie zum Uebermaß in iner Regierungspresse sinden können diesen Fleck nicht wieder abwaschen. Ein Lincoln-begeisterter Geildiger brachte vor Kurzem bei einer öffentlichen Gelegenheit einen Toast auf den Prässenten, diesen "ungeschlissenen Diamanten" aus. Wer die Geschichte der jegigen Abministration kennt, der wird die jeştwenig von dem "Diamanten", wohl aber zuweilen, besonders in dem Benehmen des herrn Präsidenten gegen die Missourier, ziemlich viel "Ungeschlissenheit" bemertt haben.

Die Deutschen haben bei ber nächsten Präsibentenwahl ein gewichtiges, ja bas entscheibenbe Wort zu reben. Wenn bie Amerikaner herrn Lincoln gegenüber zum großen Theile immer mehr zeigen, baß auch sie sich nöthigenfalls zu guten Unterthanen qualifiziren, so sollte es ber Stolz ber Deutschen sein, zu beweisen, baß es auch noch freie Männer giebt, bie in ben letten vier Jahren viel gelernt, und nichts vergessen haben. Wir hoffen, baß bie in Cleveland angebahnte beut-

fce Organisation, bie wir freudig begrußen, nach biefer Richtung bin ein Felb für ibre Thatigfeit finden wirb.

Als herr Lincoln vor Rurzem von einem Freunde über seine guten Aussichten zur Wiederwahl beglückwünscht wurde, antwortete er, nach seiner Gewohnbeit, mit einer Anecbote von einem Juinois Farmer, dem beim Felsensprengen das Pulver versagte und der beshalb den weisen Ausspruch that, dieses Pulver sei schon einmal gebraucht worden. Wir hoffen, daß das Pulver von 1860 sich im Jahre 1864 ebenfalls nicht mehr gebrauchen läßt und wünschen, daß in dem Augenblick, als er jene "story" erzählte, der Geist der Weisfagung über herrn Lincoln getommen sein möge.

### Die englische Sprache.

Bon 3. B. Stallo.

G. P. Marsu, Lectures on the English language. New York, C. Scribner. Schelb De Verz, Outlines of Comparative Philology. N. Y., G. P. Putnam & Co.

Unter ben cisatlantischen Lefern ber "Monatshefte" find gewiß Benige, bie fich nicht mehr ober minber mit bem Gegenstanbe ber nachstehenben Betrachtungen beschäftigt haben. Jeber Deutsch-Amerikaner ift, in größerem ober geringerem Rafe, auf bie Arbeit angewiesen, wo nicht in ben Geift ber englischen Sprache einzubringen, fo boch ihre Formen beberrichen ju lernen. Die Sprache ber Englanber ift in Norbamerifa, fur ben Augenblid menigstens, bie Sprache bes ftaatlichen Lebens, bes geschäftlichen Bertehrs, und ju großem Theil bes geselligen Umgange, - bie Sprache ber Tribune, bes Martte und bes Empfangzimmere. Ber in ber hiefigen Welt hanbelnd auftreten, in bem Strom bes amerikanischen Lebens eine bemertbare Belle bilben will, muß fich ben herrschenden Ausbrucksformen bes lanbes anbequemen. Die englische Sprache ift hierlands bas allgemeine Circulationemittel ber Ibeen, bie Munge, in welche unfere Begriffe umgupragen find, um auf ben großen Martt gebracht ju werben, bas geistige Gelb, wodurch wir ben Austaufd unferer Gefühle und Anschauungen unter ber Menge vermitteln. Bir mogen auf ben Sprachinfeln ber Stubirfneipe ober Familienflube beutschen Bebanten nachhängen und unfere Regungen in vaterländischer Rebe Ausbrud geben; wir mogen in engen Rreifen Deutsche fein: fo wie wir hinausgeben in bie Belt, brauchen wir eine englische Bunge und ein englisches Dhr. Bas auch ber Metallgehalt unferer Gebanten fein mag, wir find gezwungen, fie baburch gur Geltung ju bringen, bag wir bem eblen Golb ober Schlechten Topfmetall unfere Geiftes bie Signatur und Ranbumschrift ber englischen Sprache geben.

Die Arbeit, in biefer Beife bas gange Buch unferer Perfonlichfeit formlich ju überfegen, ift eine feineswege leichte ober erquidliche. Jebe frembe, nicht angeborene, Form ift eine Feffel. Man fühlt fich (um ein anderes Bilb ju gebrauchen) immer unbehaglich," wenn man feinen gewohnten alten Flaus auszieben, und ein neues, für frembe Glieber jugefchnittenes Gewend anlegen foll. Das Rleib ber englischen Sprache aber tommt uns, wenn es uns zuerft geboten wirb, vollende vor, wie eine Rarrenjade; es ift, verglichen mit bem in einem Stud gewirften vaterlanbifchen Raftan, aus fo vielen und vielfarbigen Lappen gufammengeflicht, es zeigt eine fo große Anzahl fchiefer, nach allen Richtungen verworren burcheinanber laufenber Rabte, es bat einen fo baroden, theile alterthumlichen, theile mobernen Schnitt, bag wir uns nur mit Biberftreben berbeilaffen, unfern innern Menschen in biefer Umbullung jur Schau ju tragen. Dbne Bilb, in burren Borten gefagt: bie englische Sprache ift eine Mifchung von fo vielen fremben und einbeimifchen Elementen, fie ericbeint auf ben erften Blid fo regellos in ibren Lautformen und Bilbungegefeten, fo voll Billfur in Accent, Schreibmeife und Musfprache, bağ es uns eben fo fchwer wirb, ihr Wefchmad abzugewinnen, wie fie une angueignen.

Solder und ahnlicher Art find bie Einbrude, welche bie englische Sprache auf une macht mabrent ber erften Berfuche, une mit ihr auseinanbergufegen. Benn wir indeg bebenten, bag biefe Gprache bas Ausbrudemittel zweier machtiger, gebilbeter und freier Nationen ift, bie Sprache außerbem bes Beltmartte und ber großen Inbuftrie, bie Sprache ferner, worin bie Dichtungen eines Chatfpeare und Milton, wie bie Gebanten eines Sobbes und hume entstanden und aufbemabrt find, fo fonnen wir uns ber Abnung nicht erwebren, bag bei tieferer Ginficht manche biefer Einbrude fich ale Borurtheile erweifen werben. Es giebt nun fein anderes Mittel, über biefe Borurtheile hinauszukommen, ale zu unterfuchen, wie biese Sprache entstanben ift. "Tout comprendre, c'est tout pardonner", fagt bie Frangofin Mab. be Stael, - abnlich, wie ber Englander Pope: "whatever is, is right" und ber Deutsche Begel: "was ba ift, ift vernünftig", und (tonnen wir bingufegen) barum auch fcon. Wenn wir eingefeben baben, aus welden Ur- und Uebergangeformen bie englische Sprache fich ju ihren gegenwartigen Bestaltungen bervorgearbeitet bat, werben wir une mit Bielem verfohnen, mas une Anfange unichon und munberlich ericbien. Es ift mit ber Sprache, wie mit allen anbern Dingen, in beren Ratur und Befen man erft bann Ginficht befommt, wenn man fie in ihrem Werben, in ihrem Urfbrung und ihrer Entwicklung erfaßt Icbe Sprache ift in ihren Gigenthumlichfeiten ber Ausbrud, nicht nur bes Lebens und Charafters, sonbern auch ber innern und äußern Geschichte bes Bolts, welches fich ihrer bebient, beffen geiftige und gemuthliche Innerlichkeit fich barin Noch mehr: bie Gprache ift ber Refler, ber Wiberfchein und Wiberhall ber geographischen, namentlich ber flimatischen Befonberheiten bes Lanbes, worin fie ihren Urfprung hat; burch bie Laute jeber Sprache weht bie Luft bes Festlandes ober ber Infel, worauf fie sich gebilbet. Bollten wir baber über bas Befen, bie Berechtigung und ben Werth ber englischen Sprachbilbung vollftanbige

Rechenschaft geben, so mußten wir nicht nur die Gesethe ber Sprachbilbung überhaupt entwideln, sondern auch eine Reibe von geographischen, ethnologischen und geschicktichen Studien vornehmen. Das ift jedoch nicht unsere Ausgade. Wir ind Laie in der Sprach- wie in der Geschichtsforschung. Wir wollen nur in aller Beschebenheit auf einige Epochen der englischen Geschichte, auf einige Züge besenglischen Charatters, auf einige Robel des englischen himmele flüchtige Streiflichter wersen, um zu sehen, in wie weit sich die Eigenheiten der Sprache damit in Jusammenhang bringen und daraus erklären lassen. Was wir zu bieten haben, sind eigentlich nur Excurse über einige Kapitel der oben eitirten Werte von Marse und De Bere, von deren Inhalt wir uns den freiesten Gebrauch zu erlauben gebenten.

Die Bicae ber englischen Sprache ift bekanntlich eine Infel im Norben Europa's, beren Saupttheil noch jest England beißt. Ueber bie Urbewohner biefer Infel haben wir febr unfichere Runde; wir wiffen blos im Allgemeinen, baf fie ju bem einft weit verbreiteten Stamme ber Relten\* geborten. Bon ber Sproche biefer Urbewohner finden fich in bem jegigen Englisch nur noch wenige erfennbare Elemente vor, wie bie Ramen einiger Provingen und Fluffe, 3.B. Kent, bie Thames und cinige vereinzelte Austrude, wie flannel, basket, crook, mattock, bran, mop, rail, darn etc. \*\* Die erfte Mifchung, wovon bie Sprache und Beugniß giebt, erlitt biefes feltische Urvolt um's Jahr 55 v. C. in Folge bes Ginfalls ber Romer unter Cafar. Dbwohl bie Romer mehrere Jahrbunderte blieben, fo find bennoch febr wenige fprachlice Spuren ihrer bamaligen Anwesenheit auf und gefommen. Das Wort Colonia tommt in einigen Zusammensehungen vor, wie in bem Worte Lincoln-Lindi colonia; abnlich bas Wort Castra, Lager, in ber Form Chester ober Cester, Gloucester, Winchester, Leicester [Glevae castra etc]. Auch bas englische Wort street rührt wahrscheinlich aus ber alten Römerzeit,-strata [via]. Bon biesen Ueberbleibfeln ber römifchen Eroberungszeit find biejenigen lateinifchen Botabeln mobl du unterscheiben, welche frater burch bie driftlichen Diffionaire in England eingeführt, ober inbirett burch bie Normannen, Gelehrten u. f. w. verschleppt wurden. Bir tommen barauf fpater gurud.

Die wichtigfte und fur die Sprache folgenschwerfte Epoche in ber Geschichte England's beginnt um die Mitte bes 5ten Jahrhunderts. Damals erschienen namlich an ten Ufern ber britischen Insel die erften horben jener grobinochigen, vollblutigen, blonbhaarigen und blauaugigen Gesellen, welche mit ihren Nachsom-

<sup>\*</sup> Bir reben naturlich salvo jure ber Ethnologen, die in neuerer Zeit im Jutereffe bes Weltfriedens bestiffen sind, die Kelten zur Menschengeschichte binauszudemonstriren, d. h. fie in andere Stämme aufgeben zu lassen. Ueberhaupt bezeugen wir hier ein für allemal den herren Ethnologen und Philosogen unser bevoteste Revereng; was wir sagen, wird vorbehaltlich ihrer tiefern Einsicht gesagt.

<sup>\*\*</sup> Garnett (philological essays p. 161 seq.) gablt über 300 englische Wörter auf, benen er eine feltische Abstammung guschreibt; sie fint aber großentheils Provinzialismen, und bei vielen andern ift ber feltische Ursprung sehr zweifelbaft.

men, obicon mabricheinlich Genblinge verschiebener, an ber Rufte ber Norbfee haufenber Stamme, fpater unter bem gemeinschaftlichen Ramen Angelfach. fen bekannt geworben find, einem Namen, ber noch jest für Alles, was ruftige, verwegene Thatfraft bebeutet, bezeichnend ift. Die Sage ergablt, bag zuerft im Jahre 449 bie Juten unter ben Reden Bengift und Borfa berüber tamen, und fich in Rent wie auf ber fleinen Infel Wight festfetten; bag bann 491 bie Sachfen, aus ber Wegenb bes jegigen Solftein, folgten, und Sussex, Essex, Wessex und Middlesex, b. h. Gubfachfen, Ditfachfen, Bestfachfen und Mittelfachfen grundeten; bağ um 527 ein Trupp Angeln, aus bem heutigen Schleswig, ben Rachjug bilbete, und in Norfolk und Suffolk, Rorbvolt und Gubwolt, Bohnfige nahm; und bag binterber ju verschiebenen Beiten noch Stanbinaven, Friefen, Deutsche u. f. f. gelanbet feien. Diefe Gingelnheiten finb inbeg Richts weniger ale gefchichtlich erwiefen, und fur bas Urfundliche, was wir barüber befigen, ift wieber ber Bortichat ber angelfachlischen Sprache bas einzige Archiv. Unter ber angelfachfifden Sprache verfteben wir biejenige Sprache, welche von ben Bewohnern ber englischen Insel vom 6. bis jum 11. Jahrhundert gesprochen murbe, - naturlich in wechselnben Formen. Diefe Sprache bat, in ihren Burgeln fowohl wie in ihren Enbungen, bie auffallenbfte Achnlichfeit mit ben nörblichen Dialeften ber beutichen Sprache: baraus folgt, bag bas Bolt, welches fie einführte, beutichen ober fachfifden Urfprungs, wenigstene beutider ober fachfifder Familie, mar. Bei allebem aber unterscheibet bas angelfachfifche Ibiom fich von ben beutschen Urbialetten burch feine vielfach buntle Etymologie - b. h. baburch, bag vielen feiner Burgelwörter bie Familienabnlichfeit und ber Stammbaum fehlt -, burch verftummelte Beugungen, burch verworrene und foftemlofe Bortfolge u. f. w .: baraus fchließen wir, bag es eine Mifchfprache, und aus bem Durcheinanber mehrerer Stämme hervorgegangen mar. Die beutichen ober fachfifchen Elemente enblich berrichen über bie fanbinavifchen vor: baraus ift ju entnehmen, bag bie Cachfen ben Juten, Friefen, Angeln u. f. w. an Babl, ober an Intelligeng, ober an beiben, überlegen maren.

Auf die Eigenheiten des Angelsächsischen können wir nicht näher eingehen. Es verräth in seinen Stammsomen die genaueste Berwandtschaft mit dem Deutschen. Es hatte eine eigentliche Pierion mit Wandlung der Stammsaute wie der Endungen, sowohl in den haupt- und Beiwörtern, wie in den Zeitwörtern, und zeichnete sich dadurch vor dem modernen Englisch aus. Es hatte einen Pluralis in en, wovon sich im heutigen Englisch nur wenige Spuren [wie z. B. oxen] erhalten haben. Wie sich von selbst versteht, ersitt es im Lause der Zeit, noch vor dem Einsall der Normannen, mehrsache Beränderungen.

Für die Angelfachsen und ihre Sprache war es schlimm, baß sie auf ihrer Infel von allem Verfehr mit bem europäischen Festland abgeschlossen waren. Sie tamen als rohe, heibnische, abergläubische Barbaren herüber, und ihre erste Beschäftigung, Kelten tobt zu schlichgen, war eben nicht geeignet, sie zu entwilbern und zu humanistren. Außerbem waren sie von Saus aus ein Raubervolt, und verstanden Nichts besser, als sich aus ben Schäbeln ihrer Feinde an beren Blut,

und aus großen humpen an Meth und Bier gu bezechen, und babei fich weiblich unter einander herumguraufen, wenn fie mit ihren Feinden fertig maren. ftaatlicher Orbnung und nationaler Einheit tonnte babei teine Rebe fein. ber eigentlichen fub-europaifchen Cultur tamen fie in feine unmittelbare Beruhrung. Die Miffionare brachten ihnen freilich bas Chriftenthum und mit ihm einige Reime ber Civilisation; aber ebe biese Reime gur Entfaltung tamen, ebe ber Angelsachse seiner rohen, zerfahrenen Kraft bie Stärke ber Intelligenz und barum ber nationalen Einheit zugesellen tonnte, brachen bie Normannen in's Lanb. Diese Normannen maren, wie fcon ihr Rame "Norbmanner" befagt, auch aus bem Norben Europa's, wie bie Angelfachfen felbft, unb, wie biefe, ein urwilbes und eroberungefüchtiges Bolt. Gie waren inbeß frub nach bem Guben hingerathen, hatten bort bie gebilbetern, aber verluberten Gallier unterjocht, aber [wie es in folden Fallen immer geht, wenn bie nervige Kraft über bie entnervte Intelligeng obfiegt] ihre Sprache angenommen. Diefe von ben Galliern an ihre norbischen Eroberer übergegangene Sprache war und ift, wie bekannt, ein 3weig bes romanifchen Sprachaftes, b. b. einer von ben vielen burch allerlei Berhunzungen mobernisirten Abtommlinge ber alten markigen Sprache ber Romer. Bene Sprache hatten bie Rormannen weiter ausgebilbet, hatten fie fchreiben gelernt und fo firirt, hatten fich eine ziemlich reiche Literatur gefchaffen, und nebenber ein geordnetes und gegliebertes Staatswefen mit festen Rechtsformen gegrunbet. Es war baffelbe Gefchlecht, welches in ben Kreugzügen unter Gottfried von Louisson und Lanfred nach dem Orient abenteuerte, und in Sicilien die bekannte normannifche Dynaftie grundete.

Diefe Rormannen tamen im Sabre 1066 unter Bilbelm, ber feitbem ber Eroberer heißt, nach England. In ber Schlacht von Saftings wurden bie Angelfachfen gefchlagen, und bie Rormannen bemachtigten fich bes Lanbes. Bir baben biefe gefchichtlichen Gingelnheiten im Fluge berührt, weil es fur bas Berftanbnif ber englifden Sprachentwickelung von ber größten Bichtigfeit ift, bas Berbalmiß ber Normannen zu ben Angelfachfen scharf in's Auge zu faffen. Als bie berrichenbe und an Bilbung boch über ben Angelfachfen ftebenbe Rlaffe bilbeten bie Normannen in England naturlich ben hof, ben bobern Abel und bie Beamtenwelt; fie führten ben Rrieg, gaben und hanbhabten bie Gefege, turg, vermalteten bas Reich. Die Angelfachfen, ale bas unterjochte Bolf, trugen bie Retten und Laften, bauten bas Felb, buteten bie Rinber, Schweine und Schafe, unb jablten bie Steuern. In Folge beffen nun murbe bas Normannifch-Frangofifche bie Sprace bes Sofs, bes Palaftes, ber Burg, bes Gerichtsfaals, bes Rriegezelts und heerlagers. Angelfachlifch bingegen blieb bie Sprache bee fillen, bauelichen heeres, bes Lanblebens, bes Aderbau's und ber Biebgucht, ber gemeinen burgerlichen Gewerbe, ber gewöhnlichen Pflichten und Sorgen, Leiben und Freuden bes allgemein menfolicen Lebens. Es bebarf nur einer oberflächlichen Unterfuchung, um bas Alles an ben jest noch bestehenben englischen Sprachformen nachzuweifen. Das Reich heißt Englisch realm [alt-französisch royaulme], die Regierung government, die Berwaltung administration, die Berfassung constitution, der

Abel nobility, ber herricher sovereign, ber Unterthan subject, bie Unterthanentreue fealty u. f. w. - Alles romanifche, frangofifche Ausbrude. Die bochften Burbentrager bee Reiche führen bie frangofischen namen duke, marquis, count, viscount, baron u. f. f.; bie fachfischen Titel earl und lord bezeichnen ursprunglich ben niebern Abel. Rur ber Konig beißt nach wie vor King, weil ber normannifche Ufurpator, wie alle Ginbringlinge, barauf Anfpruch machte, ber legitime Nachfolger bes von ihm verbrangten Borgangers ju fein. Das englische Bort für Beamte ift officers-frangofifch officiers. Der herr nennt fich master und feinen Diener servant; man fieht, bag ber bie Sprache biftirenbe Berr ein Frangofe mar. Die Mitglieber ber Lanbstante beigen members of parliament; bie Parlamentevertagung beißt adjournment, bie Berhandlung proceeding, ein Erlaß act, ein Befchluß resolution, ein Antrag motion, ber Ordnung haltenbe Beibel sergeant-at-arms; wieber Alles frangofifch, benn, wie gefagt, es find bie Normannen, welche ben Angelfachsen bie Wefete geben, und auch fie find es, bie über bas angelfachfifde Bolt ju Gericht figen. Unmittelbar nach ber normannifchen Eroberung [bis jum 25. Regierungsjahre Ebuarbs I., 1297] mar bie Gefetesfprache England's ein fcblechtes Latein. Bom Jahre 1297 ab bie jum britten Jahre nach bem Antritt Seinrich's VII., 1487, bilbete Normannifch-Frangofifch bas Juriftentauberwelfch, und bie Sprache bes Gefetes. Erft. nach biefer Zeit murbe Englisch bie offizielle Sprache ber Gefeggebung und Berichteverwaltung. Daber bat noch jest Alles, mas fich auf ben Gerichtehof und bas Rechtemefen bezieht, einen lateinischen ober frangofischen Rlang. Das Rechtewefen ber Ber. Staaten [Louifiana und Texas in gewiffem Sinne ausgenommen] grundet fich, wie befannt, auf bas englische fog. Gemeinrecht; und man fann unfere gerichtlichen Apparate und Prozeduren gar nicht in englischer Sprache befcbreiben, ohne Phrafen ju machen, worin fast jebes Wort frangofisch ift. court or at chambers, judges, chancellors, surrogates preside; attorneys, counsellors, advocates, solicitors, barristers, appear, argue, plead; juries render verdicts for damages; judgments are recorded, decrees entered, executions issued, levies made etc, - ba ift Alles auf ben Ragel frangofifc. Ber bas Glud gehabt hat, fich in ber Gefchafteftube eines Abvofaten ober im Berichtegimmer einige prattifche Unterweisungen im biefigen Recht geben gu laffen, bem find ficherlich icon bie Sagre ju Berge gestanden bei ber Aufgablung ber vielen Formen bes common law, in benen ber plaintiff bem defendant (Beibes frangofifche Ausbrude) auf's Rollet fleigen tann. Actions sounding in contract or tort, assumpsit, account, trover, detinue, replevin, ejectment etc, - ba ift fein ehrlich fachfifch Wort barunter. Die vielen fonftigen verballbornifirten balbfrangofischen und lateinischen Rebensarten, womit ber englische lawver seinen Rebestrom zu frauseln verftebt, bier gur Erlauterung anzugieben, mare überfluffige Mübe.

Sehr bezeichnend ift es, bag bas Angelfachsifche in bem Juristenwörterbuch in zwei Namen — John Doe und Richard Roe — vertreten ift, welche in ben Klagen wegen Liegenschaften als fingirte Kläger und Beklagte stehenbe Figuran-

ten finb, und feit Jahrhunberten in ben englischen Replifen und Duplifen fich blefelben ftereotypen Grobheiten fagen. Man erfieht baraus, bag ber Normanne ben Angelsachsen bas glorreiche Privilegium einräumte, nach bem bekannten Bilbe als Parteien bie borner und ben Schmang ber Rub zu halten, welche eben von ben Gerichtsbeamten und Abvofaten gemolfen murbe.

hatten wir Zeit, jest noch bie Burg ober ben Palaft bes englischen b. f. normannifchen Abels zu burchwandern, fo murben wir finden, bag wieder Alles -Waffen, Kleibung, Möbeln, Roch- und Tischgeräthe, ber Inhalt bes Kellers wie bie Last ber Tafel — mit französischen Namen belegt wurde, beren man sich bis

auf ben beutigen Tag bebient.

Gang anbere Laute bagegen schlagen an unser Ohr, wenn wir uns in bie bescheibene Behausung bes Bolts, an bie Stätten ber Arbeit, auf bas Felb ober in ben Walb begeben. House ist ganz unfer beutsches "Saus"; field unfer Felb, wood (wold) unser Walb, home unser heim, hearth ber beutsche heerb, kitchen bie Ruche. Wenn ein norbbeuticher Bauer nach England fame, und borte von summer and winter, spring and harvest, sunshine and rain, green grass, yellow hay, ripe corn, rye and wheat, hemp and flax, mowing and sowing, ploughing and thrashing, hauling and loading, spade and harrow, waggon and cart, earth, water, stone, straw, u. f. w., u. f. w., er wurde glauben, sich in einer benachbarten Proving feines Baterlanbes gu befinden. Die Erzeugniffe bes Aderbau's, bas Wilb bes Walbes, bie Früchte bes Gewerbfleißes, Alles bas hat in England einen beutschen Namen. Mertwürdig ift babei, wie in England gewiffe Dinge fich in ihren Bezeichnungen hauten ober maufern, - wie angelfachfifche Namen fich im Munbe besselben Bolte in frangofifche Ausbrude übertragen. Unfern Lefern ift ohne Zweifel Scott's Jvanhoe befannt, und fie erinnern fich aus bem erften Rapitel bes Buchs einer Unterrebung, worin fich zwei angeladfifde Cflaven über folche Dinge ergeben. Mamba, ein Sausnarr bes angelfächfifchen Junfere Cebrid, ber unter feiner Schellenkappe einen philosophischen und patriotifchen Schabel birgt, halt im Robewalb bem Schweinehirten Gurth einen tieffinnigen Bortrag über Sprachfunde. "Bor' einmal, Gurth", fagt er, "wie nennft Du bas grungenbe Bieb, welches ba vor Dir auf vier Beinen herum-

"Swine, Du Narr, swine," antwortet Gurth; "bas weiß boch jeber Narr." "Schon", erwiebert Bamba; "und swine, bent' ich, ift gut fachlifch. Bie nennst Du aber die Sau, wenn sie abgebrüht, geviertheilt, und an den Fersen aufgehangen ift, wie ein Lanbesverrather ?"

"Pork", entgegnet ber Schweinehirt.

"Es ift boch febr brav", meint Bamba barauf, "baf es auch Rarren giebt, bie bas wiffen. Pork aber ist acht normannifch - frangofifch; fo lange alfo bas Thier lebt, und von einem fachfifchen Gtlaven, wie Du, gehutet wird, geht es unter einem fachfifcen Ramen, aber es wird allfofort normannifc, wenn es in bie Burg getragen, und vor ben Ebelmann auf ben Tifch gefest wirb. Bas bentft Du benn bavon, Freund Gurth, ch ?"

"Es ift leiber ju mabr," geftebt Gurth topficuttelnb, "wie es auch immer in beinen verrudten Schabel bineingetommen fein mag."

"Ich will Dir aber noch mehr fagen", fahrt Bamba fort; "ba ift ber alte ratheberrlich bide Dos, ber führt einen ehrlichen, fachfischen Ramen, fo lange er unter eurer Obhut ift; aber er fpreigt fich alebalb ale beef - boeuf -, ale ein flotter Frangofe, wenn er ben eblen Rauwertzeugen vorgestellt wirb, von benen er bie Ebre baben foll, verfpeift ju werben. Eben fo wird bas Berrchen Ralb, calf, Bu veal - Monsieur le veau - aufgestutt, fobalb es nicht mehr von euch fachsifchen Rnechten gefüttert, fonbern von ben normannifden herren großmuthig vergebrt wirb."

Soweit unfer Philosoph mit ber Schellentappe. Er batte inbeg fortpbilofophiren, und an weitern Beispielen baffelbe nachweifen tonnen. Das Schaf bat ben flaffifch fachfischen Ramen sheep; fo wie es aber bem Ruchenmeifter (ben bie Normannen ficherlich aus Franfreich mitbrachten, benn in ber Rochfunft baben bie Frangofen von jeber Großes geleiftet) in bie Sanbe fallt, wird es mutton (mouton). Achnlich beißt bas Rothwild fachfifch deer; als Braten aber auf ber Tafel, als folibe Unterlage für eine Flafche Burgunder, venison. In gleicher Weise verhalt sich fowl zu pullet, steer und cow zu beef, und so fort.

Die englischen Ramen für funftliche ober feltene Lederbiffen find in ber Regel frangofifchen Urfprunge. Pafteten und Confett heißen pastry und candy. Salmon, sturgeon, lamprey, trout etc. find frangofische Borter. Das Brob aber, ber Ruchen und bas Fleifch-bread, cake, meat, flesh - bleiben fachlifch; naturlich auch ber Nationaltrant ber Angelfachfen, bas Bier. Beiläufig gefagt, ift es charafteriftifch, bag bie Sprache auch von ber nationalen Birtuofität ber Englander im Fleischeffen Beugniß ablegt; ber Englander fagt nämlich meat and drink, wo wir von Effen und Trinten fprechen. Wenn ber Englanber von ben feften Bestandtheilen feiner Nahrung rebet, fo bentt er vor allen Dingen an bas Dofenfleifd.

Rebren wir inbeg zu unferm eigentlichen Thema gurud. Wie ber Sirt und ber Felbbauer, fo war naturlich auch ber gewöhnliche Sandwerker in England ju ben normannischen Zeiten ein Sachse, und bie englischen Namen ber meiften Bewerbe, fo wie bie Ausbrude bes gewerblichen Lebens find burchgebenbe fachfifch. Der Müller, Bader, Beber, Rufer, Sattler, Schmieb heißen englisch miller, baker, weaver, cooper, saddler, smith ; und wie bie Berathe bee Bauern, plough, harrow, waggon, shovel, spade, flail u. f. w., fo haben auch bie Wertzeuge hammer, bellows, tongs, saw, ax, last, awl etc. sachsische Bezeichnungen. Der Schneiber macht eine Ausnahme, - mabricheinlich, weil bamale, wie jest, bie . Frangofen bie Mobe beberrichten; er beift tailor (tailleur); aber feine Nabel und fein Zwirn find wieder fachfifd, - needle and thread.

Much ber englische Geefahrer war und blieb ein Angelfachfe; bas Schiff beißt jest noch ship; chen fo find boat, mast, sail, helm, rudder, cable u. f. w. beinabe gleichbedeutenb mit ben entfprechenben beutschen Musbruden. In abnlicher Beife lehrt bie Sprache, bag auch in England wie überall, ber Bauer und Schafer bie ersten Meteorologen waren; ber hierher einwandernde Sachse oder Schwabe bebarf seines Wörterbuchs, um zu wissen, woran er ist, wenn er hört von wind, weather, storm, frost, ice, snow, thaw, heat, cold, day, night, summer, winter, harvest, spring etc.

Die englischen Namen ber gewöhnlichen Berwandtschaftsgrade haben alle sächsischen Klang: father, mother, husband, bride, bridegroom, wise, son, daughter, brother, sister etc. Diese Namen umfassen alle biejenigen Berwandten, welche bei einfachen Naturvölfern zu berselben Familie gezählt werben, und gemeiniglich unter demselben Dache wohnen. Die entsernteren Berwandtschaftsgrade hingegen, welche von den Naturvölfern entweder gar nicht oder nur unssiche unterscheiden, deren Anersennung und Unterscheidung also schon einige Berseinerung voraussetz, werden im Englischen mit französischen oder halbfranzösischen Börtern benamst, wie z. B. uncle, aunt, cousin, nephew, niece etc.

Alles Vornehme hat in bem englischen Wortschap einen französischen Tupus. Ueberhaupt geht durch die englische Sprache der Zug, daß die gesuchten, pretentieufen, aber darum auch weniger anschaulichen Ausdrücke französisch, de einsachen, berben, anspruchelosen dagegen sächsisch sind. Feeling ist sächsisch, sentiment französisch, — anger sächsisch, ir romanisch, — wish sächsisch, desire französisch. Ebenso verhalten sich mild und gentle, luck und sortune, sweat und perspiration, heal und cure, love und charity.

Der Umftanb, bag bie Normannen ben Angelsachsen in Biffen und Intelligeng überlegen waren, sowie, baß bie Latein rebenben Mönche und Priester lange Beit ale huter ber Biffenfchaft bienten, erflart bie Thatfache, bag bie Begeichnungen für Alles, was in ber Biffenschaft eine Rolle fpielt, ober auf wiffenschaftlicher Forschung beruht, frangösischen ober lateinischen Ursprungs finb. Damit hangt jusammen, bag im Englischen bas fonfrete Wort, bie Bezeichnung ber besondern Wirklichteit, angelfächfisch, bas Ergebniß ber gebanklichen Beraligemeinerung, die Abstraftion, romanisch ift. Die einzelnen Farben, red, yellow, green, blue, gray ic. verrathen sofort ihre Berwandtschaft mit bem beutschen roth, gelb, grun, blau, grau u. f. w.: aber bie begriffliche Bufammenfaffung biefer Einzelnheiten, bie Farbe beifit color, von bem frangofifchen couleur ober lateinischen color. Einzelne Berbrechen, thest, murder, manslaughter, robbery, find facfifc, aber basabftratte Berbreden als foldes beißt crime, frang, crime, lat. crimen. Auffallend ift hierbei, bag viele Berbrechen, fofern fie bloß als sociale Unordnungen ober moralische Bergeben betrachtet werben, fachliche Namen haben, ale Berlegung bee Gefeges aber frangofifche. Theft, Diebstahl, fobalb er Gegenstand gerichtlicher Untersuchung wird, heißt larceny. Der Meineid, salse oath, wenn er ber gesetlichen Abnbung verfällt, wird perjury genannt. Der Strafenframall, row, heißt im Munde bes Staatsprofurators

Bir tonnen uns bei biefen Einzelnheiten, bie in's enblofe Beite führen, und bie ber Lefer selbst nach Belieben vervollständigen tann, nicht langer aufhalten. Ueber ben Charafter ber Mischung germanischer und romanischer Elemente in ber englischen Sprache ift zu bemerken, daß das Germanische wenigstens 3%, das Romanische faum 1/4 bes englischen Sprachsabes ausmacht; sodann, daß das Romanische zwar als Material in die englische Sprachbildung eingegangen, daß aber die Vildungssorm wesentlich germanisch geblieben ist. Das plasische Princip, das innere Leben, der Geist der Sprache hat seine angelsächsische Eigennatur aufrecht erbalten. Die Endungen, Beugungssormen, Partisch — Bindewörter, Bor- und Kürwörter — sind vorwiegend angelsächsisch. Latein und Französisch sind zwar als Knochen in dem Körper der englischen Sprache vorhanden; aber Muskeln und Bänder, Sehnen und Kerven, — vor allen Dingen das füssige Blut — sind angelsächsisch. Oder, wie Marsh sich ausbrückt: in dem englischen Sprachgebäude sinden sich viele romanische Balten und Steine; aber Nägel und Angelsachsen her.

Es wird fich bei biefen Erörterungen bem lefer langft bie Frage aufgebrangt baben, wie es fomme, bağ bie Normannen, welche boch bie Angelfachfen an geiftiger, gefelliger und politifcher Bilbung fo febr überflügelt hatten, bennoch mit ibrer Sprache nicht burchbringen tonnten, und bag jest offenbar bas Angelfachniche im Englischen von Tag ju Tag mehr bie Dberhand gewinnt. Die Antwort liegt erftens barin, bag jebe Sprache mit einer munberbaren Babigfeit an bem Boben baftet, bem fie entfprungen ift, ober in bem fie einmal fefte Burgel gefagt bat, bag fie glebae adscripta, an bie Scholle gebunben ift, barauf wuchert, wie Unfraut, und fich nur mit ber abfoluten Bertilgung bes Gefthlechtes ber Menfchen, welche fie reben, ausrotten läßt; bann aber barin, bağ bie Normannen eben wegen ihrer feinern Bilbung und Gitte und bes baraus ermachfenben Sochmuths ben Angelfachfen fo fern ftanben, bag eine Bermittlung mit ihnen nicht möglich mar. Die normannifden Abeligen ftanben über bem angelfachfifden Bolte, und verfdmabten es, ju biefem berabzufteigen ober es ju fich beraufzugieben,-fich mit ihm gu vermablen, ju verschmelgen ober zu verständigen. Wer aber nicht, wie Antaus, von Beit ju Beit wieber mit bem Boben in Berührung tommt, verliert feine Starte und Lebensfähigfeit. Die brangenbe Rraft, fomit bie Bufunft ber Nationen, rubt immer im Schooge bes Bolfes. Dazu tommt noch, bag ben armen, bebrudten Angelfachfen, bie fonft von allen Barben und Ehren bes Lanbes ausgefchloffen waren, ein Plat in ben Domanen ber Bilbung offen blieb: bas Rlofter nämlich und bamit bie Schule. Die Rloftergeiftlichen (und überhaupt ber Rlerus), welche jum großen Theil aus ber Mitte bes Bolfes bervorgegangen maren, murben glübenbe Berfechter alles urfprunglich Biterlanbifden, und pflegten und nahrten ben angelfachlifden Beift und bie angelfachliche Sprache.

Natürlich sind die angelsächsischen und normännischen Elemente nur die haupt bestand:heile ber englischen Sprache; es sinden sich darin auch Spuren bes Spanischen, Portugiesischen, Italienischen, sogur des Heitigken (überhaupt Drientalischen) vor, wie es denn bei dem so vielleitigen Bertehr eines Hudelsvolles nicht anders sein Tann—abgesehen von der Urverwandschaft aller semitischen und indo-europäischen Sprachfämme. Es ist mit den Nachforschungen in der Bergangenheit der englischen Sprache, wie mit den Nachgrabungen der Geognosten

in unserer Erdrinde; hier findet man frangösisches Alluvium, bort angelsächsischen Flöhtalf, weiter hinad lateinischen Granit, dazwischen spanische, italienische und portugiesische Wanderblöde, ganz von unten herauf keltischen Trachot; einmal begegnen wir einem römischen Dinotherium, dann einem normännischen gepanzerten Saurier oder einem modern französisch glatten Lurch-oder Schlangentvpus, wischunch allerlei wunderlichen Schnabel- und Beutelthieren: überall aber einer zahllosen Menge angelsächsischer Schalen-, Krusten- und Weichthiere. Die Symologie der englischen Sprache ift nur zu buchtäblich eine Art philologischer Vertefaltenkunde.

In bem Borhergehenben haben wir versucht zu zeigen, baf bie Sprache ber Englander ein treues Denkmal ihrer Geschichte ift. Es bleibt und noch übrig, nachzuweisen, wie in dieser Sprache sich auch der allgemeine Charakter bes englischen Boltes und Landes ausprägt.

England ift eine vielbuchtige, ber Schifffabrt munberbar augangliche Infel im Norben Europa's, bes Sauptheerbes ber Culturthatigfeit mabrend bes letten Inhrtausends, und somit seiner Lage nach ber natürliche Sauptmarkt ber Belt. Diefe Infel ift babei reich an natürlichen Quellen ber Macht und bes Wohlftants. 3. B. an Roblen und Mineralien. Es ift nun nicht nothig, nach biefen Pramiffen weitlaufig auszuführen, marum bie von Saus aus ftarfleibigen und marflebigen Bewohner biefer Infel mit ber Zeit ein rubriges, in's Beite ftrebenbes, Santel und G:merbe treibenbes, feefahrenbes Bolt merben mußten. Es ift eine allgemein anerfannte Thatfache, bag bie Englanber feit Jahrhunderten bie thatfraftigfte, unternehmenbfte, raftlofefte und babei tropigfte Nation ber Erbe find. Gie fegeln in allen Baffern, handeln nach allen Weltgegenben, machen Eroberungen in allen Panbern, grunden Rolonien aller Orten, bauen Staaten im Dften und Beften, in Inbien, wie in Amerita, fenben ju Breden ber Unterjochung ihre bullies wie ihre Miffionaire, und machen Propaganda fur bie Baumwolle wie fur bas Chriftenthum. Der oberfte Grundfat ihrer Moral ift, bag ber bochfte 3med allen menschlichen Strebens in ber Macht und bem Reichthum ber Englander besteht und bağ biefer 3med alle Mittel beiligt; bas erfte Axiom ihrer Philosophie, bağ Richts reale ober ibeale Geltung bat, mas fich nicht als falbirenber Poften in ihr gefcaftliches Sauptbuch eintragen lagt. Gin folches Bolt bat meber Luft nech Muße, ben Mofterien ber Schöpfung und bem Urgrund ber Dinge nachzugrübeln; es balt fich an bie handgreiflichen Thatfachen, und befchäftigt fich nicht mit Flaufen und Quiequilien. Es bat febr wenig Beit und febr viel ju tonn. Buge fpiegeln fich auf's Benauefte in ber englischen Sprache. Das englische Borterbuch und bie englifche Grammatit beweifen, bağ ber Englander fo wenig bie Gefete ober bas Leben einer fremben Sprache fcont, beren Wörter er fich aneignet, wie die Gefete und bas Leben einer Nation, bie er fich unterwirft. Die englischen Sprachformen find turg, gebrängt, pragnant. Auf eine Berftummelung mehr, auf ein paar weggestutte Splben weniger, fommt es bem Englander nicht an. Die Sprache ift ihm nur bas mechanische Mittel gu bem außern 3wed ber Berfanbigung und Mittheilung; er will mit einem möglichft fleinen Aufwand von

Sprachtraften möglichft viel leiften. Man febe fich einmal bie englifchen Beitworter an; bas beutiche haben, tommen, feben, boren, geben, beift englisch have, come, see, hear, go, - bie Enbsplbe fallt meg und bas Wert wird einfolbig. Der Deutsche fagt gewinnen, gebieten, gebaren, fein englifder Better win, bid, bear; ftatt breier Golben bat biefer nur eine. Dicht anbers ift es mit ben Bortern romanifcher Ableitung; bier macht fich namentlich ein Accentverluft ober vielmehr ein Bufammenziehen ber Accente bemertbar, mas febr oft bas Berfcwinden ber tonlos geworbenen Gylbe nach fich giebt. Jugement, (frang.) mit a mei Accenten, wird judgment, mit einem Accent, webei jeboch bie lette Gylbe noch ichmach vorhanden ift, acquerir, conquerir, recevoir haben im Englischen bie Form acquire, conquer, receive - bie lette Spibe ift jugleich mit bem Accent fioten gegangen. Boltaire batte Recht, inbem er meinte, bağ bie Englanber an ihrer Sprache täglich zwei Stunden fparten, inbem fie bie Balfte ber Gulben verschludten. Die englische Sprache aber neigt fich nicht nur gur Ginfplbigfeit bin in ihren Bortern, fonbern auch in ber gangen Rebeweife. Sie wimmelt von Auslaffungen und Abfürzungen, Elifionen und Ellipfen. Engländer fagt nicht: "return to me the money which I lent to you", sendern "return the money I lent you." Sier bilben feche Borter einen Doppelfat, und es fehlen vier Partifeln, ohne bag bie Grammatit ihre Schulbatel erhobe. Lange Gabe find ben Englandern ein Grauel. Ebenfo lieben fie feine Involutionen in ber Bort- und Capfolge, bie auch megen bes Mangels an Beugungsenbungen, an benen bas Bufammengeborige erfennbar wirb, nicht wohl möglich find. Die Bortfolge ift rein mechanifch; Gubieft und Prabifat ftogen bart Parenthefen werben vermieben: Ginige, wie Samuel Johnson, wollen fie gang verbannt miffen. Das ift ber Deutlichfeit und Reinlichfeit ber Darftellung fehr forberlich, beeintrachtigt aber auch nicht felten bie begriffliche Tragmeite.

Die Engländer sind keine Metaphysiker. Einzelne Denker haben unter ihnen als Anachoreten gelebt, aber zum Leben und zur Literatur des englischen Bolkes haben sie keine rechte Beziehung. Tiefgehende philosophische Spekulationen erscheinen den Engländern als Windbeuteleien, und werden von ihnen ebenso verhöhnt, wie von den Franzosen, welche die Philosophie (nach einem Wort des helvetius) besiniren als l'art de s'egarer avoc methode," die Kunst, mit Wethode auf Hotzwege zu gerathen. Die Anslich des "Punch" über die Philosopheme Vetress des Wesens der Waterie und des Geistes ist im Grunde die Antonalansich des John Bull. "What is mind?" fragt Punch. "No matter. What is matter? Never mind."

Bor mehreren Jahren trafen wir einen anglo-amerikanischen Professor, ber sich, wie er uns erzählte, lange vergebens bemucht hatte, sich in die betutsche Philopophie bineinzubohren. "Hören Sie," sagte er, "ich sinde einen wesenklichen Unterschieb zwischen ben beutschen und englischen Methoben, ber Wahrheit auf ben Grund zu kommen. Rehmen Sie einen Engländer und einen Deutschen, und fiellen Sie Beiben die Aufgabe, die genaue Desinition eines Brunnenlochs zu

geben. Der Engländer wird einfach seinen Maßstad zur hand nehmen, die Tiefe bes Locks und seinen Durchmesser ermitteln, und daraus den Rubitinhalt berechnen; dann ist er fertig. Der Deutsche hingegen wird damit ansangen, daß er die Erde rings um das Loch weggräbt und beseitigt, um das abstrafte Brunnenloch an und für sich vor sich zu haben; dann wird er sehr tiessinnig über das absolut und relativ Leere, über die Löcher überhaupt und die Brunnenlöcher indessescher spekuliren, und ein bises Buch darüber schreiben, wovon der Engländer aber teine Sple versteht." — In der That sind sehr viele unserer deutschen Philosphen abstraft begrifflich entwickelte Brunnenlöcher — ohne Wasser.

Der Sinn bes Englanbers geht auf's Praftifche; er wirb nie, wie Guler ben Ritter Glud, nach bem Bortrag einer Duverture, fragen: "Bas foll benn bas beweisen?" fonbern: "wozu bient bas, wozu ift bas gut?" Wenn man ibm in ber rechten Sand eine große philosophische Babrbeit, und in ber linten eine neuentbedte Guanoforte bote, und ibn aufforberte ju mablen, er fiele uns gewiß mit Inbrunft in bie Linte, und bate fich ben Guano aus. Es ift baber felbftrebenb, baf bie englische Sprache ein febr mittelmäßiges Organ ber Philosophie ift. tiefgreifenbe Gebantenentwicklung bebarf einer quellenreinen, in fich fluffigen Sprache, beren Bortbilbungen bie Entftebung ber Begriffe treu wieberfpiegeln. Etymologische Lauterfeit und Gebiegenheit, eine Fulle lebendiger, fich in ber fteten Schöpfung neuer Gebilbe bemahrenber Sproftraft, baber elaftifche Biegfamteit ber Formen find bie Grundbebingungen einer philosophischen Sprache. Diefen Bebingungen entspricht bie beutsche Sprache in febr bobem Dage, bie englische bagegen außerft unvolltommen. Ihre Quellen find trube, ihre Formen verfteift und verftummelt, und ber begriffliche Gehalt ihrer Ausbrude ift nur bann bestimmt, wenn er burch bie unmittelbare Anschauung gegeben wirb; fie fangt aber erft an, burch Burudgeben auf bas Angelfachsische wieber fluffig zu werben und fich abzuflaren.

Dagegen liegt in ber englischen Sprache etwas Bunbiges, Martiges, Mannhaftes; bas ift ihr ebelfter Bug. Man fieht es ihr an, baf fie bas Ausbrudemittel eines freien, ftarten Boltes ift. Der Englander nennt feinen Borgefesten wie feinen Untergebenen "you"; wie er ben Thatfachen birett auf ben Leib geht, wie er bie Dinge bust, fo ftebt er mit ben Perfonen auf bem Fuße ber gerabeften Unmittelbarfeit. Er fcbleicht nicht binten berum, wie ber Deutsche, und fagt "Er" ober "Gie", wenn er "Du" meint. Bir Deutsche feben und in ber Unterhaltung förmlich mit bem Ruden an; es ift, als tonnten wir bie angefichtliche Gegenwart eines Menfchen nicht aushalten, fonbern mußten ihn erft in einen Dritten überfeben, um une unbefangen ju ibm verhalten ju tonnen. Die fprachlichen Ausbrude find in biefer Beziehung febr lebrreich. Wenn wir in ben ju Bien ober Mabrib üblichen Formen ber zweiten Perfon Gingularis bas "Eure Gnaben" immer bemuthiger variiren boren, fo ift bas ein febr lebrreiches Collegium über öfterreichische und franische Geschichte. Wenn einem Englander, namentlich einem Ameritaner, in unfern Tagen einer von ben vielen beutschen, italienischen ober fpanifchen Pleonasmen ber Unterwürfigfeit zu Ohren fommt, fo richtet er fich

ftol3 auf in bem Bewußtsein, daß in seiner Sprace einmal geschrieben wurde: 'We hold this truth to be self-evident, that all men are born free and equal!"

Auffallend ift nichtebeftoweniger in ber englischen Aussprache ein gemiffer gepreßter bumpfer Ton, ein Borberrichen tiefer Botale, wie bas a in call, und fanfter, wolliger Bischlaute. "Ouvrez les levres, serrez les dents, et vous parlerez Anglais," fagte einmal humbolbt. Cogar bie englischen Damen brummen in ben Bart. Das Alles ift ohne 3meifel eine Folge ber nebligen Luft und überhaupt bes unwirtblichen Rlima's ber englischen Infel. Gin Befannter, ber eben von einer europaifchen Reife, bie ihn auch burch England und Schottland führte, jurudgefehrt mar, ergablte une, er habe mabrent feines vierzehntägigen Commerqufenthalte in England taum zweimal bie Conne gefeben, und ohne Staubregen wenigstene fei es nie abgegangen. Durch bie Raffe und ben Rebel watenb fei er eines Tages im Rorben England's auf einen Jungen geftogen, und babe ibn gefragt: "ift benn bei Euch bas Wetter immer fo? regnet's bier alle Tage im Jahre ?" "O no," habe ber Junge geantwortet in feinem breiten northumbrifden Dialett, "sometimes it snaws (snows)." Gelbft bie englifden Dichter preifen ihr merry England im Gegenfat ju feinem weinerlichen Rlima. Comper fingt:

".....though thy clime

Be fickle, and thy year most part deform'd With dripping rains, or wither'd by a frost, I would not yet exchange thy sullen skies For warmer France, with all her vines."

Go refolut und ficher baber ber Englander in feiner Ausbrudeweife ift, er macht in ber rauben Luft febr ungern ben Mund auf. Die englischen Botale find alle heifer belegt; die Laute haben einen Schnupfen. Die Ronfongnten merben bei balbverfchloffenem Munbe in rafder Folge berausgezischt ober gebuftelt: baber bas Borberrichen ber Bifchlaute, namentlich am Schluß ber Borter. Um bie farten beutschen Rebllaute, wie bas ch in Licht, Nacht u. f. m. auszusprechen, mußte man bie britifche Luft binten in ber Reble gulaffen; um bies gu vermeiben. fbricht ber Englander bie Rebllaute nicht. Er fcbreibt gwar light, fpricht aber leit. Ebenfo mit night, Nacht, right, recht, might, Macht, plough, Pflug, enough, genug, weight, Gewicht, straight, gestredt u. f. w. u. f. w., bie ihrer Schreibmeife und ihrem Urfprunge nach ohne 3meifel alle ausgesprochen werben follten, wie bie entsprechenben beutschen Worter. In biefem Dunfte bilbet bie englifche Sprache ben ftartften Rontraft gu ben Ibiomen berjenigen Bolfer, welche im Guben, unter beiterem Simmel, ihre Wohnfige haben. In Italien g. B. find bie Botale grell wie ber Connenfchein; ber Mund öffnet fich bereitwillig ber reinen Luft, und bie Laute flingen wie Glodentone burch bie nebellofe Atmofphare. Der lichte Glang bes Gubens fattigt bie Tone fowohl wie bie Farben. Daber ift auch ber Guben, im Wegenfat jum Rorben, bie naturliche heimath ber Mufit. In bem milbern Rlima Amerita's wird bie englische Sprache fonber Zweifel

(abgesehen von sonstigen Ginflussen) volltonenber und wohlflingenber werben, an bem hiefigen Englifch liege fich bas jest fcon nachweifen. Die Ginwirtung, welche Klima und bie Gestaltung ber Erboberfläche — überhaupt bie Raturbebingungen — auf bie Sprache haben, ift taum ju boch angufchlagen. In ber Sprace ber Gebirgebewohner 3. B. bort man breite, gebehnte, in Diphtonge übergebenbe Botale und ftarte, barte Rebllaute. Die Schweizer, welche fich über Giegbache ober weite Thaler burch bie icharfe Alpenluft ibre Gruge gurufen, fagen luagen, fpreachen, Chilchgang, Chaib, dual (fubl), Ehriefi (Riricen), haim cho (beim tommen). Dan fagt, bagbie mobernen Bintelricbe im Conberbundsfrieg bem Gefühle ihrer Tapferfeit bem Feinbe gegenüber in folgenbem mannhaften Gelöbniß Luft zu machen pflegten: "Bann fie comma, so gom' mer, und wann sie nüet comma, so bliebe mer, wemmer zu Chrut und Fage verhodt marre." In Beftphalen und ben Rieberlanden bagegen haben wir bunne Botale und icharfe, wenigstens vorn mit ben Lippen gebilbete Konsonanten; man fagt gliet (gleich), smieten (schmeißen) u. f. f. Achnlich verhalt fich bas fehlenhauchige Stallenifc ber Abruggen gu bem übermäßig volalen, fingenben 3blom ber ficilianischen Ebene, und bas barte, grobe Dorifche bes alten, gebirgigen Sparta gu ben fanften, gefchniegelten Lauten ber Jonier. In England felbst ist ber Dialett ber Northumberlander und Newcastleaner viel harter, als bas englifche Platt, welches in ber fublicen Ebene gesprochen wirb.

Es mare febr lebrreich, bie englifche Sprache im Einzelnen mit ben romanischen und germanischen Ibiomen, benen sie verwandt ift, zu vergleichen; wir muffen aber barauf vergichten. Rur eine turge Parallele mit unferer beutichen Mutterfprache fei bier gum Schluß gestattet, wobei fich zugleich bas Gesagte gum Theil zusammenfaffen wirb.

Die englische Sprache ift, wie wir geseben haben, gemischt und gusammengefest, wie bas englifche Bolt; fie ift in biefem Ginne reich, wie ein englisches Baarenlager, worin fich bie Erzeugniffe aller Belttheile aufgestapelt finden, und mannigfaltig, wie ein Martt, worauf fich Leute aller herren ganber begegnen. Sie ift baber gefraßig, bereit, Alles, auch bas Berfchiebenartigfte, in fich aufgunehmen, und in ber rudflichtelofesten Beife gu verarbeiten; fie bat einen guten Ragen wie ber Englanber felbft. Die Sprache bes Englanders ift prattifc, realiftifd, auf's Thatfachlichfte gerichtet, wie fein Ginn, babei einfplbig, verfoloffen, wie feine Laune. Ihre Bort- und Sagbilbung ift mechanifc; ben Beugungen ift fie abholb; mas in andern, namentlich alteren Sprachen, burch einen Wechfel ber Laute ober eine Abwandlung ber Enbungen, burch Umlaut, Ablaut und Suffice, erreicht wird, bewerfstelligt ber Englander burch ein mechanifches Borfegen ober Ginfugen einer Partifel, eines Bormorts, Furworts, Beidlechtsworts ober Gulfszeitworts. Sier ift gu bemerten, bağ biefe Eigenthumlichfeit, bie Flexionen burch Gulfezeitwörter, Bormorter ac. ju erfegen, Die Entwidelung faft aller Sprachen fennzeichnet, indem fie, wie man bas nennt, von ber analptifden gur fonthetifchen Form übergeben. Do ber Lateiner mit einem Borte fagt: amabo, fagt ber Deutsche, wie ber Englanter mit brei Borten: ich

werbe lieben, I shall love. In ber englischen Sprache ift bieser Entwicklungsprozeß aber zur Krankbeit geworben. Da sind fast alle Endungen abgestoßen, alle Hilfen zerfest, alle Glieberungen verunstaltet; was jedoch das Schlimmste ist: vom Geschen zum Geschebenen, von dem Khun zur Abat, von dem füssigen Zeitwort zu dem seitwort ift lein sprachlicher Uebergang; man kann weber das Zeitwort als Hauptwort ift lein sprachlichen Uebergang; man kann beder das Hendeln), noch immer das Hauptwort in die Berbalform zurückbilden. Außer bem, daß die einglische Sprache an vielen Gliebern gelähmt und vertrüppelt ist, hat sie einen halben Starrkrampf; sie liegt in den Banden einer steisen, willfürlichen Retonung. Der Accent dat sich, oft ohne die minbeste Rücksicht auf Sinn, Gestalt oder Wurzelbedeutung der Bestandtheile des Worts auf bestimmte Splben sestgest. Daher ist der rhythmische Gang der englischen Sprache unnatürlich und alleberpuppenartig.

Die Sprache ber Deutschen bagegen ift im Wefentlichen rein, unverfälscht, urfprünglich und gebiegen, wie ber Gehalt ihrer Gebanten. Gie zeichnet fich nicht blos aus burch Reichbaltigfeit ber Formen, fonbern mehr noch burch bie ftropenbe Rulle innerer, icopferifder Trichfraft. Gie ift fein großgrtiges Dlagiat, wie bie englische; bas beutsche Bort flingt naturfraftig, urfprunglich, wie ber erfte Lebensichrei einer neugeborenen Babrbeit. Das beutiche Bolf bat feinen Sprachreichthum nicht aus allen Gegenben ber Erbe gufammengetragen, fonbern aus ben Tiefen feines eigenen Beiftes bervorgearbeitet. Un ber beutichen Sprache ift Nichts mumienartig, abgestorben, verknochert; in Burgeln und 3weigen, in Stamm und Blattern freif't überall ber frifche Saft bes Lebens, und treibt Sprogen und Bluthen ohne Unterlag. Das Deutsche ift baber nicht mechanisch, wie bas Englische. Es fest teine Schichten an, wie ein Arpftall, fonbern bat einen organischen Bellenwuchs. Der beutsche Ausbrud ift innig und finnig, wie bas beutsche Gemuth, und bie Gubiektivität unserer Sprache flicht in grellfter Beife ab gegen bie realistische Objektivität ber englischen. Der Accent, bie Betonung, ift bei une nirgende knechtisch an eine Sylbe gebunden, sondern legt fich in wechfelnbem Rhythmus auf biejenige Gylbe, worin fich bie Bebeutung bes Borts ober ber Nachbrud bes Gebantene ausspricht.

Engländer und Franzosen haben sich oft beklagt, es liege in der deutschen Sprache, wie in der deutschen Literatur, etwas Dunkles, abgesehen von dem schlechten und verhaspelten Styl, den viele Stockgermanen sich angeeignet haben. Dieser Borwurf ist nicht ganz grundlos. Nur das, was sich mechanisch auseinander legen, in seinen Theilen einzeln betrachten, vergleichen und Stück für Stück benennen läßt, erscheint und deutsich. Aber schon in der Sprache der Römer heißt es: "Omne ens inestadile," was Goette, ohne wohl zu wissen, das er ein Plagiat beging, so ausdrückt: "In allem Individuellen ist etwas Anonymes." Es ist in den Dingen dieser Beste Etwas, was sich weber mit der Lanzette spießen und unter der Lupe beguden, noch in Retorten herausdestillstren und auf Flassen ziehen läßt. Wie beim Wein, nachdem wir ihn in Allohol, Wasser, Gassloss, Weinstein u. s. w. chemisch zerlegt haben, noch Etwas übrig bleibt, was der

Chemiter nicht fassen kann, — wie an jedem Wenschen, nachdem wir aus ihm ben Philister, ben Abvotaten ober Raufmann, bas zweibeinige Lokomotiv, ben spazierengehenben Berbauungsapparat, ben erbenwallenben Blafebalg, und was fonft noch Alles in ihm ftedt, herausanatomisirt haben, nach folder Analyse noch ein Rudftanb fich finbet, ber mit allen unfern Ellen nicht gemeffen und mit allen unsern Pfunden nicht gewogen werden kann, der mit all' unsern äußern Maßstäben intommenfurabel ift: fo ift auch in Allem bem, worauf, als ihren Inhalt, bie Sprace fich bezieht, Etwas, woraus fich bie arithmetifche Wurzel nicht ziehen läßt, und welches bei dem Berfuche einer folden Zahlenoperation auf eine unenbliche Reihe führt. Wenn eine Sprache biefes Etwas vernachläsigt ober umgeht, fo wird fie allerdings ben icheinbaren Borgug ber Deutlichfeit haben, aber auch nur ben fchein baren; benn mahrhafte Deutlichfeit herricht nur ba, wo bie bebeutsamen Borte berer vernehmbar werben, bie im Rath ber Götter figen. Die Deutschen haben nun von jeher bie Gewohnheit gehabt, an ben Goluffellochern bes Olymps herumzuhorchen, und bas leife Murmeln und Fluftern, welches ba an ihr Dhr brang, fpielt wie ein tonfchattenhaftes, fernber gitternbes Echo burch bie Borte ihrer Lippen. Darum bat bie beutsche Sprache, felbft in ben lichttollen Schöpfungen eines Goethe, etwas Dammeriges; allein es ift bie Dammerung eines werbenben Tages. Go finb freilich bie Schriften unferer Denfer felten so pracis, wie eine englische Faktur, ober so klar wie eine frangosische Abhanblung über ben Rultus ber Truffeln.

Bir Deutschen in Amerika wollen, neben anbern beutschen Dingen, auch unstre Muttersprache schätzen und wahren. Auf ben breiten, staubigen Seerstraßen ber Welt, auf ben lärmerfüllten Messen ber Industrie und bes handels, mag die englische Junge immerbin als Wertzeug ber Verständigung bienen; da jedoch, wo die Gedanten thronen," no die ewigen Muttersormen der Iveenwelt nach Verstorperung ringen, wo das tiese Weh und die belle Lust der Menschennatur sich äußern, und die geheime Gesetzlichkeit, der wahre Gehalt der Dinge, sich offenbaren will; da wird das schöne wie das rechte Wort sich im Schat unserer beutschen Sprache sinden



## Triebrich Rapp. \*)

Bebntes Rapitel.

### Die Diethetruppen und bie öffentliche Deinung.

Es ift unmöglich, bie genaue Babl ber von jebem ber betheiligten Furften gelieferten Golbaten festguftellen, fo lange bie beutfchen Archive bem Forfcher verfchloffen bleiben. Die englifden Quellen, fo guverlaffig fie fich fonft auch in ben unbebeutenbften, bie beutschen Micthstruppen betreffenben Gingelheiten ermeifen, reichen beghalb nicht überall aus, weil in ihnen fehr häufig bie Contingente ber einzelnen Staaten unter ber allgemeinen Bezeichnung "beutsche Refruten" ober "beutiche Berftarfungen" aufammengefaßt merben.

Go weit ich im Stanbe gemefen bin, bie querft von Schloger in feinem "Staatsanzeiger" veröffentlichte Berechnung mit meinen Quellen (bis Enbe 1778) ju vergleichen, finbe ich fie im Gangen guverlaffig und richtig. Schlöger's Gemiffenhaftigfeit in allen feinen ftatiftifchen Mittbeilungen unbeftreitbar, bann aber ftust fich feine unmittelbar nach ber Rudfehr ber Truppen aufgeftellte Tabelle, wie mir bei einer Bergleichung mit ben englifchen Angaben flar geworben ift, überall auf officielle beutiche Mittheilungen. Gie weicht nur ba von ben englischen Berechnungen ab, wo fich ein Unterschied gwischen ben bon ben Fürften gelieferten und zwifden ben von ben englifden Commiffarien Faucitt ober Rainsford angenommenen Refruten ergiebt. Diese Unterschiebe find inbeffen febr gering und belaufen fich im Bangen auf faum 50-60 Mann.

|    | nam Smidgere             | Labenc | gaven | im wan  | zen geli | efert:       |             |      |
|----|--------------------------|--------|-------|---------|----------|--------------|-------------|------|
|    | Braunfdweig              | 5,723  | Mann  | , bavon | fehrten  | gurud        | 2,708 M     | ann. |
|    | Seffen-Caffel            | 16,992 |       | ,,      | "        | "            | 10,492      | "    |
| ,  | Seffen-Banau             | 2,422  |       | "       | "        | "            |             | "    |
|    | Walbeck                  | 1,225  |       | "       | "        | "            | 505         | "    |
|    | Anspach                  | 1,664  |       | "       | "        | "            | 461         | "    |
|    | Anhalt-Berbst            | 1,160  | "     | "       | "        | "            | 984         | **   |
|    | Es sind also } im Ganzen | 29186  | "     | nach Am | erika g  | eschickt und | bort 11,833 | Mann |
| DI | erloren gegangen.        |        |       |         |          |              |             |      |

Leichter find die für jene Zeiten toloffalen Gelbzahlungen festzustellen, welche England für biefe Golbaten-Lieferungen an bie beutschen Fürften leiften mußte.

<sup>\*)</sup> Das obige, von bem Berfaffer fo eben beenbigte und uns fur bie "Monatshefte" eingefandte Rapitel bilbet ben Schlug eines bemnachft erfcheinenben größern Werfes über ben "Golbatenbanbel beutscher Fürften nach Amerita." Die verbienftvollen Arbeiten unferes Freundes und Landsmannes, langft von ber miffenschaftlichen Welt in ibrer gangen Bebeutung anerkannt, haben bis jest bei bem größern Publitum noch nicht bie Beachtung gefunden, welche biefelben in fo eminenter Beife verbienen. Wir boffen, bag bas Publitum ber "Monatebefte" fich fur bas obige Bert, bas in Bezug auf

Es liegen mir in bieser Beziehung in ben "Journals of the House of Commons" bie genau fpegifigirten Aufstellungen vor, welche bas Kriegeminifterium jabrlich bem Parlament jur Genehmigung einreichen mußte. Babrenb fich nun gang bestimmt feststellen läßt, wie viel England im Gangen an bie beutfon Fürften ju gablen hatte, kann bagegen nicht mit Bestimmtheit ermittelt werben, wie viel von ben gezahlten Gummen in beren Safchen floß. 3ch habe in ber bier folgenben Aufstellung ben Fürsten baber nur biejenigen Betrage berechnet, bie auf Grund ber betreffenben Bertrage ibnen rechtlich gutamen. Das finb bie jährlichen Subsibien und bie Werbegelber. Bon ben letteren mußten sie allerbings ihre Refrutirungskosten bestreiten ; allein wenn man anbererseits bie englischen Bablungen nicht in Anfolag bringt, welche für Tobte und Berwundete entrichtet wurden [je ein Tobter brachte 51 Thir. 21 Sgr. 6 Pf. preuf. ein, und brei Berwundete galten gleich einem Tobten], wenn man fomit bei Seffen-Caffel bie Gelbfiffanbigfeit in ber Aufftellung feines Etate in Erwägung zieht, bie es bem frangofifche Ramen bier jeber Beit geehrt und gefeiert bafteben werben. Die Landgrafen möglich machte, die ausgedehntesten Betrügereien mit Erfolg zu betreiben, und wenn man endlich bie hohe englische Löhnung nicht vergißt, die in manchem falle zwei Monate vor erfolgtem Abmarfch gezahlt werben mußte, fo erhalten nach meiner Aufftellung bie deutschen Fürsten eber viel zu wenig als zu viel.

England gablte von 1776 bis 1785, ba einzelne Subfibien noch zwei Jahre nach Rudfehr ber Truppen fortbauerten, an

für bie Golbaten. 1. Braunfdweig £ 658,153 9 7 2. Seffen-Raffel 2,107,220 6 434 3. Beffen-Sanau 245,921 3 114 4. Balbed 90,063 4 31% 5. Anfpach 211,024 9 716 6. Unbalt-Berbft 79,271 6 71/2

an ben Herzog £ 164,887 01/2 Landgrafen 1,168,751 7 111/4 Erbpringen 146,357 6 103/4 Fürften 56,662 11 101/2 Martgrafen 104,334 13 61/2 Fürften 43,052 14

Im Ganzen £3,391,653 3 71/2

£1,684,048 2 1

ober gohnung, Gubsibien und Werbegelb gusammen £5,075,701 baju tommen noch etwa £50,000 per Jahr für Berpflegung, ferner bie Transportloften, Jahrgehalte, Gefchente und Reifetoften ber englifchen Commiffare, fo baf im Gangen funf Millionen Pfunt (\$25,000,000) als Gefammtbetrag ber englifden Roften fur bie beutiche Gulfe nicht gu boch gegriffen finb.

Der Gefammitverluft ber beutschen Eruppen mahrend eines beinabe achtjab. rigen Krieges fiellt fich auf etwas mehr als vierzig Prozent ber gefammten Mannicaft; von bloß militarifchem Gefichtepuntte aus betrachtet ein burchaus

grunbliches Quellenftubium in Betreff jenes weißen Eflavenhanbels bes 18. Jabrhunderte mobil unbestritten bas als erfte und einzige baffebt, lebhaft intereffiren wirb. Das Bert wird binnen Rurgem bei Frang Dunder in Berlin ericeinen, mit ben, bochft intereffanten, Documenten circa 20 Bogen ftart werben, und voraussichtlich in Deutschland 1-1% Thaler toften. Bestellungen für Chicago beforgt Gr. Karl Kappmeier.

gunftiges Berhaltniß, wenn man bamit bie fruberen ober fpateren europaifchen Rriege vergleicht. Es war aber England's Intereffe, ben beutschen Solbaten biefelbe gute Berpflegung angebeiben und biefelbe bobe Löhnung gablen gu laffen, welche feine eigenen Angeborigen erhielten. Wenn tropbem g. B. 300 beffifche Grenabiere in einem einzigen Binter vom Faulfieber babingerafft murben, fo mar biefes Unglud eine Folge bes Mangels an Reinlichfeit und guter Pflege, beffen fich bie beffifden Grenabiere und Offiziere foulbig machten. Im Gefechte find verhaltnismäßig wenige Leute gefallen, wie benn überhaupt alle bamals gelieferten Schlachten beutzutage nur ale ernftliche Planteleien gelten murben; bie Meiften tamen burch flimatische Rrantheiten, angestrengte Marfche, übermäßige Strabagen, und Entbebrungen und ungewohnte Lebeneweise um. In ber Schlacht bei Monmouth ftarben 3. B. 28 beffifche Grenabiere am Connenftich. Rach gefchloffenem Frieden blieben mehrere bunbert Braunfchweiger und Beffen mit Benehmigung ibrer Borgefesten in Amerita. Ein Theil ging auch burch Defertion verloren. Ameritanifche und ihnen glaubig nachfchreibenbe beutsche Schriftfteller haben vielfach die Anficht verbreitet, ale fei ber beutsche Golbat, wo fich nur eine Belegenheit baju geboten habe, eiligft befertirt. Wenn je eine Angabe irrig war, fo ift es biefe. Gelbft in ber Gefangenschaft blieben bie Leute mit, einer beffern Sache murbigen, Treue bei ihren Fahnen; ja, fie wiesen bie lodenbften Anerbietungen und Berbeigungen gurud und wollten lieber bei ihren Rameraben bleiben, ale fie verlaffen. Go befertirten von ben bei Saratoga gefangen genommenen und zuerft in Cambridge bei Bofton in Saft gehaltenen Braunfchweigern taum 80 Mann - und boch hatten fie burch bie Flucht mitten im Binter ihrem Elend ein Enbe gemacht. Die nach ber Uebergabe von Jorftown in Freberid in Marpland internirten Anspacher verloren taum ben achten Theil burch Defertion, obgleich fie fast zwei Jahre lang in Gefangenschaft schmachteten und fehr schlecht gehalten wurben. Es ift ein hober Beweis für bie Tuchtigkeit und Disciplin ber heffifchen Regimenter, bag bie Golbaten, tropbem, bag ihre Reihen in ben letten Jahren bes Krieges mit allem möglichen Gefinbel aufgefüllt wurben, in verhaltnifmäßig geringer Bahl befertirten und ftanbhaft bis an's Enbe aushielten. Bei ben fleineren Contingenten tamen allerbings mehr Defertionen vor, allein gleichwohl waren fie klein im Berhaltniß zu ben fich bietenben Gelegenheiten, gur Unmöglichfeit ber Sabhaftwerbung ber Deferteure und überhaupt jum Charafter ber bamaligen Beeresorganisation. Diefe meine Ungabe ftust fich auf etwa vierzig Tagebucher von Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen. Ameritanische Novelliften, a la Cooper, und beutsche Tendeng-Baren werben zwar nicht mube, biefe ungludlichen, fremben Intereffen geopferten Miethlinge als einen verächtliden, taum bes Biberftanbes fabigen Saufen gu fchilbern; allein biefe Phantafien werben von ben Thatsachen auf Schritt und Tritt Lugen gestraft. Die beffische Infanterie jener Zeit mar jebenfalls ebenfo gut, wenn nicht beffer, ale bie preufifche, bie befte bes Jahrhunderts. Sie hatte gemeinschaftlich mit biefer bie Schlachten bes fiebenjährigen Rrieges gewonnen und fich im vorigen Jahrbunbert in allen Theilen Europa's burch ihre Tapferkeit, Disciplin unb

Unverwühllichleit ausgezeichnet. Kaum in Amerika gelandet, entscheibet sie haupfächlich durch ihre Bravour den Feldzug des Jahres 1776 zu Gunsten der Engländer. Die amerikanische Landbevölkerung hatte einen sochen Schrecken vor den helfen mit ihren Bärenmügen und Zuderhüten, daß sie dieselben als eine Art Menschenfresser fürchtete, und daß Wassbington, um diese Borurtheise zu brechen, einen Theil der dei Trenton gefangenen Hessen durch die Straßen Philadelphia's führen und dem Bolke zeigen ließ. Auch die kleineren Contingente, namentlich die Waldbeder und Anspacher, schlugen sich sehr gut. Wo aber die Mannschaften nicht viel taugten und lediglich zum Festungsbienst, wie z. B. die Zerbster, verwendet wurden, waren die Offiziere desto tüchtiger und durchgreisster.

Benn bie englischen Wassen gleichwohl unterlagen, so war es wahrlich nicht bie Shulb ber beutschen Solbaten, sondern die Unfähigteit der verantwortlichen Offiziere und die Aurzsichtigteit der englischen Politik. So erfreulich es nun auch im Interesse der freiheitlichen Entwicklung der Menschheit ift, daß unsere Landsleute in jenem Ariege gemeinschaftlich mit den Engländern geschlagen wurden, und so verbient und heilfam biese Niederlage auch war, so brauchte diese Genugthuung den unbefangenen Beobachter nicht zu verhindern, die militärische Tüchtigkeit und bei allen Gelegenheiten bewiesene Tapferkeit der beutschen Soldaten volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Uebrigens fühlten weber Gemeine, noch Offiziere bas Schiefe und Demuthigenbe ihrer Stellung. Diefe, meift bem niebern Abel angeborenb, ber wenig mehr gelernt bat, als was er nothwenbig fur's Lieutenante Examen braucht, und ber feit Jahrhunderten fur Roft und Logis bamals fo gut feine Saut jum Markte trug, wie noch beute, fannten, wie alle ichlecht bezahlten und halb gebilbeten Leute, gar nicht bas Gefühl personlicher Burbe und Berantwortlichkeit. Gie waren ftolg barauf zu bienen, Lanbeinechte ju fein, bie fich auf bas Bebeiß Gereniffimi, ohne nach irgend einem Grunde ju fragen, an's andere Ende ber Belt ichaffen laffen und ebenfo gleichgultig fur bie fchlechtefte, wie fur bie befte Sache tampfen. Die Lieutenante und bie Gubalternoffiziere jubelten, baß fie aus ihren langweiligen Garnifonen ausruden burften, baß fie von ihren Glaubigern vorläufig nicht weiter gequalt werben tonnten, und malten fich bas ferne Land in ben glangenbften Farben aus, wo ihre Phantafie Alles ju finben hoffte, mas fie gu Saufe nicht hatten. Richts ift erklärlicher als biefe freudige Stimmung, wenn man fich bie Berbaltniffe biefer fleinftaatlichen Truppen im Friedensstande vergegenwartigt. Bu Saufe überall Rleinlichfeit und Armfeligfeit, farge Befolbung, fummerliche Berpflegung, fcblechte Behaufung und langweiliger Dienft ; in ber Frembe bagegen ein bewegtes Rriegsleben mit feinem fteten Bechfel, feinen Anregungen und Anspannungen, ja ein unbefannter Continent mit taufend neuen, Auge und Beift gleichmäßig einnehmenben Erfcheinungen und Bortommniffen, enblich ein großer, lange nicht mehr gefannter Armee-Berband, boppelte Löhnung und reichliche, ja verschwenderische Berpflegung und Aussicht auf schnelle Beforberung! Belder junge Offigier batte ba nicht mit Freuben jugegriffen und fic

nicht gludlich gepriefen, ben Rrieg in Amerita mitmachen ju burfen ? naturlich hatte teiner biefer Offiziere eine Abnung von ber Macht bes Bolfes, von ber Erifteng einer Nationalfraft und ihrer Erhebung. Mit bem Augenblid, mo fie von England übernommen murben, fingen fie auch pflichtmäßig an, über bas amerifanifche Rebellengefindel ju fchimpfen. In Amerita angefommen, munberten fie fich über bie Boblhabenheit und ben Reichthum bes Farmers und berichteten gang naiv nach Saufe, bag eine Reu-Englanberin ober Staaten Jelanberin beffere Rleiber, ja felbit ein feineres Benehmen babe, als felbit manche junge abelige Dame in Deutschland. Unter biefen Umftanben fdrieben fie bie Revolution nur bem Uebermuthe bes "frechen Pade" ju, bem es unter englischer Berrichaft ju aut gegangen fei. Auch bie boberen Offigiere zeigen nirgende ein Berftanbnig für bie politischen Fragen, bie sich im ameritanischen Rriege gur Entscheibung Es find manche intereffante militarifche Dentschriften von ihnen erhalten; aber nirgend wird bie Politit felbft nur ale untergeordneter ober beilaufiger Kaftor ber Ereigniffe erwähnt. Das Bolf bat rebellirt, alfo muß ce gur Raifon mit ber "ultima ratio regis" gebracht werben - in biefen paar Worten erschöpft fich bie gange politische Anschauung ber bamaligen beutschen Offigiere. Da gebt, unmittelbar nach ber Schlacht, bie bas Gefchid eines gangen Continents enticheibet, ein beuticher Dberft am Meeresftrant fpagieren, fucht Mufcheln und preif't bie "Allmacht bes Schöpfers." Ein Anberer fieht von ben Soben von Brooflyn aus, wie bie gange englische Flotte vor Anter gebt und fich anschickt, bie Stadt zu bombarbiren. Das große ungewohnte Schaufpiel hat wenig ober gar feinen Reig für ibn, aber er vergleicht Rem Jorf, bas Europa gugefehrte Auge Umerita's, mit Preugifch-Minden, bas ungefahr von berfelben Große und Aus-. behnung fei. Es flingt beutzutage wie Marchen aus alten Zeiten, wenn man biefe Parallele gwifchen ber größten und ber reichften Stadt ber neuen Welt und zwischen bem verschulbeiften rotten borough preußischer Rabnbriche lieft. Dritter enblich ergahlt ben Geinigen babeim, bag ber bei Broofin gefangen genommene General Gullivan bem Meggermeifter Fifcher in Rinteln auf's haar gleiche und fchimpft über bie Mosquitos, bie ibm bie getraumten Freuben in ber neuen Welt gleich anfange verleiben.

Diese Kleben an Nebenbingen, welches nur ben engen Kreis ber nächsten Interessen fennt, erinnert unwillfurlich an die alten Chronisten des Mittelalters, wie den Mönch Gregor im Kloster Tarfa bei Rom, welcher die Schüchte bieses seines Klosters beschrieben und die allerwichtigsten Begebenheiten in dem Kampfe zwischen Kaiser heinrich und dem Papste Gregor in der Nähe gesehen hat. Allein er beschäftigt sich ausschließlich damit, die seinem Kloster gemachten Schenkungen zu verzeichnen oder die Grenzstreitigkeiten mit den Nachbarn zu berichten; von dem großen weltgeschichtlichen Kampse zwischen Kaiser und Paps hören wir dagegen kein Wort. Da schreibt ein anderer Mönch im Hubertus Kloster am Fuß der Arbennen eine Chronis, nur wenige Stunden vom Schlosse Vollischen. entsernt. Er hat Gottstried von Bouillon gekannt; aber der kleine Zwist seines Abes er der gewal-

tigen Bewegung bes Jahres 1096, wo Gottfried mit 700,000 Mann nach bem Orient zieht, anders als nur beiläufig Erwähnung thun tönnte. So geht es uns auch, faum mit zwei ober brei nennenswerthen Ausnahmen, mit ben Aufzeichnungen ber beutschen Offiziere über ben ameritanischen Arieg; ber werthvolle Ausschlüß, ben wir über einzelne Ereignisse und Personen erhalten, sindet sich gelegentlich und meistens unter einem Haufen von gleichgültigen Notizen verstedt. Politisches Urtbeil bat Keiner ber Tagebuchschreiber.

hie und da klagen sich beim die deutschen Generale und Obersten wohl ihre Both über die Anmahungen der Engländer, die ihnen und ben deutschen Soldaten oft etwas zu viel zumuthen; Einzelne verstuden ben Dienst, welcher ihnen so manche Entbehrung auferlegt und kaum einen Bortheil dagegen dietet, ja in einem undewachten Augenblide malt sich sogar der hessischen Augenblide malt sich sogar der hessischen Fürsten und hochmütbigen Rinister trogend, sagen zu können: "Ich will Euch nicht länger dienen!" Zu der böberen Anschauung jedoch, daß dieser Dienst ein verächtlicher Schergenbienst und mit dem Selbsgefühl eines freien Mannes unverträglich war, können und wagen sich die herren nicht zu erbeben; sie sind nur die und da, innerhalb der gegebenen und von ihnen gehorsam anerkannten Dienstverhältnisse, mit der ihnen zu Teil werdende Bebandlung nicht zufrieden.

Perfonlich waren übrigens bicfe boberen Offiziere Ehrenmanner. Das Englische Ministerium ließ es ihnen gegenüber an Bersprechungen und Bersuchen, fie in fein Intereffe gu gieben, nicht fehlen; allein fie maren unbestechlich und chrlich. "Da fehr viel von ber berglichen Mitwirfung und ber guten Stimmung ber beutschen Dffiziere abbangt - fcbrieb ber Staatefefretar Suffolt bereits am 12. Februar 1776 an feinen Agenten Faucitt — und da biefer Zweck am besten burch Mittheilungen über ihren Charafter und ihre Fabigfeiten erreicht werben fann, fo berfchaffen Sie fich barüber möglichft viel Einzelheiten. Ein anberer nicht minber wichtiger Puntt ift ber, bag bie Offiziere auf bie Freigebigfeit bes Ronigs bermiefen werben, wenn fie unferen Erwartungen entsprechen und weber burch partetifche und unguläffige Rudficht auf bie Erhaltung ber bon ihnen befehligten Truppen, noch burch Giferfüchteleien unter einander ober gegen bie englifden Offigiere ben Dienft ftoren ober unterbrechen. 36 bevollmächtige Gie alfo, ben betreffenben Offizieren bie Freigebigfeit und Gunft bes Ronigs fur ben Fall ber gludlichen Beenbigung bes Rrieges in Ausficht zu fiellen und fie über ibre Unfpruche genau auszuforfchen." Faucitt berfehlte natürlich nicht, von biefer Bollmacht ben weitgebenbften Gebrauch zu machen und fragte bei Ginzelnen, 3. B. Riebefel, Beifter und Anpphaufen an, in welcher Art fie bie Englische Gunftbezeugung munfchten; allein er erhielt von ihnen bie tuble, einstimmige Antwort, bag fie in Amerita aus eigenem Antriebe als gute Colbaten ihre Pflicht thun wurben, und baß es ihrer Chre gumiber laufe, mit England über außerorbentliche Belohnungen zu unterhandeln.

Der General Beifter, ein tapferer alter Saubegen, aber auf feine Burbe eifersuchtiger Corpsführer, bat nur fur ben Fall, bag er vor bem Feinbe bleiben

follte, um Berudfichtigung feiner Familie. Er murbe aber auf Beranlaffung bes englischen Ministeriums ichon ju Unfang 1777 gurudberufen, angeblich wegen ber Nieberlage bei Trenton, weran übrigens Beifter gang unschulbig mar, in ber That aber, weil er nicht zugeben wollte, bag feine heffen immer und überall bie gefährlichsten, erponirteften Stellungen einnehmen und ju ben blutigften Ungriffen verwandt werben follten. Guffolt nannte bas im Ginne feines oben mitgetheilten Schreibens unprattifch und ungulaffig. Er erflarte beshalb bem Landgrafen von Beffen, bag bie Operationen bes Beeres leiben murben, wenn Beifter an ber Spige ber Beffen bliebe, und verfprach Schlieffen, bem Minifter und Unterbanbler bes Landgrafen, mehr als einen blogen Dant in Worten, wenn er ibm in biefer Angelegenheit feine Gulfe gufagen wollte. Der "Beife von Binbhaufen" ging fofort auf Guffolt's Bunfch ein und ließ fich feine Mitwirfung jur Enthebung Beifter's von England baar bezahlen, wofür er am 17. Februar 1777 bantenb quittirte. Der brave alte General febrte im Commer 1777 nach Europa gurud, ftarb aber icon am 19. November 1777 in Caffel aus Gram über bie ibm ju Theil geworbene ungerechte Behanblung. Der Ronig von England ließ feiner Bittme, bie mit ihren acht unverforgten, in Armuth gurud. gelaffenen Rinbern vom Landgrafen nur 600 Thir. jährliche Penfion erhielt, einen Jahrgehalt von 200 Pfund Sterling auszahlen. Anyphausen murbe Beifters Nachfolger und machte fich bei feinen Borgefesten febr beliebt, vielleicht weil er weber Deutsche noch Englander iconte. Er mar einer ber besten Divisionegenerale auf englischer Seite. Befanntlich murbe bas bon feinen Leuten erfturmte Fort Bafbington auf ber Infel New Yort ibm ju Ehren Fort Anpphaufen benannt. Bon feinen Golbaten fonnte er jebe Leiftung verlangen, weil er überall felbft mit babei mar und weber Gefahr noch Strapapen icheute. Gegen Enbe bes Rrieges murbe Beneral Logberg ber Nachfolger Anpphaufen's. foweigische General Riebefel ift burch bie von feiner tapfern Frau und Begleiterin gefchriebene fog. "Berufereife" und bie Biographie von Elfing als ein tüchtiger und umfichtiger Offizier, humaner Borgefester und ebler Charafter allgemein bekannt geworben. Die übrigen Contingente hatten feine Generale, fonbern nur Dberften an ihrer Spige.

Eine Unart dieser Männer, die zugleich durch die Mode der Zeit bedingt war, bestand in dem Gebrauch des Französischen als ihrer Geschäftssprache; dabei schreiben sie es durchaus schlecht und inforrekt. Das Rüchenlatein der Mönche ist klassischen der beutschen Generale und Obersten. So schreibt, um hier nur ein Beispiel herauszugreisen, u. A. einmal Riedesel an den Earl von Suffolk: "Le courier, qui prendra cette lettre avec etc." Und Riedesel war sogar noch der kleinste Berbrecher am Genius der französischen Sprache!

Während somit keiner ber nach Amerika gefandten beutschen Offiziere einen pekuniären Bortheil von England zog — ber boppelte Sold ging mehr als ein Mal bei ben theuren Preisen ber nothwendigen Bedürfnisse barauf — erhielt mit Ausnahme ber bei berartigen Berhanblungen üblichen Kanzleigeschenke nur

Schliesen in Gestalt einer Pension von 300 Pfund eine Belohnung von England. Diese wurde ihm angebiich bafür bewisligt, baß er einige Zeit vor ber Schacht bei Minden in Osnabrück mehrere wichtige, der verbündeten Armee gebörige Magazine gerettet hatte, in der That aber ward sie für seine bei Abschlüg und Ausssuber bes Truppen - Lieserungs - Bertrages geleistete Hülse ausgeworfen. Schliessen seine felbst wunderte sich anfangs über das plöslich so gut gewordene Gebächnis und eine so lebhaft, wenn auch spät, zu Tage tretende Dankbarseit des Englischen Ministeriums, begriff aber sehr schnell, daß bieses nur unter einem so unschuldigen Titel die Genehmigung des Parlaments erlangen könne. Er erimerte sich als das sehr genau seiner wichtigen Dienste, ohne welche der Sieg in der Schlacht bei Minden gar nicht möglich gewesen sein würde und bezog die Pension länger als vierzig Jahre die zu seinem erst 1825 ersolgten Tode.

Uebrigens verhielt fich bie öffentliche Meinung Europa's biefem Menfchenhanbel gegenüber im Gangen ziemlich gleichgultig. Es waren nur bie bervorragenbften Weifter Englands, Frankreichs und Deutschlands, welche bas Berbrechen in feiner gangen Tragweite erfannten und an ben Pranger ftellten. Babrend bie Borte ber Englifchen Opposition taum gebort verhalten ober in ben Parkamenteberichten begraben murben, nahm ein zu jener Beit in Solland lebenber, taum befannter frangöfischer Flüchtling, ber zwölf Sabre fpater Europa's größter Bolfetribun murbe, im Namen ber Menfchlichfeit und ber 3been bes Sabrhunberts bas Bort gegen England und bie es bebienenben beutschen Fürften. Diefer Mann war tein geringerer als Mirabeau, ber revolutionare Titan, ber mit ber alten Orbnung ber Dinge rang und fie enblich gludlich über ben haufen werfen half, bamals noch nicht ber vom Rampfe ermubete, von Lebensgenuß erfcopfie Ringer, ber mit bem unterliegenben Konigthum ein Compromif eingeben wollte. Geine ber öffentlichen Meinung bes benfenben Europa vorgelegte Anflage hatte gerade beshalb einen fo unermeflichen Erfolg, weil ihre begeisterten unwilligen Borte in ber Sprache Rouffeau's gebacht maren, weil ihre gange Anschauung in ber Philosophie jener Zeit murgelte; fie mirtte beshalb fo braftifc und unmittelbar, weil fie unbefummert um Berfommen, Ueberlieferung und Ge-Schichte bie folummernbe Thatfraft in ben Unterbrudten ju weden fuchte. Bas uns jest als Phrase erscheint, war im Munde Mirabeau's und seiner Zeitgenossen bas bochfte Pathos. Der Titel biefer vom Landgrafen von heffen eiligst aufgetauften und barum bochft felten geworbenen Flugschrift beißt: "Rath an bie beffen und bie übrigen von ihren Fürsten an England verkauften Bolfer Deutschlande." 36r Inhalt folgt hier unverfürzt; er lautet: \*

Der Landgraf von Beffen, nicht gufrieben mit bem Auftauf ber Mirabeau-

<sup>\*</sup> Wir können leiber bei unserem ohnehin schon beschränkten Raum biesen Indalt hier nicht unverkurzt mittheilen und würden es für eine Bersündigung an Miradeau halten, wenn wir ihn nur auszugsweise gäben. Wir verweisen beshalb ben Leser auf das Kapp'sche Buch selbst. Uedrigens wird der Geist des Ganzen auch aus den weiteren Ausstührungen des Bersaffers klar.

An merkung der Rebaktion.

ichen Schrift, suchte biefe sogar burch eine Antwort ju wiberlegen, welche ben Titel führte: "Bern un fit ger Rath an bie heffen" und sich selbstrebend auf bie feubalen Legitimitätslehren ftütte. Mirabeau entgegnete ihm aber in einer "Erwiberung auf ben vernünftigen Rath", worin er, burch bie Bemeissuhrung bes Gegners genöthigt, mehr auf bie leitenben Grundsate eingeht. "Wenn bie Gewalt," sagt er bort, "willfürlich und unterbrückend wird, wenn sie bas Eigenthum angreift, zu bessen Schut sie eingesett ift, wenn sie ben Bertrag bricht, welcher ihr ihre Rechte sicherte und beschräntte, bann wird ber Wiberstand Pflicht und kann nicht Empörung heißen. Wenn bas nicht wahr ist, bann sind bie hollander sammt und sonbers Berbrecher und Empörer. Wer sich bemüht, seine Freiheit wieder zu erlangen und für bieselbe tämpst, ber übt ein gesehliches Recht aus; die Empörung bagegen ift eine burchaus gesehliche hanblung. Das Berbrechen gegen bie Kreibeit der Wölfer in die aröste Untstat."

Gegen biese und ahnliche Ausführungen ließ ber Landgraf durch seinen Minister Schliessen Artikel in die hollandischen Zeitungen rucken, welche damals die gelesniten, weil einzig censurfreten, waren. Auf Seiten Mirabeau's fampfte noch der bekannte Abt Raynal, gegen den sich bald die ganze Wuth bes Angriffs richtete, weil seine historischen Arbeiten ihm einen weitern Lesertreis sicherten und er damals der Bekanntere von Beiden war.

Größere Aufmerkamkeit als diese Zeitungsartikel und Abhandlungen erregte seboch der kleine Pamphletkrieg, der von den französischen Feinden Englands und der deutschen Fürsten von Holland aus geführt wurde und sich die Aufgabe stelkte, die Amerikaner immer wieder siegen zu lassen oder die Fürsten in den Augen des gebildeten Europa lächerlich und verächtlich zu machen. Selbst Franklin schöpfte in seinen Briefen in die Heimath oft, ohne es nur zu wissen, aus dieser keinenswegs reinen Quelle, wenn er z. B. als neueste erfreuliche Thatsache melbet, daß Friedrich der Große von den Minden passirenden hessen biehoft erhoben habe, weil sie ja als Bieh verkauft seten, wie man es allen Ernstes glaubt, daß der Markgraf von Anspach in Holland vom Pöbel verfolgt und verhöhnt worden sei. Die englischen Oppositionszeitungen machten sie in besonderes Geschäft daraus, diese vom Parteiinteresse ersundenen Anekden weiter zu verbreiten, und natürlich sanden sie in der damaligen amerikanischen Presse sie fete der getreues Echo.

Unter biesen zahllosen Tenbenzlügen hat besonders ein Prief unverdientes Ausselben gemacht, und sich bis auf den heutigen Tag erhalten, den der Graf Schaumburg, Prinz von Sessen-Cassel am 8. Februar 1777 aus Rom an den Oberbesehlshaber der hessischen Truppen in Amerika, von Sohendorff, geschrieben haben soll; er hat der Kritit- und gedankenlosen Geschichtsschreibung so viel Ropfzerbrechen verursacht, daß die Frage ob seiner Aechtheit der Gegenstand verschiedener Artisel und Aussührungen geworden ist. Dieser Brief, der durch Franz Löher zuerst in Deutschland bekannt geworden ist, lautet:

"Baron Hohenborff! Ich erhielt zu Rom bei meiner Zuruckfunft aus Reapel Ihren Brief vom 27. Dez. v. J. Ich erfah baraus mit unaussprechlichem Bergnügen, welchen Muth meine Truppen bei Trenton entfalteten, und Sie fonnen fich meine Freude benten, als ich las, bag von 1950 Seffen, bie im Gefechte maren, nur 300 entfloben. Da maren bann gerabe 1650 erfcblagen, und ich tann nicht genug Ihrer Rlugheit anempfehlen, eine genaue Lifte an meine Bevollmächtigten in London ju fenben. Diefe Borficht murbe um fo mehr nothig fein, ale bie bem englischen Minifter jugefenbete Lifte aufweist, bag nur 1455 gefallen feien. Auf biefem Bege follte ich 160,050 fl. verlieren. Rach ber Rednung bes Lords von ber Schapfammer murbe ich blos 483,450 fl. befommen. ftatt 643,000 fl. Gie feben wohl ein, bağ ich in meiner Forberung burch einen Rechnungefehler gefrantt merben foll, und Gie merben fich baber bie außerfte Dube geben, ju beweisen, bag Ihre Lifte genau ift und feine unrichtig. britifche Sof wendet ein, bag ba 100 verwundet feien, für welche fie nicht ben Preis bon tobten Leuten ju bezahlen brauchten .... Erinnern Gie baran, bag von ben 300 Lacebamoniern, welche ben Pag bei Thermopyla vertheibigen, nicht Giner jurud tam. 3ch mare gludlich, wenn ich baffelbe von meinen braven Beffen fagen tonnte. Sagen Sie Major Minborf, bag ich außerorbentlich ungufrieben bin mit seinem Benehmen, weil er bie 300 Mann gerettet babe, welche von Trenton entfloben. Babrent bes gangen Felbzuge find nicht 10 von feinen Leuten gefallen." - -

Wenn nur einer ber Abschreiber sich die Mube gegeben hatte, ben hessenlichten Truppenlieserungs-Vertrag vom 31. Januar 1776 nachzulesen, so wurde er sosort ben schlagendlen Beweis für die Unächtheit des obigen Brieses gesunden haben. Der Landgraf von hessen hatte es nämlich für vortheilhafter gehalten, den englischen Borschlag, sich die Gesaltenen und Totten baar vergitten zu lassen, nicht anzunehmen, weil er ohne Controle sein wollte und weil er daburch, daß er die nicht mehr vorhandenen Soldaten auf der Präsenzliste noch eine Zeit lang sortsührte, mehr Gelb in seine Tasche spielen konnte. Abgesehen von tiesen im Mesen der Gegenden Grund, sind die äußeren Unwahrscheinlichseiten nicht minder groß. Einmal gad es teinen Grafen von Schamburg, Prinzen von hessenzell, dann aber gad es weber einen herrn von hohendors, noch einen Major Mindors, endlich aber war es zu jener Zeit unmöglich, daß ein Brief vom 27. Dezember schon am 8. Februar in Kom sein konnte. In England selbst traf bie hiebspol von der Niederlage bei Trenton erst gegen Mitte Februar ein; eine birettere Berbindung mit Euroda gad es damals aber nicht.

Diefer Brief ift nichts als eine ameritanische Berbaubornung eines frangosischen, 1777 veröffentlichten Pamphlets, welches offenbar aus ben Mirabeauschen Kreisen bervorgegangen ist; er erschien in ben vierziger Jahren zur Llubezeit ber nativistischen Bewegung als ein "Campagnepaper" gegen bie Fremben, befenders uns Deutsche, und herr Löher hat ihn auf Treu und Glauben als ächt ange-

nommen und aus einer St. Louifer Beitung abgefdrieben.

Uebrigens ift nichts ungerechtfertigter und unwahrer, als die weinerliche Sentimentalität, mit welcher fleinstadtliche beutsche Offiziere für ben Landgrafen bon heffen gerade wegen bieses Briefes in die Schranken getreten fint, als ob ein bullcher Fürft einer so ennischen Offenheit gar nicht fabig gewesen ware. Bu

welchem 3mede ftiehlt er benn Taufend und aber Taufend Ungludliche, als um Gelb aus ihnen berauszuschlagen? Bu welchem Enbe bittet ber Bergog bon Braunfdweig ben englifchen Minifter, bie bei Garatoga gefchlagenen Braunfdweiger ja nicht in bie Beimath gurudgufchiden? Aus feinem anbern Grunb. ale um fich burch bie mabre Schilberung, welche bie Burudgefehrten vorausfichtlich von ihren Leiben in Amerita machen murben, bie Fortfetung bes gewinnreichen Gefcafte nicht ju verberben. Barum reist ber Martgraf von Anspach fo eilig aus ber Refibeng ab, bag er fogar feine Uhr auf bem Tifch liegen lagt und nicht einmal ein frifdes bemb mitnimmt, ja warum begleitet er im rauben Binter feine Truppen bis Solland? Einfach weil er eine neue Meuterei und ben Berluft feiner Subfibien befürchtet und weil er nicht beabsichtigt, einen in Aussicht ftebenben reichen Gewinn fahren gu laffen. Die fittliche Entruftung über ben Berfaffer biefes "monftrofen" Briefes ift alfo gar nicht am Plate, bagegen ift fie ben Fürsten gegenüber, bie Anlaß ju feiner Erfindung gegeben haben, volltommen gerechtfertigt. Der Pamphletift bat nichts weiter gethan, als bie logifchen Folgerungen aus ben fürftlichen Prämiffen gezogen. Wer in Fleifch und Blut hanbelt, will naturlich auch feine Baare bezahlt haben; je mehr er erhalt, befto beffer.! Das ift einfaches Rechnungserempel. Aufftellungen und Berechnungen, welche ben Gegenstand bes fraglichen Briefes bilben, wurben von ben bei ber Geelenvertauferei betheiligten Fürsten fast täglich beim englischen Ministerium eingereicht; fie ftritten fich Sabrein, Jahraus mit biefem um Pfennige, Grofchen und Thaler berum und einem einzigen Tobten wurde lediglich aus finanziellen Grunden mehr Aufmertsamkeit erwiesen, als fünfzig Lebenbigen. Der Pamphletift bat alfo nichte gethan, ale ben gegebenen Fall in feinen haarftraubenden Ronfequengen ausgeführt und baburch bas Treiben ber beutschen Fürften in feiner gangen Berachtlichfeit gezeigt.

In berfelben vernichtenben Beife wie Mirabeau und feine politifchen Freunde fpricht fich auf beutscher Seite Schiller in "Rabale und Liebe" gegen ben Golbatenhandel aus. Er hatte wie Mirabeau perfonlich, wenn auch nicht fo lange Beit, ben Defpotismus fennen gelernt und zeichnete alfo nach ber Natur. graufige Darftellung eines Buftanbes, in welchem ber Privilegirte Alles magen fonnte, ber Ungludliche Alles leiben mußte, bilbet ben Borwurf biefes Studes, beffen zweiter Aft fpeziell auf bie Ungludlichen gurudtommt, welche von ihren Fürsten nach Amerifa verfauft maren. Es geschieht bies an ber Stelle, wo bie gutherzige Laby Milford - es ift charafteriftifch für bie Beit, bag eine frembe hure die ebelfte Perfon an einem beutschen hofe ift - voll Berachtung und Entfeben bie Diamanten gurudweift, als fie erfahrt, baf fie mit bem fur bie vertauften Solbaten gewonnenen Gelb befchafft finb. "Geftern" - fagt ber Rammerbiener - "find 7000 Landestinder nach Amerita fort - bie gablen Alles; ich habe auch ein paar Sohne barunter." Doch feine gezwungene ? fragt bie Laby. "D Gott nein, (fahrt ber Rammerbiener fort) lauter Freiwillige! Es traten wohl etliche vorlaute Burichen vor bie Front und fragten ben Dberften, wie theuer ber Fürft bas Joch Menfchen vertaufe? Aber unfer gnäbigfter Landesberr ließ

alle Regimenter auf bem Parabeplat aufmarschiren und bie Maulassen nieberschießen. Wir horten bie Buchsen knallen, saben ihr Gehirn auf's Pflaster sprigen, und die ganze Armee schrie. Juch e nach Amerita! Die herrlichtet hattet Ihr nicht versaumen sollen, wie und bie gellenben Erommeln versändigten, es ift Zeit, und heulende Baisen bort einen lebendigen Bater verfolgten und hier eine wulthende Mutter lief, ihr saugendes Kind am Bajonette zu pießen, und wie man Braut und Brautigam mit Sabelhieben auseinander rigund wie Graubärter verzweiflungsvoll dastanden und ben Burschen noch zulett die Kruden nachwarfen in die neue Belt! D! und mitunter bas polternde Wirbelschlagen, damit der Allwissende und nicht sollte beten hören! — Roch am Stadthore brehten sie sich um und schrieen: Gott mit Euch Weit und Kinder! Es lebe unfer Landesvater, am jüngsten Gerichte sind wie wieder da!"

Als Robel bes bier gezeichneten Landesvaters hat bem Dichter offenbar ber Rarfgraf von Ansvach gebient, mabrent Laby Milford, beffen bamalige Mattreffe, und spätere Frau, Laby Craven geschilbert wirb. Es waren bekanntisich bie An-

fpachifden Truppen, bie fich beim Ausmarfch emporten.

Benn Schiller auch bie Stimmungen und Gefühle eines großen Theils ber gebilbeten beutschen Jugend ausspricht, fo verhielt fich Deutschland im Gangen boch gleichgultig gegen biefe erzwungene Betheiligung feiner Gobne am ameritanifden Rriege. Eine eigentliche politifche Ueberzeugung und felbftfanbige politifche Intereffen, folglich politifche Parteien, gab es vor 1789 in Deutschlanb nicht. Politifche Fragen im beutigen Ginne bes Bortes fannten bamals felbft bie bebeutenbften Beifter ber Ration taum. Es ift eine in biefer Begiebung bochft daratteriftifche Erfcheinung, bag unfer größter beutfcher Dichter, ber im erften Sahre bes ameritanischen Rrieges feinen Triumpheinzug in Beimar bielt unb gerabe mabrent beffelben feinen Ruhm in Deutschland fest begrunbete, bag Goethe fo wenig von ben Ereigniffen jenfeits bes Dreans berührt murbe, bag er fie nicht einmal vorübergebend ermabnt. Die Tonangebenben Rlaffen in Deutschland betrachteten biefen Solbatenhandel einfach als ein fürstliches Sobeitsrecht und fanden es nicht einmal ber Mube werth, ein Bort barüber zu verlieren. Das Bolf felbft aber war fo gebrudt, arm, unwiffend und an blinden Gehorfam gewöhnt, bağ es bie Willtur feiner herrscher als eine Fügung bes Schickfals gebulbig binnahm.

Den schlagenbsten Beweis für diese beklagenswerthe Erscheinung lieferte der Ram, ber persönlich mehr als ein Anderer unter dieser Seelenverkauserei gelitien, der dekamte deutsche Dichter Joh. Gottfried Seume. Derselbe war als Student der Theologie zwischen dem kirchlichen Dogna und seinem Gewissen in Widerspruch gerathen, und verließ, 19 Jahre alt, Leidzig, um Paris Mathematik zu studieren. Auf dem Wege dahin wurde er von Landgräsich Destischen Werbern ausgesangen und ohne Weiteres den nach Amerika verkausten einverleidt. Seume's Erzählung seiner Pressung und erzwungenen Reise nach Amerika ift einer der werthvollsten und interessantelnen Beiträge zur Geschichte des sürstlichen Menschandels. Zeigt sie auf der einen Seite, wie kein junger gut

gemachfener Reifenber, mochte er nun Stubent ober Sandwerfer, Runfiler ober Raufmann fein, feiner Freiheit ficher war, und befürchten mußte, in bie Sanbe ber Menfchenbiebe gu fallen, fo beweift auf ber anbern Geite bie Rube und faft objettive Gleichgultigfeit, mit welcher Seume von biefem frechen, gewaltsamen Gingriff in fein Leben friedt, wie wenig Berth bas Individuum feinem 3ch beilegte, wie wenig felbft won ben gebilbeteren Beiftern ber Beit eine folche fannibalifche Robbeit empfunden wurde. Man glaubt fich faft nach bem Ronigreich Dabomen verfett, wenn man biefe Diebsftudchen bes beffifchen Landgrafen lieft. Man vergegenwartige fich nur bie Thatfachen! Gin fachlifcher Stubent, ber ben heslischen Landesvater taum bem namen nach tennt und ihm jedenfalls nichts gu Leibe gethan hat, manbert arglos auf ber Lanbftrage nach Fulba. Dort wirb er überfallen, überwältigt und ale Arreftant bee Landgrafen nach beffen Feftung Biegenhann gebracht. Barum? Beil er bie erforberliche Große fur einen Solbaten hat, weil also Gelb aus ihm herauszuschlagen ift, und weil er bie Frechbeit befist, fich femer Saut zu wehren, feine perfonliche Freiheit, bas Einzige, was er auf ber Belt fein nennt, ju vertheibigen. Gin abnliches Schidfal mit Seume theilten hundert Andere Ungludliche. Als fie ben an ihnen begangenen Gewaltatt burch ihre Gelbstbefreiung wieber fühnen wollten, erlagen fie unb murben beim Gaffenlaufen halb tobt geprügelt - "es war eine grelle Fleifcherei", bemerkt Seume — jum Galgen verurtheilt ober aus Gnabe von bemfelben Landgrafen, ber fie fcamlos geftoblen batte, in Caffel in bie Gifen gefchmiebet. Ber nicht an ben Mighanblungen ju Grunde ging, marb bann wie ein Baring ins Schiff eingepockelt und in biefer Lage ju feinem anbern 3med, ale um ben Beutel bes heffifden Menfchenbiebes ju fullen, bis an's und über's Meer gefchafft.

Die schrecklichen Einzelnheiten möge ber Leser selbst in Seume's Autobiographie nachlesen, und dann seine Schlüsse aus der Erzählung ziehen. Die Theisnahmlosigkeit, die resignirte Aube, mit welcher Seume von sich spricht und mit welcher er sein furchtbares Loos als eine humoristische Schickalstücke aussatz, zeigt uns die empörende Wirkung dieser kleinstaatlichen Milkfür und Gewaltbätgeit auf die Anschauung des durch sie verwiderten beutschen Bolkes. "Ich ergad mich," sagt Seume, "in mein Schickslund und suchte das Beste daraus zu machen, so schlee es auch war. Mir zerris man meine atademische Instription, als das einzige Instrument meiner Legitimitung. Am Ende ärgerte ich mich weiter nicht; leden muß man überall; wo so Biele durchkommen, wirst Du auch. Ueber den Ocean zu schwimmen, war für einen jungen Kerl einsladend genug, und

ju feben gab es jenfeits noch etwas. Go bachte ich."

In biefem Tone geht's fort. Für eine so harmsose, ibplische Eristenz gibt es keinen haß und keine Erbitterung, keinen Racheplan gegen ben Seelenverkäuser und seine hentereknechte, ja kaum eine hoffnung auf Erlösung. Seume begreift gar nicht bas an ihm begangene Berbrechen, und mit bem leichtsinnigen Troste, bat das menschliche Leben kaum mehr als ein schlechter Wip sein, bilft er sich über eine Struation weg, die sich in jedem individueller ausgeprägten Charakter zum tragischen Konssitte auf Leben und Tob zugespitt haben wurde. Folgerichtig

bildet sich dann frater in bem von den Gewalthabern der Seimath versolgten und unter harten Kämpsen zum Manne herangereisten Seume der ohnmächtige Grimm gegen die schiechte Wirklichkeit zur kulturseindlichen Schwärmerei für wilde Katur und Freiheit aus. Er malt sich das Glüd des Zaseins unter unverdorbenen, ursprünglichen Umgebungen in glänzenden Farben, macht, um möglicht Naturmensch zu sein, Justreisen nach Schweden oder einen "Spaziergang nach Spracuse" oder slüchtet sich in die Wildnis zu den canadischen Indianern, die eben, "weil sie Europa's übertünchte Höslichis zu den canadischen Indianern, die eben, "weil sie Europa's übertünchte hösslichteit nicht kennen, doch besseren Menschen sind, als die Weißen." Diese schiesen Anschaungen a la Rousseau waren wahrer Balsam sprischen ihren gebrückten dürgerlichen Berhältnissen und himmelstürmenden Idealung wischen ihren gebrückten dürgerlichen Berhältnissen und himmelstürmenden Idealung wischen ihren gebrückten der ersten Stadium bieses geistigen Konslistes, bei einer schwäcklichen Sentimentalität angekommen waren.

Fern fei es, beshalb einen Stein auf ben wadern Seume zu werfen. Er hat redich gestrebt und trop aller personlichen truben Erfahrungen und Wiberwärtigkeiten den Glauben an die Menschheit nicht aufgegeben; allein unfer berechtigter Ruch treffe die Menschen und die Zeit, welche energisch angelegte Naturen zu bloßen Spielbällen bee Schicksals erniedrigten und felbst in der Brust der ebleren Geister das Gefühl der personlichen Würte und den Glauben an den Berust ihrer Nation so grundlich zu erstiden wußten, daß sie ihre Ideale bei den Wilben suchen mußten.

Es ift eine in biefer Berbinbung noch zu erwähnenbe intereffante, wenn auch menig befannte Thatfache, bag ber Reichthum und bie Beltftellung ber Familie Rothidilb in ihrem Urfprunge inbireft auf biefen Sanbel in Menfchenfleifch gurud. jufubren ift. \* Der alte Landgraf und fpatere Rurfurft von heffen-Raffel hatte nämlich ben Begrunber bes Saufes Rothschilb, Daper Amfchel, icon lange bor ber frangofischen Revolution burch Geschäfte in alten Mungen tennen gelernt und benutte benfelben als Agenten, um feine Binfen aus ber Londoner Bant ju erbeben, welche bort von ben in Folge ber Menfchenfleischlieferungen von England gegahlten Rapitalien fällig murben. M. A. Rothschilb jog fur bie Gumme Bechfel auf bas englische Bantierhaus van Rotten, welches Bollmacht bes Lanbgrafen jur Erhebung ber Binfen batte. Beim Jahresschluß berechnete fich Rothfoilb mit bem Landgrafen und batte, abgefeben von ber nicht unbedeutenden Provifion, auch noch ben Rugen, fortwährend mit ben Gelbern bes Landgrafen fpeculiren zu tonnen, was er auch in feiner unermublichen, fcharffinnigen und babei bod burdaus rechtlichen Beife mit bem gludlichften Erfolge that. Die Erwerbung ungeheurer Summen wurde bem M. A. Rothschilb fpater baburch möglich, bafes ihm gelang, ben Lanbgrafen baju ju bewegen, baf er bie Bollmacht bem baufe van notten entzog, ber biefelbe bem zweiten Cohne Rothschilb's, Rathan, übertrug, ber auf Grund berfelben Rapital und Binfen einzog. Ale nun bie englifche Regierung ihre Armee in Spanien ju unterhalten hatte und fein driftlicher

<sup>\*</sup> Das Saus Nothichild. Seine Geschichte und seine Geschäfte, I, 112. Prag und Leipzig, J. L. Rober, 1857.



Banfier die Lieferung des Gelbes von England nach Spanien übernehmen wollte, ba übernahm M. A. Rothschilb diese Lieferung gegen hohe Provision und leistete mit den unter Einwilligung des Eigenthümers erhobenen landgräflichen Fonds die gesordere Caution, det der Riemand sein eigenes Bermögen wagen wollte Das Glückbegünstigte Rothschild's Unternehmen, die Gelbsendungen kamen undersehrt an. Auf diese Weise leie verdiente Rothschild während der Dauer des spanischen Feldzuges, also während acht Jabren, jährlich brei die vier Millionen. Die Möglichkeit, eine so hohe Kaution zu leisten und die püntkliche Geschäftsbesorgung veranlaßten hierauf die englische Regierung, den europäischen Fürsten die enormen Subsidien während des Continentalkrieges durch das Hauf Nothschild zu übermitteln, wodurch dessen Ansehen und Reichtum zusehnds wuchsen. Bon dieser Zeit an, namentlich seit dem Wiener Frieden, nahmen die Rothschilds Theil an allen großen Geldoperationen und Anleihen der wieder eingesetzen Dynassien und wurden von Tag zu Tage mächtiger.

Auch Franfreich betheiligte fich am ameritanischen Rriege, allein mit weniger Opfern an Menfchen und auf ber ben fleinen beutiden Gurften entgegengefesten Seite. Babrend biefe lebiglich aus Rudficht auf ihren Beutel als gefugige und willenlofe Bertzeuge einer an fich ichlechten und ungludlichen Politit feine politischen 3mede und Intereffen fannten, eroberte bagegen Franfreich mit ben 6000 Mann, bie es ber jungen Republit ju Gulfe fchicte, feine burch ben fiebenjährigen Krieg erfcutterte Beltmachtftellung wieber. Frantreich ließ es fich awar Millionen über Millionen toften, es gewann bafur aber Unfeben, Ehre und Macht. Deutschland nahm Millionen und Millionen ein; es verlor aber baburch ben letten Reft von politifcher Bebeutung und fant jum Gpott von Freund und Reind berab. Die paar Taufenb Frangofen, bie unter Rochambeau bie Taufpathen eines machtigen Freiftaates murben, haben bewirtt, bag, fo lange es Bereinigte Staaten von Amerita geben wirb, bie frangofifden Baffen und ber frangofifche Rame bier jeber Beit geehrt und gefeiert bafteben werben. Die 30,000 Deutschen bagegen baben als bie bezahlten Schergen englischer Anmagungen nicht allein fich ben haf jugezogen, ber in erfter Linie bas Mutterland traf, fonbern gu biefem bag noch bie Berachtung auf fich gelaben, welcher fich Jeber aussett, ber fich um ein ichnobes Trinfgelb gur Unterbrudung ber Freiheit migbrauchen lagt. Roch beute ift im Munbe eines Amerifaners ber Rame Beffe eines ber verachtlichsten Schimpfworte, welches einen feilen vertäuflichen Menfchen bezeichnet, und noch beute leibet unfer Bolf unter bem Fluche jenes nichtemurbigen Sanbels. Denn in bem internationalen Bertebr banbelt es fich nicht um bie Anfichten, Bunfche und Bestrebungen ber ein Bolf bilbenben Inbivibuen, fonbern um ben Ausbruck, den fein inneres nationales Leben in ber Politit thatfachlich gewinnt. Darum tonnen auch im vorliegenben Falle nicht Schiller, Leffing, noch Friedrich ber Große unfere Bertheibigung übernehmen und unfere Ration von aller Schulb rein mafchen, benn bas Ausland wiegt uns nach bem, mas bie fleinen Furften gefündigt baben.

Bleibt es unter biefen Umftanben ein Troft, fich fagen zu tonnen, bag wenig

ftens bie alfo verfauften Golbaten tuchtig und tapfer maren und bem alten militarifden Rufe ber Beimath in Amerita alle Ehre machten? Bobl fdwerlich! Bebe tapfere That, bie fie verrichteten, jeber Erfolg, ben fie mit bem Einfat ihres Lebens erfämpften, mar für bas Baterland verloren ober menigftens nicht errungen. Bobl hat ber ameritanische Rrieg herrliche Thaten ber Ginzelnen gesehen, bie, für eine beffere Sache vollbracht, ben Ramen ihres Urhebers in Lieb und Sage verherrlicht und für alle Beiten als vollethumliche Gestalten verewigt hatten; aber bas gerade mar ber fluch ber bofen That ber Fürften, baß felbft bie Belbengeftalten unter ben vertauften Truppen ungenannt und ungefannt in ein rubmlofes Grab fanten. Ber, außer bem engen Rreife friegegeschichtlicher Fachfchriftfteller, fennt heute noch bie tapferen Jagerftudden bes Sauptmanns Emmerich in Amerita, wer melbet ben Ruhm bes umfichtigen und fühnen Emalb, wer weiß bom belbenmuthigen Sauptmann Schaller, ber mit breißig Dann einen Poften gegen einen ibm funfzigfach überlegenen Feind gludlich vertheibigte, ober vom tapfern Balbeder Oberften Santleben, ber an ber Spipe feiner Truppen gegen bie Spanier in Floriba fiel? Ber endlich bat vom braven Sergeanten Rubentonig gebort, ber gleich bem Capitain b'arras vom frangofifchen Regiment d'Auvergne, in ber Gewalt bes Feinbes und von biefem mit augenblicklichem Tobe bebroht, tropbem feine Pflicht hober achtete als fein Leben und fein Regiment burch feinen Buruf rettete? Den Frangofen rubmte Gefchichte und Gebicht; fein bantbares Baterland nahm fich fogar in ber Revolution feiner Bittme und Rinber an; ben Ramen bes braven beffifchen Unteroffiziers bagegen melbet fein Lieb, fein Belbenbuch.

Ja, felbft Donop ift vergeffen, ber tapfere beffifche Dberft, ber une ben tragifchen Schmers bes Belben über feinen fruben Tob und über feine Sinopferung für frembe 3mede ergreifenb vor Augen führt. Er batte an ber Gpige feiner Brigabe, ju fuß und mit bem Degen in ber Sand, ben Sturm gegen Fort Rebbant am Delaware unternommen, murbe aber gurudgefchlagen und von einer Rugel zu Boben gestreckt. Silflos lag er unter einem Saufen von Leichen, als ber Bertheibiger bes Forts, ber frangofifche Ingenieur, Sauptmann Maubuit be Dupleffis, ihn fand und in bas benachbarte Saus eines Quaters ichaffen ließ, wo ber Sterbenbe noch brei Tage mit bem Tobe rang. Dort, auf bem Schmerzenelager in ber einfachen Quaterwohnung und im Frieben bes ameritanifchen Balbes, fern von bem Flitter und Tanb ber Belt, ichwebten jum letten Dale bie Bilber ber Bergangenheit, ber Glang feiner Jugend, bie Pracht bes europäischen Sofiebens und bie ftolgen Biele feines Chrgeiges vor bem Beifte bes tapfern, erft fiebenunbbreißigiabrigen Golbaten vorüber. Gein Blid flarte fich, und fein Berftanb unterschieb zwifchen bem Befen und bem Schein feiner Bergangenheit. "Ich bin jufrleben," fprach er ju bem ibn forgfam pflegenben Dupleffis in beffen Mutterbrache, "ich fterbe in ben Armen ber Ehre felbft. Das ift ein jabes Enbe für eine fone Laufbahn; aber ich falle ale bas Opfer meines Ehrgeizes und ber Sabfucht meines Fürften !"

Bar

Doch fo troftlos als biefe Reflexion eines Sterbenben, ift bas lette Bort unferer Geschichte nicht!

Benben wir uns von ben Opfern, welche für eine, ihnen aufgebrungene, Sache fern von ber Heimath gestorben ober ohne Gewinn für sich und Anbere in's Vaterland zurüczefehrt sind, ju einem jungen Soldaten, ber, unter Tausenden ber einzige selbstständige und bentende Kopf, den ameritanischen Krieg in seiner Sagnzen Tragweite als einen Sieg bes bewasseneten Volles gegen ein durch Gewalt, List und Betrug geworbenes Heer erfannte, und welcher in Amerika zuerst aus eigener Anschauung lernte, ein wie mächtiger Berbündeter die Begestserung zu werden vermag, wenn die rechten Mittel ergriffen werden, sie zu wecken, und wenn ein zündender Gebanke da ist, für welchen die Masse siehen westen läßt. Jahrzehnte mußten vergehen, die ihm im Verlause der beutschen Geschichte de Gelegenheit reiste, den Krieg nach amerikanischen Grundsätzen zu organisten; aber dieser Krieg wurde durch diese Grundsätze und den Verlächen der Ausführung, trohdem das die Fürsten sich hemmend und körend an ihn hingen, zum größten und ebessen das die Fürsten sich enuere Geschichte kennt.

In bem bamals taum breiundzwanzigiährigen anfpach'ichen Lieutenant Reitharb von Gneifenau ahnte ber englische General, ber ihn zur Rüdtehr einschiffte, wohl nicht ben genialen Schlachtenlenker, ber kaum ein Menschenalter hater in Gemeinschaft mit Wellington und Blücher bas franzölische Raiserreich bei Waterloo fturzen und bie Geschiede Europa's bestimmen half. Bon ben amerikanischen Milizen ausgehend hatte Gneisenau bieser Wolksbewassung in ber preußischen Landwehr ben seit jener Zeit vollenbeisten Ausbruck geschaffen.

Und heute, burch einen neuen Rudichlag ber Geschichte, siehen mehr als 100,000 wehrhafte Sohne Deutschlands wieber für bieselbe Republit in Waffen, von welcher ber erfte große Boltstrieg bes achtzehnten Jahrhunderts ausgegangen war, und tragen jene alte Schulb ber Kurken ab.

In biefer ichtagenben Thatsache gewinnt bie 3bee ber Bolfersolibarität, welche bie Welt fester als Gisenbahn und Telegraph umspannt, Kraft, Ausbruck und Geftalt.

. Dem Jort, 1. Dezember 1863.

# Mood und Mustiten.

Aus ben Unterhaltungen am offenen Feuer.

#### Bon Conftantin Bering.

Denken wir uns einen Alten, ber behaglich am offenen Feuer sitt. So wie bie Flammen um die Solzblöde herum leden und nach oben hinschlagen, so staden auch bei ihm die Erinnerungen auf an vergangene Zeiten. Der Baum ber diese Scheite lieserte, stand vor einem halben Jahrdunderte auch frisch und jugendlich im Walbe, und nun giebt er die eingesogenen Sonnenstrahlen, die all-jährlich empfangene Sonnenwärme wieder von sich und wärmt von Außen den, dem auch innere Wärmequellen sließen; die vielen Jahredringe brennen alle nun zleichzeitig, und so ih's auch mit seinen Erlebnissen; sie steigen auf nach ihrer Achnlichseit untereinander, die früheren und die fateren treten zur selben Zeit im traulichen Rebeneinander in's Gelle bervor.

Seine hausordnung ift: Jeber lefe, alt und jung, so viel fein Beruf ihm gestattet, auch ift gesorgt für Altes und Neues in Fulle. Aber Jeber soll auch Rechenschaft ablegen an die hausgenoffen über bas was er gelesen; besprochen muß es werben. Ihr sollt nicht — wie die hühner, wie die hunde ihre Beute auf die Seitz schleppen und für sich verzehren, — nur verschluden und verschlingen, Ihr sollt ernen Anbern sagen tonnen was Ihr gelesen, sollt lernen Bericht erstatten, bag es Anbern auch zu Gute komme.

Bei solchen Bücherbesprechungen erzählt nun ber Alte Mancherlei, und schiebt, wie's tommt, Kinber-, Jugenb- und Mannesjahre aneinanber; er hat seine Lebensgeschichtenoch niemals hintereinanber erzählt, sonbern geht immer quer burch, wie sich's zusammenschieft und zu Passe kommt.

Denken wir uns nun Einen, ber bas aufschreibt und einschieft, und bie Leser wissen was sie etwa zu erwarten haben. So viel ift sicher: es ift nichts Ausgebachte was er erzählt; benn barin ift ber Alte ftreng, nur was er wirklich erlebte, barüber spricht er. Wer sich etwas ausbenkt, sagt er, unternimmt es ein Dichter zu sein, beren haben wir eine große Menge, was auch recht schon ift, aber getreue, wahrbastige Berichte über wirkliche Thatsachen, beren haben wir wenige. Zwischen ben beiben ist ein großer, ein wesentlicher Unterschieb.

Einen Bortheil haben die Lefer noch außerbem; die Hausgenossen mussen mitunter gegen Willen und Dant dieselbe Geschichte mehr alseinmal mit anhören, aber tein Lefer braucht es zweimal zu lesen; und für den, derkenmal mit anhören, wieder ein Bortheil. "Roßmäßlers Flora im Minterkleide," eines der Büder, welche das Uedergewicht unserer deutschen Literatur entschieden darthun, war gelesen worden, und es wurde besprochen: die große Bedeutung der Moofe, wie sie sich innig aneinanderschmiegen mit ihren zarten Blättchen, und wo man se nur nicht gar zu arg ftort, weit und breit ganze Strecken im Gebirge über-

ziehen; wenn Regenströme vom himmel stürzen, wie sie die Fluthen mit ihren vielen Heinen handchen auffangen, beren Gewalt brechen und das Wasser allmälig an die Quellen abgeben, an die Bache, an die Ströme, an die Welt. Wo die Woofe fehlen, stürzen die Regengusse stell ab hinunter, und reihen den guten Boden mit in die Tiese, verschlammen die Thäler, versanden die Bache, stauen sich und überschwemmen und zerstören "das Gebild aus Menschande." Das hat mir, meint der Alte, schon ein Bauer gesagt, als ich noch ein dummer Junge war; das Moos erhält den Wald und der Welehrten Bald und der Bald erhält die Welt. Nun kommt es endlich von den "Gelehrten" herunter zu den "Gebildeten."

Ja! das Kleine hat eine große Macht, und zwar durch seine Menge. Darum sollt Ihr das Moos achten sernen, und sollt nicht, wie Ihr beute hier vorhabt, beim Einpacken der Weinschnittlinge Ungebrauchtes an's Feuer schütten und über Nacht mit verbrennen. Sebt auf, was ein andermal gebraucht werben kann; was zu Nichts mehr taugt, bringt in den Stall, do kommt es doch wenigstens dem Ander zu Gute. Es ist mehr des Gedankens als des Nugens wegen; denn Ihr seht es doch ein, daß, was im Raume gilt, wo das Kleine eine große Macht erlangt, weil es in der Menge wirft und Großes vollbringt, auch das Nämliche in der Zeit gesten muß? Die Gedanken, die Anslüngen, die handlungen der Menschen wirken auch so; die vielen Kleinen vollbringen gleichsalls Großes durch ihre Menge.

Ein achter Deutscher achtet jebes Rornlein Galg, weil es unseren Borfahren blutige Rämpfe toftete, und unferen Gelehrten heutzutage noch eben fo viele Tinte und Berechnungen, ben bummen Regierungen ju beweifen, bag es allgemein fcablich ift, Salg zu besteuern; ein achter Deutscher achtet jedes Rrumden Brob: "Laf' es bie Bogel wenigstens freffen," fagt er, es bangt an jebem ber Bauern schwere Arbeit; ein achter Deutscher, wenn er Wein trinft, wenn eine Flasche bes eblen Saftes geleert ift, legt er fie um, lagt fie liegen und gießt auch bie letten Tröpflein aus und fpricht: Bir tonnen feinen Tropfen machen, jeber Tropfen Wein hat zwei Tropfen Schweiß gefostet! Diese Sochachtung ber Arbeit, ja biese Bulbigung bem Arbeiterstande, bei jeber Gelegenheit bargebracht, ift ein bem Deutschen bor allen Bolfern gutommenber Charaftergug. Und folche unenblich viele fleine Sandlungen, machen eben fo gut Beltgefchichte im Großen, wie bie fleinen Dinge ber Schöpfung ihre großen Folgen haben. Darüber wollen wir aber einmal einen gangen Abend fprechen, wenn ich mit meinem Buche fertig bin, eines ber allerbeften Bucher ber letten Jahre, ein mahres Rleinob: Riehl's beutfche Arbeit.\*

heute wollte ich Euch etwas ergablen über bie große Macht fleiner Dinge. Ihr follt mir bas Moch achten lernen, aber auch — bie Mustiten. Aber wie über biese Borte bes ergablenben Alten Beiber und Madchen zurudprallten! Er jeboch fuhr gang ruhig fort: Ich muß Euch erft ergablen, wie ich barauf getommen bin.

Als ich bas erfte Mal gur Gee ging, hatten wir in ben Tropen eine Binbfille. Das mar nun allen Reifenben eine große Qual. Das Schiff inarrte

<sup>\*</sup> Stuttgart 1862. 8. 330 G.

berüber, und nach einer Beile gur Abmechfelung wieder binüber, Tag und Nacht. Raum rührte fich bie Feber am Fabchen. Deine Reifegefahrten vergingen vor Langeweile, nur ich nicht. Denn ba faben meine Augen jum erften Dal, mas ich bieber nur aus Bilberbuchern fannte, Die fcon geftalteten Quallen, biefe lebenben Gallerticheiben; ich fab fie an ber Dberflache bes Meeres binfcmimmen, leuchten bei ber Racht, funteln bei Tag. Da bolte ich mir einen Eimer voll Baffer, und feste welche binein, und beobachtete ibr eigenthumliches Leben. Es gelang mir ein Fischen zu erbeuten, und ich fonnte feben, wie bie langen Fabenarme ber Qualle es umftridten, binauffcoben in bie boble Mitte ber glasburchfictigen Salbfugel binein, und fonnte bas erfte Dal in meinem Leben eine Berbauung mit anseben. Das Bappeln batte fcon aufgebort bei ber erften Umarmung, burch ben agenben Gaft an ben Enben ber Langarme. Dben in ber Soble frummte fich bas Thier nach feinem glafernen Garge, und nun verfdwanben bie weichen Theile zuerft, und nachher immer mehr bie barteren, ein Studden nach dem andern murbe blaffer und blaffer, bis es unfichtbar geworben mar; enblich mar vom Ropfchen nur ein pagr ber größten Schuppen, nur ein fleines Flodden noch übrig, ba tam unfere Effenegeit, bie man an Borb nicht ju berfaumen pflegt. Rachber mar bas Flodchen verschwunden. Ich anatomirte nun, zeichnete und wollte allerlei wiffen, was bazumal noch in teinem Buche ftanb. Es blieben fo viele Fragen offen, auch brennenbe, baf ich, in Gurinam angelanbet, febr balb ein Marine aquarium anzulegen versuchte. Ich bekam in Fäffern Quallen genug, auch bei ber Futh binreichend Galzwaffer; aber bas Baffer mar Bu trübe; bie Fluffe bort führen fortwährend Maffen Schlamme in's Meer. 3ch mußte es filtriren, wenn ich barin etwas beobachten wollte. Deine Quallen fagen, wie belle große Rriftalle in einer grauen Gebirgsart, ruberten aber in ben großen Glasflaschen, die brei Fuß boch waren und einen Fuß Weite hatten, flink umber. Reerwaffer filtrirt fich langfam ; als ich mit einer fleineren Flasche hellen Baffere ju bem großen Behalter tam, fiehe ba war bas trube flar geworben, beller als mein filtrirtes. 3ch feste nun eine lebenbe Qualle in gang trubes und fab Bu. Die Quallen find alfo flache Salbfugeln - holt mir Dten ber, fagte ber Alte und haben nach unten eine Menge Trobbelfaben, bas Behange, in beffen Mitte ber Rund ift. Ihre Bewegung ift ein Busammenziehen von ber Mitte nach bem Ranbe, von oben nach unten ju, ber biegfame Rand legt fich um, bie gange gebogene Scheibe giebt fich gufammen, treibt als ein gefrümmtes Ruber alles zwifchen ben Armen hinaus und hinunter, und zwar fchief, weil fich bie Qualle beim Beiterftreben ichief legt, fich babinwarte neigend, wohin fie will. Die Arme und Anbangfel fluthen bin und fluthen ber, wie fich bas glaferne Fleifch oben gufammengiebt. Dicfes besteht aus lauter prismatifchen Lagen, bie fich babei verfchieben, man tann bie Urbewegung ber Mustelfiber baburch fennen lernen. Run finbet aber bei feinem Thiergeschlechte ein fo lebhafter Stoffwechsel ftatt; gerabe fo wie Eisgapfen an ber Sonne, fchmelgen bie Quallen an ihrer gangen Dberflache; but, Rand, Arme und Fangerbehange, alles fcmilgt fortwährend ab. jebem Rud, bei jebem Bud fieht man ce vor Augen, wie gange. Dellen abgestoßen werben, man siebt es aber nur im trüben Wasser. Alle bie kleinen Schlamm- und Modertheilchen, die das Wasser trüben, hangen sich nämlich sofort an diese dumen Abströmungen an, die dadurch sichtbar werben. Sat man eine solche Dualle in einer großen hoben Gladröhre, so siecht man, wie diese schwimmenden fasrigen Fäden sich ablösen durch den Wellenschlag nach unten bin, fortgetrieben werben, ansangen zu sinten und so die auf den Boden herabtommen: Bald bebeckt sich biefer, und mit was? Thierischen Abgängen, thierischen Stoffen, vereint mit der Jusuhr aus der vermoderten Pflanzenwelt, wo die Flüsse sich siene Schlamm holten. So wird also bort unten auf dem Grunde des Meeres, jener Unzahl thierischer lebender Wesen, die in der Tiefe hausen, ihr Tisch gebeckt. Oben aber wird sistrirt und jenes spiegelhelle, diamantenklare blaue Meerwasser die Quallen das Weltmeer.

Ihr mußt bor allen Dingen wiffen, bag bie Quallen nicht etwa nur fo bei Taufenben in ber Gee umberschwimmen, fonbern 3hr mußt wiffen, mas Qual-Iengüge finb. Ber bie Taubenguge im Beften gefeben bat, ber bente fich etwas Aehnliches. Wie bie Tauben in ber Lange gieben, fo bewegen fich bie Quallenguge ber Quere nach. Etwa wie einst jene Sunnen und Banbalen fich, um nicht hungere zu fterben, in Europa, fo weit fie tonnten, ber Breite nach ergoffen, wie bie aus Rugland flüchtenben Frangofen fich facherartig nach Rorb und Gub begaben, fobalb fie fanben, bağ bie Deutschen, ebelmuthig genug, bie "von Gott Gefdlagenen" nicht Stud fur Stud tobtschlugen, fo entfteben bei ben Quallen Querauge, bie gwar mehrere Seemeilen mabren, wenn man fie quer burchfegelt, aber in einer noch gang ungefannten gange; Schiffe, bie bumbert Deilen von einander biefe Quallenzuge freugten, fanden biefelben Arten in berfelben Menge. Erft wenn jebes Schiff auch bie Quallenzuge in feinen Tagebuchern mit auführt, werben wir Gewiffes barüber erfahren. Wenn man ba von Millionen fpricht, ift es ein Bort, wobei fich ein Jeber zwar eine große Menge benft, aber ba man Millionen in ein paar Augenbliden auf einem Schiffe fieht, fo will bas Wort menia bebeuten.

Das Filtriren bes Meerwassers burch solche Mengen hat aber wirklich etwas zu bebeuten im großen Ganzen. Wer hat nicht bas Erquickliche gefühlt, wenn es geschneit hat und hell wird, wie bann bie Luft so lieblich ift, und unsere Lungen bis in die allerkleinsten Zellen hinein sich daran laben. Das ist auch ein Filtriren, wo aber wie Wasser durch ben Seien, so die Luft servezit wird, und wo statt Wasser burch ben Filter hin, sich der Filter burch bie Luft bewegt.

Mun werbet Ihr mich verstehen, wenn ich fage: so find bie Muden bie großen Filtrirer und Reiniger ber giftigen Sumpfwasser. Alfo Achtung vor ben Mustiten! Kein Thier ist so verschimpfirt worben! Tobtgeschlagen, sogar wenn sie sich schon vollgesogen haben, und sich auf ihre große Mission vorbereiten, tobtgeschlagen werben biese ehrenwerthen Geschöpfe! Das ift eine Schanbe für bentenbe Menschen!

Alles fcwieg bier, bie Buborer bachten fich aber bas Ihre, und mahrschein

lich meinten bie meisten: bas ift wieber eine von feinen Schrullen. Laffen wir ibn rubig ausreben, sonft wirb er grimmig.

Ich will's Euch beweisen, sagte ber Alte, ber bas Schweigen sich auszulegen wußte, aber tobtschweigen ließ er sich nicht. Ich will Euch beweisen, baß biefe Bereinigten Staaten von Amerika gar nicht möglich gewesen waren ohne bie Rustiten. Run paßt auf!

Ich tann's nicht leiben, wenn Ihr mit bem Lichte hinfahrt, an ben Banben herum, wo biefe Retter ber menschlichen Gesellschaft figen; ja lacht nur! Diefe Retter! und Ihr macht's wie ber Calvin bem Servet! Die Weiber tonnen's nicht leiben, wenn Ihr bie blutaufgeschwollenen Ungeheuer bes Morgens tobtschaft, aber nur weil es einen häßlichen Fled macht. Ich fage Cuch, es ift ein baflichere Fleden Eurer Seele, eine vollaesogene Mide umaubringen.

Run, ber Beweis ift febr furg! Als ich im Lanbe ber Mustiten mar, ba bemertte ich, bag bie Stubenfliegen - fie find gang biefelben wie bier, und gerabe fo unverschämt, und bie Dustiten auch biefelben wie bier - eine fonberbare Babl treffen. Sangt man einen fcwarzen but an bie Banb, und einen weißen baneben, fo feben fich bie Dustiten an ben fcmargen but, bie Fliegen aber an ben weißen; bie legten find alfo Lichtfreunde, und ftoren uns baber in unferem Dittagefdlafden, bie anbern find Gefährtinnen ber Racht. Run wollte ich wiffen, weil ich bem Gegenfat in ben Dingen ber Schöpfung nachforschte, ber fich g. B. bei ben Raupen in ber Farbe zeigt, wo bie Gegenfarbe febr oft jum Borfchein fommt, bas Roth bei ber Raupe wird febr oft - grun bei ben Faltern, und ebenso umgekehrt; aber sehr oft ist noch keine Regel — boch barüber ein anbermal. Alfo weil bie Stubenfliegen Lichtfreunde finb, ibre Maben aber, wenn man fie beobachten will und untersuchen und bat halbüberschattete Gefäße, mit großem Eifer fich immer ins Finftere bineinarbeiten, bas Licht fcheuen wie achte Duntelmanner, weil also bie Fliegenmaben bas Finstere lieben, und bie fertigen Fliegen bas belle, fo wollte ich wiffen, ob bas auch bei ben Muden fich umtehre, und ob ba bie Maben fich nach bem Lichte gieben. Go war's benn auch. Ich ftellte eine Reihe halb von oben verbuntelter Glafer auf ben Tifch in bie Sonne, bie Glafer waren mit Baffer aus ftebenben Lachen gefüllt und jebes Glas enthielt eine Menge Rudenwurmchen ober Schnadenlarven, ober Waffermaben, aus benen fich bie Mustiten entwideln. Alle ruberten eifrig nach bem fonnigen Lichte.

Als ich nun eine halbe Stunde barauf wieder zu den Gläfern kam, bemerkte ich zu meinem Erstaunen: das unreine Wasser war hell und klar und rein geworden, eben so durchsichtig wie früher das oben erwähnte Meerwasser durch die Quallen. Das konnte nun aber nicht geschehen durch Abschmeizen und Berbinden des Abgeschwolzenen mit je dem Wasser deigemengten Theilen, denn diese Waden sind wie die Raupen, sie haben eine geronnene erstarrte Hautoberssäche; wenn ihnen diese durch das Wachen zu enge wird, so zersprengen sie dieselbe, und kriechen mit einer neuen, weichen, zuren, ausbehnsamen Kaut versehen berauß — wär's nicht eine hübssche Einrichtung, wenn unsere Mäden auch so mit neuen seiden Aleibern aus ben alten herauskröchen? — Die Müdenmaden ringen und

:

ftreden fich wie bie Rinber beim Aufwachen, und freffen bann wieber besto eifriger Meine fleinen Maben mußten alfo bas, was bas Baffer unrein machte, verzehren, etwa wie bie Raupen bie Blätter. Go wie biefe ben unbrauchbaren Abgang von ben Zweigen hinabrollen laffen, fant ihr Abgang im Waffer und blieb auf bem Boben liegen. Run machte ich noch eine Menge Berfuche und überzeugte mich balb: gerfette Pflanzenftoffe maren ibre angewiesene Rahrung. Die fleinen grunen, ichleimigen, gafrigen Pflangen, vielleicht mit fammt jenen fleinen barin fich bilbenben Urthierchen, furgum bas, mas uns bas Baffer ber Sumpfe untrintbar macht, eben bas verzehren fie; und man muß nur nicht etwa meinen, bas mare menig. Ein einziges thatiges Burmchen reinigt in etwa einer Stunde minbeftens eine balbe Pint Baffer. Jeber Arat weiß, bag thierifche faulende Stoffe, fo febr fie auch bie Rafe tranten und fo febr fich bie Lungen barüber entfegen, boch nicht fo mefentlich ber Gefundheit fcaben, wie man aus bem Biberwillen por bergleichen ichließen tonnte. 3mar, bag ein folder Geftant erftiden fann, wenn er gar ju bid wirb, verfteht fich; gefund ift er feineswegs, aber man weiß, bag bie Anatomen gewöhnlich alt werben, ebenfo wie bie Lobgerber und Leimfieber. Dagegen ift befannt, wo Pflangen faulen und befonbere nachher, wenn bergleichen burch bie Sonne befdienen wirb, und gu trodnen anfangt, was ba fich ber Luft mittheilt. Bas bann aus bem Beuge fur Gafe tommen mogen, ift auch eine große Rudficht. Allerdings wiffen wir es noch nicht hinreichend mit ber Wiffenschaft zu erreichen, aber befto ficherer burch bie allgemeine Erfahrung. Mus ben Gumpfen tommen bie Geuchen. Das flebenbe Baffer in Pfuhlen und Lachen ift es, mit feinen faulenben, fich zerfegenden Pflangen, mas bie Lufte verpeftet; obenbrein burch bie Ginne nicht mahrnehmbar, fleigt es alle Rachte tudifch aus bem Boben auf und bilbet Luftschichten, bie fich mit großer Bahigfeit an alle Pflangen anbangen und an alle fich barbietenben Oberflachen, ben mehrften Thieren verberblich, ben Menfchen aber am allerärgften.

Die febr die Thiere faule Pflangen haffen, bas beweifen die abicheulichen Flacheroften, wo ber Flache in Bunbeln in bie Bache gelegt wird jum Faulen, und alles was Leben bat, flieht ober verbirgt fich ben gangen Bach binab, fogar bie Rrebfe. 3ch habe bavon einmal eine Rupanwenbung gemacht. Als ich auf einer frifd umgegrabenen Biefe einen Garten anlegte, - ber Grund wimmelte von Ungeziefer, Regenwurmern und Engerlingen und allerlei Gefcmeiß, ließ nichts auffommen, und bie Maulwurfe hatten bie bummen Menfchen tobt gemacht - wollte ich einige feine Rohlarten ziehen und machte mir ein Beet gurecht. Die Pflanzen wurden mir zu groß unterm Glafe, bas Frühjahr war noch falt, ba bachte ich, bu willft von unten einbeigen, und ließ ein paar Schiebkarren voll Unfraut in einer Grube bas Beet entlang einstampfen. Das gabrt und macht warm, bachte ich; bie Erbe wieber barauf geworfen, pflangte ich auf ber Bobe bee Beetes meinen Rohl und bedte über Nacht Blumentöpfe barüber. Go prächtig habe ich lange keinen Rohl gesehen. Als ich nach etwa zehn Tagen bas neue Miftbeet ohne Dift, fortsehen wollte und an ber Seite abgrub, war es mir auffallend, fo frei war ber Grund von allem Ungeziefer. Rebenan aber wimmelte es. Die faulenben Pflangen machten also ben Grund warm, loder für bie Burgeln und frei von allen Burgelfeinden.

So merten bie Thiere bergleichen Gefahren burch ihre Ginne. Der Menfc finbet es erft burch bie Erfahrung und feinen baran fich aufrantenben Berftanb. hier in Amerita haben wir nun fo viele Gumpfe und taum getrodneten Gumpfboben, bag mir beim Anfiebeln entweber wie jenes Gefchmeiß uns auf und bavon maden muffen, ober mit Berftand ju Berte geben. Bir wollen aber biefes Lanb besiebeln, trop allebem. Das ift eine geschichtliche Aufgabe. Wir muffen lernen biefen Reind zu überminden. Bis mir bies aber lernen, ja bamit mir es lernen fonnen, follten wir biefe tleinen Thiere als unfere treueften Berbunbeten achten und nicht verfolgen. Unermublich gerftoren fie bas Faulenbe im Sumpfmaffer. Rehmen wir bas Allergeringfte als Maagftab: eine halbe Pint in ber Stunbe für ein Burmchen; ein Jeber tann fich bavon überzeugen, bag ein foldes Thier jeben Tag, auch wenn wir ihm acht Stunden Rube jugefteben, eine Gallone reinigt. Das macht in feinem turgen Leben, was etwa brei Wochen mahrt, icon 21 Gallonen fur jebes. Dag es Millionen Mustiten gibt, raumt Reber ein, ben fie nur einmal im Schlafe ftorten. Die Sauptfache aber, bie wift 3hr nicht und folltet es boch miffen. Alle bie Dustiten, bie Euch nachtliche Befuche machen, find junge gang unschulbige Dabchen. Darum find fie auch fo artig und fingen. Da tommen fie benn miteinander und wollen jedes nur etwas Del auf ihre Lampen, ein fo winziges Tropfchen, bağ ihrer ein ganzes Dupend miteinander Euch noch feinen gangen Tropfen Blut rauben. Und nur einmal in ihrem gangen Leben thun fie's! haben fie ihr Theil, fo fest fich eine jebe ftill und befcheiben irgendwo bin an bie Band. Sie hat als Made 21 Gallonen Sumpfwasser unschädlich gemacht. Bergeft es nicht, Ihr Unbantbaren, fie hat fich Berbienfte erworben! Benn fie fill und ruhig ihre winzige Mahlzeit verdaut hat, fliegt fie fort, im Abendsonnenfdein wird fobann Sochzeit gehalten, bernach fliegt fie weiter, bis ihr gartes Rasden Sumpfluft wittert. Dort entlebigt fie fich ihrer anwachsenben Burbe mit einer Runft und einer Borficht, wie fie bie Menfchen bewundern follten, und legt Euch breihundert Gier und - ftirbt. Aus biefen Giern folupfen aber breihunbert Maben. Diefe reinigen an ber giftigen Quelle ber Sumpfluft in ihrem Lebenslaufe 6000 Gallonen. Das ift es, wozu bas 1112 Tropfchen Blut, ja faum bie Balfte ift's, biefelben befabigte. Run rechnet Euch bas Weitere aus.

Eine einzige erschlagene Jungfrau an ber Wand wurde, wenn es nicht noch andere hindernisse gabe, möglicherweise, da sie jeden Sommer 6, ja 7 mal ihren Beruf ersüllen und Geschlechter auf Geschlechter sich drängen, 6000 Billionen Gallonen Wasser durch ihre Nachtommen unschädlich haben machen lönnen. Freillich ist uur die Wöglichteit gegeben; aber das ist's gerade, was Ihr zerstort! Zerstort mit einem Schlage eine solche Wöglichteit, und warum? Varbarische Rachucht ist's und Unwissender! Eine einmal vollgesogene Mücke thut Euch nichts mehr zu Leide. Darum last sie ruhig verdauen und nachher davon sliegen und ihren Beruf ersüllen. Ihr aber, erfüllet Euren! Mehr kann der Mensch das sieden siede.

Das ist es, was zu erweisen war, sagte ber Alte und wunschte uns allen eine gute Nacht. Wenn bas abscheuliche Singen nur nicht wäre! meinten die Mädchen. Der Schreiber dieses fügt hinzu: "so sind die Weiber, die zurud nur tommen auf ihr erstes Wort, wenn man Bernunft gepredigt ftunbenlang."

Außerbem fügt er hinzu: Es ift nichts Neues! In Oten's Naturgeschichte fleht icon 1835: "Nuben ichaffen (bie gange Orbnung ber Müden) wenig, außer baß bie Larven bas faule Wasser burch ihre beständige Bewegung und vielleicht burch ihre Nahrung klar machen, und baber bie schädliche Ausbunftung verhinbern." Der gemeine Mann aber sagt: Wurmer waschen bas Wasser.

## Lieber eines Ausmanderers.

Mus einem größeren Cyflus von Gb. Dorfc.

I

Golblodige Tochter bes grünen Rhein, Roch eine Flasche von beinem Wein, Roch eine Flasche vom Besten! Ich will im Spiegel bes Kömers schau'n Die rebenreichen rheinischen Gaun Mit Städten, Dörfern und Besten.

Wer weiß, ob ich wieber sie sehen kann?
Ich bin ein armer vertriebener Mann
Und muß aus Deutschland sahren;
Orum will ich der Ceimat schönstes Bild
In meinem Gebächniß, ernst und mild,
Für künftige Zeiten bewahren.

3ch will bir auch sagen, was mich vertrieb: 3ch hatte die heimat so lieb, so lieb, Und wolke sie glüdlich sehen; 3ch hatte geschrieben manch' ernstes Wort, 3ch hrach: Zagt eure Drohnen sort! Da war es um mich geschehen.

Die Pfaffen sagten, ich hätte geglaubt, Bas nach ber Bibel nicht erlaubt, Ich sei ein Reber vor allen; Das wurmt mich auch am grünen Rhein, Daß waufhörliche Litanein Mir in die Ohren schallen. Sieh, meines Bleibens ist nicht mehr; Rings um mich spähend ein heuchlerheer Berbirbt mir bie Welt, die fuße, — Reich' mir zum Abschieb bie Lippen boch, Wer weiß, ob ich im Leben noch Ein beutsches Madchen fusse

### II.

Da schnarrt und schaufelt bas Dampsschiff ber, Das mich soll weiter bringen, Beit, weit hinweg über's blaue Meer Auf dunklen Riesenschwingen; Ich schau' es mit thranenbem Auge an, Beil ich's noch immer nicht glauben kann.

Nun laben fie Kohlen und fingen froh, Und jauchzen hinein in die Lüfte; Ich jauchze mit: Hoiho! Hoiho! Und gurte zum Abschied die Huste; Ich jauchze und möchte weinen babei, Daß ich jest so frei, so vogelfrei!

Da hebt sich ber Anter, bie Esse raucht, Es breh'n sich bie Räber geschäftig, Jum erstenmale bas Bugspriet taucht Sich in die Wogen frästig. Ein Stöhnen durchbebt die schwimmende Welt, Das schwer, o wie schwer, auf bas herz mir fällt.

Schon schwinder im Nebel das feste Land, Um's Schiff hoch fieben die Schäume, — Abe, Abe! Du verschwimmender Strand, Abe, ihr vernichteten Träume! Bergangenes Leben, Abe, Abe! Mich taufet zu neuem die schäumende See!

# Unsere' Todten.

Bom Berausgeber.

Gefchrieben auf bem Friebhofe zu Monroe, Dichigan, im" Sommer 1863.

Das waren and're Zeiten Und anders war die Welt, Als wir nach diesen Breiten Die Segel einst gestellt. Ein Kampfplat blieb bahinten, Bor uns ein neuer lag; Des Morgens rothe Tinten Berkündeten den Tag.

Des hauptes braume Loden'
Durchlrich ber Wind ber Sce;
Uns aber im Frohloden
Jerfloß das alte Weh.
Wir fbrangen in ben Nachen,
Das Ufer schien, fo flar
Nach legtem nächt'gen Wachen
— Das ist jest manches Jahr!

Wie Mancher an's Gestabe Trat hellen frohen Blids, Und maß die neuen Pfabe i. Des neuen Erdgeschicks. Die Stirne bech und heiter, Das herz voll Thatenbrang Beschritt die Schaar der Streiter Den neuen Lebensgang.

Und nun? wie Biele stehen noch aufrecht, fest und ftark, Wie Eichen an ben Seen, Gesund bis tief in's Mart? D! wer, o! wer blieb Sieger In bieser Lebensschlacht! D! wer ber Sternerstlieger Hiegt noch mit alter Macht!

Es ift so still geworben In unster lauten Schaar; Jersprengt in West' unb Norben Ist sie seit manchem Jahr. Sie schasst unb gräbt im Sanbe Der unstruchtbaren Zeit, Baut im Gebankenlanbe Den Dom ber Herrlichkeit.

Die Ruppel fieht fie ftrahlen Schon bell im Morgenroth, Doch in ben Rebelthalen Burgt grimmig noch ber Tob. Db je ber Bau fich hebet In feiner Riefenpracht?

— Sie zweifelt nicht und bebet In Wetter nicht und Schlacht.

D! mühevolles Schaffen, D! ungewiffer Lohn! Bir fah'n ben Kob entraffen Manch' treues herz uns schon. Schon über manchen hügel Weht rauh bes herbstes Wind; Die Zeit hat rasche Rügel, Stets ritt ber Tob geschwind.

Wer zählt sie, die Genossen, Die schon der Kasen beckt, Die jäh' von den Geschossen Des Gottes hingestreckt?— Als ihre Stirne glühte Roch im Gedankenschwung, Da dämpste, was da sprühte, Des Todes Dämmerung. So traf auch Dich ber Bote,
Der uns die Besten raubt,
Als prächtig wild noch lohte
Die Flamme Dir im Haupt.
D! Gspellen, mein Bruber,
Wirr in Gedantengsut
Kühn seuernb brach Dein Ruber,
Und Dich verschlang die Fluth!

Du wanbernber Rhapsobe,
So weit die Seen blau'n,
O! daß ich Dir im Tobe
Nicht fonnt' in's Antlig schau'n!
Daß nicht auf Deiner Stirne
Geruht die Freundeshand,
Als, wie auf hoher Firne,
Erlosch der lette Brand!

Und Du, von bessen Hügel Mein kasses Aug' erspäht Des Erie blauen Spiegel,
Dess Erie blauen Spiegel,
Dess Sturmwind ihn umweht,
Du wister Bursch im Leben,
Wierubig bist Du nun!
Auch Du warst treu ergeben!
Und barsst in Frieden ruh'n.

An folden Gräbern ftehet Rein Dentmal hoch und hehr, Durch's Gras ber Hügel wehet Der freie Mind einher. Und jest Euch treue Liebe Den schlichten Leichenstein, Die talte Welt gern hiebe: "Berfehltes Leben!" ein.

Last so vorbei nur gehen Die messen nach bem Schein; Noch leben wir und stehen Für unf're Tobten ein! Berfehltes Leben! Buben, Geht nur nicht in's Gericht! Bricht nicht in Eure Stuben Die Flamme grell und licht?

Der Funke ist's, ber prächtig In ihnen einst geglüht, Der nun als Weltbrand mächtig Durch diese Lande zieht; Sie schürten an, sie bliesen Noch mit dem letten Hauch, Durch Eure Steppenwiesen Wälzt sich des Brandes Rauch.

Und gungelnd ledt bie Flamme, Ein wilber Brand fürwahr! Wie ihn am Aderbamme Anfchürt in jebem Jahr Der Pflüger; an ben Wegen Die Dornen brennen licht; Doch reicher Erntesegen Aus solchem Ader bricht!

Es waren and're Zeiten,
Und anders war die Welt,
Als wir nach diesen Breiten
Die Segel einst gestellt.
Ihr Schläfer tief im Grunde,
Ihr, die Ihr sess werde,
Es schlug die große Stunde,
Die ahnend wir ersseht!

Mus :

# florian Gener.

Baterlanbifdes Trauerfpiel in 5 Mufgugen.

Bom Berausgeber.

## Runfter Mufjug.

Erfte Scene.

Rager ber Bunbifden.

Georg, Truchfes von Balbburg.—Bifchof Conrab von Burgburg.—Marfgraf Cafimir von Anfpach.—Graf Bilbelm von henneberg unb anbere Führer bes verbundeten heeres.

#### Erudifeß.

Das war ein Wagestück, Herr Bischof; nie Hält' ich gebacht, daß so viel Frömmigfeit Und (auf seine Corpulen; beutend) Würbe je sich eines Strickes Stärke Bertrauen würben; wär' das Seil gerissen?

#### Bifchof.

Dann freilich faht Ihr heute mich nicht hier; Denn unter mir bes Maines klare Fluth Hätt' all' mein Irbisches umfangen, wenn Die Kilippen vorher mich nicht ganz zerschmettert. Ich rief in meiner Noth zu um rer Frau'n, Sie war mir gnäbig!

## Markgraf.

Einen neuen Orben Bom Stricke folltet füglich Ihr jest fitften. Es giebt fo viele wach're Leut' im Bisthum, Die längst ben Strick verbient; ba könntet Ihr Die Eblen gleich belohnen!

### Benneberg.

Benn nur nicht Bu groß bie Babl ber Ritter werben möchte!

### Bifchof.

Durft' ich vielleicht bei Euch ben Anfang machen, Graf henneberg? Ibr feib mein alt'fter Lehnsmann, Und Eure jungfte Treue hat verdient, Daß fürflich ich fie lohne!

# Martgraf. Senneberg!

Das war ein Sieb fur Euch!

Diffred by Google

Benneberg.

Der hohe Gerr Und ihm der Seiltang gar fo gut gelungen.

Truches. Bergest die Reif' am Strick, herr Bischof; nehmt Den Spott nur hin; es ift so der Gebrauch, Den zu verhöhnen, der zu Schaben kam!

Ich wollt', Ihr war't an meiner Statt gewesen! Doch laßt uns dies vergessen; Euch, herr Truchses, Sind alle Kürften tief zu Dant verpflichtet, Daß diese Auftands fürchterliche Gluth So bald Ihr dampftet!

Truchfeff.

Bon meinen Bätern ward mir schon das Erbe, Das Reich zu schügen in Gesabren; Conradin, Der lette Stause, warf vom Blutgerüst Em Siegelring einst einem Walbburg zu; Er blieb ein theures Psanb in unserm Hause; Wir seen eine Ehre brein, ber Rube Des beutschen Reiches Schirmer stets zu heißen. Die alte Sabung hab' ich bergestellt In Schwaben, an ber Donau, und mit Gott Kühr' ich auch Euch in Euren Sig zurüch, Eh' sich bes Mondes hörner wieder runden.

Das malte Gott!

Bifchof.

Martgraf.

Daß sich ber Bauer je Konnt' ich es recht begreifen!

Truchfes.

Muß ihm ber Kamm Micht wachsen, wenn bes Neiches ält'ste Fürsten, Bie Wartgraf Casimir, so leicht und schnell In seine Einung treten? Derr, Ihr habt Ein Beispiel kunft gen Zeiten jüngst gegeben, Das sich einst rächen wird an Euren Enseln! Bo war benn Euer Fürstensolz, als Ihr Als christischer Bruber aus bem Becher trankt, Den Euch ber Bruber Bauer erst krebenzte?

Ihr rebet, herr, wie Ihr's versteht; war't Ihr, Wie ich, enthlößt von Kriegsvolf, da gestanben, Ihr hättet eine Tugend aus ber Noth Gemacht wie ich; bier galt es, schlau und klug Les Augenblick's Gefahr sich zu entwinden.

Ja wohl! Euch faß noch niemals an ber Gurgel Der Spieg bes Bauern !

5\*

Eruchfeff.

Es ift Eure Sache

Ihr herren, nicht bie meine; nur mein Schwert hat mir den Weg gebahnt burch ihre haufen. Berzagtes Bolt! Ja, eine Jagb war's mehr Durch Schwaben, als ein Kriegszug.

Martgraf. Anbers ift

Es bier; ber Ritter Geper hat bas heer In guter Schule bier geubt, er wirb Euch mehr ju ichaffen machen.

Truchfeff.

Glaubt 3br ?

So mare endlich boch noch etwas Ehre In biefem Kriege zu gewinnen.

(Ein Dage tritt auf.)

Page.

Drei herren warten braufen, Ew. Gnaben!

Mober bes Begs?

Page.

Bon Burgburg, wie fie fagen.

Gie mogen tommen, Rnabe!

(Page al.) Bifchof.

Ber mag's fein ?

Die Stadt ist in der Bauern Hand, das Schloß Ift eng belagert.

Ar eite Scene.

Borige. Gaaled. Rotenhan und Grumbach.

Bifchof. Bie? Ift's möglich? Saaled,

Und Rotenhan und Grumbach! Rommt auch Ihr Den Weg, ben ich nahm?

Rotenhan.

Rein, hochwurd'ger Herr! Bir ritten burch bas große Thor; ber Ritter hat heut' gestürmt und die Besatung hat Den Sturm guruckgeschlagen.

Bifchof.

Bute Nachricht!

Sprecht! D, ergählt mir Alles!

Jhr Gefdüt,

Das in den letivergangnen Tagen sie Buit bester stein je zuvor gerichtet, Half einen Theil der Mauer eingeworfen; Im ersten Tagesgrauen rück der Hausen Bis an den Graben vor; ich ließ die Mannschaft Sich sammeln am zerschossen Wall; lang wogt

Das Treffen wilb, und ihre Sakenschupen Berfenben ted ihr Blei in unf re Reihen; Doch magten nicht ben tiefen Graben fie Bu überschreiten ; und als endlich boch Gie Saufen Reifig nun binunter werfen, Da tont mit einem Mal' in unferm Ruden Ein lautes Siegsgefchrei; ich wenbe mich Mit einer Schaar, ba von ber anbern Seite Sturmt Ritter Gener; icon erflommen mar Mit Leitern an bes Fluffes Geit' bie Mauer : Schon bis jum Schlofhof mar er vorgebrungen, Doch wenig Leute mit ibm; ungeftum Drangt fich entgegen ibm mein tapfres Sauflein, Und Bruft an Bruft mogt jest ber grimme Rampf; Stets fucht' mein Schwert ben Anaben auf im Streit, Doch er vermied mich ftets; bie Uebergabi Auf unfrer Seite gwingt fie endlich, fich Burudjugieb'n; bes Schloffes Ausfallpforte, Die fie mit fdweren Balten eingeftofen, Begunftigt ihren Abjug; es mare fonft Rein Mann entfommen ; ihrer hauptleut' Giner, Der Brauer Lent aus Wurzburg, bif in's Gras; Doch mehrt' er fich verzweifelt, bis er fiel.

Truchfes.

Ein wadrer Strauß, Graf!

Mogt unterbessen ummer fort ber Kampf.
Mm zerschoffnen Ball
Mit langen Haken, die sie vorgestreckt,
Jieb'n sie mir manchen Tapfern in ben Graben.
Doch wie bes Kitters Siegeruf sie gebört,
Da ftürmen sie; schon bein rollen Steine
Nuf ihre Köpfe, boch vorwärts stürmen sie;
Auf ihre Köpfe, boch vorwärts stürmen sie;
Chon will bie Kraft in meiner Schaar erlahmen,
Da rass sim mich zu einem lepten Ansauf,
Und es gelingt, das Stürmen abzuschlagen.
Ber nicht erlochen auf der Mauer lag,
Der nahm den Sprung zurüct; das Schloß,
Herr Vische, war gerettet!

Markgraf. Mun, herr Eruchseß, Dunkt Euch die Jagd so leicht noch?

Truchfeft.

Der Ritter schlägt sich, wie ein Ritter foll; Bar's nur für eine beff're Sache!

Benneberg.

That Geper, als ben Sturm Ihr abgeschlagen? Es soll Berrath in seinem Lager fein. Gleich nach bem Sturm hob bie Belagerung Er auf, und, wie es heißt, verließ ein Theil Des Saufens fein Nanier; ber Tauber gu hat Megler fich mit feinem heer gewenbet; Er aber mit ber tapfern fcwargen Schar Folgt langfam nach, ben Rudgug ibm gu beden.

#### Bilchof.

Ihr Freunde, laßt ber Mutter Gottes und Den Dant barbringen für bie frohe Runbe!

Das fällt in Euer Fach, herr Bischof, seit Die Kirchensürsten nicht mehr Krieger lind; Bir haben and're Olinge beut' zu thun; herr Martgraf, Euren Bruber Mepler geb' ich In Eure Hand; ben Ritter hab' ich mir Selbst vorbehalten!

Brumbach. Laft an Eurer Seite

Dich fecten!

Erudifef.

Ceib Ihr nicht bes Ritters Schwager ?

Grumbach.

Und barum eben! Dich am meisten trifft Ja feines Abfalls Schmach; mein sei bie Rache!

Rotenhan.

D gräßliche Berblenbung biefer Beit!

Bu Rof, ihr herren, und an Eure Poften! (Ab mit Marfgraf Cafimir und Grumbad.)

Bifchof.

Graf Saaled, Rotenhan, ihr treuen Mannen, Der Aufrubr ift bestegt nun; streng Gericht Muß jeht gehalten werben in bem Bisthum; Auf Euch will ich mich stügen, eble Herren, Daß nicht ble Schulbigen entgehn ber Strafe!

Caaled.

Sagt Eurem Meister, sich bereit zu halten; Sein Richterschwert wird Arbeit finden!

Rotenhan.

Beffer, Herr Bifdof, Ihr vergesset balb den Aufstand; Bersucht, was Milde thut; das arme Bolt Warb nie gewöhnt an dieses Mittel noch.

Bifchof.

Denkt Ihr nicht mehr ber Schmach, bie wir getragen ?

Ihr feib ein Priefter; tonnt Ihr nicht verzeih'n?

Ich bin ein Fürst und kenne meine Pflicht! Genug davon; ich wende mich nach Würzburg, Dort tresst Ihr mich, sobalb ber Kampf beendet.

(Bifcof ab.)

### Dritte Scene.

Saaled. Rotenban.

Rotenhan.

Der Sieg sentt sich auf unfre Fahnen, Graf, Die Schweinshaß geht zu Ende; boch Ihr seib Derfelbe Mann nicht mehr, ber vor zwei Monben Go luftig fie begonnen.

Baaled.

Bin ich's nicht mebr ? Du irreft Dich, Freund Baftian; ich bin Derfelbe noch, als wie ich auszog jungft; 3ch ftebe unerschuttert, wie ich ftanb. Doch eine finft're Abnung lagert mir Schwer auf ber Geele.

> Rotenhan. Ift vielleicht Euch bange

Um Frau und Rinb?

Caaled.

Sie find aus Schwarzach fort, Die ich vernahm. 's find and're Gorgen, bie Mich fo verbuftern, Freund; ich fürchte, baß Der Gieg une nimmer frommen wirb.

Rotenhan. Rur flein Ginb unfre Opfer; blutig mar fein Treffen, Das wir gefochten.

Das ift's nicht, mein Frennb! Das Schlachtfelb bedte; haben wir boch oft In fcmerern Rampfen mit bem Feind gerungen! Doch Eines ift in biefem Rampf gerftort, Bas feine Bufunft wieber bringen fann: Der Glaube an bes Abels Macht ift bin! Dit jeber Mauer, bie fie eingeworfen, Mit jeber Burg, bie fie gebrochen, fant Ein Stud ber alten Macht und herrlichfeit, Und feine Siegesfahne überbedt Den Rif im altergrauen Staatsgebaube, Das unfrer Bater Beisheit einft gefügt: The darft voter averwert eine perager rubt, Der unfres Standes Macht so lang' getragen! Denn nicht die That ist's, die mich je erschreckt; Daß sie die That gewagt, das ist's, was niemals mit tachen. Bir lofchen konnen in bem Buch ber Zeiten. Das ftebt als ewig unvergeff ne Wahrbeit Und richtet ernft und immer brauend fich Roch unfern fpaten Enteln einft entgegen. Die Burgen, bie fie brachen, tonnen leicht Aus Schutt und Afche prachtiger erfteben; Der Mantel beil'ger Scheu, ber wie ein Schilb Bon Erz um bie gezacken Zinnen bing,

Der ist zerrissen nun auf immerbar, Den webt kein Weber je und mehr zusammen!

Rotenhan.

So fpuret endlich Ihr in biefem Kampfe Des Geiftes Behen, bas Ihr ftets geleugnet?

Cagled. Des Beiftes? Geb' bu alter Graubart, geb'! Es ift ber finft're Beift bes Abgrunds, ben Der Bater Beisheit flüglich angefchmiebet, Der feine Teffeln jest gebrochen; o! Much Du bift fo ein blob weichherz'ger Thor, Der leicht fich fangen läßt bom Schall ber Borte Und Briefe preift, bie ihm ein Sutten fchreibt; Du magit's erleben noch, wie Dich bie Beit Balb felbft beim Borte nimmt; ich aber will Der fein und bleiben, ber ich mar, und bas. Bas une bie Ahnen unverlett vermacht, Des Stanbes alte Ehre, treu bewahren, Bis über meinem Garge man gerichlägt Dein Ritterfdilb und meines Saufes Guter. Mle Runfelleben weiter fich vererben; Der Dedel meiner Gruft foll einft fich fenten Auf einen Freiherrn einer alten Beit!

Rotenhan. Dafür wird einst bie Nachwelt Euch erkennen; Sie wird auch richten zwischen Euch und mir! Kommt! Unfre Fähnlein sind bereit zum Aufbruch!

(Ab)

### Bierte Scene.

Bor Rlofter Schwarzach.

Bolf Gerber, Jorg, Sans, Peter und anbere Bauern. - Der Abt von Schwarzach, Pater Frang und anbere Monche.

Gerber.

Bekenne, Pfaff, wo hast Du Deine Schäte Berscharrt? Du bist bes Tobes, wenn Dein Mund Uns nicht bie Wahrheit spricht!

Mbt.

Im himmel sind Des Priesters Schabe, bie fein Rost anfrist, Darnach bie Diebe nimmer graben; and're Besit' ich nicht!

Gerber.

Di lügft! Wo hast Du bie Monstranz, bas Attarhäuschen, bas aus Golb Ihr Euch gesertigt, bas aus unserm Schweiße Ihr ausgemünzt.

Mbt.

Dick mein ift biefer Schat; Der Klosterfirche warb in bessern Tagen Er einst durch fromme Schenkung; was bem Himmel Geweibt in kindlich beil'gem, reinem Glauben Einst Eure Borfahr'n, sollt Ihr nicht zerstören. Die Kirchenschäße sind in Sicherheit Gebracht vor Euren räuberischen Sänden; Die Todessünde hab' ich Euch erspart, An solch' geweiht' Gerath die Hand zu legen!

Besinn'. Dich, Pfaff! gieb eine andre Antwort; Wir sind nicht bier zur Kurzweil; sag' uns an, Wo Du ben Schaß vergraben; so gewiß Als bort die Sonne sint, sirbst Du noch beutc, Wenn so in Deinem Leugnen Du beharrst!!

So werd' ich heute noch bei Dir, o Gerr, Im Paradiefe fein! Rehmt mir das Leben; Sein Berth ift bin, feitbem ich diefe Zeiten Roch feben mußte, wo ber fleine Mensch Sefen mußte, wo ber fleine Mensch So frech am heitigsten gerüttelt; nie Bird biefer Schaß in Eure hande fallen!

[Vater Franz fricht beimlich mit Gerber, ber einige Bauern mit ihm abschickt,]

Ge! Pfafflein! fiehft Du jest, mie's Rablein fich gebreht hat? Best liegst Du unten und wir Bauern find oben.

Beift Du noch Pfaff, wie Du mich veitschen ließest, es mögen jest brei Jahre ber sein? Für bas Bünbel Reisig, bas ich mir im Walbe gesammelt, ließest Du mich blutig schlagen. Aber jest ist bie Reih' an uns und ben bicken Wanst ich Dir eintreten; meine Bundschub sind seit acht Tagen nicht geschmiert, und von Deinem Fett kann ich sie ein Jahr lang weich halten.

Saft Du mich nicht im Thurm' blöden lassen, Du Hund, weil ich ein paar Krebse im Bache sing, als mein Weis ein Gebreste hatte, und nach Arebsen verlangte? Jest follst Du's büßen; ich brauche ein paar neue Peitschenriemen und Deine haut ist bied genug, daß ich sie mir baraus schneiben kann.

Guten Bein Pfaff, haft Du, (trintt) Du verstehft Dich auf bie Erauben!

Ein Pfaff und ichlechter Wein! wo mare benn bas erhört in ber Christenheit! Ruf boch ber Rebmann bie besten Trauben für ihn zuerft preffen — bas giebt ben Pfaffenwein.

Ja! Dein Wein ift gut, Pfaff! Jest gieb mir die Kutte ber Abt; ich will auch mal Pfaff fein; Du haft einen warmen Rock, ber meine ift so kahl, weil Du alle Wolle davon schorft. Gieb ber!

D herr! vergieb ben Blinden, benn fie wiffen Richt, was fie thun!

Bill uns ber Pfaff' noch höhnen ?

Preft ihm bie Gurgel gu!

Ber mit ber Rutte !

## Gerber.

Ei, nicht fo ungeftum! ber feifte herr Entwischt uns nicht; er foll uns erft noch fagen, Wo feines Rloftere Gultenbriefe finb.

Bora.

Recht, hauptmann! und ich will Zehn gegen Gins wetten, baf fie in feinem Altarhauschen verfledt find!

Bans.

Ja, ja ! bas ift gerabe fo bie Art unferer Pfaffen, baß fie jebe Schande und Ungerechtigkeit gar zu gerne hinter ihrem Gott versteden !

Berber. Bart' nur.

Es wird fich finben. Gieb', ba tommen fie!

Der junge Pater Frang und unfere Bruber !

[Pater Frang und bie Bauern bringen bas Altarhauschen und andere Schape bes Rloftere.]

Borg.

Pop Belten! haben fie's gefunben!

Band.

Ba! ha! Da ift ja bie Beute endlich! Siehst Du, Peter ?

D Grauel bes Bofen! herr, lag feine Bunge Berborren, bie bas Beiligste verrathen!

Spart Euch die Muh' des Fluchens nur, herr Abt; Ich zieh' noch heut' die Kutte aus, will wieder Ein Mensch sein unter Menschen !

Gerber.

Siehst Du, Pfass, Prass, Prass

[Bieht einen Bunbel Pergamente aus bem Altarhauschen,] Sieh ba! fcau', Jörgel, haft boch Recht gehabt! Da ift ber gange Kram, mit bem fie uns

Da ist der ganze Kram, mit dem sie und An ihre Klostermauern ha'n geschmiedet. Laßt und ein Feuer jest damit entzünden!

D! bas habt ihr nahe genug; Da ift schon eins! Das Rloster brennt fcon an allen Eden.

D Tag bee Bornes! Dies irae!

Gerber. Wer

That bas?

Bans.

Der Mullenmichel warf ben erften Brand binein.

Beter.

Ei, wie fo fcon bas leuchtet !

Abt.

D, was habt 3hr gethan ! o, belft ! im Rlofter Das frante Fraulein !

Gerber.

Welches Fraulein, Pfaff ?

Mbt. Des Grafen Gaaled Tochter, Eures Sauptmanns Berlobte Braut !

3org.

Des Ritter Gener Braut ? Rommt Burfche! tommt! und wenn's zwanzig . Bauern-Leben gilt, bes Ritters Braut muß gerettet werben; tommt ! [Ab nach bem Rtofter.]

Des Gaaled Tochter ? eine folge Brut ! Gie murben feinen Tropfen Baffer haben Für unfere Qualen.

Unmenfch! balte ein! Gerber. habt Ihr je eingehalten, wenn bie Marter Dem armen Mann ben Jammerfchrei erpreßt In Euren Folterfammern, Pfaff, fag an?

herr, bor' ibn nicht, er läftert!

Gerber.

Schweig, Du Mond! Bas 3 br thut, bas ift immer rein und ebel! Benn unfereine in Gure Spuren tritt, Dann Schreit 3hr auf, als ging bie Welt gu Grunbe, Und fdreibt's in Gure Pergamente, um Roch unfern Enteln Lugen ju ergablen. Seboch, wir rechnen biesmal mit einanber Und Schreiben Gure Schulb mit Feuerzeichen Am buntlen himmel auf; ein prachtig Rerbholg !

D, bor' ihn nicht, Erlöfer ! (Bauern bringen Bertha auf einer Bahre; Grafin Beatrix und Margaret geben gur Geite.) Gräfin.

Erbarmt Euch meiner Tochter! Sabt ein Berg Fur einer Mutter Leiben !

Rubig, Grafin; Es foll Euch nichts zu Leib gefchehn!

Fünfte Scene. Borige. Geper (gu Pferbe), Eifenbut, Anfelm, von Rnechten geführt; Lienbarb.

Das Rlofter angegunbet ? Auf, ihr Leute Bum Lofden ! Schnell, eh' Alles noch in Flammen ! Sa! Gerber! 3hr! fo folgt 3hr bem Befehl?

erber.

Ich that es nicht; ich weiß nicht, wie ber Brand Entstanden; unre Leute suchten emsig Nach ihren Rentenbriesen; 's kann wohl sein, Daß ihre Faceln allzuhell da schienen!

Bift Du ihr hauptmann nicht, und bulbeft fo Die frevelhafte That !

Bin felbst ein Bauer,

Und über Pfaffentlöfter machen war Mir nie noch nach bem Ginn !

Gener. [erblidt bie Grafin.]

D, himmel!

Ber naht benn bort ? Sft's möglich Mutter, 3hr ?

Du fommst zur rechten Stunde! Kannst Du auch Mein Kind nicht retten, leichter wird sie boch In Deinem Arm verscheiben.

Gener.

Raft 3hr, Mutter !

h · Und Bertha ? Bar' es möglich ?

Grafit

[führt ihn an bie Bahre.]

Sier ift fie !

[Geper fteht wie vernichtet, fturgt auf Bertha ju und umfaßt fie inicend.]

Das find bie Folgen Gurer Thaten, Ritter!

Bener.

[aufitebenb.]

Es sind die Folgen Eurer Sunden, Abt! Wälzt nicht auf meinen Scheitel dies Verbrechen, Das an mir felht degangen, o, an dem, Das mir felht degangen, o, an dem, Das mir das Theuerste im Erdenleden! Ihr habt die Rache fühn berausgesordert, Durch lange Jahre dabt Ihr sie genährt; Und nun sie endlich losdricht, schweitert sie Mein Liedstes hin, das ich im Leben batte! O Wahnstlun, Wähnstlun die fer Menschenbrut, kur die ich Alles hingab, — nur daß sie Mich belto sichrer tief im herzen träse; O meine Vertha!

(finft bei ihr nieber.)

Unfelm. [nabert fich.]

Bas jammerft Du, mein Gobn; was ift's, bas Dich hier fo bewegt?

Gräffin.

Erlöser! welche Stimme! Ift es benn möglich, bag bie Graber reben? Kann es benn sein? Anfelm.

Es schlägt mir an bas Ohr Ein Laut vergang'ner Zeiten; wer ift es, ber

Go mit mir rebet ?

Gräfin.

Gräfin Saaled beißt Das arme Weib, bie armfte aller Mütter !

Beatrir !

Grafin.

Ja! Du bift's! 'S ist Sebalb Bon Nurenberg! D welch' ein Wieberfinden!

Unfelm.

So ift benn ganz bei Dir noch nicht erloschen Der Jugend furzer Lebenstraum; Du hast In Deiner Seele einen Kleinen Raum Dir noch bewahret für Erinnerungen?

D, ich vergeffen! Doch, Du weißt ja nicht, Bas ich um Dich gelitten!

Unfelm.

Wie, gelitten? Und um mich? So war ber arme Sebald In keiner Nacht boch nicht so ganz vergessen? Spat sind ich viesen Trost, boch früb' genug, Um lächend von ber Erbe nun zu scheiben; So hast Du mich geliebt, Veatrix?

Gräfin. Sebalb!

Das Fraulein fclägt bie Augen auf! macht Luft! Steht nicht zu nah' herbei!

Margaret.

Mein theures Fraulein !

(Grafin und Gener unterfluben Bertha und bringen fie in eine fibenbe Stellung.)

Geliebt! Und ich hab' ihr ben Sohn erzogen, Daß biefes Enbe kommen mußte! Herr! Bie wunderbar sind Deine Wege; boch Du hast 's gewollt, daß es so enden sollte!

Die ift Dir, meine Tochter ? Grafin.

Bertha.

Icicht und wohl! Ich war in einen büstern Traum gesensten Und ich erwach an feinem Gerzen; o! Wie leicht läßt's da sich sterben!

Gener.

Sterben! Rein!

Du barfft nicht fterben, bu geliebtes Beib!

Bertha.

34 fühle, baß bie Stunde fommt, wo wir

Uns trennen muffen; nicht erst heute sterb ich; 3ch trug ben Tob im Berzen, als Du Dich Auf tummer von mir schiebest; Seterben ist Ja nur ber Augenblid, wo in ber Brust Die Duelle unfrer Leiben schnell versiegt; Des Sterbens Dualen sind bie langen Tage, Wo ohne hoffnung jeber Schlag des herzens In fürchterlichem Einersei uns mahnt, Daß er vergebens in ber Welt geschlagen; Wo Alles uns verloren, o Geliebter!

Okyer.

Du bohrst ein Eisen ties mir in das Derz!
D, einen Engel hab' ich hingeohert!
War's Necht, o Herr, durst' ich das Opser bringen?
Grausamer Zweisel! o grausames Geschied!
War benn der Funken nicht von oben, der In meiner Brust die große That entstammt?
Vin de in Spielwert nur des Abgrund's, der Die bösen Geister mir berausgesende?
Doch nein, und ob das Herz mir brechen will, Es muste sein und meinen Pfad erhellte
Das Licht bes Herrn!

(Sintt

(Sinft bei Bertha nieber.)

Bertha. (ichwächer.)

Ja! Du bift rein von Schulb; Es ift bie Beit, bie uns jum Opfer nimmt, Du haft gu fruh gelebt für Dein Jahrhunbert. Das rauh Dein freies, großes Berg gertritt; Es werben milb're Beiten tommen, Freund, Bo fanft ber Friebe feinen Delzweig fcwingt ; Bo Menfchen, gludlicher ale wir, mit Grauen Einst biefer Tage blut'ge Runbe boren! Dann wird man Dein gebenten; nein! Du haft Bergebene nicht gerungen und geblutet! Mir bammert's um bie Augen; lag bie Sanb Richt los mir; eine Glorie ftrablt Dir um bas haupt; wie bift Du groß, und mich haft Du geliebt! Jest wird es Racht um mich; Dein Bilb nur ftrabit mir noch in ew'ger Schone; Bleib' bei mir fteb'n! 3ch fuble mich fo leicht, Du schwebst mit mir empor; es öffnet fich Der himmel mir; geliebt! ja, ja! ich mar geliebt! Sinuber fcmeb' ich! - mo bie Liebe emig!

(Stirbt )

Geper. [nach einer Paufe.]

Was sieht Ihr hier und ftarrt mich an ? Sabt Ihr Berloren benn, was ich verlor ? Könnt Ihr Aur eine Abnung haben von bem Schmerz, Der meine Bruft zerreift? Mein war sie, mein Durch alle jene Bande, so bie Liebe Um Menschenzen schlingt; zerriffen hab' ich Das Banb, zerftört mit eig'ner hand ben Traum, Den ich einst träumte; boch bas herz, o herr, Es blutet nach, — still! balb ist's überwunden; Aur turz ja ist die Trennung; schlase wohl, Du Engel meines Lebens; harre, edler Geist, Ich tomme!

(fußt bie Leiche. )

Tragt die Leiche nun von hinnen! Oual Senft Euer Auge fankt auf mich herab; Biel Kummer hab ich Euch bereitet — Ihr Berzeiht; benn nur des Weibes großes Herz Kann solchen Schmerz vergeben.

Dir jurnen je gefonnt? Balb wird auch mir Die Stunde ber Erlösung winten; in mein Leib Trag einen Troft ich ftill hinein (Anselms Dand ergreisenb), daß Er, Bergieben!

Anfelm.
Sprich das Wort nicht aus: Berzeibn!
Denn mehr als Du muß ich zum himmel fleh'n, Daß meine Schulb er mir vergebe; doch! Ich fleh was thun ich mußte. — lebe wohl! Du hast das Sterben leichter mir gemacht!

Finden — und wieder scheiden! o was wär' Das Leben, wenn nicht eine Ruhestatt Bereitet, wo kein Wechsel mehr; sie ist Der beste Trost für jedes herz, das hier, Wie ich, ach! Alles hat verloren!

(ab mit ber Leiche.)

Sechote Scene.

Borige; außer Grafin Saaled und Margaret.

. Lienhard. (ju bem ein Bauer gesprochen.) telbet Reiten Geibal

Ein Reitertrupp, so melbet Belten Seibel, Beigt auf bem Bege sich von Burgburg ber!

Das ift ber Truchfeß! rette fich, wer fann!

So bald versliegt Dein feder Muth, Wolf Gerber? Steh' Deinen Mann jest! Zeige, wer Du bift, Und frone Deiner Gelbenthaten Reise Jum Wenigsten mit einem guten Ende!

Lagt mich mein Fähnlein fammeln erft.

Lag fchnell

Sich Deine Leute ordnen; bring' ben Abt Burud in's Klofter! Lienhard, weißt Du, wer

(Berber ab.)

Die Reiter anführt ?

Lienbarb.

Bie es fcheint, fo tragen Sie bunbfche Farben; Belten meint, es fei

Des Grumbach Schaar.

Gener.

Bill ber armfel'ge Raufer An mir bie Sporen sich verbienen? Las Ihn kommen; o! wär's boch ber Truchseß felber, Er kam mir recht in biesem Augenblicke! Borwärts, herr Eisenhut, und last uns zeigen, Daß unser braver Lenk ber Einz'ge nicht, Der sieg sich andern Kahnen, ob auch Der Sieg sich andern Kahnen zugewendet! Bo bleibt Wolf Gerber?

> Lienhard. (herbeieilenb.)

Berrath, Berr Ritter!

Der feige Schurke hat sich links gewendet Mit seiner Schaar; im Doppelschritte eilen Sie schon bem Balbe zu!

Geper.

So laß ibn fabren! Dem Tob' entgehet Riemand; nun ihr Freunde, Laßt theuer noch das Leben uns verkaufen! Schließt Eure Reihen fest zusammen; Ihr (zu den Bauern)

Rudt vor, wie eine grabe Mauer; wenn Ansprengen sie, so baltet festgestreckt Die Spiefe vor; Ihr, meine tapfern Freunbe,

(gu ben Reitern)

Folgt mir; es halte Jeber mit ber Linfen Fest feines Pferbes Baum; borcht auf ben Befehl, Und bann mit Gott wie eine Betterwolfe Sturgt auf ben Feinb! Bir finb bie lette Schagr Des großen Beeres; obgesiegt hat wieber Die Eprannei; fo lagt ber Belt une zeigen, Daß uns ju Baupten noch bie Fahnen web'n, Die wir in freud'gem Jugendmuth erhoben; Denn nicht zum letten Male weben beut' Des Reiches alte Farben im Gefechte! Sinuber in bie Bufunft lagt ben Ruf Erfchallen, ber bie fpatgeborne Rachwelt Einft wieder weden wird! Du beil'ae Freiheit! Es grußen Dich, bie für Dich fterben follen ! Schon füßt Dein Strahl ber Berge hohe Firnen, Einst steigst Du in die Thaler und bestrablit Much unfre Graber! Lagt bie Fahnen weben! Lagt unfer Blut bie beutsche Erbe neben; Es rollt bie Belt nach ewigen Gefegen, Und Deutschland's Sache fann nicht untergeben! Bormarts! Gott und bie Freiheit!

Mile

Gott und bie Freiheit!

Siebente Scene.

Freier Plat an einem Balbe.

Georg, Truchfes von Balbburg; Saaled, Rotenhan, Caftell und anbere Führer bes bunbifden Beers.

Lagt bie Erompeter fest jum Stillftanb blafen, Des Morbens fei genug nun; laßt Parben Ausrufen für bie Lebenben; wie bieß Der Feige, ber bie Schaar geführt ?

Saaled.

Bolf Gerber, Ein Sauptmann unter Geper.

Eruchick.

Ginb bie Anbern Nach biefem Mufter, traun! fo ift bie Gache Bar balb ju Enbe; rannt' er boch um's Leben, Als taum bas Sandgemenge noch begonnen ; Ber fließ ihn nieber ?

Caftell.

Ein Lanbefnecht war es In meinem Golbe.

Truchfeff. Bord! wer folagt fich bort ? Der Schall fommt aus ber Rabe.

Gin Rnappe [tritt auf.]

Gnab'ger Berr, Dich fenbet Ritter Grumbach, Euch ju melben, Daf ihn bes Rittere Geper fcmarge Schaar Go eben überfallen bat; er läßt Um ein paar Fahnlein Bujug Euch ersuchen.

Truchfef.

Bir brechen felber auf; es luftet uns Mit biefem Ritter einen Gang gu thun; Bormarte 3hr Berren!

(MIle ab.)

(Man bort ichiegen.)

Achte Scene. Bever und Grumbad.

Geber. Steh! Bube! flichen tannft Du nicht und wicheft Burud Du bis in Deutschlands fernften Binfel, Mein Schwert bleibt über Dir gefchwungen! Steb! Sag ich! (auf ihn einhauenb) nimm biefen Dieb, Grumbach, er ift Fur meiner Schwefter flille Leiben; biefer Fur Deine Miffethat am Baterlande ! Go mogen Deutschlands Feinde alle fallen, Bon feiner freien Sohne Schwerterschlag! Grumbach.

Salt ein!

Gener.

Ginft Dir ber Muth fo balb ? Du warft Doch flets fo tapfer Grumbach beim Gelage! Bie oft biebft Du in trunfnem Muth mich nieber ! Grumbad. (ju Boben flüegenb.)

Balt ein! Du bift ber Gieger!

Beper.

(ihm bas Schwert auf bie Bruft febenb.) Leichter Sieg!

Ibr war't nicht so gefährlich, Deutschlands Dranger, Wenn unfer Bolf nur recht erfennen wollte, Wie bohl und schwach ihr feib! Armfeliger! Bas war's benn, Dich zu töbten! Gevers Schwert Goll sich mit Deinem Blute nicht besubeln.

Grumbach.

(bat nach feinem Dold gesucht und flößt ihn Geper zwischen bie Ruftungefugen.) Rimm bas und fei verflucht!

Geper. (nieberfinkent.) Berrather! ha!

3ch fterbe! D! es ift Tyrannen Art Bu morben, wenn fie nicht mehr flegen konnen!

(auffpringenb.)

Soll ich ben Gnabenftoß Dir rasch noch geben? Jehoch Du hast genug; auf bieser Welt Ist Deine Bahn am Enbe!

bener.

Hab die Deine Sahre noch zu laufen Grumbach; Der schlechtste Mann ist der, der sich verkauft Wie Du, denn seine Stirne ist gedrandmarkt. Es wird des heut gen Tages Fürstendienst Dich bitter reun, wenn Dein verdordnes Herz Bor Schmerz und Dual einst brechend zuchen wird In Deiner letzten Stunde!

Grumbach.

Dir selber boch; Du hast nicht lange Frist mehr! Für Deine Reue ist die Zeit schon da! Er hat die Rüstung weiblich mir zerklopst, Doch bin ich unversebrt und unbeschädigt; Zegt bin zum Trucksel; unser ist der Sieg!

(ab.)

Reunte Scene.

Gener. Anfelm, von Lien harb unterftutt.

hierher, fo fagft Du, hat er fich gewenbet?

(erblidt Geper.)

D! himmel, bag ich bies noch muß erleben! hier liegt er, auf ben Tob verwundet, Bater!

(ben Lienharb ju Beper geführt.)

Mein Cobn! borft Du mich noch?

Gener.

Und Anfelme Stimme Gollt' ich nicht boren ! troftenb flingt fie mir

Ans Dhr in meiner letten Stunbe !

Anfelm.

Micht bie lette. Mein Cohn! D! lag bie Bunbe Dir verbinben!

Gener. Den Fall ber Freiheit follt' ich überleben ? Dem Feinde lebend in die Banbe fallen! D! Anfelm, mas verlangft Du!

Unfelm.

Die Gebanten Banbern in meinem Saupte; einer brangt ben anbern ! D! that ich Recht, Dich alfo zu entflammen ?

Mein war bie That! und ftill und rubig feb, Ich meines Lebens leste Augenblide binüber fließen in bie Ewigfeit Die meiner wartet; richte mir bas Saupt Empor, bort finft bie Sonne; ihr letter Strahl Ruft meine Stirn; fo lag mich ruhig Freund Den Tob erwarten !

Behnte und lette Scene.

Borige. Truchfeß, Saaled, Rotenhan, mit Gefolge. Truchfeff.

Ber flirbt bort in ben Armen jenes Monches ?

Rotenhan.

D! Gott! es ift bes Rrieges beftes Opfer, Mein Florian !

(Rniet bei Weper nieber, ber ihm bie Sanb brudt.) Unfelm.

Sinweg und ftoret nicht Die letten Augenblide eines Belben!

Der Ritter Geper! Ronnt im Leben nicht 3d ihm begegnen, fo vergonnt ber Tob Mir boch, bie ftolgen Buge gu befchauen.

Ber ift ber Alte bort im Monchegewand?

Unfelm.

Die Stimme! Ja, Du bift's Graf Carl von Saaled! Rennft Du mich noch, Du ritterlicher Benter, Mich, ben Du blenben liegeft einft ?

Saalect.

Bon Nürnberg !

Der Mann

Unfelm. Ja! er ift's und er erjog Sich feine Rache, Deinen Gobn, ber bier In meinen Armen rubt! mein Florian!

Du warft ber blinbe Monch!

6\*

gar.

Unfelm.

Ja Graf, ich wars!

Und fterbend nehm ich einen Troft mit mir: 3ch fab ben Anfang einer Zeit, wo Thaten, Wie Du fie übreft, in das Nebelreich Der Sage einst gehören; ausgestorben 3ft nun Dein haus; Du bift ber lette Sproß Des alten Stammes.

Caalect.

Leiber weiß ich's ja, Daß Beiberlehn mein altes Saus.

Anfelm. .

Es ift Dem Reich verfallen! Deine Tochter ftarb Im Kloster Schwarzach; bor' es Graf, sie ftarb

In meines Florians Armen!

Caaled. Bertha tobt !

Du lügft, verfluchter Monch, Du Gautelfpiel Der Solle!

Unfelm. ift bie 2 Gener.

Wahrheit Graf, es ift bie Bahrheit.

Sie betet broben Bater schon für Dich; Der himmel ift um einen Engel reicher, Den nicht genug betrauern kann bie Erbe. Ich gehe, bort sie wieder ju begrüßen. Was soll ich sagen Bater, wenn sie mich Nach Deinem herzen fragt, bas sich so ftrenge Bon unfer Liebe abgewenbet? Soll Ich einen Fluch mitnehmen nur nach oben?

[mit verhulltem Weficht, reicht ibm ftumm bie Sanb.]

So fcheiben wir verfohnt! Wie fühl und labenb, Umraufcht mich biefer Gichen frifches Grun! Stete lag ich gern in ihrem Blatterbuntel, Denn bobe, fcone Traume wehten fie Mir in bas berg; - es waren Traume nur Und überwunden lieg' ich bier am Tobe. Doch ewig werden troftend, milb fie raufchen In Deutschlands Eichenwald; und wo ein Berg Im Schmerze bricht um's arme Baterland, Da webet bis jum fernen Strand bes Weltmeers Roch jener Traum ihm fuße hoffnung gu! Rein! Ihr habt nicht geflegt! ftolg magft Du ftebn Bei Deines letten Gegners lettem Zuden Truchfeß von Balbburg, Du bift überwunden ! Rur unfre Leiber haft Du beut' erfchlagen, Denn nach une lebt, wofür wir fühn gestritten. Nein Walbburg! nicht ber lette Kampf warb beut' Befochten; burch bie weiten boben Sallen

Der Beiten gieht er bin und bonnernb brobnt Durch manch' Jahrhundert noch fein wilbes Toben. (begeiftert in prophetifchem Zone:) Sa! wie bie Beere auf einanber flogen ! Rampf, Rampf und wieber Rampf! in Blut ertrinft Das arme beutsche Land; bes Auslands Schaaren Jertreten seine Saaten; seine Fürsten Berrathen frech bes Reiches alte Fahne; Gie finft, fie fturgt! nein! wieber fcmebt fie oben ! Bon Berg ju Berge leuchten ihre Farben, Beft pflangt fie bort bes Boltes eig ne Rraft. Die machtig bift Du freies Baterlanb! Du führft ber Bolfer Reigen; auf allen Meeren Beht Deine Flagge; Deine Stabte bluben, Ein weiter Garten ift bas beutfche Land Und brinnen wohnt bie Freiheit! S'ift fein Traum; Bor meinen Augen ift bie Butunft belle; Rlar ift ber Blid bes Sterbenben; und fant Auch unfer Thun in Trummer bin und Scherben, -Rur Geper flirbt - bie Freiheit fann nicht fterben ! [flirbt; Rotenban bebedt bie Leiche mit ber beutichen Babne, bie er von einem ber Anappeu

nimmt.

Er ift babin! Bie noch fein Antlig leuchtet! Ein großer Beift — verirrt in ein Jahrhundert, Das ibn vernichten mußte ! Laft fein Grab Bereiten, mo er fiel, und fentt ibn ein Mit friegerifchen Ehren!

Rotenhan. Balgt jenen Stein Bu Baupten ibm! edig wie Berges Fels Und unbehau'n, - fo legt ihn an bas Grab. Rauh wie bie Beit bezeichne er bie Statte Des legten Schlummers meines Florian, Bie bağ bie Tage fommen, bie er traumte, Und ringe im Land Die Gaulen fich erheben An viel vergeff nen Grabern. Gott ift gerecht Und richtet Bolf und Furften! Betet Freunde! hier fiel ein Mann — bie Geele habe Frieben!

[Bahrend fie mit abgenommenen Belmen um die Leiche fleben fallt ber Borhang.]

# Ein Goldgräber.

Rovelle von Abolph Douai.

Auch im engen Raume einer Gutte und unter Benigen fann ein fleiner Roman fielen, ein Stud Menschenleben mit jener Berschiebenheit an Charafteren und Schifflaswechsein des wirflichen Lebens. Bumal im ameritanischen Menschenzeitebe freugen sich haufig bie einformigen Erlebnise und martigen Gemuther ber Ausbachlichtichen Aufritten und ber Auerbach ichen Dorfgeschichte mit ben weltgeschichtlichen Auftritten und

bunten Gestalten bes englifchen Romans. Gine fleine Ergablung biefer Art ift es, welche wir unfern Lefern bieten.

Bir führen sie in die Prairien von Kansas, in eines jener Bretterhäuser, aus nur zwei Räumen bestehend, wie sie der Pionier des Westens baut, und welche man anderwärts mit dem weniger anspruchsvollen Ramen "Hütte" belegt. Das Innere war mit Lehm beworfen, der mit schneeweißer Tünche übertleibet erschien. Es sehlte weder an einem bretternen Fußboden, noch an einer bergleichen Decke, Bedürssissse, welche der neue Ansiedter des Südwestens nicht tennt, der des Nordwestens nie länger entbehrt, als er muß. Im Uebrigen war die Ausstatung des kleinen Wohngemachs äußerst beschein, aber nett und freundlich.

Im Kamin brannte ein mäßiges Feuer, welches neben ber Erhitpung bes barin brubelnben Theetessels noch die Beleuchtung bes Jimmers zu besorgen batte. Bor bemselben zeichnete sich eine weibliche Gestalt in scharfen Umrisen ab, welche sich mit Bereitung eines Abenbessens zu thun machte. Die tiefe Stille braußen und innen wurde noch einbrudsvoller burch bas leise Tiden einer Wanduhr im anfloßenden Schlafzimmer und burch bas rubige und tiefe Athmen mehrerer darin

folummernben Rinber, enblich burch bas Praffeln ber Flamme.

Das frischgebadene Maisbrot war endlich fertig; benn die Köchin brebte sich iest um und stürzte es aus der Pfanne auf einen auf einen fiche stehenden Teller. Jest bätte ein Lauscher wentigstens so viel bemerken Können, daß er eine noch jugendliche Frau vor sich hatte. Nun ging sie in die Kammer, um nach den Kindern zu schen, und als sie wieder beraustrat, siel der Feuerschein voll auf ihre Jüge und ließ ersennen, daß sie diebend und rüstig dreinschaute, wenn gleich ein ernster und sorglicher Ausdruck um Lippen und Sitrn hielte. Sie zündete setzt anstatt einer Kerze einen langen Holzspahn an, um ihr beim Abenbessen zu leuchten; und nummehr hob sich ihre schlanke, aber kräftige Gestalt und ein eigentbümliche sinnige Schönbeit in ihrem dunkelzauen Auge, ihrer schöngewöldben Stirn, ihren scharfgeschnittenen Brauen auffällig ab von dem kart sonnengebräunten, kräftig ausgeprägten, unteren Theile des Geschlebes, und ihre Geberden ließen vielen Abel sehen trog aller offendaren Midbigkeit in der ganzen Haltung der Glieder. Eden datte sie noch einen Teller mit Butter, ein Töpsichen Milch und die Keefanne aufgetragen und wollte sich am Tische zur Mahlzeit niederlasse, als ein Laut braußen sie lausschen machte.

Es war hufschlag, ber immer naber tam, und gleich darauf fester Mannestritt vor der Thare. Sie öffnete rasch einen langen Schrant in der Ede, in welchem eine Doppelbuchse flichtbar wurde, raffte biefelde auf, untersucht erasch und mit Kennerblid den Zustand, in welchem sie sich befand, siedte außerdem einen Revolver in ihre Tasche und ein Dolchsuterral in ihren Bufen und siellte sich entschlossen an die Thure, einen Ileinen Schieber in derselben öffnend und einen Blid

in's Freie werfenb.

Gleich barauf pochte es braufen an bie Thure. Die junge Frau hatte ihre Mufterung beenbigt und ben Schieber wieder vorgeschoben. Sie stellte die Buchse rubig wieder in den Schrant und verschließ benschen, ichob dann den Riegel zurück, welcher die Thure von innen sicherte und ließ den Antömmling einteten, wahrend sie mit erwartungsvollem Blid im Scheine des Lichtes steben blieb.

"Guten Abend," fagte noch halb braugen eine tiefe, wohltonenbe Bafftimme.

"Ift es erlaubt einzutreten ?"

"Nur berein! Bas ift Guer Begehr?"

Der Frembe war eingetreten. Es war ein mittelgroßer, aber febr ftark gebauter Mann in ben Dreißigen. Alles an ihm fab wild und vernachläffigt aus. Das lange, ftraffe braune Haar umbing bicht wie ein Stroßbach ein sonnverbranntes Gesicht, aus welchem jedech sehr flare, belebte Augen und edle, wen auch harte Züge herausschienen. Der Anzug war ber eines Prairiejägers ober Fuhrmanns und wenig von bem der Indianer unterschieben. Die Haltung hatte



etwas Stolges und Rubnes, ließ aber fofort ben gebilbeten Dann erfennen, ber folecht in folden Angug paste. Gin auffällig langer verwirrter Bart reichte ibm bis jur Mitte bes Leibes. Gein Gruß war freundlich und von einer leichten Ber-beugung und handbewegung begleitet. An ber Schwelle blieb er fteben, entblogte fein haupt, bag eine breite Stirne fichtbar wurde und mar einige Augenblide offenbar um eine Unrebe verlegen.

"If Mr. Manfield zu Hause?" frug er enblich mit bewegter Stimme. Die junge Frau, welche vom ersten Augenblicke an, da sie ihn kommen geschen, jebe Furcht vor biefem Fremblinge abgelegt ju haben schien, mar auf biefe Frage überrafcht und taum einer Antwort fabig.

Mr. Mapfielb ift tobt! - Sabt Tonlos und halblaut fagte fie enblich:

36r ibn gefannt ?" fente fie nach einer Paufe bingu.

"Tobt?" rief ber Frembe fast erschuttert. "Und 3hr feib Bittme ?"

"36 bin Bittme," erwieberte fie mit jener rubigen Behmuth eines nach .

langeren inneren Rampfen gur Faffung gurudgefehrten Bergene.

Eine langere Paufe folgte. Dann trat ber Antommling an bie Thure gurud und fagte: "Einer Bittme barf man nicht mit einer Bitte um Rachtherberge läftig fallen. 3ch erlaube mir blos bie Frage, wie weit es bis jum nachften Saufe, ober - wenn feines in ber Rabe - wie weit es bis gur nachften Quelle ift.

"Mir fallt 3hr nicht läftig, und mofern 3hr auf bem Dachboben ichlafen wollt, tonnt 3hr Abenbeffen und herberge haben." Sie hatte bies mit bem Tone

einer Birthin gefprochen, welche oftere Gafte ju beherbergen pflegt.

Der Frembe trat wieber vor und in ben vollen Schein bes Lichtes, ftrich fich bie haare aus bem Geficht und frug: "Und fennt 3hr mich noch ?"

Gie mufterte ihn aufmertfam und neugierig, aber mit Ropffcutteln.

"Es ift freilich," feste er hingu, "feche lange Sahre ber, feit Ihr mich gum letten Male gefeben."

"Eure Buge find mir nicht unbefannt. Aber ich febe fo baufig Reifenbe und

frembe Befichter -"

Befinnt Euch nur. Bir fannten einanber naber."

Sie fubr fich mit ber Sant über bie Stirn, ale wollte fie bie Schleier, bie bie letten feche Sabre über ihr Erinnerungsvermögen geworfen batten, wegmifchen, und fagte bann, fich offenbar befinnend, aber ohne Bewegung gu verrathen :

"In Gurer Stimme ertenne ich Guch, benn Guer Meugeres bat fich mert-

wurdig veranbert. Ihr feib boch Dr. Sallermann ?"

Der Fremde mar von biefer falten Begegnung unangenehm berührt, nahm ein gurudhaltenberes Benehmen an und frug:

"Alfo 3hr wollt mich beberbergen? Und es toftet Guch fein Opfer, feine Unbequemlichfeit ?"

"Ihr tonnt bleiben. Sier ift ein mageres Abenbeffen."

"Das ift Euer Abenbeffen," fagte Sallermann, "und eben genug fur eine Berfon. Bollen wir nicht halbiren? Damit es fur 3mei reiche, lege ich ben

Reft meiner Provisionen bingu."

Sie trat ohne ein Bort ber Entgegnung naber, flupte fich auf bie Stubliebne und fab ibm gu, wie er aus feinem Rangen ben Reft eines buftenben Buffelrudens und etliche große, harte Schiffszwiebace auftischte. Dann nahm fie eine Wacheferge - ein Wegenstand, ber nur fur Gafte bestimmt ichien - aus einem Fache im Tifchtaften, feste fie auf einen Leuchter, gunbete fie an und marf ben Reft bes Solifbabnes in's Feuer. Immer noch wortlos, rudte fie ihren Stuhl an ben Lifd, bem Gafte gegenüber und bebiente ibn querft, fich gulett.

Diefer wollte icon verzweifeln, ihrer Ginfilbigfeit ein Gefprach abzuloden, als fie gwifchen ben Paufen ber Mablgeit von felber ein folches eröffnete, bei welchem

er Buborer blieb.

"Mr. Mapfielb gog im britten Sabre unferer Che mit einer Ungahl unferer

Rachbarn nach bem Guben gegen bie Indianer, welche von ben Grenzstrolden gegen bie Freiftaateleute aufgebest waren. Er tam nie jurud. - Die Compagnie hatte fich bei ber Berfolgung ber Bilben gerftreut, und eine Abtbeilung bavon wurde am Canadian River von biefen überfallen, getobtet und fcalpirt. Ein Einziger entfam bem Blutbabe und brachte mir und meinen nachbarinnen bie Rachricht, bağ wir Wittmen geworben feien. Das ift nun vier Jahre ber. -Die anberen alle verliegen barauf bie Umgegend, weil fie fich ju fcuplos fühlten und ihre Farm nicht felbit bestellen tonnten; fie zogen fich in die Staaten gu Bermanbten gurud, 3ch blieb allein auf ber Farm, bestellte fie, befduste fie, bemirthete Reifenbe und erzog meine beiben Rinber."

Dies war mit aller Schmudlofigfeit einer hinterwälblerin ergablt, welche auf Bewunderung ihres feltenen Belbenmuthes feinen Anfpruch macht und ihre Gefdichte icon oft ben Reifenben ergablt bat. Fur ibn mar jeber ibrer abgebrochenen Gabe von aufregender Rraft. Er war endlich fo tief bewegt, bag ibm bie Rebe verfagte, ale fie geenbet hatte und er einer Wegenaußerung beburfte.

"Arme, arme, belbenmuthige Frau!" rief er und lebnte fich fprachlos im

Stuble gurud.

"Ift Euch noch eine Taffe Thee ober ein Glas Milch gefällig?" fragte fie

rubia.

Er winfte ablehnend und fagte: "Welche unbefdreibliche Geelenleiben muß Euch ber Berluft eines folch en Gatten gefoftet baben! Belche fcmeren und ungewohnten Anftrengungen habt 3br auf Euch nehmen muffen! Und bat Euch

babei gar feine Nachbarband beigeftanben ?"

Man rieth mir megguziehen, ba bie nachften Farmen, von wo aus man etwas fur mich batte thun konnen, fieben Meilen entfernt waren. Man wollte mir ju einem gesicherten Untertommen in ben bichteren Unfieblungen verhelfen. Ich tonnte es nicht annehmen. Die Rachbarn find alle felber arm und eine bienenbe Stellung einzunehmen, fallt mir, Die ich feit meiner Rinbbeit gang felbsiftanbig gemefen bin, viel gu fcmer. Ich habe auch nie bereut, bier mohnen geblieben gu fein."

"Aber Ihr feib boch von Gefahren umringt? Inbianer und Grengftrolche-

bie Einen fo fchlimm wie bie Anbern." -

"Sie haben mich in Rube gelaffen, und ich bin febr machfam gemefen. bin mohl bewaffnet und versiebe Waffen ju gebrauchen. Mein treuer hund — 3bull — allein ist so viel werth wie zwei Mann Wache. Seine Rlugbeit ift fo groß als feine Starte und fein Duth. Wie flug er ift, febt Shr baraus, bag er nicht gebellt hat, ale 3hr bem Saufe Euch nabertet. Er weiß bie verbachtigen Gafte febr mobl von ben unverbachtigen ju unterfcheiben."

"Und fürchtet 3hr gar nichts von ben Rebellen, feitbem ber Burgerfrieg aus-

gebrochen ift ?"

"Wir hier im fernen Gubweften find bavon noch nicht berührt worben. Aber nur zwanzig Meilen von bier haben bie Gublichen viele arme Farmer geplunbert und erichlagen. Meine Ginfamteit ift mehr mein Coup ale meine Gefahr."

"Und baf Ihr ber Felbarbeit gewöhnt feib, bas sieht man Euch an. Wie viel Alder bestellt 3hr?"

Reifenben. Die lettere bringt mir fo viel ein, als ich nebenbei gebrauche. Ich guchte einiges Bieb und habe Erfolg bamit. Es ift mir noch tein Stud verloren gegangen."

"D, feib fo gut, mich Gure Rinber feben ju laffen."

Sie leuchtete ihm in's Rammerlein voran und zeigte ihm zwei blubenbe Rinbergefichten in ben lieblichsten aller Saltungen, im gefunden Schlummer. "Gie ahneln ihrem Bater, befonbere ber Meltefte bier, ber Rnabe. Arme

Befen, bie nie ihren Bater tennen lernen follen !"

Sie budte fich gartlich über fie nieber und fußte fie leise auf bie Stirne. Dann fuhrte fie ibn in's Limmer gurud.

Dann führte fie ihn in's Zimmer gurud. "Run, und Gure Gefchichte, feit Ihr bier weg maret ?"

"Sie war in ihrer Art so furchtbar und so außerorbentlich als bie Eurige," sagte er und holte tief Athem.

Ihre Reugierbe marb rege. "Laft fie boren. 3ch will babei eine Arbeit

jur Sand nehmen."

Und fobalb fie binter ibrer Maberei fag, begann er:

"Bas mich von bier forttrieb, bas wift 3hr." Er machte eine Paufe, und feine von eigenthumlichem Feuer erglanzenden Augen suchten die ihrigen. Aber

fie wich feinem Blide gefliffentlich burch Bertiefung in ihre Arbeit aus.

"Mein ganzer Lebensplan war zerftört. Ich hatte vorher mein langes demteurerleben satt gehabt und mich als Farmer und glücklicher Gatte zur Ruhe sest woulen. Seht war es damit für immer vordei, und ich mußte mich in mein altes Banderleben stürzen, um zu vergessen und verschmerzen. Und wenn das mög lich ware"— er sagte das mit der tiessten, aber gewaltsam beherrschten Bewegung, welche sie leise zusammenzuden machte, ""wenn das möglich ware"— bewegung, welche sie leise zusammenzuden machte, ""wenn das möglich ware", "be hat nie ein Mensch größere Gelegenheit dazu gebabt. Ich war sech 3 ahre lang lebendig veraben."

Er hatte bas mit einer erschütternben Rube gesprochen. Gie fuhr auf.

"Lebenbig begraben ?" Und fie fcauberte.

"Ja, was ift es anders, wenn man in einem engen Flußthale, welches rings von bimmelboben Felfenmauern unzugänglich eingeschlossen ift, so lange Jahre fern von aller menschlichen Gesellschaft bas Leben wie ein Maulwurf hinfriften muß?"

"Und wo war bas? Wie famt Ihr babin?" fragte fie in einer Aufregung, welche feltsam gegen ihre sonftige Ruhe abstach und fie bie Arbeit aus ber hand

ju legen nöthigte.

Sie wollte ihn unterbrechen, beberrichte fich aber und griff wieber gur naberei,

aber ohne bamit fonberliche Fortschritte gu machen.

"Um bagu gu gelangen, in biefe entfestlichen Schluchten hinab, welche vor mir gewiß nie ein menschlicher Buß betreten bat, beturte es eines nicht geringen Erstwausgegeistes und außerst angirengenber Bersuche. Seben biefe Ansfrengungen bes Leibes und Geiftes aber sollten und tonnten allein mich vergessen machen, was in dur andere Weife nie hatte vergessen können. Aller Aussicht nach fonnte ich babei nicht mit bem Leben davon kommen; allein — was lag mir in meiner bamaligen Stimmung am Leben?"

Und hier begegneten fich Beiber Blide einen Moment, um ebenfo rafch wie-

ber einander gu meiben.

"Ich ruhete mich in Santa Fe, wohin ich von hier aus ging, für meine Unternehmung aus; ich verwandte mein ganges Vermögen auf viefelbe. Richt die geringste meiner Schwierigfeiten bestand barin, baß ich ganz allein die Entradungsreise unternehmen mußte, wenn ich meinen Zweck nicht von vorn herein vereitelt sehen wollte. Hätte ich Begleiter gehabt, welche nichts von dem Vor-

Differently Google

hanbensein bes Golbes im Cannon wußten, so batten sie mich für wahnsinnig halten muffen, baß ich ein solches Unternehmen wagen wollte, und sie wurden an Ort und Setlle mir mehr Schwierigkeiten zu benen, welche in der Natur der Sache lagen, durch ibr Abrathen und ihre Unschliftigteit bereitet baben. hatte ich ihnen von dem Bordandensein der Golbsager etwas mitgetheilt, so wurden sie mich entweder für verrückt gehalten, oder schließlich mich um die Frucht meiner Entbedungen zu bringen gesuch baben. Leute, wie man sie zu solchen Abenteuern allein drauchen kann, machen sich nicht das mindeste Bebenken daraus, beim Blinken bes Golbes ihren Wohlstater abzuschlachten."

Um ihren Mund spielte bei biefen feinen Worten ein leifer Jug bes Spottes. S war, als wollte sie fagen: wenn Dir so wenig an Deinem Leben lag, was hatteft Du überhaupt zu furch ten? Er mußte es bemerkt haben, benn er sagte

gang rubig:

"Es ift etwas ganz Anderes, sein Leben im Kampfe mit den Naturgewalten hinzupfern, wenn man als Preis dieses Kampfes große rubmreiche Entdedungen erringen kann, und es zu verlieren unter den Händen der hefe der Menschbeit, welche schon gemachte Entdedungen wieder verloren gehen lassen, weil ihre elenden Leidenschaften sie vor Ausbeutung derfelben zu Grunde richten."

"Ihr mogt Recht haben," warf fie begutigent bagwifchen.

"Ich nahm zwei ftarke Maulthiere mit, welche ich mit Lebensmitteln und Wertzeugen belub; bas eine ritt ich, bas andere führte ich am Stricke nach. So trat ich, von Neugierigen verfolgt, welche sich mein Vorbaben nicht klarzumachen wußten, meine Reise über bas Gebirge und bie weite Wüfte an. Ich gelangte, ber besten Wege kundt, an Ort und Stelle, ohne besondere Erschnisse oder Verluite.

ber besten Bege kundig, an Ort und Stelle, ohne besondere Erlebnisse over Berluste. "Es fostete mich deri volle Wochen, die ich eine Setle entbecte, wo in hin-absteigen in die mindestens sechstaussend But tiese Felsenschlucht verbältnissinäsig am Leichteiten erschien. Eine der tiessten Asgenschluchten, welche sich vom Rande des Tasellandes gegen das Flußthal hinabsenten, drachte mich und meine Maufteire auf- eine ziemtlich ausgebehnte Fläche, welche mit swiel Gras dewachsen war, daß diese einige Wochen lang bier grasen konnten; auch gad es eine Duckle dier. Dewoch bier dem Flusse ein paar Tausend Fuß näher, war ich doch von ihm noch immer drei- die viertaussend Fuß in senkrechter Höhe entsernt, und vor mir sant der Felsen steil wie eine Wand hinad, über den Stom sweit überbängend, daß ich ihn vom hier aus nicht seden konnte. Mein Plan war, mir eine Felsentreppe hinad zu meißeln und mit Pulver auszusprengen, dessen, des genug

baju bei mir ju haben glaubte."

"Ich machte mich fofort an's Wert und arbeitete raftlos. Im Anfange wollte mich, ber ich nie vorber vor Schredniffen irgend einer Urt gurudgebebt war, bas Gefühl ber ganglichen Ginfamteit und Bulflofigfeit in biefer fo überaus großartigen und ichredlichen Ratur faft erbruden. Denft Euch umringt von himmelhohen Felemanden um und über Euch, bie einen bie Salfte bes Tages im eifig talten tiefen Schatten liegend, bie anbern im blenbenbfien Sonnenlichte erftrablend und bavon faft glubend gemacht, fo bag 3hr bald in diefem Duntel und biefer Gifestalte, balb in biefer Solle von Sipe und Licht arbeiten mußt. Euch biefe ungeheuren Felfenriefen fchichtenweise in bie mannigfachften Farben gefleibet, in grelles Biegelroth, in Biolett und Purpur, in belles Beig und fcmale Streifen bes bunteiften Schwarg, Farbencontrafte, welche Euch auf Zei-ten gerabezu entzuden, feltsame und zauberische Feleformen, welche Eurer Einbilbungefraft eine versteinerte Beifterwelt vorfpiegeln und Euch munderbar aufregen fonnen, um balb barauf Guch wieber burch bas ftarre Ginerlei ber Unbeweglichfeit, burch ben Mangel alles Lebens, alles mit Euch Sympathifirenden tief ju erfcuttern und jum Gefühl ber Dhnmacht herabzubruden. Denft Guch bie ftete Rabe ber Gefahr, und bag ein einziger Tehltritt, ein Augenblid ber Ermubung ober bes Schwindels, ober irgend ein Bufall Euch in unfehlbaren Tob, in eine Tiefe hinabschleubern muß, wo nicht einmal Eure vergänglichen Ueberreste wieber vor ein menschliches Angesicht tommen werben. Dentt Euch das Alles und erwägt, in welcher Spannung aller meiner Nerven und Musteln ich sortwährend ausbauern mußte, mit welcher übernatürlichen Aufbietung von Willenstraft ich die unausbleibilich oft wiebertehrende Erschöpfung zu bestiegen batte, endlich wie aufreibend eine solche Lebensweise ist, wenn sie auch nur mehrere Tage bauert."

(Schluß folgt.)

## Bücherschau.\*

Land und Leute in der Union. Bon Abolf Douai.—Berlin 1864. Drud und Berlag von Otto Janke. — Ein ganz vortreffliches, böchst interesantes und, — ein großer Borzug — fein gelehrte Buch .— Der Verfalfer betundet ein außerordentliches Beobachtungstalent; sein Buch ist voll naturgeireuer photograbhicher Vilber aus dem amerifanischen Leben, in denen mancher Leser ihn belannte Ersabrungen und Situationen sinden wird. Nachdem der Berfasser in ersten Capitel den phossischen Charatter des Anglo-Amerifaners nach den Einslüsse des Bodens und des Klimas bestimmt hat, gebt er im zweiten Capitel auf der Geschächte über und zeigt uns in sehr gelungener Weise den Einsluß der Stlavere und der Einwanderung auf den moralischen Charatter unseres Bolfes. Wir baben leider teinen Raum für die Schilderung des Einslusses der vorlichen Einwanderung, so gern vir auch die fo klar und überzeugend gegebene Darstellung mitthellen mödern.

In bem folgenben Capitel: "bie Demofratie und ber Nationalcharafter" ind vir nicht ganz ber Ansicht bes Berfasser. Es ist febr lecht und äußerst bequem, in der Geschietz au generalistren, allein man kann babei auch febr leicht in den Kebler verfallen, ein seitig zu werben. Wenn der Berfasser in dem Jahrzebnte dauernben Kampf zwischen der amerikanischen Demofratie und der gegenehretenen richteren Welbeg und heateren republikanischen Partei nur einen Kampf der Partei der Robbeit gegen die Partei der Bischung siedt, so liegt bieser Ausgassen der volltischen Momente etwas zu sehr die Ww. Horter Ausgassen zu Gerbeit gegen die Partei der Bischung siedt, so liegt bieser Ausgassen, von allerdings wir meinen in der Stab kow Borter Ausschaug zu Grunde, woo allerdings wir meinen in der Stab kow Borter Ausschleben peblichen Einfluß verdorbene und verwilderte Demofratie geben gebildeten Kürger mit Abscheu erfüllen muß. Allein der Verfasser siest eine 104:

"Die Partei ber Bilbung bat von jeber nicht recht an die schrankenlose Babl-, Nede- und Preffreibeit geglaubt. Schon gegen Ente bes vorigen Jahrbunderts, als sie sich noch Federalischen nannte, wußte sie die sogenannten "Fremden- und Aufruhrgesehe" durchzubeitigen, welche das Stimmrecht der Fremden beschränkten und der Staatsgewalt in Zeiten des Aufruhrs erlaubten, die Prefund Nedefreibeit vorübergebend aufzuheben. Die Partei der Robbeit, welche sich damals Republikaner ober Demokraten nannte, mit dem fernblikenden Jeffersen aber Spike, bekämpste diese Geset leibenschaftlich und wußte sie zum tobten Buchstaden zu machen."

Der gebilbete Deutsche wird nie sich überreben lassen, daß irgend eine Besprantung ber Rebe- und Preffreibeit in einer Republik, selbst aus Grunden ber großen Politik, einer "Partei ber Bilbung" wohl ansteht und noch viel meniger

<sup>\*</sup> Alle in unserer Bucherschau besprochenen ober ermähnten Bucher fönnen in Chicago burch bie Buchhandlung von Carl Kappmeier bezogen werben.

wirb er sich überzeugen laffen, baß Jefferson ber Bater einer "Partei ber Robheit" war. — Doch es würbe uns zu weit führen, biese politischen Bebenken weiter auszuführen. — Aleusgerft anschaultig und vorzäglich ist das Capitel über be Nankees. Jeber, ber einmal in Neu England war, wird die solgende schöne und

mahrheitegetreue Schilberung ju murbigen wiffen:

Man fann nicht burch achte Jantee-Ansiebelungen reifen, wir haben es eben fo haufig gu Bufe gethan, ale mit Dampf, ohne fein Berg fich erweitern gu fublen, wenn man namlich ein Berg fur Menichenwohl bat. Wenn man biefe Sunberttausenb bubicher, netter, Land- und Farmbaufer mit prachtigen Garten, aus benen behabiger Bobiftanb obne Uebermaag von Reichthum ober brudenbe Armuth blidt; wenn man biefe fo gleichmäßige Bertheilung bes Boblftanbes und ber nothigften Lebensbedurfniffe, biefe gufriebenen, offenen, verftanbigen Wefichter, biefe mobigeformten Bestalten ber Manner und Frauen und bie oft reigend fconen Buge fieht, nirgends aber Bettler, nirgende Lumpen, nirgende verthierte Untlige; wenn bie iconften und größten Gebaube fich in ber Regel als Schulhaufer ausweisen; wenn selbst ber Irlanber und Deutsche nieberer Bilbung fich bier auf gehobenem Standpuntte zeigen, bie Robbeit fich schambaft in ihre Schlupfwintel verfriecht; wenn man jeben Augenblid ben unermeglichen Denfchen- und Baarenverfehr langs ber großen Sanbeloftragen, bie mobibeftellten Meder, bas fcone Bieb, bie freundlichen Rirchen, bie gablreichen Gifenbahnen und guten Straßen; wenn man biefes Alles auf große Streden bin fich gleich-bleiben fieht, bann ruft man unwillfurlich aus: bier ift mehr Menschenglun und Menschenwurde gu finden, ale unter jeber gleich gablreichen Bevolferung ber Belt! Wir faben biefes herrliche Schauftiel guerft, nachbem wir Jahre lang in einem Stlavenftaate gelebt hatten, und ber Einbrud mar überaus machtig, wird une unvergeflich bleiben. Bir tonnen noch heute teine Reife burch Janteeland machen, ohne une gugurufen: Sier ift weit mehr, als bas alte Europa aufweifen fann."

Im Gangen trägt bas Buch ben Stempel ber Zeit, in welcher es entftanben; es wird bem Verfaffer gegangen sein, wie jebem Deutschen, er lauschte, als Patriot, besorgt und erwartungsvoll auf ben Kanonenbonner vom Schlachtselbe und baburch wurden manche Sizzen etwas flüchtiger Natur. So z. B. Seite

138, wo von ben nativiftifchen Bestrebungen bie Rebe ift :

"So mit bem Jufat jur Unionsverfassung, wonach funfjähriger Aufenthalt im Lande jur Ausübung bes Bahlrechts für Unionsämter befähigen soll, und längere Frisen erforberlich find, um Reprasentant, Genator im Congres,

ober Prafibent und Biceprafibent werben gu fonnen."

Es bebarf für ben Berfasser nur ber hinweisung auf die Constitution ber Ber. Staaten, um ihn in Betreff bes Prasibenten ac. an ben Irrthum zu erinnern. Ebenso wird er wissen, bağ bie Stlavenhalter für fünf Reger nicht drei Stimmen abgeben, sondern daß biese brei Stimmen nur bei der Repräsentationsbasis in Anschlag kommen.

Jebenfalls ist das Buch ein bankenswerther Bersuch, unsern Deutschen jenseits des Wassers ein richtiges Bild der Union und ihrer Bewohner, so wie des gewaltigen Entwicklungsprozesses, der hier vor sich geht, zu geben und der Berfasser hat sich dadurch ein nicht genug anzuerkennendes Berdienst erworben.

Gebichte von Albert Sigel. St. Louis 1863, Thalmann und Co.—Ein hubsch ausgestattetes kleines Bandchen Poesien, die ein tief inniges Gemüth und viel poetische Begadung bekunden. Es ist mehr als Mittelmäßiges, was uns hier geboten wird; einzelne Berfe sind won großer Schönheit. Es sind meist Gelegenheitsgebichte, Zeitklänge aus den Jahren 1854—1860. Das bewegte Kriegsleben (der Berfasser ift Oberk eines Missouri-Regiments) scheint den Dichter nicht poetisch angeregt zu haben; seit Ausbruch des Krieges schweigt seine Leier. Eine Beigade bilden "Humoresten" und eine Borlesung in Prosa über den "Hum.

welchen mitunter ein gesunder und sprudelnder Humor durchklingt. Die Sammlung ist, in kindlicher Pietat, den Manen Morig Sigel's, des kürzlich verstorbenen Baters des Berfassers und des Generals Franz Sigel, in folgenden Bersen gewidmet:

Du, ber bu einst für uns gelitten, Du, ber bu einst mit uns geftritten Und ungebeugt von jebem Schlage Ausbartest in bem Sturm ber Tage, haft biese Blätter, die gerstreuten Und ber Bergeffenstell geweisten, Dir einst bewahrt als Angebinde Bon beinem Sohne-beinem Kinbe.

So mögen sie auch jeht im Kreise Der Freunde in bescheid ner Weise Noch weisen als Erinnerungen, Die im Geräusch ber West verklungen; Ja, ernst und heiter, wie das Leben, So sollen sie sich wiedergeben Und grünen am Copressenziege Auf beines Grabes dunklem Reiche.

Bir empfehlen bas heftden allen Denen, bie in biefem Lanbe noch nicht jeben Sinn für Poefie verloren haben. Subich gebunden murbe baffetbe ein pafenbes Beihnachts- ober Reujahrsgeschent bilben.

# Miscellen.

Daniel E. Bandmann.—Studweise, mehr und mehr, bricht die Mauer zusammen, die noch vor kaum zwanzig Jahren das hercissische Amerikanerthum vor den Antraungen aus der Augenwelt absschloße. Wie durch den gewaltigen Krieg in der Politit lang gehegte Borurtheile schwinden, und der Stolz des wirklichen "Nichtwisser" ties im Staude liegt, so schwinden auch mehr und nederen Kebleten die Eindildungen, die noch vor wenigen Jahren das Gehrn des eingebornen Amerikaners erfüllten. Die Zeiten, wo die Freunde des "großen amerikanischen Tragöden" (!) Forrest einen Aufruhr bervorrusen konnten, weil ein kalentvolker Englänker ist auf die Verektr der amerikanischen Kinden wege, sind für immer vorüber. Amerika ist kein zweites China mehr; erst jeht, wenn auch nur almählig, tritt das amerikanische Leben in volke Wechselwirkung mit dem europäischen.

Diesnal ist es wieder der germanische Beist, der einen seiner glänzendsten Tumbe feiert, und zwar auf einem Gebiete, welches in diesem Lande noch sehr ber Cultur debars, auf dem Gebiete ber Kunst. Die Amerikaner haben nach und nach gelernt, den deutschen Geist zu respectiren; in der Politik, in der Musst haben sie denschlen längt anerkennen mussen; zum ersten Male imponirt ihnen indes bieter Geist auf den "Das ist das große Ver-

bienft bes herrn Banbmann.

Bir hatten herrn Bandmann febr gern in einem Sbatespeare'ichen Charatter, befonders als Sholad, gesehen. Wie und competente Kritifer sagen, saßt er dies großartige Gestalt, diese wahre Prototyp des Unterbrucken, in ganz anderer Weise auf, als die ameritanischen Tragoben, die aus ihm einen gemeinen Schacherivben machen undauf das Wiedern des Parterres rechnen, wenn der um seine Rache betrosene Greis sich von der Kilden Kunft, bem ameritanischen Publitum eines der desten gesehen ber butschen Kunft, bem ameritanischen Publitum eines der besten Werte der letten Jahre vorsübrte, den "Narcife" von Brackvogel, jedenfalls das beste Wete de Letten Labre vorsübrte, den erstgeborenen Kinde seiner Muse den größten

Theil seines geiftigen Rapitals vermacht zu haben scheint. Bei ber ersten Aufführung in Chicago, vor überfülltem Hause, blieb bas Publikum mahrend bes ersten Actes ziemlich talt; man hatte in Nareiß einen Selben nach gemöhnlichen Pulischicht erwartet und fand—einen geistreichen Narren. Das gewohnliche Talent bes Künstlers entfaltete sich aber gleich in 2. Acte bei der Erzählung seiner Lebensgeschichte; wir sagen nicht zu viel, wenn wir behauten, daß wir noch selten auf der Bühne mehr ergreisende Wahrtit von einem darstellenden Künstler in einer Rolle geschen haben, wie in dieser Seene. Bon biesem Ausstler in einer Rulf des Künstlers volkfandig gesichert. In der Schussene Schustes date der Der volkfandig gesichert. In der Schussene Schustes date der Der volkeitsche des Intece hatte Dr. Bandmann einige größartige Momente. Die propheissche die sindeutung auf die tommende Revolution ließ und in dem ausbrucksvollen Mienenspiel bes zerlumpten Aactig die Eutwere ber Batiske und die kungernden Vanden der Faubungen Anaccig die Eutwere ber Batiske und die kungernden Vanden der Faubungs abnen, die 30 Jahre später ihr Elem an ihren Unterdrücken rächten.

Hrn. Banbmanns Ausprache bes Englischen ift tabellos; etwas schärfer zwar, wie bie bes eingeborenen Amerikaners, boch besto verftänblicher. Er hat fich ver einigen Rippen in Acht zu nebmen; zuerst sollee er vor allen Dingen mit seiner schönen, flaren, aber nicht ausbauernben, Stimme besser hausbalten; im fünften Acte hatte bieselbe schon viel von ihrem Metalle versoren. Dann erinnert er im hohen Pathos, zwar nur vorübergebend, nur anstreisend, an die bekannte amerikanische Schule, deren Großtophta Edwin Forrest ift. Es giebt eine scharfgezogene Grenze, worüber hinaus im stürmischen Affecte die Natur zur Unnatur wird. Ferner kann auch das Mienenspiel übertrieben werden; Hr. Landmann hat ein ausbruckvolles Gesicht, allein ber benkende Juschauer wird sielen hissen, auch durch die Bewegungen und Leibenschaften, velche sich darauf ausbrücken, auch durch die

Situation gerechtfertigt find.

Wir wurden in unfern Spalten, welche uns wenig Raum für Theaterfrititen been Gaftpiel bes hen. Bandmann vielleicht nicht berührt haben, wenn nicht eine fo be be uten be Erscheinung, wie biefer geniale Kunftler, bie Ausmertsamfeit jedes gebildeten Deutschen auf fich ziehen mufte.

Ein neues Berfahren jur Koncentration von Erzen. Serr Wilhelm Aufermann in Rew Nort ift mit Einführung eines neuen Berfahrens zur Aufbereitung von Erzen beschäftigt, das sich nach den uns gewordenen Mittbeilungen in vielen Beziehungen vor den bisher gedräuchlichen Methoben auszeichnet. Das Versahren besteht wesentlich in der Einführung der Luft statt des Wasselbeitung zur Separation von Erzbeilichen. Die Maschine, welche bei demselben in Anwendung tommt, ift übrigens in ibren Hauptgrundzügen wesentlich von andern Einrichtungen verschieden, welche sie der Lustebenfalls als Separationsmediums bedient haben, so von der vor einigen Jahren zur Ausbereitung des röschen Korns\*) und der Schlämme in Deutschland erfundenen Bentilations- oder Windspritrmaschine, sowie von ähnlichen in Amerika entstandenen Borrichtungen. Das theoretische Prinzip derselben ist etwa solgendes

Die Erze, b. i. die Metallverbindungen, wie sie in der Natur vorkommen und aus welchen das Metall vortbeilhaft berzeitellt werben kann, unterstiegen, bevor sie dem Schmelzdrozesse ober sonsiger Bugutemachung überwiesen werden, einer mechanischen Bearbeitung, die dem beutschen Bergmann unter dem Namen Aufbereit ung bekannt ist. Der Zweck derselben ist die Gewinnung möglichst reinen Erzes, mitsin die Tennung des Letteren von den mit ihm verwachsenen (tauben) Gesteinstheilen den sogenannten Gangarten – soweit dies mit der Hand ober durch Maschinen gescheben kann. Es ist klar, daß ein solches mecha-

<sup>\*</sup> Der Bergmann fpricht von rofchem und gabem Rorn, rofchen und gaben Schlammen und verfteht barunter grob- und feintorniges haufwert.

nifches Berfahren ber weiteren demifden Behandlung bes Erzes vorausgeben muß, wenn man nicht unnothig große Mengen tauben Gefteine bem Suttenprozeffe, b. i. ber wirklichen Bugutemachung überweifen, baburch aber eine Berfchmenbung an Löhnen und Brennmaterial, begiebungeweise chemischen Agentien bervorrufen, ben Procef überhaupt erichweren, ja unter Umftanben unmöglich machen wollte. Das Erg, wie es fo über Tage anlangt, ift bei weitem noch nicht fcmelgwurbiges But, benn nicht nur bag es viel taube Bebirgearten enthalt, bie bavon getrennt werden tonnen und muffen, fo ift es auch ofters bie Aufgabe bes mechanischen Berfahrens, Erze verschiebener Detalle, bie mit einander vorfommen, gu trennen, um fie einzeln bem Guttenprozeffe überweifen gu tonnen. Wir haben nicht bie Abficht, die einzelnen Stadien biefes Reinigungs- und Scheibungeprozeffes gu berfolgen; fonbern ermabnen nur, bag bie Scheibeerge, b. i. bie mit vielen tauben Besteinstheilen vermachfenen, ober aber folche Erze, in benen, wie bei ben meiften Golbquargen, Die eblen Bestanbtheile außerft fein, taum fichtbar, vertheilt in einer großen Gesteinmaffe vortommen - junachit burch Balgen, Dublfteine ober Doch ft empel gertleinert und bann auf Giebe gebracht merben, wo bie fo gerfleinerte Maffe in Rorner möglichft gleicher Große feparirt wirb. Die größeren unter ihnen - etwa von Erbfengroße und barüber, nebft bem von ber Bafche und ber Banbicheibung berrührenben abnlichen Saufwert, tommen auf bie fogenannten Sesfiebe, bie in mit Waffer angefüllten Bottichen eine ruttelnde Bewegung erhalten, woburch beren Inhalt nach ber Schwere ber Körner fich separiren tann, so baß bie leichtesten, gehaltlofen Theile oben, die reichen in ber Mitte und bie schwerften, ganz gediegenen unmittelbar auf ben Boben bes Setzliebes zu liegen tommen, mahrend ber burch bas Sieb gefallene feinere Staub - bas fogenannte Sesmebl - auf bem Boben bes Gesfaffes, b. i. bes Bottiche finft und bemnachft wieber auf feineren Sieben verarbeitet wird, ober nebft bem feineren Abfall bon ben übrigen Aufbereitungsprozeffen und bem Pochmehle einer befonberen Roncentration in ben Schlamm- ober Schliechgraben ober auf Stofheerben unterliegt. Diefen wie fammtlichen anbern Proceffen gur Roncentration bes Dodmebles liegt bas Princip jum Grunbe, ben Stoß bes Baffere ju benuten, um bie leichteren Theile von ben abfolut fchwereren abgufchlammen. Eine betaillirte Befdreibung ber verfchiebenen "Beerbe" murbe beweifen, bag überall große Berlufte an Metall vortommen muffen. Bei ber gewöhnlichen naffen Aufbereitung beträgt ber Berluft oft 30-50 Prozent ber Pochgange.

lufte bervorgerufen werben, und fcon Karften, ber berühnte Lebrer ber Metallurgit, warnt davor, bie Aufbereitung ju weit zu treiben und einen zu großen Theil ber Erze ber naffen Aufbereitung zu weit zu treiben und einen zu großen Theil ber Erze ber naffen Aufbereitung zu überweifen. Es waren bie Huttenfoften bei Berarbeitung eines armeren Erzes bei Weitem nicht fo groß, als die Berlufte bei

allgu ftarter Roncentration auf naffem Bege.

Sierin ift also ein wesentlicher Mangel ber nassen Ausbereitung. Gebt man bemselben naber auf ben Grund, so finder man, daß er nicht allein in der Unmöglichteit liegt, ein vollkommen gleichartiges Korn berzustellen, was jedoch zu einem ersolgreichen Betriebe unbedingt erforberlich wäre, sondern auch in mehreren Eigentdumlichteiten des Berbaltens metallischer Körper zum Basser. So ift es nicht allein die specifische Schwere, sondern die Gestart bes Korns und seine Affiniat zum Basser und andern Mineralten, wodurch ein entschiedener Einfluß auf de Ablagerung der einzelnen Theilchen dei der nassen Ausbereitung bedingt umd der Prozes zu einem höcht schwieren gemacht wird. Essen zu einem höcht schwieren gemacht wird. Essen zu einem höcht schwieren gemacht wird. Einen z. B. ist hereissischen eine Cand direct matersintt: Robse hat das Gewicht von Thon, doch sintt erstere talser im Ausger, aber nicht in der Lutz Solieb dei Weitem schwere tals Kiesel, dennoch können wir mittelst eines Witrostopes eine Menge kleiner, im Wasser

fuspenbirter Golbtheilchen entbeden, mabrend wir nicht bas winzigste Partikelchen flescligen Stoffe-so fein es auch sein mag-auszusinden vermögen, da es racher unteruntt, als jebes sichtbare Tebelichen schweren Golbes. Uebersdaubt schein alle Metalle in fein zertheiltem Justande die Tendenz zu haben, auf bem Basser zu schwinnen, die Einen mehr, die Anderen weniger; es tühr bies von Luft- ober Sasbläcken ber, die ben Metallkeilchen abbarten und so Schwinnen auf ber Oberstäche ober die Suspension im Wasser verursachen. Schweselmetalle, Orphe, Salze und in der That alle zusammengesetzen Körper zeigen diest Erscheinung nicht.

Da nun aber bei ber naffen Aufbereitung bas Pringip ber fpecififchen Schwere als Boraussegung gilt, fo folgt, baß iebe sicke Kbweichung von biesem Pribie Zwecknaftigliete be Berfahrens in Frage fellt. Es giebt in ber That in ber Praris tein Mittel, die großen, mit ber naffen Aufbereitung verbundenen Uebeffande zu beseitigen und ben Bersuften vorzubeugen, welche mit biefer Betriebsart unbedina berrhubt find.

Das Aufermann'sche Berfahren wendet nun statt des Wassers die Lust an, indem es das aus größeren und kleineren Körnern bestehende Hauswerk regelmäßigen Luftströmungen unterwirst, in welchen sich die einzelnen Theilden ie nach ihrer Schwere ordnen und daurch eine vollständige Separation her-

beiführen.

Von ben mit ber naffen Aufbereitung verfnüpften und vorsiehend erörterten Uebeständen liegt tein einziger vor; die Gefete bes freien Falls tommen hier allein vom theoretischen Gesichtspunkte aus die Ausermann iche Borrichtung zu empfehlen, sondern auch in der Ausführung zeigt sich bieselbe vorzüglich und praktisch brauchbarer als alle anderen. Jum Betriede des Werke wird am zwedmäßigken eine casorische Maschine verwendet, da solche nicht nur durch geringen Berbrauch von Brennmaterial und compendies Einrichtung, sondern auch sich dadurch empfehlt, das sie gleich der Ausberreitungsmaschine keines

Waffer bebarf.

Die Aufbereitungsmaschine kann in ben verschiebensten Größen angesertigt werben, ninmt sets jedoch einen relativ geringen Raum ein. Bei eine sticken won 8 Jus Lange, Auß Breite und 6 Jus Soße setz man bei zwölfstündiger Arbeit 3 Tonnen durch und erhält ein höchst concentrirtes Produkt. Bei größeren Dimensionen werden sich noch bessere Resultate erreichen lassen, und brei solcher Maschienen reforden nur zwei Arbeiter, inel. des Betriebsmaschinenwärters. Auch brauchen diese Arbeiter keineswegs vorzugsweise geschiete und erfahrene Leute zu sein, da der Betrieb des Ganzen leicht erlernt werden kann. Die Hauptvorzüge ber Aussermann'schen Borrichtung bestehen aber darin: 1) daß sie eines verdätligtwäßig geringen Raumes zur Ausslellung und keiner besondern Gebäulichkeiten bedarf; 2) daß die Schwierigkeitder Serbeiführung und Reservirung von Betriebswassen, welche fast siets mit höchst beträchtlichen Kossen verknüpft ist, (benn es ist eine Thatsach, daß Erzbergwerte oft genug in wasserarmen Gegenden tiegen, weil die Kormation, in der die meisten Erzlagerstätten vorkommen, anerkannt wenig ergiedig an Wasser ist, ganz sortsällt, weil die Aussermann'sche Aussereitungsmachching gar keines Wasserst, welch de Ausserratungsmachching gar keines Wasserst, well die Aussermann'sche Aussereitungsmachching gar keines Wasserst,

Diese neue Aufbereitungsweise ist baber für alle erzreichen und wasserarmen Distritte von ber größten Wichtigkeit, und zweiseln wir nicht, bag bie größere Brauchbarkeit ber Aufermann'schen Maschine bald allgemeine Anerkennung verfchaffen und ibre Benutung in allen Bergwerks-Oftritten veranlassen wird. Nicht nur, daß die Ausbereitung auf diesem Wege vortheilhafter erfolgen kann, wird

biefelbe für manche Wegenben überhaupt erft jest möglich werben.



# Dentsch-Amerikanische Monatshefte

fü

## Politik, Wissenschaft und Literatur,

herausgegeben von

#### Caspar But.

Erfter Band.

Februar-Heft.

### Bur Geschichte ber Emanzipation in Miffouri.

Bon Friedrich Dund.

Ilnter Kämpsen ber heftigsten Art war Missouri als Staven ft a at in ben Bund aufgenommen worben. Weniger allgemein bekannt als dies ist die Thatsache, daß schon damals eine Minderheit, nämlich eine Stavenhalter-Aristofratie, das noch so junge Gemeinwesen beherrschte. Die gange Newölterung von Missouri (ber Tenfus von 1820 giebt sie zu 66,557 an, barunter 10,222 Stlaven) war damals eine sehr gemischte, bestehend aus Franzosen, welche selbst, ober beren Borfabren entweber ben Mississpip berauf, ober von Canada ber gekommen waren, aus Abenteurern, ehn verschiedensten Ländern angehörig, aus armen Squattern, von ben älteren Stlavenstaaten hierher gewandert, und aus einer nicht sehr geroßen Zabl neu eingetwanderter virginischer Ellaven-Barone, welche die ausgesogenen Fluren ber heimath verlassen hatten, um in den reichen Gründen wissen ihre eine neue Hurch der fluden, einen belohnenberen Voden für die Arbeiten ihrer Leibeignen zu gewinnen, die "Segnungen des Stlaventhums" über tin neues weites Gebiet zu verbreiten und das geliebte Institut daselbst für alle Beiten seiten wieden

Die große Mehrheit ber Bewohner, namentlich ber Franzosen, war ber Staverei nicht botd, aber politisch noch wenig geschult, leichtsinnig und gleichgültig; bie unwisenden Squatter waren nicht verständig genug, zu begreifen, in welche Abhängigteit die Stlaverei sie selbe bringen mussen wussen es vielmerh eichte, als sich zu Sandlangern ber Stlaverei-Aristotraten zu machen, — und so geschab es, daß fast nur die letteren zu Mitgliedern der Convention gewählt wurden, welche das Geschich bes fünftigen Staates zu bestimmen hatte.

In dieser Aristofratic gebörte ein Mann, bessen Aame später zur höchsten Bebeutung gelangte, Thom as H. Benton. Auch ihm schien es bas Natürlichte von der Welt, daß Missouri den Stavenstaaten sich aureihe, und um auswifel über das fünftige Geschied des Staates abzuschneiden und alle etwaige Agilation der Stavereifrage für immer im Keime zu erstiden, derwirtte er die Ausmahme von zwei wichtigen Bestimmungen in die Versassung des Staates, daß

nämlich bie Legislatur bas Recht nicht haben folle, bie Stlaverei aufzuheben ohne bie Buftimmung ber Eigenthumer, ober ohne vollftanbige Entichabigung berfelben, und nicht bas Recht, bie fernere Ginführung von Stlaven zu verbieten ober ju erfcmeren. - Benton begann feine politifche Laufbahn mit allen Borurtheilen eines virginifden Stlavenzuchtere und icheint erft in feinen Rampfen mit John Calboun bas politifch Gefährliche einer Stlaverei-lebermacht in biefer Republif erfannt ju baben, wonach er bann biefer machfenben und mit unerfattlicher Begierbe immer weiter greifenben Dacht mit ber gangen Rraft feines muthi-

gen Beiftes fich entgegen ftemmte.

In Miffourt fügten fich Alle mit Rube ber festgestellten Orbnung, neue Buge von Stlaven murben alljährlich von Birginien und Rentudy berüber gebracht, auf Benton's Betrieb murbe (in ber Congreg-Gipung von 1835-36) bas berrliche fog. Platte-Land - bie norboftliche Ede von Miffouri - bem Staate gugefügt und, ben Bestimmungen bes Diffouri-Compromiffes gumiber, ju Stlaverei-Gebiet gemacht ;- furs, bas Stlaventhum gebieb nirgenbe beffer ale an ben Ufern bes gewaltigen Miffouri, und Riemand magte es, feine Stimme bagegen gu erbeben. - Der befannte Dr. Rarl Follen, ber Berfaffer ber berühmten "Address to the people of the United States on the subject of slavery", fam auf einer im Sommer 1836 unternommenen Reife bis an bie Grenze von Diffourt, glaubte aber nicht, es magen ju burfen, feinen mittlerweile in Miffouri angefiebelten Bruber Paul Follenius, welchen er in mehr ale 16 Jahren nicht gefeben batte, ju befuchen; fo machtig mar ber Bille und bas Intereffe ber Stlavenhalter in biefem Staate.

Und boch murbe gerabe um biefe Beit - geräuschlos und unvermertt - ber Grund ju einer Gegenmacht gelegt, welche bestimmt mar, bie gange getraumte herrlichfeit ju unterhöhlen. Das fcharfe Auge ber Rorboftlanber batte erfannt, von welcher Wichtigkeit für ben Geschäftemann, ben Abvotaten u. A. bie fo eben aus ber Unbebeutenbheit fich erhebenbe Miffiffippi-Stabt, St. Louis, werben muffe. Eine Menge gut gebilbeter junger Manner fuchten bier ihr Glud; und fügten biefe fich auch von Anfang in bie Drbnung bes Stlavenstgates, fo gaben fie boch meistens ibre beimatblichen Einbrude nicht auf und trugen wefentlich bagu bei, bağ in biefer Beltftabt bas Stlaventhum ju feiner Bebeutung fommen fonnte, baß fie ben Charafter einer norblichen Grofftabt annahm und fpater ihr volles Bewicht in bie Bagichale legte, ale es fich barum banbelte, bas Gefchid bes Staates enbgultig ju entfcheiben.

Bon noch größerer Bichtigfeit mar bie feit 1833 maffenweise einftromenbe beut fche Einwanderung. 3mar batte Gottfried Duben, beffen Buchern jene Einwanderung großentheils jugufdreiben ift, bie Stlaverei ale barmlofes und naturgemäßes Institut vertheibigt, - gwar tonnten bie Deutschen - im barten Rampfe für ihr bloges Besieben - von Anfang um tie Ginrichtungen bes Staates und beren Bebrechen fich nur wenig befummern und batten, im Bangen freundlich bon ben Ginbeimifchen aufgenommen, teine Luft, eine gegen biefelben feinbliche Stellung einzunehmen; bennoch murbe bie beutsche Ginmanberung ber Stein,

über welchen hinfturzend die Stlaverei in Missouri im Berlaufe ber Zeit ihren Naden zerbrechen mußte. Gerade die ehrlichsten unter den Amerikanern sagten freilich den Deutschen, daß es für sie nicht rathsam sei, mit Negern sich einzu-lassen, oder die Stlaverei saut und öffentlich anzuseinden, und so hielten sie es, blieben aber dabei — trop der nothwenden Andequemung an die vorgefundenen Berhälmisse— in Gesinnung und Lebensansicht den Eindrücken ihrer heimathlichen Erziebung und Gewöhnung treu.

Die Maffe ber Deutschen schloß, als bie Zeit zum bürgerlichen Sanbeln für sie gefommen war, ber bem of ratifch en Partei fich an, beren Grundsapel bamals bie freisinnigsten waren; erllärte sich boch wenigstens bie nörbliche Demofratie dumals noch immer fur Jefferson's Lebren auch in Betreff ber Stlavenfrage, währenb — wenigstens in Missouri — gerabe die ftolzesten ber Stlavenhalter zugleich bie Hauptgenter ber Whig-Partei waren, und während ferner in eben biefer Partei nativissische Gelüste sich geltend machten, — bamals wohl hauptsächlich barum, weil die Masse der Einwanderer (Deutsche und Irlandber) sich ber demofratischen Partei zuwandte und so die Aussichen der Whigs verdarb.

Allmählig brängten zwei wichtige Thatsachen bem Berstänbnisse ber Deutschen von selbst sich auf. Ihre eigene freie Arbeit zeigte ihnen einen Erfolg, wegegen die Stlavenarbeit weit zurückblied; blidten sie weiter und tiefer, so muste ihnen klar werben, daß der geringere Ausschwung und die langsamere Entwicklung bes ganzen Staates, gegen die großen und raschen Fortschritte ber freien Rachbarstaaten gehalten, seine einzige Ursache in der Stlaverei datte, welche wie ein hemmschub an Allem ding, was Großes und Bedeutendes hätte geschehen sellen. Dann wurde ihnen von Tag zu Tag fühlbarer gemacht, daß sie boch in Stlavenstaate auf einen Theil der Freiheit verzichten mußten, deren die Bürger der Schwestendaten sich erfreuten; sie mußten in Wort und That eine Schenung gegen ein nichtewürdiges Institut beweisen, welche mitunter einem unwürdigen Iwange gleich tam.

Wie es bei Antern war, weiß ich nicht, — mir felbst aber kam schon bamals ber Gedanke, baß es nicht unmöglich sein musse, noch immer Nissourt bem Fluche des Stlaventhumes wieber zu entreißen, und von bieser Zeit an wurde bies das Sauptziel meines politischen Strebens, zugleich ber Borber- und hintergedanke aller meiner Bemühungen, indem ich nichts ungethan ließ, woraus für meinen Iwed nur irzend ein Ersolg — wenn auch erst in später Jusunst — sich ergeben mögte. Freilich hätte ich wohl bamals noch mich persönlich der unmittelbaren Nabe der Stlavereiwirthschaft entziehen und mich in einem andern Staate andauen tönnen; aber theils wären dazu größere materielse Opser nötstig gewesen, als ich dringen konnte, theils hätte ich mir sieb gewordene Freunbschafts- und Berwandsschaftschande zerreißen müssen, und endlich wollte ich von dem betretenen Kannpsplage nicht wie ein Fliehender mich entsernen, vielmedr ausdauern im Ringen nach dem Ziele, welches odne Zweisel des Kampses werth war.

3m gangen Bunbe mar vor bem mexitanifchen Rriege von Aufregung in Betreff ber Stlavenfrage wenig ju bemerken. Gine fcmache Abolitioniften-

Partei bestand zwar, mitunter flart angesochten im Norben selbst, und im Guben gehaßt und verachtet, welche alle vier Jahre ein paar tausend Stimmen für einen besonderen Präsidentschafte. Kandidaten abgad, einzelnen Stlaven zur Flucht verbalf, wohl auch ihre Emissare babin und bortbin sande wend Drudschriften ihre Anslichten zu verbreiten suchte; aber die Rube bes Ganzen wurde baburch wenig gestört. Wie die Lauptvarkeien bachten, ergiebt sich am Besten aus ihren Platformen, welche sie vor jeder Hauptwahl annahmen und verfündigten. So besagt die bemotratische Platform von 1840: "Daß der Congreß keine Macht hat, in die Institution der Stlaverei einzugreisen, und sich namentlich nicht durch die Abolitionisten soll bestimmen lassen, die Estavereisrage in das Bereich der Bundesgeschgebung zu ziehen ze." Die Whispartei, in einem zu ernstlichen Aampse sir einen hohen Tarif, eine Nationalbant ze. begriffen, erwähnte die Stlavenfrage nicht einmal in ibren Platformen.

In Miffouri blieb Alles rubig. Bobl befprach ber "Miffouri Republican" bamale mitunter bie Frage, ob es nicht fur ben Staat beffer mare, wenn Stlaverei niemals eingeführt worben mare (ber Sag gegen Benton machte biefes in feiner Politit fo bicafame Blatt zum ersten Kürsbrecher ber Kreistaat-Lebre in Miffouri); bie anbern öffentlichen Blatter — auch bas einzige beutsche Blatt, ber "Anzeiger bes Beftens", bamale unter ber Rebaftion bes talentvollen und maderen Bilbelm Beber - berührten bie Frage taum. Etwas frater grundete ber unvergegliche Ebuard Dubl in hermann querft ben "Lichtfreunb" und bann bas "Bermanner Wochenblatt" und magte ce allerbinge bereite im Wahlfampfe 1848 offen und unumwunden gegen bie beiben Sauptparteien fich auszusprechen und fich fur ben Ranbibaten ber "Barnburner" (fo nannte fich bie Antifflaverei-Fraktion ber Demofraten im Staate New-Jort), ben alten Ban Buren, ju erflaren.\* Daefelbe Blatt feste feitbem, unbeirrt burch irgent eine Rudficht, fur bie Dauer feines Bestehens ben Rampf gegen bie Stlaverei fort. Der brave Berausgeber fiel, ein Opfer ber Cholera; aber bie auch in fleinerem Rreife von ibm gegebene Anregung bat ihre Fruchte getragen, und beute, ba wir nabe einem Biele fint, beffen Erreichung in Menschenaltern bamale auch ber Beifefte nicht batte vorausseben tonnen, wollen wir feinem Andenten willig bie gebührenbe Ebre jollen. Dubl blieb unangefochten, weil bas fleine beutiche Lotalblattchen von ber herrschenden Partei naturlich gar nicht beachtet murbe. Der Staat folgte willig ber Führung feines bochgeachteten Genatore Benton und erflarte fich bei jeber Prafibentenwahl mit beträchtlicher Mebrbeit fur bie bemofratifche Partei.

Inbeffen hatte auch Benton's heftigster Gegner, Calhoun, Freunde in Miffouri gewonnen, welche fich endlich ftarf genug glaubten, ben im Dienste bes Staates ergrauten Senator ju fturgen. Dbenan unter ben "Antibentoniten"

<sup>\*</sup> Satte boch biese Partei in ihrer (Buffalo) Platform ben Sat aufgestellt, bag ber Congres bas Recht und bie Pflicht habe, bie Stlaverei in ben Territorten zu verbieten, womit zuerft bie sog. Freiboben-Lehre öffentlich verfundigt wurde.

stellte sich ein Mann, welcher schon bamals Berrath im Herzen trug und als Hochverräther vor nicht lange geenbigt hat, Clayborn Jackon, indem er in der Legistatur-Situng von 1851 die berüchtigten Jackon-Resolutionen vorbrachte und mit Fülse seiner sauberen Benossen burchsette. Diese Beschlüsse ertlären die Staverei für das beste und folglich unantastbare Institut des Staates, bessen weitere Ausbreitung teine Macht bemmen durfe, und fündigen an, daß bei irgend einem berartigen Versuche Missouri mit den subschlächen Schweskerstaaten zu gemeinsamen Widerslande sich vereinigen werde. So versetzte Calboun den Krieg gegen seinen färksen Gegene, den er mit weniger Glück bisher im Senate geführt hatte, durch seine Gelsershelser mit besseren Ersolge in dessen Staat.

Für die Missouri-Calhouniten bestand Benton's Verbrechen hauptsächlich darin, daß er der übereilten Anschließung von Texas— weil er darin einen ungebührlichen und Gesahr drohenden Juwachs für die Stlavereimacht erblickte — sich widersetz, und daß er nach Beendigung des merikanischen Krieges erklärt hatte, die eroberten Provinzen seien nach den mexikanischen Gesehn freiges erklärt batte, die eroberten Provinzen seien nach den mexikanischen Gesehn freiges debiet so lange, die der Congreß die Einführung der Stlaverei ausdrücklich erlaube. Dagegen in struirte ihn dieselbe Legislatur, welche die Jackson-Veschüsse angenommen hatte, hinsort im Calhoun'schen Sinne seine Simme im Senate abzugeden, so nämlich, daß überall, wo das Sternenbanner weht, die Stlaverei zu Recht bestehe, es sei denn, daß bieselbe durch die Versassung eines Lundes-staates ausdrücklich untersagt sei (also: Stlaverei die Regel, Freiheit die Ausnahme!)

Benton, gewohnt, Missouri nach Gefallen zu lenken, vernahm mit Ueberrasching und Unwillen, daß man wagte, ihn in solcher Weise zu schutmeistern. Er durchzog, öffentlich rebend, den ganzen Staat und schleuberte seine Wilhe gegen die "Nullister" (wie er seine Gegner gewöhnlich nannte), drachte eine gewaltige Bellsaufregung hervor, unterlag aber dennoch seinen inzwischen übermächtig gewordenen Feinden. Die Temofratie schieb sich während diese Kampfes in Missouri (wie schon früher im Staate New Fort) in zwei sast gleich starte Kalften, Bentoniten und Anties; in die Reihen der Ersteren füchete sich Aules, was von wirtsig freisennigen Elementen im Staate vorhanden war, — die letzteren waren Calboni's ergebene Lasaien. Eine Emanzibationspartei war damit allerdings noch nicht gegründet, aber doch eine solche, die sich der wachsenden Staverei-Uebermacht entgegen stellte und, einmal organisier, sich weiter ausbilden konnte. — Der "Anziger des Bestens", seit 1850 von Heinrich Börnstein herausgegeben, der "St. Charles Demofrat" (von Arnold Krefel redigirt) und das "Hermanner Bochenblatt" (unter Protest) sochen auf Benton's Seite.

Der Compromis von 1850 — von Benton als "Omnibus-Bill" zwar getabelt, aber boch in feinen einzelnen Bestimmungen gebilligt — gab ber Stavenbalterpartei neue unberechenbare Bortheile in die Hand, beruhigte jedoch das Land insofern, als faum irgend Jemand Lust hatte, die mit Noth befänstigten Leibenschaften alsbald von Neuem aufzuregen. Bielen mag es ergangen sein wie dem Schreiber bieses, daß bas ganze Parteitreiben ihnen zuwider wurde und bağ fie abwartend auf einen funftigen Umfdwung ihre - wenn auch fdmache -Soffnung festen.

In ihren, ber Prafibentenwahl von 1852 vorausgebenben Conventionen ftellten fich bie beiben Sauptparteien faft auf die gleiche Platform, nämlich: Berubigung bei bem Compromig von 1850 und absolute Nichtagitation in ber Stlavereifrage, b. b. Riemand follte ein Bort über bie Gache fagen und Alles geben laffen, wie es moge. - Doch wer tonnte bem vorwarte ftrebenben

Menfchengeifte gebieten wollen: bis bierber und nicht weiter !?

Schon mabrent bes meritanifden Rrieges und nach beffen Beenbigung mar über bie Frage, ob bie Stlaverei in bie neu eroberten Bebiete übergutragen fei (fog. Wilmot-Provifo) ber heftigfte Streit entbrannt, welcher nur zeitweilig gu beschwichtigen mar, aber nothwendig immer von Reuem wieber jum Ausbruche fommen mußte, bie endlich ber graflicite Burgerfrieg baraus bervorging. Fragen wie bie folgenben mußten enblich boch gur Erörterung femmen, ju einer friedlichen, wenn bie Stimme ber Bernunft gebort murbe, ju einer blutigen, wenn bie Leidenschaft fich ihrer bemachtigte: Sind Stlaven Eigenthum in bemfelben Sinne wie Pferbe und Bebftuble zc., bas man alfo - ben Bestimmungen ber Constitution gemäß - ungehindert von einem Theile bes Landes jum andern hinbringen barf? - Birb bie Frage bejaht (nach ber fublichen Anficht), fo ift fcon bas Berbot ber Stlaverei in einzelnen Staaten eine Abweichung von ben Grundfagen ber Bundesverfaffung. Bill man fich aber ausnahmemeife biefe etwa noch gefallen laffen, fo ift weiter ju fragen: Muß nicht babin, wo noch feine Staategefege bie Cflaverei verbieten, alfo in ben Bunbes - Territorien, ber Gublanber fein Menfcheneigenthum ungehindert bringen burfen fo gut als ber Norblander feine Art und feine Mantee - Uhr ? Doch aus ben Territorien follen einmal Staaten werben, entweber Stlavenstaaten ober freie; wer foll bas Wefchid berfelben enticheiben? Bieber batte ber Congres es getban [burch bie Ordinang in Betreff bes Nordweft-Gebietes, burch ben Miffouri-Compromiß, burch befondere Wefete in Bezug auf Dregen und andere Territorien]; aber bag ber Congreg ein Recht habe, irgend Etwas in Betreff ber Stlaverei ju verfügen, murbe ja von ben fublichen Politifern immer ftarter miberfprochen. aber foll es entscheiben? Etwa bas erfte Dupent Anfiebler? Squatter-Couverainitat]. Das war gefährlich, weil bie Jantees nur ju leicht ale Pioniere ben Stlavenguchtern ben Rang abliefen. Dber foll bas Bolf ber Territorien es thun zu ber Beit, ba es burch bie Annahme einer Berfaffung fich als Staat conftituirt ? Wenn Alles ehrlich jugebt, fo ift auch babei ber an überschuffiger Bevolferung fo viel reichere Rorben im Bortheil. Der foll burch ein Compromip bas gange Bundesgebiet fo getheilt werben, bag eine Linie gezogen wird bis jum Stillen Meere, fublich von welcher nur Sflavenftaaten bestehen follen, mabrenb bem Rorben bas Uebrige bleiben mag? - Alle genannten Stellungen maren von ben fublichen Politifern theils verfochten, theils wieber aufgegeben worben, bis enblich bie Charleston-Convention [1860] ju ber in ihrer Art allerdinge folgerechten Forberung tam: ber Congres foll in allen Territorien bie Intereffen ber

Stlaverei mit seinem ausbrudtlichen Soune umgeben; benn sie ist überall zu Recht bestehenb, wo sie nicht ausnahmsweise burch Staatsgesete beseitigt wurde.

— Troh aller Scheu bes amerikanischen Geistes vor sog. abstrakten Fragen, war boch ben süblichen Argumenten auf bie Dauer gar nicht anders zu begegnen als mit der einsachen Ertlärung: die Stlaverei ist eine Barbarei, welche kein menschrichtes Geseh heiligen kann und welche man vernichten muß, wo und wie man nur immer es im Stande ist; hat sich boch alles abvokatische Gezänke über die Sache als völig nuglos erwiesen.

Doch bie Bablen von 1852 murben vorbereitet, und mas follte in Miffouri gethan werben? Der "Ungeiger bes Beftens" ertlarte fich auf bas Entichiebenfte bafur, bag in biefem Babltampfe ber Streit gwifden ber Benton- und Anti-Benton-Fraktion ruben und bie gange bemokratifche Partei für Pierce gegen ben Bbig-Candibaten, General Scott, welcher allerbinge auf einer ebenfo Schlechten Platform fant, fich erheben follte. Es ftant inbeffen biesmal noch eine britte Partei im Felde, bie ber "freien Demofratie." Sie hatte im August 1852 ibre Convention in Pitteburg gehalten, eine Platform von 22 Artiteln aufgeftellt, alle untabelhaft und einen ungeheuren Fortfdritt über bie von ben beiben Sauptparteien eingenommene Stellung zeigenb ("feine weiteren Stlavenftaaten, feine Stlaverei in ben Territorien, feine Nationalifirung ber Stlaverei, feine Bunbesgefepgebung gur Burudlieferung flüchtiger Stlaven, fonbern freier Boben, freie Rebe, freie Arbeit und freie Menfchen") und ben Senator Sale von Rem-Bampibire als Prafibenticafte-Canbibaten aufgestellt. Naturlich mar biefes Alles nur eine Demonstration, welche, wenn auch von ber gangen Gache fein augenblidlicher Erfolg ju erwarten mar, boch ihre Wirtung auf bie Fortbilbung ber öffentlichen Meinung außern mußte und jugleich ale ein feierlicher Proteft gegen bie "Nichtagitations-Politit" ber Sauptparteien eine bobe Bebeutung batte. - 3ch war ber Meinung, bag wenigstens bie Deutschen in Miffouri bicfem Protefte fich anschließen follten, und verhandelte besfalls mit bem Berausgeber bes "Unzeigere," ber aber barauf einzugeben verweigerte. Gin fich barauf beziehendes Schreiben bes frn. Bornftein (nach ber Ermahlung von Pierce abgefaßt) ift charatteriftifch fur ben Mann und bie vorherrichende Stimmung ber bamaligen Beit, mag barum jest bier veröffentlicht werben; enthält es boch nichts, was blog im Bertrauen gefagt mare, ober mas mon nicht-bem Befentlichen nachbamale im "Anzeiger" felbft lefen tonnte.

"St. Louis, 16. Februar 1853. Bertber Berr Mund!

<sup>—</sup> Run eine kleine Berftändigung über ben Eingang Ihres Briefes. Ich habe icon aus Ihren Correspondenzen im "Janus" gesehen, daß Sie mit meiner vollitichen Richtung nicht einverstanden sind,— ala felbe anseindeten. Ich trug dieß ichweigend, da ich jedem Menschen seine Leberzeugung gönne. Bielleicht sind wir auch gar nicht weit von einander entfernt und differiren nur-bei gleichem Biele— über die Wahl ber Bege und Mittel. Sie sind Enthussah,—ich bin kalt, troden und praktisch; -obwohl mein Serz lebhast für das Gute und Edle schlägt,

fo haben mich boch vielfache Enttauschungen in einer langen und vielbewegten politifchen Laufbabn ju ber einen Ueberzeugung gebracht, bag man in ber Politit ftete nur bas Dogliche wollen und immer ber Beit und ben Umft anben Rechnung tragen muß. Das thue ich; gelingt es mir nur, bie Deutfchen in Miffouri ju einem politifchen Bangen gu bilben, bie Bagichale ber Enticheibung in ibre Sanbe ju bringen, fo ift bamit fur bie all gemeine Freibeit mehr gethan, ale mit bem Partei-Bumbug, und moge er fich auch ben "freieften" nam en geben. 3ch habe feine Compathie fur Sale, ber ein politifcher Aventurier ift,-ich tann nicht fchworen fur bie -neu erfundene freie Demotratie, bie von Pfaffen und Temperengmannern am Drabte gezogen wird und beren Treiben im Dften mabrhaft efelerregend ift .- Die alten Parteien alle-auch bie Abolitioniften und Freefoiler-find tobt ; bem nun ten Rinterfduben entwachsenen, mannbar geworbenen Amerita bleibt teine Babl, ale feine Burger fich in eine progreffive und confervative Partei theilen gu feben,-was bruber ift, ift vom Uebel: Aftergemache, funftliche Eliquen jum Beften von Dffice-Geefere.

"In ber funftigen progreffiven Partei wird Alles liegen, was wir wollen, ob mit ober ohne Platform,—bie confervative wird reprafentiren, was wir icon Europa befampften. Ich habe mich in Erwartung ber Dinge un abh angig gestellt und werbe so bleiben, bis man wieber mit Spren eine Partei ergreifen fann,—und biefe Zeit ift nicht fern.

"Db man mich verfennt, angreift, — ift mir gleichgiltig,—ich bin baran gewöhnt; aber ich sehe die Früchte meines Strebens nach und nach beranreifen, und basift meine Genugthuung. Kann ich noch gehn Jahr leben und wirken, hoffe ich, vielleicht auf Manches ftolz fein zu können.

"Dieß meine aufrichtige Meinung als Erwiberung auf Ihre Seitenhiebe im "Janus"; vielleicht beurtheilen Sie mich nun etwas gelinder,—vielleicht verdammen Sie mich auch ganz. Eines nur glauben Sie fest: ber Deutsche (als Masse) wird nie Stavenzüchter sein,—und ber Staat, in bem die Deutschen zur Oberhand gelangen, hört de kacto auf, ein Stlavenstaat zu fein.

"Das habe ich im Auge-sapienti sat! Wer nicht bas Pantheon bauen kann, begnügt sich mit bem Bau eines soliben Saufes, bas ben Nachbarn Schut gegen Wetter bietet. Richts für ungut,—ich habe Ihnen nicht gezurnt und zurne Ihnen nicht,—benn wir wollen baffelbe.

"Sie berglich grußend B. Bornftein."

Es währte inteffen nicht lange, bis auch Gr. Bornstein sich überzeugte, baß bie Erwählung von Pierce ein großer Mißgriff war, baß die siegreiche Demofratie nicht ben Fortschritt wollte, sondern in der That fast einzig und vor Allem die Ausbehnung, die größere Befestigung und die Berewigung der Stlaverel. Eben biese Partei, welche zur "Nichtagitation" sich seierlicht verpflichtet batte, schleuberte sogleich den größten Feuerbrand in das kaum beruhlgte Land, indem sie den Missouri-Compromis aussob und Kansas zur Stlaveret verdammte. Zeber Berständige konnte jest sehen, daß ein Kampf auf Leben und Tod nunmehr be-

gonnen batte, daß die Stlaverei-Partei, weiter und weiter greifend, nun entweder vollständig triumphiren, ober aber, wenn ber Norden, aus seiner Betäubung erwachend, seine Macht entfalten würde, völlig erliegen muffe. In der That, der kleine Pierce und der große Douglas—jener aus Schwachsinnigkeit, dieser biesen beite Antschiedung herbeigeführt, welche sonlt wohl noch lange auf sich bätte warten lassen. Der eine jener Männer lebt noch und begreift noch immer nichts, der andere siel gerade in dem Augenblick, da er seinen Irrthum erkennen mußte und sein großartiges Talent ohne Iweise für die Retung des Landes verwandt hätte.—Ju dieser Zeit trat her. Karl Dänzer in die Redaktion des "Anzeigers" ein und gab ihm den Charakter eines entschenen Antistlaverei-Blattes, womit dessen is beschrige Berbindung mit der demokratischen Partei für immer—wie es schien.—abgedrochen sein nungte.

Der Wahltampf von 1856 nahte beran,—aus bem kleinen Zwerglein ber "freien Demo fratie" war ein mächtiger Stamm geworden, welcher bereiks auf alle nörblichen Staaten überschattete. Die Demokratie hatte ihren Haupthalt saft nur noch in den Süd- und Mittelstaaten, der Rest von Whigthum hatte sich in die Knownothing-Partel gestüchtet. Die Convention der neuen Partel, welche, den Namen der "republikanischen" annahm, in Philadelphia gehalten, verdammte unter Berufung auf die Unabhängigkeite-Erklärung die Ausbehnung der Misserienden gehalten, der Misserie der die dehen in Kansas geübten Zwang, die Ausbehnung der Eltaverei über die dahin freies Gebiet, die Beschränkung der Neder- und Prehreibeit im Interesse des Skaventhums u. f. w. Ein gut geschriebener Brief, wenn auch nichts Außerordentliches enthaltend, hatte die Aussmerksamkeit auf den rechten Mann gezogen, Iohn E. Fremont, bessen kann in verdienter Beise nicht wenig dazu beitrug, eine große Begeisterung für die Sache bieser Fortschittes-Partei zu erwecken,—und daß sie nicht schon damals siegte, wurd vielleicht nur durch großartigen Wahlbeitrug in Peunsploanien verbindert.

Jest schien es Zeit, eine, wenn auch geringe Demonstration in Missouri zu machen, und zwar trosbem, baß ber nunmehr alte Benton, ber, wie es schien, bis Zeichen ber Zeit nicht mehr verstand, ben Missouriern bringend rieth, ben alten Luchanan ("a man of fine talents," wie er von ihm sagte) sich gefallen zu lassen, und so dem eigenen, sonst von ihm so hoch gehaltenen Schwiegersohn in den Wegtat. Schreiber dieses wurde aufgesordert, an dem öffentlichen Wahltampse sich ubetheiligen; man versprach sich einen besondern Essett dawe. Ich aus der Mitte der "Missouri Grenzstroche" ein Apostel der Freibeit täme. Ich redete meistens zusleich mit Hecker—in vielen der öslichen Städte, in New-Yort in der Academy of Music vor 5000 Menschen, in Cincinnati u. s. w. und kehrte nach meiner heimath zuräck, bitterer gehast als irgend ein anderer Mann im Staate. Man verstand in Missouri sehr wohl, was mein und meiner Freunde seuriger Kamps für ein freies Kanfas bedeutete, nämsich einen Kamps für die Wöglichteit, daß auch Missouri noch einmal frei werde.

Db in Miffouri ein "Fremont-Sidet" aufgestellt werben tonne, murbe in einer, in ber Gefchaftsftube bes "Anzeigere" gehaltenen fleinen Berfammlung

berathen, welcher außer fin. Börnstein und Danzer auch Dr. hammer, Alexander Raiser (bamals ein enthusiastischer Freiboben-Mann), fr. how und Andere, und auch ich beiwohnte, und in welcher die Mehrbeit sich gegen die Thunlichseit ber Sache entschied. Es wurde beschlossen, unter Protest für Filmore b. h. gegen Buchanan, ben Profstaverei-Candidaten, zu stimmen; nur in hermann stimmten etwa 60 beutsche Männer unerschrocken für Fremont-Elektoren und retteten so einigermaßen die Ebre bes Staates.

Bar noch Jemand zweifelhaft gewesen über meine Gefinnung und meine Bestrebungen, bie übrigens auch in vielen öffentlichen Blattern ausgesprochen wurden, fo mußte ihm ein Licht aufgeben, ale ich im Winter von 1858 bie 1859 ein Bert fdrieb: "Der Staat Miffouri-mit befonberer Rudficht auf beutsche Einwanderung "-in welchem ich bie Deutschen in ber alten Beimath bringent aufforberte, bie Emanzipations-Freunde in Miffouri burch bebeutenben Bugug zu verftarten, und als ich balb barauf mich felbft über ben Ocean begab, um in Deutschland und ber Schweiz eben bafur ju agitiren. Dowohl uns beutschen Emangipationiften ber Umftanb ju Statten fam, bag wir in unferer Sprache bie Cache mit einander öffentlich befprechen fonnten, ohne uns ber vollen Wehaffigfeit auszuseten, welche berartige Berhanblungen in ber Allen verftanblichen Landesfprache bervorgerufen batten, fo blieb boch unfer Treiben nicht unbeachtet, Butrager und Aufftifter fanben fich überall, und ale ich -um eines geringfügigen Rachegeluftes ju erwähnen - im Commer 1860 nach achtiabriger Dienstgeit als Friedenerichter wieder Canbibat fur biefelbe Stelle war, vereinigten fich Demofraten und Richtswiffer, um meine Bahl gu vereiteln; bie Strafe mar flein, bie Freude ber fiegreichen Racheburftigen aber bennoch groß. Ich murbe feitbem ale eine Art von outlaw betrachtet.

(Solug felgt.)

### John C. Fremont.

Physiognomifch pfychologische Studie von Emil Prcetorius.

Ift noch keinem meiner Leser jener eigenthümliche Zug aufgefallen, ber manche männliche Physicognomien auszeichnet, jener zugleich weiche und seste, sansterenste, folze und boch gewinnenbe Zug? Wo immer er mir begegnete, dieser Zug der milden Mannhaftigkeit, wie ich ihn nennen möchte, niemals hat er bei mir seine sessen Wenstung versehlt. Wie ein Topus bes ewig Menschlichen, bes ewig Göttlichen in unserer Natur, wie ein Abbitd bes uralten und immer neuen Dualismus, ber in scheinbarer Entzweiung zur vollsten Harmonie führt, wie eine Per-

sensification des Gedankens und der That, wie Tell und Posa, wie Tasso und Antonio zugleich, sind Männer mit solchen Physsoguomien für mich stets mit einem reizsollem Zauber umgeben, sie sind ein Gegenstamd meines Intercsses, meiner Liede, meiner Bewunderung gewesen. Und ich denke es ist dies ein von Bielen, viestleich den Beispen, dewuste oder undewust getheiltes Gesühl, diese simpasthetischen Kreispen, dewuste oder underwist getheiltes Gesühl, diese simpasthetische Gewalt erklären kann, von der ergriffen die Massen des bolkes für einen Blid so sinnender Augen, für ein Lächeln eines so stolken wundes die in den Avdugen der vermögen. Garibatdi! Sein Name ist dier wohl auf den Lippen, sein wohlbestanntes ebles Antlit vor den Augen aller Lefer, und gewiß ist er der würdigte Repräsentant dieser Art von Männern, die ich im Uedrigen deim Studium der alten und neuen Geschichte ebenso vor dem gestiltzen Auge erblickte, wie sie din wid wieder vor dem leiblichen zu stehen psiegten. Senseits des Oceans, meine ich; dessant und ihr Aräger ist — John C. Fremont.

Ich hatte viel vom Pfabfinder gehört und gelesen, und mir auch wohl, wie dies ja so zu geschehen pflegt, längst ein geistiges Bild dieses merkwärigen Nannes entworfen, bevor ich ihn selbst ober nur ein Portrait von ihm semals sab. Das erste Fremontbild tam mir während des 56er Prästbentenwahltampses zu Gesicht, und als ich auf diese plumpe Physsognomie (es war die bekannte ältere Darstellung mit den regelrecht in der Mitte gescheitelten Haaren) bliete, da mußte ich innerlich und unwülkfürsich ausrusen: Rein, so kann der Mann unmöglich ausseschen, so ganz und gar unentsprechend der Idee, die Du Dir von ihm gemacht! Und wahrlich, so sieht er auch nicht aus und hat sieher niemals so ausgeschen. Ich bin dersten gewis, obsieden ich ihn erst fünf Jahre hater zum ersten Male

perfonlich fab.

Es war im Sochfommer 1861, einige Wochen nach Bull Run und wenige Tage nur nach Bilfons Creet, ju jener Beit mo er, unter all ben auf bie gute Sade hereinbrechenben Schlägen, folgen Muthes feinen Schlachtruf an bie maffenfahigen Manner feines wentlichen Departements erschallen ließ. Gie famen bamale von Nah und Gern, Regiment nach Regiment; faum organifirt, aber Enthusiasmus im Bergen und Burrabs für Fremont auf ben Lippen, ftromten fie burch bie Strafen von St. Louis. Jebes neuangefommene Regiment pflegte bann unter Jubelgeschrei vor bem befannten Saufe an Chouteau Avenue aufzumarfdiren. 3ch mar bei einer folden Gelegenheit zugegen, und fab mit nicht geringer Spannung in bas Geficht bes ichlanten, fleinen Mannes in General-Majore Uniform, ber grußenb und bantenb bie Freitreppe bes Sauptquartiers betrat. Eine zierliche, aber fefte Geftalt, bie fich mit einer gewiffen Gragie zwifchen ben lichten Gaulen bes Treppenbaues abzeichnete, ein finnentes Antlig voll Bebantentiefe, ein fcmermutbiges Etwas wie ein leichter Schleier Stirn und Augen beschattend, mahrend ber energische Schnitt von Rafe und Mund bem Besammt-Ausbrud bas Geprage ber Entichloffenbeit verlieb. Ein Denter und ein Mann ber That jugleich, fo ftanb er nun in Birtlichteit vor mir; por mir gang fo, wie

ich ibn mir immer gebacht hatte. So mußte ber Mann aussehen, beffen Name wie ber keines Anderen mit ber Ibee ber gangen und vollen Freiheit im cosmo-politischen Sinne bes Wertes ibentifizirt war und ift, und von biesem Augenblicke an war fur mich wenigstens ber Träger bes humanismus auf ameritanischem Boben gefunden.

Die brei Monate ber Macht bes Generale in Miffouri waren rafd verfloffen. Der lette biefer Monate mar fur ibn ichon nichts mehr, ale eine Reihe ber fleinlichften Berfolgungen und hemmniffe auf Tritt und Schritt, eine einzige fortgefeste Perfidie und Chicane, bie ihren Klimar in feiner im Angeficht bes Feinbes erfolgten Abberufung fanb. Bar jener Bug ber leifen Melancholie, von bem ich oben gefprochen, eine Borahnung ber fcmeren Prüfungen gemefen, bie feinem mannlichen herzen bevorstanben ? Baren es Bolten, bie ben Sturm beuteten, ober Bolfen übrig geblieben von vergangenen, nicht minber fcmeren Lebensfturmen ? Ber fann es fagen, wer will bie Bechfelwirfung ermeffen, bie gwifchen Erlebniffen, Gebanten, Traumen, Uhnungen und bem physiognomifchen Ausbrud, bem mechfelvollen Spiegelbilbe pfnchologifcher Borgange, ftattfinbet? -Gefaßt im Unglud und mit bemfelben fillen Ernfte, ben er im Glud ftete bewahrte, fo trat une ber General auch jest entgegen, une, ben Burgern von St. Louis, bie wir ihm bamale feine Beimfehr, womit ihn feine Feinde bemuthigen wollten, gu einem Triumphjug, ju einer Dvation umgestalteten, wie fie fein Gieger jemals ergreifender gehabt. Milb und großmuthig wie immer, und mit bem ihm eigenen weichen Rlang ber Stimme, ber mir noch beute in ben Ohren tont, fanftigte er bamale bie leibenfchaftlichen Berficherungen ber Ergebenheit, bie ihm von Taufenden und aber Taufenden entgegengetragen murben. Im fpatnachtlichen Duntel umwogte biesmal bie Menge bie Marmorfagabe bes hauptquartiers, und flatt einer lachenben Augustsonne marfen fladernbe Gaslampen und einzelne erleuchtete Fenfter ihre grellen Streiflichter in bie Novembernacht. Gin eigenthumlicher Contraft. Aber gang fo unvergeflich, wie bei jenem erften Erbliden im Connenfchein, fieht mir bie Weftalt bes Generals vor Augen, wie er im Felbanguge, ber blauen Bloufe unter bem Uniformrod und mit boch berauf gezogenen Stier feln, fich wie in ruhiger Ergebung auf feinen Gabel ftuste.

Er mochte vergangener Zeiten gebenken, ber alte Pfabsinber, bem seine Erfolge im Leben bis jeht noch niemals leicht gemacht worben waren, und ber Alles seiner eigenen Kraft und Anftrengung zu verdanken hatte. Jugendlicher Leichtsinn hatte für ihn schon von dem Momente ausgehört, wo er in bessen Folge als Schüler einer sublichen Lebranfalt entlassen wurde, aber nur ging, um schon nach Jahresfrist als Lebrer der Mathematif wiederzulehren. Und ein tüchtiger Lehrer muß der junge Fremont gewesen sein, denn eigens für ihn und um seine Berwendung in der B. St. Marine zu ermöglichen, passirte s. 3. der Congress ein Geset, das von der verlangten Borbildung in den regulären Schulen absab. Die Jöpfe der Navy mögen damals eben so bebentlich gewackelt haben, wie sich später die regulären Bestpointer gegen den Eindringsling ausschihrten, der statt mit den Arnneeregulationen sich nur mit seinem Genius legitimiren konnte. Bei Leuten solchen

Schlages hatte die Anerkennung und Bewunderung der ganzen civilisiten Welt die Fremont auf seinen tühnen Forschertouren folgte, wenig Werth, und selbst als seinen wissenschaft der Eroberung Calisoniens mit Gewalt der Wassen solgte, die bekanntlich mehr Fremonts wie eines andern lebenden Mannes Wert ist, hatten die militärischen Mandarine jener Tage nichts anderes für ibn bereit, als Cassation. Die Kearneus und wie sie sonst noch hießen, die damaligen Blairs und halleds, konnten ihm allerdings nur seinen militärischen Kang, den eines Oberstlieutenants in der Armee, nehmen. Der Rang unter den großen, leitenken Geistern des Jahrhunderts, der Rang unter den wissenschaftlichen wie politischen Größen und unter den Männern und Führern des Boltes, wird zum Gläd von einem andern und höhern Tribunal bestimmt, als dem kamaschenkopfjählenden Proanten und engberzigen Jusalls-Präsidenten.

Per aspera ad astra! burch Nacht zum Licht! mochte es auch in jener Nacht trössich in jenem Manne wiedergeklungen haben, der für mich wenigstens ganz gewiß nicht darnach ausseln, als ob er es jest aufgeben wolle, hohen Zielen nachzusteben. Nichts bergleichen stand für mich auf seinen Zügen geschrieben, und was die gedräunten Wangen was das Sinnen dieser Stirn, was dieser Augen Ablerblick mir sagte, ließ sich sehr wohl als stabltreues, seisenzigen gar nicht in diesem Wörterbuche fiand. Nein, der Stolz des freien Denkers wird für immer auf diesem Korterbuche fiand. Nein, der Stolz des freien Denkers wird für immer auf diesem deutschlich werten, wahrend bei keinen Schried der einst keden Griffs und zum dauernden, schönsten Ledenschmuck die Llume gepflückt, die ihren Hütern auch erst abgerungen werden mußte. Zesse Venton! Wo hätte es für den würdigen Mann ein würdigeres Weib gegeben?

Es liegt etwas Provibentielles in ben Lebensepochen bes feltenen Mannes, bem wir (bie geneigten Lefer und ich) ale gute Freunde beute wohl auch auf fonft nicht für die Belt bestimmten Pfaden folgen burfen. Benn es wie eine Fügung über feinen fühnen, oft abenteuerlichen Unternehmungen fcwebt, fo war er auch in feiner Bahl fur's Leben wie von einer bobern Sand gelentt. Seffie Benton ift nicht bie erfte Braut Fremont's, ber in St. Louis frubere Sulbigungen einer Dame barbrachte, bie fpater einen anbern Mann geheirathet, und in neuerer Beit als beftige Seceffioniftin eine gewiffe Notorietat erlangt bat. Wie vielleicht gang andere murbe fich ber Lebenemen bee Generale mit einer folden Gefährtin geftaltet haben. Denn mare auch bie Starte feiner politifchen leberzeugungen von fo einschmeichelnber Seite (ich fenne bie Dame, fie ift meine Rachbarin) nicht beeinflußt worden, fo liegt es boch auf ber Sand, bag bie Tochter Benton's, fic, auf ber bes Batere Beift vorzugeweise rubte, vor allen anderen berufen mar, auf Fremont's Dent- und Sandlungeweise mehr ober weniger maggebend einzuwirfen. Als Comiegerfohn bes Mannes, für ben bie Berftellung einer Ueberlandverbinbung mit ber Pacifickufte eine Lebensibee mar, mußte er auch ber naturliche Genoffe und Erbe berfelben 3bee werben, bie jest eben wieber unter feiner fühnen und energifden band rafde Schritte gur Ausführung macht. Und nicht minter mag

wohl seine Beziehung zu Benton die Blide ber jungen Partet, die im Jahr 1856 sich nach einem Führer umsah, ganz besonders auf ihn gelenkt haben, ihm so eine Stellung anweisend, worin er ein für allemal Gemeingut der Nation geworden ist, und ihrem Ruse zu folgen hat, mögen seine persönlichen Neigungen sein, welche sie wollen.

Rein, fie liegen ficher nicht in biefer Richtung, bie Bergenswünsche bes Mannes, bem ein ibegler Bang ju eigenthumlich ift, als bag ein Bewegen in ben febr materiellen Spharen ameritanifcher Professionspolitit nur Angiebenbes und Befriedigenbes für ibn baben tonnte. Bei aller und fo oft fcon bewiefener Thatfraft einer traumerifchen natur, bie es liebt, über Problemen ju bruten unb ju grubeln, ichließt er fich gegen profanes Bubringen ichen in fich felber ab. 3m ftolgen Bewußtsein noblen Strebens bat er fur alles Gemeine vielleicht ju viel Berachtung, ich fage, vielleicht ju viel, weil feinem auf's Große gerichteten Blide mobl Manches abgeben mag, bas zu beachten mehr weltflug fein murbe. Generos bis jum Erceg, ift er ficher nicht vor bem Digbrauch geschütt, bem ber berechnenben Schlaubeit gegenüber jebe abelige, vertrauenevolle Ratur unterliegt. Gin bingebenber Freund, aufopfernb und voll Uneigennütigfeit, ift er allerbinge nicht ber Mann, ber feine eigenen Chancen befonbere ju mabren verftanbe. Aber machen ibn biefe Fehler, wenn ce folde fint, nicht um fo liebenemurbiger? 3ch bente ia, und für mich liegt gerabe in biefen Fehlern bie verläßigfte Burgichaft, baß es feinen treuern Suter einer großen 3bee geben tann, ale John C. Fremont.

Und große Ideen sind es fürmahr, die diese Nation jest zu hegen und zu hüten hat. Große Ideen, in beren Berwirklichung wir hier ber Mitwelt ein leuchtendes Borbild, ber Nachwelt eine erhabene hinterlassenschaft zu geben haben. Daß aus inneren und äußeren Gefabren — und hoch stehen schon die auf letzter zeigenden Sturmwolken am Horizont—unfer Staatssschiff mit ungeknickten Masten und flotz stattenden Wimpeln bervorgebe, dazu bedarf es von den Steuerseuten des bewährtesten, bes zuverlässigsten, des treuesten. Soll den Fremdzeborenen der Ruhm allein bleiben, daß sie ihn erkannt haben und bemüht gewesen sindeiner genialen und gewaltigen hand das Steuer zu vertrauen, oder werden endlich auch die eingeborenen Söhne eines freien Landes mit freiem Blic die Spreu sondern sern kernen von dem Maisen?

#### Ans Europa.

Bon Karl Blind.

Die Borzeichen neuer Ausbrüche in Europa mehren sich. Es rumort balb ba, balb bort. Abwechselnb fühlt man ein leises Schwanken in Paris, eine dumpse Unruhe in Italien, eine unheimliche Stille in Ungarn, ein anhaltendes Brausen

in Dolen, eine Erfcutterung in Schleswig-Bolftein, eine ftogweise Bewegung in Deutschland. Wer lange, lange Jahre auf bem Rreibefelfen Albion's gefeffen ift und ungufborlich gewacht bat, ber mag wohl ungebulbig merben über ben unfichern, abspringenden Charafter ber Bewegung; er mag es mit Recht bebauern, bag icon fo oft bie erwartete politische Explosion in bem Augenblide, wo fie unvermeiblich ichien, ploplich nach verschiebenen Richtungen bin eine Ableitung fant; er mag es tabeln, bag bie Minirer nicht gefchidt genug maren, ihre Arbeiten in großartigem Stol ju combiniren, und bag, wenn man fie einander am nachften glaubte, ihre Sammerichlage auf einmal verftummten. Aber im Großen unb Bangen bleibt bie Thatfache feststebend, bag Europa wieder "en travail" ift, und bağ ein "unerwartetes, großes Ereigniß," fo gu fagen, beständig erwartet wirb. Ein vierzebniabriges Eril ift im Stanbe, ben boffnungevollften Optimiften von froben Illufionen ju beilen. Auch beute noch mare es thoricht, einen balbigen erfolgreichen Umidmung mit Sicherheit vorausfagen ju wollen. Allein Optimift braucht man mabrhaftig nicht ju fein, um einzuseben, bag ein Bufall Europa's Buftanbe morgen von Grund aus veranbern fann. Beldes Erftaunen bat nicht bie Belt erfaßt, ale Garibalbi eines Tages, gleich einem normannifchen Bitinger, auf eigene band bem Ronig beiber Gigilien bie Rrone ftreitig machte und mit zwei halb-leden Schiffen und taufend Mann eine Macht angriff, bie über ein heer von nabezu 150,000 Mann und eine Rriegeflotte von 98 Schiffen mit 832 Feuerschlunden gebot? Garibalbi bat es gleichwohl burch geführt, und nur bem Umftanbe, bag er von Ratur wenig gur Scharfe bes Parteimannes geneigt ift, muß man es jufchreiben, bag nicht bamals icon, ale er auf bem Gipfel bes Einfluffes ftant, eine gewaltige Enticheibung gwifden Rom und Paris fiel.

Die blidte bie Welt nicht mit Bermunberung auf, ale Garibalbi's 3 meiter Romergug begann! Fur eine unterlegene Gache merben bie Beifen fiets bie Grunde bes Unterliegens auffinden; nichts besto weniger bleibt es mabr, bag ber Befit großer Gelbmittel (man bat Garibalbi folden um jene Beit falfchlich jugefdrieben) ohne allen Zweifel ben Tag von Aspromonte verhindert batte. Der Schreiber biefer Zeilen fpricht nicht leichtweg aus Bermuthung: er ift von ben Unternehmungen von 1860 und 1862 jum Boraus unterrichtet gewesen .- Bie wurden bann im Januar biefes Jahres ploplich alle Begriffe von ber Lage gwifchen Rufland und Polen auf ben Ropf gestellt, ale bie farmatifche Jugend ben Guerillafrieg gegen eine ber größten Militarmachte Europa's unternahm, als mitten im polizeibewachten Barfchau eine Nationalregierung ibre Defrete erließ und Beborfam fand - eine Nationalregierung, bie bis auf biefe Stunbe, b. b. in einem Zeitraum von elf Monaten, von allen geheimen Agenten bes Cgaren noch nicht entbedt werben tonnte, mabrent Staatsmanner ber alten Schule von Merger barüber gittern, bag bie Manner ber "tosmopolitifchen Revolution" im Musland icon vor bem Musbruch ber polnifchen Infurrection von ben bevorftebenben Ereigniffen unterrichtet maren.

Bie ift in ben letten Bochen burch ben Tob bes Königs von Danemark bloglich bie foleswig-holfteinifche Frage gleich einer Bombe hereinge-

platt! Die Mehrzahl ber beutschen Liberalen hat es freilich nicht unterlaffen tönnen, burch bas praftisch sein sollende Aussteden ver Legitimitätssahne die Sache zu verderben; und die Führer bes preußischen Abgeordnetenhauses sind ber verkehrten Strömung natürlich mit Enthusiasmus gefolgt. Abgeschmadt, verwerslich in ieder Beziehung ist diese haltung ber offiziellen Führer; boppelt verwerslich im Angesicht ber innern Reaktion. Aber täuschen würde sich Derzenige, welcher in den Kundgebungen, die Deutschland gegenwärzig vom Fels die zum Meersbewegen, eine tiefere, vollsmäßige Strömung nicht zu entbeden vermöchte. Eine solche ist unzweiselbaft da; und eines Tages wird sie um so ftarker hervordrechen, je gewaltsamer sie heute durch die Regierungen von Desterreich und Preußen niederzehalten ist.

Man tonnte fürchten, nachbem Frang Jofeph im August biefes Jahres ploplich bie beutsche Fahne ergriffen, bag bie bis babin anfteigenbe bemofratifche Bewegung wieber rudläufig merben murbe. Charafteriftifch fur bie Lage mar es immerbin, bağ ber Monarch, beffen erften Regierungsjahre burch biefelben Blutthaten bezeichnet maren, wie fie Bilhelm von Preugen ale Rronpring in Baben begangen ;-berfelbe Monard, ber bas Concorbat einft abgefchloffen, fo unerwartet in Frantfurt auffuhr, um bie Bunbesverfaffung fur verrottet gu erflaren, unb unter hinweifung auf bie "im Stillen mirtenbe beutiche Revolution" bie Fürsten zu einer Reform an Saupt und Gliebern aufzuforbern. Dieß Ereigniß ift an fich felbit ein mertwurbiges Somptom. Die Gefahr mar allerbinge vorhanden, bag ber ruhemuthige Theil ber Bevolferung nun noch weiter verftärft werben wurde burch benjenigen Bruchtheil, beffen Freifinn ftete leicht burch fürftliche Bugeftandniffe befriedigt wirb. Inbeffen murbe biefer Gefahr ichon burch Bismart's Antwort auf bie öfterreichischen Borfcblage Die Spipe abgebrochen. Politischer Taugenichts, wie ber preugische Premier einer ift, bat erber absolutiftifche Gunber-fich nicht gescheut, bem wiener hof bamit ein Paroli ju blegen, bağ er ein zufunftiges beutsches Parlament als preußische Gegenforberung an bie Band malte; naturlich mit bem fchlauen Beifat: es fei für ben Augenblid gar nichte gu thun. Go ift benn bie Lage bie, bag bie Bolfspartei auf ber einen Geite einen beutschen Reicherath ("Delegirtenversammlung") und auf ber andern ein "aus bireften Boltemablen hervorgegangenes beutsches Parlament" ale Regierungs-Programm vor fich bat. Es ift nicht fcmer, einzuschen, bag bei bem erften gegen bie Regierungen gerichteten Gtoß biefe beiben Programme überfchritten werben muffen, will andere bie Bolfepartei nicht hinter ben Gofen felbit gurudbleiben. Infofern bat Frang Jofepb's theatralifche Auffahrt in ber freien Reichestadt, und König Wilhelm's, wenn gleich heuchlerifche, Antwort gur Rlarung ber Lage viel beigetragen.

Die verratherifche, anti-nationale Saltung ber beiben Dynastieen in ber ichleswig-holsteinischen Sache seit sie nun abermals einem tiefen, ingrimmigen Saffe aus. Mit ber Ertfärung, bas Lonboner Prototoll muffe aufrecht erhalten, ber Konig von Danemart als herrscher in Schleswig-holstein und Lauenburg anerkannt werben, verliert haus habsburg glüdlicherweise wieder bie Frucht

seiner frankfurter Reform-Politik. Die politische Bewegung, die anfänglich von Nationalvereins wegen im Bette ber fog. preußischen Segemonie lief, und neuerbings kaiserlich österreichisch zu werben brobte, wird so burch bas eigene Thu ber Kurlen wieber in ben Kanal ber allgemeinen beutschen, volksmäßigen Bestrebungen zusammen geleitet. Balb wird auch ber Verkalfungs-Conflikt in Preußen sich wieber schafter zuspisen. Die Elemente für eine Explosion werben baburch um so massenhafter zusammengehäust werben. Bebenken wir nun, baß die Aktionsbarte i Staliens in biesem Augenblicke alle Krafte anterengt, um für nächses Jahr wieber auf bem Plan zu sein, so wird man zugeben, baß wichtige Ereignisse innerbalb ber Möglichkett liegen.

Der Schluffel ber gangen Lage ift allerbinge in Paris. Paris, bie Stabt, ift ihrer Gefinnung nach in ber überwiegenben Majoritat republitanifch ; bas Gleiche gilt von Lyon und einigen anberen Stabten. Paris, bie Reftung, ift in ben Sanben Louis Rapoleon's. Er wird balb fecheunbfunfgia Sabre alt fein; bas haftige Leben, bas er geführt, bat feine ticfe Spuren bei ibm gurudgelaffen; gleichwohl mare es falfch, ihm jest fcon einen bebeutenben Riebergang an Rraft jufdreiben ju wollen. Aber Alles bangt an feinem perfonlichen Leben. Begen ben Angriff ber Brutuffe fcutt ibn fein Stablpanger, ben er nach ber Meugerung eines uns befannten Mannes, ber por wenigen Bochen eine Stunbe lang mit ihm im Freien gefprochen, unzweifelhaft tragt. Der Panger tann fich eines Tages ale ungureichend erweifen. Auch anbere Möglichfeiten find vorbanben. Bielleicht tritt eine "Gefichterofe" ein, bie ben Gifernen über Racht babinrafft. Er ift ein Menfch; Menfchliches tann ihm paffiren. Berfchwindet feine Perfon, fo fällt bas Gebäube, bas er errichtet, gufammen. Das Raiferreich bat feine Burgeln. Die Armee felbit, burch bie er fich balt, wurde beim Berfchwinben Louis napoleon's in Parteien auseinanberfallen. Die Offiziere find meift orleanistisch ober republikanisch; einige wenige legitimistisch; gegen biejenigen boben Burbentrager, bie bie Dezemberberrichaft grunben halfen, murbe fich bie Bolfewuth richten. In bem Chaos, bas fo entstände, batte bas republikanifche Paris freie Sand. Gine anbere Frage ift, wie lange fich eine neue bemofratifche Regierungsform halten fonnte. Bum großen Theil murbe bas von ber rafchen Demofratifirung, namentlich Deutschlande, abhangen. Wenn biefe fich vollzoge, wurde ber chauvinistische Geift in Frankreich aus Mangel an Nahrungestoff abfterben; man fonnte in Franfreich nicht mehr gegen bie "Machte bes Norbens," gegen bie "beilige Allianz," gegen bie "ewigen Feinde Frankreichs" u. f. w. bonnern; man wurde einer ftarfen Armee nicht mehr zu bedurfen glauben: unb bamit batte bas burgerliche Element, im beffern Ginne bes Bortes, gewonnen Spiel.

Doch das ift ein Jutunftebild. Borerft fleht die Sache fo, daß Louis Napoteon noch Krantreich ift, wenn auch Merito vielleicht anfängt, fein Spanien zu werben. Die Armee felbst haßt biefen meritanischen Krieg. Die große Masse ber frangösischen Bevölkerung ist bem Unternehmen abhold. Der Schauplas bes Krieges liegt bem Krangosen, ber feit ber Revolution und ber Bernichtung ber

frangofifchen Rlotte unter bem erften Napoleon febr anti-maritim geworben ift (was er fruber weniger mar), viel ju fern. Es ift ihm eine Wefchichte d'outremer; ja, bie Biebererwedung bes Glanges ber Monteguma'ichen Rrone ift ibm gerabegu eine wibermartige Befdichte d'outre-tombe. Der frangofifche Golbat bat einen Abichen vor ber Gee. Er liebt bie Felbauge, von benen man ichnell mieber lorbeergefront auf bie Boulevarde und in bas beimifche Dorf gurudtebren fann. Der politifche Chauvin, ber in Paris beflamirt, bat feinen Ginn fur Colonialreiche; fein Lieblingeruf ift: "Aux frontieres!"-fein Ebracia bie "Biebergeminnung bes Rheines, ben une bie fcmachvollen Bertrage von 1815 geraubt baben." Das frangofifche Burgerthum tommt mehr und mehr von ber Gloirewuth und ben Eroberungstenbengen gurud. Go giemlich alle Frangofen-mit Ausnahme Derer, bie fich mit Jeder-Bonds bie Tafden fullen mochten-perfluchen einen Rrieg, ber icon bunberte von Millionen verfchlungen bat, wie Foulb fo eben öffentlich eingeftanden. Dazu noch ber Umftant, bag ber mexitanifche Rrieg offenbar in ber Abficht unternommen mar, an ber Berfprengung ber Union mitzuwirten. Die Frangofen, bie geborene Strategifer find, baben bas vom erften Anfang an berausgefühlt. Run ift aber bie Cache ber Union im Großen und Gangen gewiß ben Frangofen eine fympathifche - mare es auch nur, weil ihre politischen Trabitionen fie barauf hinweifen, und weil bas offizielle England fo beftig gegen bie Union berausgetreten ift.

Co finben wir benn, wenn wir nochmals rafch bie Lage in Europa überbliden, folgende Berhaltniffe: In Stalien unfertige Buftanbe, bie ben Reim gewaltfamer Entwidlungen in fich tragen. In Ungarn eine feinbfelige Stimmung, bie nur baburch bon ber Aftion abgehalten wirb, bag bie Regierung fich ber untultipirten rumanifden, froatifden und anberer flavifden Stamme gegen ben gebilbeteren magnarifden bebient. In Polen bartnädiger blutiger Rampf feit balb einem Jahr. Im ffanbinavifchen Rorben ber größte Birrmarr. In Preugen Keinbichaft zwifden Krone und Bolt; in gang Deutschland ein bumpfes Sintrangen nach Einheit und Freiheit. In Frantreich eine Gewaltherrichaft, bie in Paris, welches "bas Berg und ber Ropf Frantreiche" ift-mit einer tem berrfchenben Guftem nicht ergebenen, bis beute freilich fcharf im Bugel gehaltenen Bevölferung zu rechnen bat. Gigenthumlich ift babei, wenn man bie Borgange feit 1859 betrachtet, wie bie Bewegung bieber geographisch einen vollfommenen Birtel befdrieben bat. Das Unwachsen ber bemofratifch-unitarifden Partei in Stalien fing um 1858 an, ben Berftorer ber romifchen Republif gu beunrubigen; gleichzeitig mabnte ibn ber miflungene Berfuch Orfini's, fich ju beeilen, bamit für fein Leben nicht weitere Gefahren entftanben. Go begann ber italienifche Rrieg, beffen Programm \* übrigens icon langft (in ben erften Tagen von 1852) fefigefest worben war. Bon Stalien verbreitete fich bie Bewegung über

<sup>\*</sup> Am 10. Januar 1852, ein paar Bochen nach bem Staatsftreiche, erschien folgende merkwürbige Mitthellung eines offiziösen parifer Berichterstatters: "Bin ich recht unterrichtet, und ich habe alle Ursache, es zu glauben, so will Louis Napoleon wie im Jinnern, so auch nach Außen, eine thätige

Ungarn. Dort murbe ihr ein vorläufiges Biel gefest, indem bie oftreichifche Centralisationepolitit ben Stachelring wallachischer, flovafischer und ferbischer Salbnationalitäten tiefer in's Rleifc bes magvarifden Rernes eintrieb. Bon Ungarn pog fich bie Bewegung nach Polen und theilweife bis in's mostowitifche Gebiet binein. Sest ift fie auf ber cimbrifden Salbinfel angelangt, mabrent mittlermeile in Preugen bie Berfaffungefrifie, und in Franfreich bie republikanifchen Bablen in Paris, bie Aufmertfamteit in Anfpruch genommen haben. Es ift ein volltommener Birtel-leiber vorerft noch ein vitio fer, infofern feine Freiheitsfrage in Europa grundlich geloft merben fann, fo lange Louis Navoleon ale Central-Rreugfpinne im politifchen Bewebe fist.

Das obige Citat mag beweifen, bag Louis Rapoleon feine Plane von langer Sand anlegt. Die frangofifchen Demofraten wollen bas nicht Bort baben: fie werben leicht argerlich, wenn man bem Dezembermann eine ftaatemannische Begabung jufdreibt. Gie vergeffen, bag, wenn man ibm folde abfpricht, ibre eigene Nieberlage und fortgefeste Fernhaltung von ber Leitung ber Lanbedangelegenheiten um fo auffälliger ericheinen mußte. Die Frangofen verfteben Louis Rapoleon nicht; barin liegt wohl ein guter Theil bes Webeimniffes feiner Berrichaft über fie. Durch Abtunft, Temperament, Erziehung und fruberes Leben combinirt er in fich febr verschiebenartige Elemente, bie bem frangofifchen Charatter alle mehr ober weniger fremb finb. Anbererfeits bat er ben frangofifchen Charafter wieber grundlich genug flubirt - man mochte fagen, wie an einem corpus vile anatomifche Untersuchungen gemacht, um fich beffelben gu feinen 3meden mit Rugen bedienen zu tonnen. Einfames Rachbenten im Gefangniß und im Eril, und babei ein burch Richts ju erschütternber Glaube an feine Bestimmung, wie es in ben "Idees Napoleoniennes" überall burchleuchtet, haben biefen Menichen befähigt, fich ein Guftem ber Beberfichung Anberer gufammen-

Politit an bie Stelle ber jest blog negativen treten laffen. Fur eine folche thatige und fubne Politit, meint Louis Rapoleon, mare Lord Dalmernon alein ein bereimiliger Bundesgenosse. Der Prafibent will mämlich jur Löfung ber orientalischen Frage brangen, — babei auf Englands Seite fteben, — sobann bessen Beisanb in Italien, wo er im Bunde mit Piemont gegen Destreich einschreiten will, in Anspruch nehmen. Die Republif (Frankreich) foll burch Savoyen und Rizza vergrößert, Sardinien bafür durch Parma, Piacenza, Guachalla, Mobena und Lucca entschädigt, und zur Ausführung bes Planes— gegen Destreichs Einsprache— lein Krieg gescheut werden, England aber dasur sorgen, baß ber italiensschaft zu einem eurobaisch. fton allein ein bereitwilliger Bunbesgenoffe. Der Prafibent will baß ter italienische Krieg nicht zu einem europäisch.n ausarte."

Sier haben wir ben ruffischen Rrieg-bie englisch-frangofische Alliang -ben italienischen Rrieg-bas Bunbnig Louis Rapoleone mit Garbinienbie Bergrößerung Franfreichs burch Savopen und Nigga-bie Dachtvermebrung Diemont's-bie englische Reutralitat-und bie Lotalifirung bes Rrieges, Bort für Bort vorausgefagt. Und zwar Alles in ber Orbnung,

in ber es erfolgte.

augimmern, beffen Erfolg jebenfalls nicht ju laugnen ift. Die Frangofen, bie ibn baffen, aber unterfchagen, fagen : er habe gefiegt burch feine Dummbeit, burch fein ftodiges, weber nach Rechts noch nach Links umblidenbes Fortgeben amischen zwei Scheulebern, burch seine leberne Babigfeit, bie man in Franfreich bie Bebulb bes "breifach geschlagenen Efele" nennt. Diefe Anficht bat einen Rern von Babrheit. Die Gemeinheit, mit welcher Louis Napoleon auf bie verächtlichften Geiten ber menschlichen Ratur fpefulirt, ift anbererfeite ein hauptelement feines Erfolges. 3m Auslande, fich unter ber fclimmften Gorte von Spielern und Schwindlern umbertreibend, bat er von ihnen Manches abgelernt, was er bann politifch verwandte. Das Studium ber Correspondeng-hinterlaffenfchaft bes erften Napoleon, ber mehr gemeine Buge an fich trug, als gewöhnlich angenommen wird, bat ibm in vieler binfict auch ben Beg gezeigt. Co namentlich in Bezug auf bas foftematifche abmechfelnbe Spielen mit ber Revolutione- unb ber Ordnunge-Ibee, burch welches alle Parteien jugleich in hoffnung und in Furcht erhalten, gemiffermagen funftlich entnervt werben. Diejenigen, welche Louis Napoleon's politifche Fabigfeiten ungehörig verfleinern, meifen gewöhnlich auf bie Unternehmungen von Strafburg und Boulogne bin. Das waren freilich traffe, in ihrer Unlage ftart lacherliche Stude; und ihr Finale ging gerabeju burch bie Saltung bes Belben in's Abfurbe aus. Ringlate, in feiner "Gefchichte bes Rrimfrieges," bat gewiß richtig bervorgehoben, bag Louis Rapoleon, im enticheibenben Augenblid ber Gefahr, bes animalifchen Muthes entbehrt, bağ er wie traumerifch in ber realen Belt bafteht-baf Anbere bann bie Gefchichte für ihn burchreißen muffen. Aber man muß auch nicht außer Acht laffen, bag er fich unter Louis Philipp's Regierung gegen eine Gefellichaft in Scene gu feten fuchte, beren ganger Bau eigentlich ibm faum irgentwelchen Anhaltspunft bot. Er bat fich bamals lächerlis gemacht.

Er bat fich, ale es ihm an ben Rragen ging, feig benommen. Aber Duth war es immerbin, bag er fich überhaupt in bas Unternehmen, und zwar zweimal, fturate. Muth mar es, bag er ben Staatsftreich complottirte, obwohl bie Umgebung ibn folieflich burchfuhren mußte. Muth mar es, bag er ben ruffifchen, ben italienischen, ben meritanischen Krieg anzettelte, wenn gleich bie Lage so war, baß er fich bagu getrieben fühlte. Bei Anberen ift biefe treibenbe Nothwenbigfeit mohl auch oft vorhanden; fie erwarten aber fataliftifch, was gefcheben wird-fie ergreifen nicht felbft bie Initiative. In ber Initiative liegt Louis Rapoleon's Starte. Gelbft bie fcheinbar fo birnlofen Berfuche von Strafburg und Boulogne haben ihm genütt, haben im Grunde feine fpatere Rolle erft möglich gemacht. Diefe Stude waren nicht auf bie gebilbete Welt, fie maren auf jene große Bauernmaffe berechnet, bie noch bei ber Prafibentschaftemahl von 1848 glaubte, ber Canbibat Napoleon fei ber Alte im grauen Rodlein, ben man falfdlicherweise wot gefagt. In biefe große, bes Lefens meift untunbige Maffe find bie Einzelheiten von Louis Napoleon's Unternehmungen faum je gebrungen. Gie erfuhr nur, bag er mit Baffengewalt versucht habe, ben Thron bes "großen Dheime" wiebergugewinnen, und bağ er in biefem heroifchen Bug unterlegen fei. Gin folches Bilb machte ihn

intereffant. Man barf nach feinem Charafter annehmen, bag er als geschickter Spieler und Komobiant barauf gerechnet babe.

Es ift in ben "Idees Napoleoniennes" viel hohled gathos und crubes Zeug; aber es liegen barin auch icon bie Regierungsprinzipien flar angegeben, bie ihm zur Macht verholfen, und mit benen er sich barin erhält. Planlofes Handeln tann nur Der ihm zuschreiben, ber selbst alles Blides für politische Psychologie ermangelt. Scheufal mag man ben Mörber zweier Republiten, ber in diesem Augenblid auf transatlantischem Boben bie britte zu erwürgen sucht, nennen. Als eine abnorme Spätgeburt, bie eigentlich in die Zeit ber schechtesten italienischen Despotieen bes Mittelalters gehört, mag man ihn charafteristen; aber nügen wird man ber Sache ber Freibeit nicht, wenn man die, sei es auch noch so gemeine, Kunstserigfeit läugnet, mit ber er nun seit fünfzehn Jahren alle politischen Berhältnisse burcheinanberrübrt, jeben Standpuntt verschiebt, das Wahre mit dem Falschen in einer Weise verquickt, daß alle Parteien besorientitr werben, und biese allaemeine Unsickrebeit zur eigenen Vessessung benützt.

Es ift ein tiefer Plan auch in ber megitanifchen Unternehmung. Ale ber Staatsbau ber ameritanifchen Union ju manten begann, beeilte fich Louis Napoleon, bie fpanifch - englifch - frangofifche Alliang gufammenguleimen, und zwar, indem er zuerft gang im Stillen vermittelft Spaniene operirte. Er fcob, wie baufig, Anbere vor. Er weiß zu marten, bis ber Rubm, und bamit auch bie Berantwortlichfeit fur eine Gache, im Lauf ber Dinge ihm gufällt. Geine Ginfabelung war fo gefchidt, bag Spanien und England im Blaubuch ale bie erften Unreger erfcheinen. Er felbft bat ben mittel-ameritanischen Ungelegenheiten von jeber große Aufmertfamteit gefchenft; feine Befchaftigung mit bem Panama-Projett in ber bor-achtunbvierziger Zeit ift befannt. Gein Brief an General Foren, in welchem Anfang biefes Jahres er als ben 3wed bes Krieges barftellte, bie "lateinifche Rage" auf ameritanischem Boben wiebet emporzubringen, und ber Ueberfluthung burch bie Angelfachfen entgegenzuwirfen, ift mehr als ein in ber Berlegenheit geblasener Trompetenftoß gewesen. lich ift ihm ber Bug gegen Mexito auch ein Mittel, bie Tafchen feiner Mitverfcmorenen vom Dezember, ber eblen Rimmerfatte und Saufaufe, ju fullen. Alle feine Unternehmungen tragen biefen Stempel ber Gemeinheit, ber perfonlichen Gier. Aber ber tiefere politische 3med barf nicht überfeben merben. Bir haben oben ein Citat gegeben, bas barauf binweist, wie fcon im Januar 1852 bas Programm bes ruffifchen und italienifchen Rrieges in allen feinen Ginzelheiten fir und fertig mar. Bir tonnten bingufugen, bag in einem bemofratifchen Rreife Londons bereits im Rovember und Dezember 1858 - vor ber berüchtigten Reujabreanrebe an Brn. von Bubner - ber Berlauf bes ju erwartenben Rrieges befannt mar: bie Beit wenn er ausbrechen, bie Art, wie er geführt merbe, ja bag ber Friebensichluß am Mincio erfolgen murbe. Es wird vielleicht Manchem neu fein, bağ ein abnliches, von langer Sand ber angelegtes bonapartiftifches Programm in Bezug auf Amerifa eriftirt. Es erfchien im Anfang ber funfziger Jabre. Die Monarchifirung von Rorb- und Mittel-Amerita

war barin befürwortet. "Patterson" war als ein Mann ber Zufunst bezeichnet. Die ganze Restame las sich entsesslich abenteuerlich und naupengeheuerlich; aber am Ende nicht abenteuerlicher, als wenn damals angekündigt worden wäre, der Erzherzog Mak von Destreich werde von Louis Rapoleon als Kanblotat für den Kaiserthron Montezuma's designirt werden. So viel steht fest: von Frühe an hat der gegentwärtige Beherrscher Frankreichs sein Auge auf Amerika gerichtet: und mag es nun getommen sein, wie es will, da sehen wir seine Truppen in Mexico, die monarchisch-taiserliche Fahne einhertragend, und von lateinischer Ragenherrschaft gegenüber der "angelsächssschen" Republik schwärmend.

Earl Ruffell gesteht beute ein, bag bie Mehrheit ber englifchen Nation [nicht ber im Parlament vertretenen, fonbern bie numerifche Majoritat bes Bolfes] ber Sache bes Norbens juneige. Aber es hat eine Beit gegeben, wo Ruffell ben Gap ausarbeitete: Der Rorben tampfe fur herricaft, ber Guben fur Unabhangigfeit, und wo Glabstone fein Spruchlein fabrigirte: "Beff. Davis habe eine Ration gefchaffen." In jenen Blutbezeiten ber fegeffionefreunblichen Gefinnung bes offigiellen England chmeichelte fich ber Dezembermann mit ber hoffnung, er werbe England gur Offenfive gegen bie Union fortreifen tonnen. Es unterliegt feinem Zweifel: ber Bug gegen Mexito follte ben Alliirten einen Stuppunft bieten, von bem aus fie ben Confoberirten, an beren Sieg ber großere Theil in Europa glaubte, Unterftugung bringen tonnten, um fcblieflich bei ber Bertheilung ber Beute anmefenb gu fein. Man erwartete einen allgemeinen Bufammenfturg jenfeits bes Oceans; ba mußten Frankreich und England bei ber Sand fein. Mancherlei Rebengrunbe mogen mitgewirft haben: ber Bunfc, bie Blodabe ju brechen, ober Baumwolle auch auf bem Landweg nach Merito und pon ba an bie Rufte gu fuhren, u. bgl. m. Aber ein großer politifcher 3med war ber leitenbe, obwohl nicht flar ausgesprochene Gebante. Wenn man bebentt, baß icon im erften Blaubuch, auf ben Schluffeiten, bie Ranbibatur bes Erabergogs Mar, bie bamals nur erft in ben Beitungen fputte, fcon von Earl Ruffell eventuell angenommen wurbe, fo bat man einen genügenben Anhaltspuntt, um bie bamalige Lage ju beurtheilen. Dag Ruffell noch biplomatifche Flosfeln um ben eigentlichen politifchen 3med herumfpann, begreift jeber, ber bie englische parlamentarische Praxis fennt. Jeber auswärtige Minifter Englands, weiß, baß er folieglich bie von ihm gefchriebenen Depefchen vorlegen muß. richtet fie baber von Bornberein fo ein, bag fie vorgelegt werben tonnen bağ fie ibn im außerften Rothfall auch bann noch beden, wenn bie Gachen ichief geben. Die Uebung herricht im "Foreign Diffice" neben ben amtlichen Depefchen, bie fpater in's Blaubuch | baufig auch ba nur im Auszug] fommen, noch Privatbriefe ju fchreiben, bie gewöhnlich bae Wichtigfte enthalten. Ruffell fchreibt folche Privatbriefe in Maffe; felbft Palmerfton, ber gwar nicht Minifter bes Muemartigen ift, pfufcht ihm ftart in's Sandwert. Unendlich Wichtigeres mag in ben biplomatifchen Privatbriefen über Mexito gestanden baben, als bas Blaubuch mittheilt. Daß aber felbft im Blaubuch ju fo fruber Beit bie Raifer-Ernennung bes Erzberzogs Mar von Ruffell beifallig angenommen wurde [naturlich unter ber Supposition ber Boltsabstimmung] zeigt, wie weit bie fpanifch-englischfrangosifde Berfchwörung gebieben mar.

England's Staatemanner find über bie Rraftentfaltung bes Norbens flukia geworben. Gie haben auch mit Staunen gefeben, wie bie ar beitenben Rlaffen ibres eigenen Lanbes nicht einen Augenblid, trop bes furchtbarften Elenbes, in ihrer Cympathie fur bie Union gewantt haben. Das bat bier gu Denten gegeben. Am Enbe liebt man in England bas napoleonische Regime nicht gerabe. Die Konigin bat bie napoleonische Alliang ftete ale eine Reffel gefühlt. Ruffell's Natur neigt nicht jur bonapartifchen Anfchauung unt Manier. Rur Balmerfton mar von Anfang an bereit, mit Louis Napoleon gufammengufpielen. Diefe Stellung ber Ronigin, Ruffel's und Palmerfton's hat fich auch in ben letten Wochen wieber in ber Congreffrage gezeigt. Ruffell bas fann mit Bestimmtheit verfichert werben - hatte feine Entlaffung angeboten. Das Aufgeben ber Befchidung bes Congreffes ift bie Bebingung feines Bleibene gemefen. Dalmerfton, unter ber Laft ber über ibm bangenben Chebrucheflage etwas gebeugt, fonnte nicht magen, obne Ruffell vorangugeben : Ruffell's Austritt mare unter jegigen Umftanben mabricheinlich gleichbebeutent gemefen mit bem Ctury bes Premiers.

Doch dieß ist eine Abschweifung. Als Englands Staatsmänner sahen, wie bie arbeitenben Klassen ihres Lankes unweigerlich jum Unionebanner sanden, was die en der ielle Roth furchtbar stieg, tam ihnen ohne Zweifel ber Gedante, was da werden würde, wenn man mit Louis Anpoleon weiter in Amerita vorangeben, die amerikanische Republik dadurch auf's Direkteste bedrohen, und so den Zorn einer aufgeregten hungernden Menge in England heraussorbern würde. Daß eine englische Interventionspolitik in Amerika zu Unruben auf britischem Boden geführt hatte, darf mit Bestimmtseit behauptet werden. Der Absall von der französischen Allianz in Meriko wird badurch um so verfländlicher, zumal wenn man erwägt, daß die Kestigkeit, die der Norben nach den schlimmsten Schlägen zeigte, der Regierung ohnedies imponite.

So hat benn Louis Napoleon in Mexito alle in worangehen mussen; und Ales in Allem genommen, muß man gesteben, baß er ertsedliche Fortschritte gemacht bat, so viel ihm auch noch zu thun übrig bleibt. An die Ber. Staaten trit die Frage nun immer naher heran, ob sie warten wollen, bis er seine herrschaft in Mexito besesstät hat, um ihn bann, unter ungünstigeren Bebingungen, und in einem diretten Kampf zu Land und zur See anzugreisen, ober ob sie es nicht für besser halten, die Entwicklung der Dinge in Europa im revolutionären, also in einem ihren eigenen Einrichtungen verwandten Sinne zu befördern, und o die Krembherrschaft in Mexito durch eine Unteruninirung der Bass, auf welcher ber Napoleonismus ruht, stürzen zu beson 2 Die Anknüpfungspuntte in Europa sind da. Heute könnte die Union ein Großes für europässche Freiheit thun und babei ihre eigene Zufunft sichern.

Lonbon, im Dezember 1863.

#### Louis Bonaparte. \*

#### Bom Berausgeber.

Der lette Bertreter ber udermartichen Granben, bie lette und befte Carrifatur bes Junterthums, ber berühmte Junter Bismart, erlaubte fich por einiger Beit, von "catilinarifchen Eriftengen" ju fprechen. Es mar auf feinem lieu d'aisance, wo er, vernagelt wie gewöhnlich, fich in Gelbftgefprachen erging, fonbern, wenn wir nicht irren, en pleine Assemblee, in bem fogenannten preußischen Parlamente, bem er baburch bie ju ibrer Beit einer gemiffen Berühmtheit genie-Benben "Baffermann'ichen Gestalten" wieber vor bas anaftliche Bourgeois-Gemiffen gaubern wollte. Der eble Junfer bebachte vielleicht nicht, bag es auch in boben Regionen "catilinarifche Exiftengen" geben tann, bag überhaupt Catilina ein "Gentleinan" von febr guter Geburt-nur, wie Junter Bismart, etwas ftart verfculbet-mar und bag ohne ben politifchen Parvenu und Achfeltrager Cicero, ber in ber letten Stunde noch aus allen Eden ben nothigen Muth gufammen fuchte, Rome Gefdid vielleicht eine andere Benbung genommen haben murbe .- Auch wir mochten beute von einer "catilinarifchen Erifteng" reben, welcher ber udermartifche Junter fo oft feine Revereng erzeigte und bie, nach unferer Anficht, an jenem Rubifon angetommen ift, an welchem ein Burudweichen ben eigenen Untergang, ein Ueberfdreiten einen Weltbrand bebeutet .- Wir meinen bie bufterfte und boch-gesteben wir es und-großartigfte Westalt ber zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrbunberte-Louis Bonaparte.

Bir Menfchenkinder gewöhnlichen Schlages, bie wir von unferen Batern bie nicht mehr ungewöhnlichen Ramen Muller, Meier, Schulze, Comitt, Coneiber und wie fie alle beißen mogen, erben, haben eben Richts geerbt, ale eine Benennung, ein Abzeichen auf ber allgemeinen Uniform, bas uns in bem gabllofen Saufen ertennbar machen foll. Ein Jeber von uns tragt allerbinge, wie ber frangofifche Solbat, ben Marichallsftab in feinem Tornifter und ce ift unfere eigene Cache, entweber mit bem Strome ber Menge in bie emige Bergeffenheit gu fluthen ober, ichaumsprugent, einen bemertbaren Birbel auf bem Ocean ber Menschheit ju bilben. Allein uns qualt fein nagenbes Gefühl aus ber Bergangenbeit, feine eingebilbeten Pflichten tetten uns an ben Staub langft Bermoberter, wir fteben auf eigenen Fugen, und bebeuten nur bas, mas wir wirflich werth finb. Unbers ift es mit Menfchen, bie einen fogenannten Ramen erben. Bon bem fleinften hinterpommerichen Junter, ber, wie herr von Bismart, mit Stolg ber Beit gebenft, wo feine Ahnen "im Bergen getragen bie Ereu und auf bem Sintern ein Bappen," wenn auch Treue und Bappen feitbem zuweilen bie Stellen gewechselt, bis jum Erben ber Plantagenets und Sobenzollern, giebt es feinen jener Namenerben, ber nicht glaube, bag ibn fein Rame ju irgend Etwas nicht blog berechtige,

<sup>\*</sup> Obige fleine Stigge war bereits im Sape, ehe bie treffliche Arbeit von Blind eintraf.

sondern auch verpflichte. Um wie viel mehr muß dies der Fall sein mit dem Erben eines großen, aber unglüdlichen Namens, der durch eine gewaltige Kataftrobe verdunfelt und gewissernaßen geächtet, in dem Träger nur das brennende Gesühl des einstigen Glanzes und der jehigen Erniedrigung zurücläßt. An den Stufen des Ihrones geboren und in zarter Kindheit in die Berbannung gestoßen, nach dem Tode des Herzogs von Reichstadt der nächste Erbe der glorreichen napoteonischen Tradition, verdanft Louis Bonaparte, neben seiner unleugdaren gespligen Besätigung, sein Glück dem unwandelbaren Bertrauen auf seinen Namen, das ihn nie verließ und ihn endlich auf den Thron führte. Wenn wir an den Mord der französsischen Republik denken, den er kalten Blutes beging, so möchten wir mit dem Dichter außrusser: sein Name nur entschuldigt—doch nein! wir irren und ja—für dies That giedt es ja auch keine Absolution — "sein Name nur ertlärt uns kein Berbrechen!"

Bir fprachen im Gingange biefes Artifels von "catilinarifchen Existengen." Louis Bonaparte ift ungweifelhaft eine folche. Rur in Zeiten, wo alte fociale Formen anfangen fluffig ju werben und nacheneuen Gestaltungen ringen, treten . folde buftere Figuren auf bie Buhne ber Gefchichte. In ben Ber. Staaten mare eine folche Erscheinung, selbst in bem fürchterlichen Burgerfrieg, ber une umtobt, burchaus nicht fcrechaft, fonbern einfach lächerlich. Wir befinden uns freilich noch in ber auffteigenben Linie zur politischen Machtentfaltung; bas alte Europa nabert fich fcon mehr ben Zeiten bes bas empire. Und boch ift es feine frifche belebende Kraft, die in Louis Bonaparte die alte Welt zu verjüngen sucht; er ift fein Alarich oder Chlodwig, der, an der Spipe eines fräftigen Naturvolfes, eine altgewordene Civilisation mit neuen Elementen zu burchbringen vermag. Bas Sulla mit ber absterbenden römischen Oligarchie versuchte, versucht Louis Bonaparte, gleich feinem Borbilbe Julius Cafar, mit bem bemofratifchen Abfolutismus-er galvanisirt nach Kräften und wir sehen mitten im 19. Jahrhundert bas sonberbare Schausviel einer Machtentfaltung, ber jebe reelle Bafis fehlt. Eros feiner genialen Auffassung seiner eingebilbeten Aufgabe begeht er boch nur ein biftorifdes Plagiat. Leo ber Ifaurier, Bafilius Matebo und verfchiebene andere Bygantiner verfucten baffelbe mit bemfelben temporaren Erfolg und tonnten boch bas Berhangnif nicht aufhalten. Louis Bonaparte mag fur eine Zeitlang ben Fortidritt ber reinen Demofratie, bie nur allein Curopa regeneriren fann, bemmen, allein bewußt ober unbewußt fieht er in ihrem Dienfte und burch bie Königsbammerung unserer Tage bahnt er ihr ben Weg zur einstigen Weltherrschaft.

Das ift es, was viele seiner erbittertem Gegner immer noch nicht einsehen wollen. Einer ber scharfblidenbften Bertreter ber alten Richtung—Leo in Salle—hat es schon vor Jahren ausgesprochen, als er ihn ben "Socht im Karpfenteich" nannte.— So lange unfere guten Deutschen ibre weltbefreienben Nevolutionen nur in ben abstratten Regionen ber Philosophie burchsechten, so lange sie sich schouen, bie Bismart'sche "Eisen- und Lut"-Politit auf beutschem Boben in die Praxis gegen ibre Dranger zu überseten, so lange sie ben Kampf nicht wagen wollen, ber in Amerika eine große Republit von ben letzten Schladen reinigt,—so lange wirb

Louis Bonaparte ber "Secht im Karpfenteiche" fein, bem fie noch ben fummerlichen Rest ihrer Freiheiten verbanken, welchen jeber Duobez-Despotismus ihnen so gerne rauben möchte. Freilich versteht Bonaparte bie Freiheit andere, als bie europäische Demokratie bieselbe versteht. Ihm ift sie eine neue Art Christenthum, bas sich gegen die alte Ordnung ber Dinge aussehnt; er möchte ihr Constantin werben, in "ihrem Zeichen siegen," um sie sich nacher biensthar zu machen und bie Familie Bonaparte an die Spige ber neu gegrundeten Sierarchie zu bringen. Hobern wir ibn selbst in seinen: "Idees Napoleoniennes."

"Die Freiheit wird dieselbe Bahn, wie die dristliche Religion durchlaufen. — Als todtbringende Wasse stür die alte römische Geschlichaft, hat das Christenthum während langer Zeit die Furcht und den haß ber Bölker angeregt; dann, nach vielen Märtyrern und Bersolgungen, ist die christliche Religion in die Seelen und in die Herzen gedrungen; bald kanden ihr herere und Könige zu Gedote; Constantin und Carl der Große führten sie siegend durch Europa. Dann legte die Religion ihre triegerischen Wassen nieder; "das Kalserreich ist der Friede"— natürlich!) sie enthülte vor alse Augen die Grundsäge der Ordnung und des Friedens, die sie enthielt und wurde das neugestaltende Element der Gesellschaften, der Stütz punkt selbst der Macht. — So wird es mit der Freiheit gesschehn. Sie bat schon dieselben Phasen burchlaufen."

Der moberne Bonapartismus bat in mehr ale einer Beziehung eine bebeutenbe Aehnlichfeit mit ber alten griechischen Tyrannis. Er verfteht es, fich ben Beburfniffen bes Bolfes und ber Zeit anzupaffen und angufdmiegen. Er mochte, wenn "bie Belt nach Freiheit burftet," fie mit Freiheit tranten, naturlich mit Freibeit nach feiner Fagon. Gine abnorme Ericbeinung ben alten feubalen Dynaftien gegenüber, von benen er nur bie Monarchie und bie Erblichfeit in fein Suftem aufnimmt, verfucht er es, burch Gingeben auf bie Beburfniffe ber Beit feinen Urfprung und ben blutigen Weg jum Throne vergeffen ju machen. Trobbem Louis Bonaparte ein Leben Caefare fchreibt, fpielt er in ber legten Beit wieber nicht bie Rolle bes Peififtratos; er bat feine Schlacht von Pharfalos noch nicht geschlagen und-gewonnen. Die Allgewalt bes romifden Imperatore, ber ben Erbfreis bezwungen ju feinen Fugen fab, fehlt ibm; er bat mit anberen Elementen zu rechnen, wie einft ber vergotterte Julius. Geine Auffaffung von Caefar's Birten und Charafter bafirt auf ber meifterhaften Schilberung bes romifden Dictatore von Mommfen; allein auch ber beutfche Gelehrte lehnt fich gegen ben unverschämten Berfuch auf, ben Bonapartiemus ale Erben und Teftamentevollftreder Caefars binguftellen und bem großen Romer gegenüber ben zweiten Dromio gu fpiclen. Der beutsche Profeffor ertheilt Berrn Louis Bonaparte, bem Raifer ber Frangofen, in ber zweiten Auflage feines berühmten Befdichtemerte folgenben berben Rafenftuber:

"Bohl aber wird es gerade hier am Orte fein bas, was ber Geschichtsschreiber ftillschweigend überall voraussett, einmal ausbrudlich zu fordern und Einfpruch zu thun gegen bie ber Einfalt und ber Persibie gemeinschaftliche Sitte, geschichtliches Lob und geschichtlichen Tabel von ben gegebenen Berhaltniffen abgeloft ale allgemein gultige Phrafe ju verbrauchen, in biefem Falle bas Urtheil über Caefar in ein Urtheil über ben fogenannten Caefarianismus umgubeuten. Freilich foll bie Befchichte ber vergangenen Jahrhunderte bie Lehrmeifterin bes laufenben fein; aber nicht in bem gemeinen Ginne, als tonne man bie Conjuncturen ber Gegenwart in ben Berichten über bie Bergangenheit nur einfach wieber aufblattern und aus benfelben ber politifchen Diagnofe und Receptirfunft bie Symptome und Specifica jufammenlefen; fonbern fie ift lebrhaft einzig insofern, als bie Beobachtung ber älteren Culturen bie organischen Bebingungen ber Civilifation überhaupt, bie überall gleichen Grundfrafte und bie überall verschiebene Bufammenfebung berfelben offenbart und fatt jum gebanfenlofen Nachabmen vielmehr jum felbstitanbigen nachicopfen anleitet und begeistert. In biefem Ginne ift bie Gefchichte Caefars und bes romifchen Caefarenthums, bei aller unübertroffenen Großheit bes Werfmeifters, bei aller geschichtlichen Rothwendigfeit bes Berfes, mahrlich eine bittrere Rritif ber mobernen Autofratie, ale eines Menfchen Sand fie ju fdreiben vermag. Rach bem gleichen Raturgefes, meshalb ber geringfte Organismus unendlich mehr ift ale bie funftvollfte Dafchine ift auch jebe noch fo mangelhafte Berfaffung, bie ber freien Gelbftbestimmung einer Mehrzahl von Burgern Spielraum lagt, unenblich mehr als ber genialfte und humanfte Abfolutismus; benn jene ift ber Entwidelung fabig, alfo lebenbig, biefer ift mas er ift, alfo tobt."

Sa wohl, eine noch fo mangelhafte Berfaffung ift ber Entwicklung fabig unb felbft ber humanfte Absolutismus ift tobt und unfruchtbar; feinem Schoofe entfproffen teine Bluthen, die auf die Dauer fruchtbringend fur die Menschheit merben. Louis Bonaparte icheint an bem Puntte angefommen gu fein, wo er biefe bittere Erfahrung ju machen bat. Bebn Jahre eines genialen faiferlichen Despotismus haben feine Dynastie in Frantreich nicht befestigen tonnen; er ftebt einsam auf feiner Bobe und fein geiftiges Muge tann in ber Bufunft feine lange Reibe von Raifern nach ibm erfpaben. Bon ben Fürften Europas, Die ibn flets nur ale Ufurpator betrachteten, gefürchtet und bon Bergen gehaßt, tann fein Coquettiren mit ber Demofratie feinem fintenben Stern feinen neuen Glang mehr verleiben. Er war, wie er fich felbft vor Jahren ausbrudte, ben Furften ber willfommene Pompier, ber einen brobenben Palaftbrand erftidte, ben man aber nicht in bie golbenen Sallen ale ebenburtig julaft. Die Demofratie bat ben 2. Dezember noch nicht vergeffen ; fie nimmt feine bemofratifchen Magregeln fcweigenb an, allein fie foliegt fein Bunbnig mit ibm. Und wenn nichts Unberes im Bege ftanbe, es giebt ein Bort, bas fur ewig einen Abgrund gwifchen ihm und ber bemofratifchen Partei gegraben bat und biefes Bort beißt - Capenne. Bernichter ber Legitimitatetbeorie in Europa mag bie Demofratie feine Dienfte annehmen, allein fie befolgt barin nur bas Beifpiel ber Furften, welche fich feiner Gulfe gegen bie fogenannte Anarchie bebienten. Auch bas Bolf hat einen Abel, ben Abel ber Menschenwurbe und auch beim Bolfe ift Louis Bonaparte nicht boffabig. Auf unferm Schreibtifche liegen bie prachtig gebrudten "Berte Rapoleone III." voll hochtonenber Phrasen, eine flingenbe und singenbe Apologie

bes Abfolutismus, die Strenentone eines taiferlichen Bogelfangers; baneben liegt eine fleine vergilbte Brofchure aus unsern Flüchtlingsjahren, "ber 13. Juni" vor Lebru-Rollin, bas einfache Wort eines Berbannten, bas langer bauern wirb, als bie banbereichen Werfe eines Kaisers, bas noch nicht erschienene Leben Caesars mit eingeschloffen, — benn es ift ein wahres Wort und die Zeit wird tommen, wo bas Bolt von ber Wabrbeit burchrungen sein wirb.

Die Lebensaufgabe Bonapartes ift bie Bernichtung ber Wiener Bertrage. Die bamale in Wien aufgepflangte Fabne ber Legitimitat flattert zwar nur noch in Reben über Europa, allein fie ift noch nicht gang gerriffen. Formell ift bas Berbannungsbefret gegen bie Kamilie Bongparte noch nie gurudgenommen wor-Gebrängt von feinem Bolfe, bas mit Unwillen und Unbehagen bas Blut feiner Gobne im fernen Derito fliegen fieht, in welchem bie trabitionelle Begeifterung fur Polen, bie fich auch auf bie Urmee erftredt, wieber in bellen Flammen lobert; - auf ber anbern Seite wieber gebunden burch fein Bundnif mit ber Rirche, bie nie ohne bas heftigfte Anathema Rom in ben Banben bes "ritterlichen Ronige" feben wird, mochte er gern einen Schritt vorwarts thun, obne fich gu überfturgen und fein genialer Beift proponirt bem gefammten Europa einen neuen europäifchen Congreg. Grogartig wie immer in feinen Conceptionen, behauptet er, es gabe Beiten, wie beim westfälischen Frieden und beim Biener Congreß, mo bas Schidfal ber Nationen burch neue bauernbe Bertrage wieber feftzustellen fei. Der fühle prattifche Englanber Carl Ruffell fagt ibm in feiner Antwort, bag bie Berhaltniffe jest etwas anbere liegen, wie 1648 und 1815. Damale gab es Sieger und Befiegte, fowie Territorien ale Beute ju vertheilen; jest tommen nach langem Frieden bie Machte ale Gleichberechtigte aufammen und feine ift willens, einen Fußbreit Land abzutreten. Aus einer Erörterung ber italienischen, polnifden, banifch-beutschen und molbo-wallachischen Frage fann, nach Ruffells richtiger Unficht, fein endgultiges Arrangement, fonbern nur ber Rrieg refultiren. Rufland, wie jum Sohne, verfpricht, fich bie 3bee bes Congreffes ju überlegen, - fobalb Polen wieber unterworfen fei. - Preugen und Deftreich verhalten fich abwartenb. Die 3bee bes Congreffes ift beshalb als gefcheitert gu betrachten.

Bas nun? Wird Louis Bonaparte feinem großen Borbilbe folgen, ben Rubicon überschreiten und sein jacta est alea! über bie Welt erschallen laffen? Es glebt kaum noch eine Rückzugslinie für ihn. Sein brütenber Weift, ber bie Welt schon so oft überrascht hat, mag vielleicht noch einen anbern Ausweg sinden, obsisch ihm bies, bei ber jetzigen Stimmung bes französischen Boltes, schwer fallen mag. Auch schein ein endliches Losschagen fast in seinem Interesse zu liegen. Das Frühjahr muß bie Entscheidung bringen.

Eine erbarmliche Rolle spielt leiber wie gewöhnlich unser gutes beutsches Bolt, bas so eben wieber "Schleswig-Golftein meerumschlungen" singt und sich für die legitimen Ansprüche bes Augustenburger Garbeoffiziers begeistert. Wenn Männer wie Walbed und Jacoby es noch für nöthig halten, sich auf ben Standpuntt ber "Erbansprüche" zu stellen, so ist, tropbem ber alte Rückert wieber zur Leier greift, tropbem bie Turner sich zur Ergreifung ber Wassen "vorbereiten"

sollen, noch an keinen Bolkskrieg für Schleswig-Holftein zu benken. Freund Blind in London bemüht sich zwar mit redlichem Eifer, dem deutschen Michel die Schlasmüge in Brand zu feten, allein es ift ein schwieriges und undankbares Unternehmen. Schon heine hat es uns gesagt: es stedt zu viel "Gedankenschweiß" barin.

Für Deutschland muß, wie schon herwegt vor zwanzig Jahren richtig voraussagte, ber Anstoß wieber von außen kommen und wir werben, im Falle eines europäischen Krieges, wenn auch unser herz nicht bei den französischen Kahnen ist, doch den modernen Constantin auf seinen Jügen, wie damals im italienischen Kriege, mit gespanntem Interesse begleiten. Aus dem tobenden Chaos muß doch zuletzt ein freies Deutschland hervorgeben, das keinen Louis Bonaparte zu fürchten hat, und an keltische Eroberungen auf germanischem Boden glauben wir nicht mehr.

#### Unfer Urtheil über Lincoln.

Daß alle Schone muß vergeben, Uno auch bas berrlichfte verweben, Die Rlage ftet auf Erben flingt; Doch Tobtes noch lebenbig wähnen, Berwirrt bas Bellgefcht unb bringt Das tieffte Leib, bie herbsten Thranen.

Die Characteristit Lincolns im ersten hefte unserer Monatsschrift hat, wie sich bies erwarten ließ, won Seiten ber Presse eine sehr verschiebene Beurtheilung Klunden. Wenn ber von uns eingenommene Standpuntt von bewährten Parioten, wie Theodor Dlab au fen, vollftändig gebilligt wird, so fehlt es boch auch nicht an Stimmen mancher, von uns hochgeschäten Freunde, die, theils brieflich, theils in ber Presse, sich, wenn auch zum großen Theile, boch bei Weitem nicht ganz mit unserer scharfen Artitl einverstanden erklaren.—Seit unser Artitel gedruckt wurde, erschien die, von einem großen Theile der Presse mit so überschwänglichem Lobe überschüttete Jahresbotschaft des Prässenten. Wenn wir sagen, daß werder die Volfcaft, noch die abweichende Weinung mancher unserer sennten, so werden wir Ger in git en unsere Meinung über Lincoln verändern sonnten, so werden wir biesen Standpunkt zu beweisen haben und wir gedenken bies in aller Kurze zu thun.

Tief im Charafter bes Angelfachfen liegt nicht nur ein fast ungerfiorbarer Ginn für Befehlichfeit, fonbern auch eine fast unverrudbare Achtung für bie

Formen, in welchen bas Gefet fich bewegt. Ber, von bem Tage von Runnymebe an, feine Freiheit fo theuer ertaufen und fo hartnadig vertheibigen mußte, wie ber angelfachfifde Stamm, wer fich fo febr genothigt fab, fie mit fcubenben Formen au umgeben, ja fie gemiffermaßen in biefe Formen gu bergen, ber wirb nicht leicht biefe Meugerlichteifen, und achte er fie auch nur ale ben "Sauerath feiner Abnen," willfürlich verlegen. Es ift biefer Bug im Charafter ber England unb Amerita erobernben Angelfachfen, wie in bem bes in ber Beimath feghaft gebliebenen Deutschen, ein eigenthumlicher, ein ber gangen Rage gemeinfamer, fie von bem beweglicheren feltifch-romanischen Stamme absonbernd, und boch ein Rug, auf welchem bie endliche Entwidlung ber Freiheit, wie fie bas Bolterleben ju burchbringen und enbgultig ju organifiren hat, beruht.

Bir vertennen bies burchans nicht, aber wir muffen warnen vor einer übertriebenen Formen-Anbetung. Die Einwurfe, welche gegen unfern Lincoln-Artifel gemacht murben, maren meift, bag wir uns bie burch ben gemaltigen Rrieg bervorgerufenen Buftanbe gu febr als revolution ar bachten, bag mir Lincoln's Bestreben, ben Uebergang von einem Spfteme jum anbern auf conft itut ionellem (!) Wege vorzubereiten, verfannten, bag unfere Rritit nach feiner Botfchaft, ju fpat fomme und bag auch in ber Supreme-Court ber Ber. Staaten, welcher Lincoln bie endliche Enticheibung überläßt, "bie Freiheit gu tagen anfange und ihre erfte Morgenrothe bicht auf ber Ferfe bes fterbenden Roger B. Tanen ericbeine."

Unfere Antwort auf biefe verschiebenen Ginwurfe ift einfach und in aller

Es ift ein Unglud fur bie Bolter, wenn fie in großen nationalen Rrifen, mo fie eine neue Bahn ju geben haben und bas Unbefannte vor ihnen liegt, fich angitlich an bie alten Formen flammern und ba noch Leben gu finden mahnen, wo langft bas Leben entfloben ift. Das englifche Bolt, bas im fiebengebnten Sabrbunbert Jahre lang unter Lord Effer ben Rrieg gegen ben Ronig im "Mamen bes Ronigs und bes Parlamentes" führte, tonnte boch bem 30. Januar 1649 nicht entgeben und grabe bie entfepliche Berlangerung bes Rrieges richtete ben Benterblod vor Whitehall auf. Wenn bas ameritanifche Bolt, nach ben Blutbabern von Gettyeburg und Chicamauga, noch immer ben Traum bee Gefeb. ftaates festhält, fo wird es feinen Grrthum vielleicht fcwer ju bugen haben. Bir wollen bier nicht noch an bas alte inter arma silent leges erinnern und weitlaufige Commentare barüber fchreiben; bie Thatfache ift ba und ihr haben wir gu begegnen.

Bas ift bie Emancipations-Proclamation ? Nach unferer Anficht eine revolutionare Magregel, erlaffen vom Prafibenten ohne Buftimmung bes Congreffes und in ber Constitution nicht begründet, wenigstens von ben Grunbern nicht vorgefeben. Diefe Proclamation foll jest nachträglich bem Ober-Bunbesgericht gur Sanction ober Bermerfung vorgelegt werben. Bir wollen ben Fall annehmen, fraft ber Proclamation feien-mas leiber noch nicht ber Fall-fammtliche Stlaven befreit morben und es ge fiele bem Dberbunbesgerichte-mas immer

im Bereiche ber Möglichfeit liegt-bie Proclamation ju annulliren ? Burbe eine folde Bermerfung bes Attenftudes bie vier Millionen Reger wieber in bie Gflaverei jurudwerfen tonnen? Bare bies moglich, fo mar Lincoln's Emancipations-Act ber ichneibenbfte Sohn auf bie Freiheits-Bestrebungen bes neunzebnten Sabrbunberte, ja ein Berbrechen an ber unterbrudten Rage, fie mar ein graufamer Scherg - und in Sachen ber Freiheit foll man teinen Scherg treiben; fie muß zu mubfam errungen werben. Wenn alfo bas Oberbundesgericht prattifch burch irgend eine Entscheibung ben Lauf ber Ereigniffe nicht aufhalten fann, weßhalb bemfelben bann bie entgultige Enticheibung überlaffen ? Um ben Formen . einer boch icon mehr als einmal verletten Conftitution ju genügen ? Um ben bochen Richtern bes Lantes eine Belegenheit zu geben, aus politischen Meinungsrudfichten, vielleicht gegen ihr juriftifches Gewiffen, eine revolutionare Dagregel ju fanctioniren ? Dber gefchiebt es blog, um einen Conflict berbeiguführen ?

Diefer Conflict tonnte leicht eintreten. Db Tanen ingwifden flirbt ober nicht -und er fcheint noch nicht an's Sterben ju benfen, Ben Babe bat, wie Lincoln meint, unter Buchanan ju traftig fur ibn gebetet-ob bie Dajoritat ber Richter fur ober gegen bie Proclamation ift, bas macht wenig aus. Bermeisung ber Enticheibung an bas Dberbundesgericht macht bas Schidfal und bie Bufunft ber Nation von ber ungewiffen Dajoritat eines Saufleine fterblicher Manner abhangig, bie im besten und gunftigften Falle ihr Bewiffen mit bem

Dpium bee "salus populi" jur Rube ju bringen haben.

Bir find nun einmal in revolutionaren Beiten außerft mißtrauifch, ba bas Bolf ju leicht betrogen wirb. Bon Natur jum Ernfte geneigt, haben bie brei letten Jahre uns noch ernfter gemacht. Unfere Gebanten maren ftets bei unfern tapferen Rriegern, bie Schatten fo vieler gefallenen Freunde fcheinen uns oft gu umichweben; wir glauben, von ihnen eine Berpflichtung geerbt ju haben; fie bachten, ale fie ine Grab fanten :

"Soch zwar ift ber Preis, boch acht auch ift bie Baare" und wir glauben, bag es bie Pflicht jebes Patrioten ift, barüber ju machen,

bag bie Baare auch acht ist. Das Leben eines Menfchen ift etwas Roftbares, Briliges; ter Tob fure Baterland follte nie umfonft gestorben werben.

Bir erbliden in ber Bermeifung ber Proclamation an bas Dberbunbesgericht eine Gefahr fur bie Freiheit. Es ift bie Sinterthur, Die Lincoln fich offen ließ, bie Claufel, die er fich vorbebielt, um fein juriftifches Gemiffen gu befcmichtigen. Ber weiß, ob nicht auch noch eine andere Abficht babei mar! Die Reconfiruttionefrage fieht auf ber Tagesordnung; wir wiffen, baß es Lincoln gleichgultig ift, ob er bie Union burch Abichaffung ober Beibehaltung ber Stlaverei rettet; ihm geht, wie 1848 in Deutschland fo Bielen, bie Ginbeit über die Freibeit, und wenn bas Dberbunbesgericht auch bie Folgen ber Proclamation ba nicht mehr abwenden fann, wo biefelbe in Rraft trat: es fann ihre Birfungen ba verhindern, wo fie noch nicht bingebrungen und bie regenerirte Union tann bas Shaufpiel eines halbgereinigten Staatemefene bieten, in welchem ein alter Reim au neuen Berwicklungen gurud geblieben ift.

Man wird uns natürlich einwenden: das sind hirngespinnste. Die ganze Abministrationspresse hat die Staverei bereits begraden und singt ihr 'das jubelide Requiem. Wir fönnen diese Ansicht nicht theilen; wir sind, wie gesagt, mißtrauisch in Sachen der Freiheit. Benn die Staverei wirklich todt ift, so geht es uns, wie der Martha im Faust — wie möchten gern den Todtenschein sehn. Ber will es wagen, ibn auszustellen so lange die lette Entscheidung in den händen unserer höchsen Landesrichter ruht?

Es bat uns unangenehm berührt, bag fo viele beutsche Zeitungen fich feit bem Erfcheinen ber Botichaft fo unbedingt fur Lincoln aussprechen. Wir fchreiben biefe Erfcheinung zum großen Theil ber freudigen Enttaufdung zu, als man fab, baß Lincoln fest bei feiner Emanzipationspolitit fteben blieb. Dan fcheint alfo faft eber bas Wegentheil erwartet ju baben. Bie baben wir, nach bem erften Erlag ber Proclamation, bem 1. Januar 1863 entgegen gegittert in ber bangen Erwartung, ob er bie Proclamation auch ausführen werbe! 3ft es benn ein fo übermäßig großes Berbienft, wenn Lincoln an bem icon befreiten Stlaven nicht jum Berrather wirb, wenn er als ehrlicher Mann fein feierlich gegebenes Bort auch einlößt ? Muß er gerade beshalb, weil er bas negative Berbienft bat, fein Berrather ju fein, burchaus jum Prafibenten ber Ber. Staaten wiebergemahlt werben ? Giebt es gar feine andere murbigere Manner mehr, bie fich beffer fur bie Stellung eignen ? Man wirft ein, es fei nicht rathfam, in fo bewegter Beit einen anbern Prafibenten ju mablen. Bie? unfer Bolt, bas mit nie gefebenem Muthe bie furchtbarfte Rebellion bezwang, follte fich furchten, einen Anbern, ale Lincoln auf ben Prafibentenfluhl zu erheben ? Wir erbliden in folden unbebachten Ausbruden febr bebenfliche Reime monarchischer Tenbengen und legen in biefer fruben Stunde von vornherein unferen befcheibenen Protest gegen eine folche Anficht nieber.

Und wodurch hat Lincoln sich benn speziell um die Deutschen verdient gemacht, daß ihm die Liebe und Zuneigung derselben in so hohem Maße gedühre? hat er vielleicht unsere braven deutschen Soldaten und Offiziere so sehr bevorzugt und ausgezeichnet, daß er dieserhalb unsern besondern Dant verdient? Ist die Bedandlung schon vergessen, die sich Sigel von seinem Dalled gefallen lassen mußte? Tragen Osterhaus und Willich den längst schon so ruhmvoll verdienten zweiten Stern? Haben Mersh und heder das Generalspatent erhalten? So weit unsere unbedeutende Person in Betracht kommt, mussen wir offen betennen, daß wir in unserer Brust tein Gefühl besonderer Dantbarkeit sinden können.

Ein uns befreundeter Krititer im "Chicago Telegraph" meint in seiner Kritit unseres Lincoln-Artifels, es verlehe das Billigfeitsgefühl, wenn wir Lincoln vorwerfen, daß er in der Zeit der größten Nationaltrauer vom Schauspieler Sackett den Fallfaff habe seben wollen. Es ist dies eine belicate Sache, über die wir viel sagen tönnten und wenig sagen mögen, da wir die menschlichen Schwächen und Febler des Präsibenten nicht gern unserer Kritif unterwersen möchten. Es thut uns leid, wenn Manchem iener Ausbruck zu hart erscheinen sollte, allein wir fönnen densselben nicht zurücknehmen. Db herr Lincoln sich in seiner hohen Stel-

lung stets mit bem richtigen Takte benommen, wollen wir ber Beurtheilung bes Lefte's überlaffen. Une hat seine unverwühlliche "story" Laune in Mitten ber größten nationalen Bebrangniffe, mehr als einmal, wenn nicht bas Billig-leits-, boch iebenfalls bas Bartaefubl verlent.

Der Kritiker meint ferner, Lincoln muffe vor ber Nomination bekämpft werben, da Seymour ober einem Andern gegenüber die Deutschen boch für Lincoln stimmen mußt en. Wir sind eben daran Lincoln vor ber Nomination zu bekämpfen und wünschen nur, daß die einflußreiche beutsche Tagespresse den Kampf ebenfalls aufrehmen möge. Es ist eben diese Rus, das uns eine weitverzweigte Berbindung von politischen Orahtziehern wieder, wie 1860, über ben hals werfen will. Was zu thun ist, wenn es ihnen gelingen sollte, wollen wir heute nicht erörtern. Die Zeit zur Besprechung bieser Frage wird sommen. Wir behalten uns in dieser Beziehung einstweilen die berühmte Bismark'sche "freie Land" vor.

Bir haben unfere Ansicht offen ausgesprochen. Dir gleichen nicht herrn Lorenz Brentano in Chicago, ber im August 1862 eine ihm zur Unterschrift prafentirte Petition an Lincoln, um Erlaffung eines Emancipations-Acts, mit ben Borten zurüchwies, "er halte es unter seiner Wurde noch an einen solchen "Kert" zu petitioniren." Das gräßlich-schoffen Lieb, welches herr Brentano jest nach ber betannten Melobie "hinz, bes Murners Schwiegervater, schlug ben Tatt erbarmlich schoff," jenem selben "Kert" singt, ift bem Publikum im Westen genugsam befannt. Wir sind unserer Ueberzeugung treu geblieben.

Wir wollen Niemanden schlechte Motive unterschieben, das "suaviter in modo" wird fiets unser Motto bleiben. Sollte es aber in der deutschien Preffe Leute geben, die aus Interesse folde verfälschie Trante fur das Publikum brauen, so mögen die herren sich boch des Wortes Lenau's erinnern, "daß am Boben der Ketorte febr leicht als Caput Mortuum die Ehre sienen bleiben kann."

## gedichte von Victor Precht.

Shleswig = Holftein.

Du bift wie eine versunkene Stabt Auf tiefem Meeresgrunde; Bo einst bie schone gestanden hat, Man weiß es noch jur Stunde.

Du bift ber Ribelungenhort, Den Siegfried tofend verschentte, Und ben in ben Rhein am buntlen Ort Der tuctifche hagen versentte. Du bift Gubrun, bie getreue Maib, Geraubt vom Helmatlanbe, Für bie ber Helben viel im Streit Kielen am Wulpensanbe;

Die waschen ging im harten Gries Der Königin Gewanbe, In Treuen trug, was man sie hieß, Und ungebeugt die Schande.

Dein Name—ein hallenber Klagelaut— Ber fann bas Leib ermessen! Du warbst, wie eine verlassene Braut, Berrathen und vergessen.

#### Wanberichwäne.

An bes Miffisppi Stranbe Ristet manche beutsche Brut— Schwäne, bie vom heimatlanbe Nach bes Frühlings turzen Tagen Leber's weite Meer verschlagen Deutscher Winterstürme Buth.

Wunberberrlich war zu schauen Jenes letten Frühlings Pracht, Der in allen beutschen Gauen Unter'm Rof- und Beilchensore Auch ber Freiheit Tricolore Bunderblum an's Licht gebracht.

Eine Braut, mit ihren Farben Stanb Germania geschmudt; Doch ob Bolf und Fürsten warben: Richt mit angsterpreßten Schwüren, Noch burch wilbe Glut zu rühren, hat sie Niemanben beglüdt.

Und aus ihren goldnen Loden Rif fie gurnend ihren Krang, Gab ibn preis ben Winterstoden Und bie holben Bluten farben— D bu Karbe aller Farben, Wann erneuft bu beinen Glang? Auf des Mississispi Wellen Wird es still, — der Lag entslieht: Deutschen Sanges Löne schwellen himmelan durch Waldes Räume, — Deutscher hossnugen und Träume, Deutscher Freiheit Schwanenlied.

### Brotefilaos. \*

#### Mythus.

Protesilars war's, ben unausweichbar Traf ber Trojaner erster Speer, Ein blübend Opfer für ber Griechen heer. Und zögernd-Sterblichen schon unerreichbar hob sich sein Schatten von Sigeum's Rand, La o b a m i en fernbin zugewandt, Die hänberingend bort am Ufer stand.

"Und war's verhängt—und beugt ber finst're Spruch, Der jäh bes helben Laufbahn endet, Euch selbst, ihr Götter, do ch vermögt ihr hold Ein Web' zu lindern, das ihr nicht gewollt! Und du Cythere, die Du ihn mir gabst—
Wie Du mit Wonne alle Wessen labst—
Ersuhrst Du's bittrer als der Treue Bruch
Set's, ohne Lebewohl so scheiden müssen:
D, bei Adonis' neubeseelten Küssen,
Las, wie er mein war, einmal ihn erscheinen!
Orei Stunden sübsen Mahns—so sei's genug—
Und färke mich, den Todten zu beweinen!"

Die Gottheit fühlt mit ihrem Schmerz Erbarmen. . An Hermes' hand bem bunklen Reich entrück, Erwacht ber Halbgott in ber Gattin Armen. In götklich-menschlicher Befühle Tausch Umfängt milbthätig sie ber Sinne Rausch, Traumgleich verschend, was die herzen brückt.

Mus einem Enclus von Dichtungen : "Aus jenem Leben."

Der Morgen graut. Ein Schatten, licht und behr, Entweicht ber helb auf Nimmerwiebertehr.... Sie farrt ihm nach—entfestliches Erwachen ! Bon jenem Anhauch ichon burchfchauert, Den fein Erschaffenes überbauert— Bor ihrer Seele fein erstarrend Bilb— Auf Meeresobe gebannt ihr Lebensnachen.

Da, mächtig wie ein Rettungsfegel schwillt Des herzens überirbisch Drängen. Der Seufzer schmilzt zu himmlisch reinen Rlängen.... Ein Lächeln löst der Glieber Jugenbfülle.... Aus der zurückgesunkenen hülle Entwichen, such ten Genius die Seele, Dem sie hinfort unendlich sich vermähle.

#### Lieber eines Auswanderers.

Mus einem größeren Cpflus von Cb. Dorfc

#### III.

Am Achensee, wenn es begann zu nachten Und kaum die Fluth mein stilles Träumen ftörte, Da war's, daß mich die Wanderlust bethörte, Und nach dem Ocean ging all mein Trachten.

Das weite Meer, belastet mit ben Frachten Der Welt, von bem ich stets ergählen borte, Selbst wollt' ich's schaun, wenn es sich wilb emporte, Und wenn es fill und nur die Sterne wachten.

Jest steh' ich bran, die Fluth ledt mir die Füße, Und braußen weit feh' ich die Wimpel wallen, Und bennoch schid' ich heimwarts meine Gruße.

Ob nun die Wasser steigen ober fallen, Mir ift's, als ob ich heimwarts kehren muffe, Zum Alpensee und zu ben Freunden allen.

#### IV.

Steig' manchmal ich hinunter in Gebanten, Tief, tief hinunter unter biese Fluthen, Bo, ferne von bes Tagsgestirnes Gluthen, Der Fisch bie Flossen rührt, bie silberblanten:

Dann bent' ich berer, die da niebersanten, Die auf dem bunten Bett von Muscheln ruhten, Um nach der Seeschlacht stille zu verbluten Im Schatten riesiger Korallenranken.

3ch bente berer, bie aus fernen Jonen Errung'ne Schabe heimwarts flüchten wollten, Den Machten trauenb, bie ba unten wohnen.

3ch feb', wie brob bie Meeresgötter grollten, Bie all' bie reichbelab'nen Gallionen Berschmettert nieber in ben Abgrund rollten.

#### V.

Die Nacht war hell, ber Mond schien in die Wellen, Wie fluffig Gold sah'n ringsum wir es wogen, Ja selbst die Furche, die das Schiff gezogen, Gleich einem Feuerstrom sah man sie schwellen.

Born an bem Bugspriet saßen brei Gesellen Und schauten fröhlich auf zum himmelsbogen Und in bas Meer; und die Gebanken slogen Dem Schiffe weit voran, bem slügelschnellen.

Doch als am Morgen wir noch schlummertrunken, Da fehlte einer von ben brei Genossen, Er ist bes Rachts wohl in die Fluth gesunken.

Rein Blumchen wirb auf feinem Grabe fproffen, Die Sonne nur streut brüber lichte Funten, Bom Meere wird's mit Perlen übergoffen.

# Prolog,

### gur Gröffnung ber neuen Turn-Salle in Chicago,

gesprochen von Frau Albertine Rentel,

(31. December 1863.)

Bom Berausgeber.

Laffet babinten

Fern auf bes Lebens Staubigem Martte

Das Euch bebrängt in bes Tages Gebraus.

Feste bes Geistes

Burbig zu feiern: Tretet gefammelt,

Tretet geläutert ine prangenbe Saus!

Ueber die blühenden Fluren, Durch die Thäler des Landes, Durch der Berge flaffende Schluchten Schreitet eifern einher das Berhängniß. hoch über des Schlachtfelds Wallendem Rauche, Unerreichdar, unnahbar thronend, Waltet die ernfte, die Schläsisgöttin, Wäget gerecht in flingender Wage Ein aewaltiges Völlerschieffal.

Wir aber, fern von bem Donner ber Bablftatt, Psiegen babeim noch bie Kunfte bes Friedens, Solen das Erz aus bem tiefsten Schacht, — Winder bes Seieinbruchs Quadern nach oben; Munter erfliagen die Aerte im Tatte Tief in des Urwaldes bamm'riger Nacht. Rüftige Hand, sie zieh'n an's Gestade Balten, aus Eichen der Borzeit gefällt, Die einst des rothen Mannes Pfade Friedlich umrauscht in des Waldes Belt.

Und von bes Schiffes hochborbigem Dede Bell noch erflingt bes Matrofen Lieb, Benn in bie boblen, bie bergenben Raume, Bon bes Ufere befanbeten Sügeln, Er nun bie Schape bes Balbes gieht. Luftig im Binbe bes Morgens flattern Die aus bem Mether bes Simmels entftammten, Die von ber Morgenrothe ber Freiheit Emig gebenebeieten Farben. Blaf't in bie fcwellenben Gegel bie Brife, Pflügt burch bie Bellen, bie flaren, ber Riel, Bis in bes ficheren Safens Frieben Finbet ber Schiffer bas mintenbe Biel. Und burch ber Stäbte geräumige Strafen Balget fich braufenb bas Leben einber, Es fnarren bie Achfen, es traben bie Roffe: Ein Birbeln und Dröhnen, ein wogenbes Meer ! Es glüben bie Effen, es bampfen bie Schlote, Biel nervige Arme, fie bau'n im Berein; Bon unten ichuttert, unbeimlicher Bote, Der Dampf, ber gefeffelte Riefe, barein. Es machfen bie Stabte, es bebnt fich bas Beichbilb Mit taufenb Armen binaus in bie Flur. Ein raftlofes Jagen, ein ewiges Treiben, Als rafe im Fieber ber Pule ber Natur! Ein Birfen und Beben, ein Sturmen und Ringen, Auf Martten und Strafen ein Jeber ein Belb, Als follte bas Alte in Erummer nun finten, Als galt es neu ju ichaffen bie Belt!

Benbet bie Blide
Beg von bem Schauspiel!
Richt in bes Marktes
Lautem Sebränge
Prägt sich für Bölfer bas Zeichen ber Ehre.
Denket ber Tobten!
Turner! gebenfet
Baderer herzen
Freubigen Opfers,
Die einst mit Euch sich geschwungen im Reigen!

Durch bie grauen Nebel bes Abenbs, Beit, weit über Strome und Berge,

Fern, fern von ber heimath,
Seht Ihr sie schimmern, die schmudlofen Kreuze
Einsamer Graber, vom Mondlicht umstrahlt?
Richt Bater-, nicht Mutterauge
Konnte weinen die Thrane des Abschiebs
Auf ihre erkaltende Stirne,
Doch weinend beugte sich über sie
Die Göttin der Kreibeit.

Ihrer gebentet beim festlichen Dable, Ihrer gebenfet im fpringenben Reigen Als Eures Bunbes ebelfte Bier ! Die in ber Griechen farbenburchglübter, Prangenber Salle bes Baterlanbe Retter Fanben bes Bilbniffes ehrenbe Stelle, Gebet bas Dentmal ben Tapferen bier ! Dag noch bie Jugenb, bie ftrebenbe, ichaue Buge ber Tobten, ber murbigen Gobne Freien Lanbes, mofür fie gestorben, Und fich nacheifernb murbig bemeife. nimmer vergeffet bie Tobestreue, Rimmer vergeffet ben Belbenlauf. Und wenn gurud einft febren bie Trummer. Narbengefurchte, tapfere Rrieger: Ueber ben Bilbern ber gludlichen Tobten, Bangt bie gerichoffene Fahne bann auf!

Prangende halle Also geweihet, Durch ber Gesallenen ehrend Bermächtniß, Immer durchwehe, Kräftigend, flärkend, Dich der Menschenwürde Bewußtsein !

Denn in bem Bolte, bem vielgeprüften, Das sich noch einmal ertämpfte ben Preis, Das, um ber Bater Erbe zu hüten, Schlachten geschlagen, wie teine so heiß! Das aus bem Kampfe im Schatten bes Tobes Blutgetaufet zum Leben erstebt, Ju bessen haupten, im Hauche ber Jutunst, Wieber bie Kahne ber Freiheit weht; Das sich durch und empor gerungen, Das bie lette Kette nun brach,

Muf bes Rabrbunberts Sobe nun ftebet. Abgewischt nun bie lette Schmach, In biefem Bolfe, bas neugeboren, Aufrecht ftebt, in ber Sant noch bas Schwert, Turner! auch 3hr-Euren Tobten banft es! Babt eine Stelle vor allen werth; Turnerleben und Turnerfahrten. Balb, wenn ber Friebe fich fentet auf's Canb. Anbere webt um bie Namen bie Deutung. Da fie mit Turnerichlachten vermanbt. Bahret bie Ehre, bie theuer errung'ne, Bluterfauft an ber Rampfer Grab. Rimmer finte jum Roben, Gemeinen, Deutsches Turnerftreben binab. Plantler bes beutschen Geiftes, bes tiefen, Borbut ber Freiheit, fo fteht bor ber Belt ! Bo eine Wahrheit empor ftrebt jum Lichte Gruft fie querft auf bes Rampfes Relb; Bo aus ber Scheibe ber Freiheit Degen Blitt in bie Dranger, ein flammenber Reil, Bo fich entfeffelt bie Bolfer bewegen. Und fich bie Rrafte, bie machtigen, regen, Donn're zuerft Euer altes "Gut Beil!"

. Alfo geweihet Rage die Halle Beltens leuchtenber Denkftein. Wie sie im Sturme Dem wilben entflanden, Der umtof'te den Baum der Freiheit:
So mög' auf dem Giebel, dem ragenden, lefen Roch der Band'rer, der fratgebor'ne:
Im Sturm errichtet, im Sturme geweihet, Doch in dem Glauben, dem ewig wahren, Immer ein Tempel bes deutschen Geiftes, Der einst vollbringet die Beltbefreiung!



Aus

## ganns von Kagenfingen

uni

feine Fran Tante, geb. F. v. R.

Naturmuchfiges Belben = Gebicht

pon

Reinholb Bolger.

Es sind bekanntlich die von Kabenfingen, Gutternaltpreußisch seit dem alten Fris, Wenn nicht besonders licht in andern Dingen, So doch in Ramen reich an "Wist" und "Blis," Die alle jährlich frische Fähndrich's bringen, Umfränzend ihres Königs herrscherst, Wisten— mm mich bier bomerisch auszudrücken— Die Borste ziert des Erimantbiers Rücken.

Sanne hatte mit ber Muttermilch baher Schon eingesogen frieg'rische Talente; Er gählte balb euch an ben Fingern ber Den Kommanbör von jebem Regimente. "Mit Leib und Seele wird er Militär, "Der Junge! Sternfreuzhagessagessapermente, "Berfluchter Schodschwernothmillionenhund!" Rief oft sein Bater zärtlich schmunzelnd, und

Sob ihn empor, und füßt' ihn, tief gerührt.

3war, Mutter wünschte mehr, er möcht' stubiren:
"Was, so ein Feberfuchser? Se! Marschirt
"Mich mit das Zeug! — Das sout' mich tonveniren!"
Schrie dann ber biebre Mann. "Deforrampirt
"Mich nicht ben Hanns; er soll mich tommanbiren;
"Sanns, willst was lernen?" ""Näh!"" "Na, sieh en Mal,
"Frau: sagt' ich's nicht? Da stedt ein General!"

<sup>\*</sup> Der Berfasser verlangt von uns, die obige "Jugendarbeit" bei dem Publikum mit einer Art Entschuldigung einzusühren. Wir mussen beies ablehren und wir hossen, das Publikum wird unserer Ansicht sein, daß teine Entschuldigung nöthig ist. Die gelungene Bestehreibung eines altpreußischen Junkers spricht für sich selbst und die Schilderung der ersten Liebe halten wir für eine der schönken Verlen ber modernen beutschen Lyrik.

Als hanns bemnach bas zwölfte Jahr erreicht, Erschien ber Tag, ben er ersehnt so lange; Die Mutter, bang, von Thränen ganz erweicht, Mehr als ihr Stanb erlaubt, füßt' ihm bie Wange: Doch unserm hannsen war's im herzen leicht, Ihn rief mit ahnungsvollem Zauberklange Das mächtige Gefühl, bas uns von haus Ins ungewisse Weite treibt hinaus.

Du armer hanns! von einem Rafig 'raus .
Flogst bu in ein Gefängniß ein mit Mauern;
Du armer hanns! in ein Kabettenhaus:
Decorum est pro patria — versauern.
Die Arme stredt ber bunte Molody aus
Und macht das Land um seine Kinder trauern,
Tränirt, noch eh' sie von sich selber wissen,
Ein Gögenbilb für's Baterland zu füssen.

Indessen, hanns war Philosoph genug, Richt Krieg mit der Nothwendigkeit zu führen, Und, wenn sein Muth ihn 'mal ins Weite trug, S'giedt Mittel, solch ein Bürschchen zu kuriren Bon allem Geist, und hätt' er deß genug, Um selsst — 'nen Deutschen hinter's Licht zu führen, Was, wie man weiß, so äußerst schwierig ist, Daß es sogar — Sr. Maiestät dem Hochseitigen König gelang, der doch aufrichtig gestanden, das Pulver nicht erfunden hatte.

Virtus negata tentat iter via —
"Ein braver Kerl geht auf verbot'nen Wegen"
Und giebt zuweilen Poesse, wie die da,
Frei, wie die Preuß'sche Presse! und verwegen
Traktirend, wie das Baprische Genie da,
Benn nicht Priscian, doch Abelung mit Schlägen;
Brav ist der Kerl, ich sag's, aus diesem Grund,
Benn auch im Uebrigen ——

Bas aber schiert bas unsern lieben hanns?
Aun wohl, — er sernte Rechts- und Linksum machen,
Und so, im Fundament gefestigt ganz,
Schritt leicht er sort in allen andern Sachen:
Französisch fluchen und mit Eleganz
Dünn durch die Rase sprechen oder lachen,
Den Namen jeder Tänzerin zu kennen
Und ihre Waden "mannist!" zu nennen.

Doch, welcher helb bestand ben harten Streit (Zumal, wenn er ihn nicht bestehen wollte) Mit Amors tudischer Berschlagenheit, Der selbst beit ge Thout fallen sollte, Der gegen zweiter Ehe Sündlichten Sein Kreuzesbanner vormals fühn entrollte: Bis ihm zu winken tam ber Weltbezwinger, Der Kleine Gott, mit seinem Gottessinger.

So fiel auch hanns, als er Paulinen sah,
Die, wie er selbst, nur fünfzehn Jahre zählte!
In ihrem handbichuhlaben stand sie da,
Die Unschuld, die dem Liebreiz sich vermählte.
Da ward's ihm klar — und bebend trat er nah
Und sprach, wie sehr er's Laut zu thun sich qualte,
Ganz leis: "Bas kostet eine Unterhose?"
Und darauf ward er roth wie eine Rose.

Sei's, daß sie vorher niemals daran dachte, Was man bei Unterhosen benken kann, Und sein Erröthen erst sie darauf brachte, Daß Unterhosen — Hosen sie, — und dann — Sei's was es sei, und mach' es was es machte, Kurz, sie auch wurde roth, als sie begann: "Gestricke, zwanzig; doch ich rathe mehr "Zu ledernen für Herrn vom Militär."

Was Er erwibert — und was Sie zurück — Wie Er von Ihr die Hofen angenommen — Bon Ihrer Hand — o, unaussprechlich Glück! — Und wie er aus dem Laben 'rausgekommen: Er wuht'e sinit. — Balb laut, mit wirrem Blick, Bald wispernd sprach er nach und füh bekommen: "Gestrickte, zwanzig; doch ich rathe mehr "Zu ledernen für herrn vom Militär!"

Er rief zurück sich jeben kleinsten Umstand: Wie sie so freundlich lächelnd ihn empfangen, Wie er dann eine lange Weile stumm stand, Und dann, wie rasend, auf sie losgegangen! Ach! wenn sie sein Benehmen nur nicht dumm fand; Doch nein! wie ehrend, rathend, sorgend klangen Die Worte nicht — Halt! hier beginnt's zu tagen: Rieth sie nicht bringend, leberne zu tragen? "D, gieb mir einen Freund, du gut'ge, beste, Erhabne Borsicht!" — hartes Menschensos: Sein Pplades, sein Fris war im Arreste Und kam erst worgen Abend wieder los: Erst schien ihm Reiner würdig von dem Reste, Zu geben ihm ein folch Geheimnis bloß, Dann (so geschieht's in solchen Fallen immer) Bertraut' er's Dem, der eben war im Jimmer,

"Hör' einmal, Leberecht!" (so flüstert' er Scheu um sich blidenb) "was ich jest gestehe "Dir, als bem besten Freund" — "Parol b'onnör!" Fiel Leberecht hier ihm in die Rebe: "Wese, "Benn ich ein Bort — Sa! wähntest bu, ich war' "Ein Weis?" — Beschämt von solcher Geelenhöbe, Sprach Hanns: "D Leberecht, ich sieb' und berebe!" Der aber sagte ganz vergnügt: "Süperbe!"

"Ich habe mir bas auch schon vorgenommen;
"Doch höre: meinst du etwa die Marie?
"Da, sag' ich dir, ist schwierig anzukommen,
"Und mit Kabetten, glaub' ich, thut sie's nie.
"Laß eines Freunds Ersabrung, Hanns! dir frommen —"
Doch hier rief Hanns: "Richt die! o nein, nicht die!
"Sie wohnt im Laben, Waisenstraßenede —"
"Nh, die Pauline, hanns? die kleine Schnede?

"Sie ift nicht übel — nein — sie macht sich so —:
"Die Augen und die Haare — sind brillsant;
"Ihr Busen — wird gewiß 'mal nicht von Strob —;
"Die Küßchen und die Waden — ganz scharmant —
"Kigüre — mannist!! Süperb — Popo!
"Ensemble — tout parsait! — Sist anerkannt.
"Iwar wird sie start pussirt: boch allgemein
"Behauptet man, sie soll noch Jungfer sein.

"Auf biesen letten Punkt — bu weißt, Kamrab, "Geb' ich aus Grunbsat niemals die Parole. "Benn du ber Erste wärst —: s'wär belikat! "Es wäre groß! daß mich der Deibel hose! "Parbio! Hanns, reiffirst du in der That —: "Auf Ehre, Hanns, ponir' ich eine Bowle!" — hier kommandirte sie ber Glode Klingen, Dem Herrn ein herz voll Rührung dazzubringen.

Das war die Zeit für alle Phantasie'n

[So viel vom Exerziren noch entronnen]

Zu ihrem himmel jede fort zu sliebn,

Zu Sternen — auf bem Rock; zu jenen Sonnen,

Die von der Garbe rothen Müßen glühn:

Indeß von höllenqual und himmelswonnen

Der Passor eifrig war, sie zu betebren;

Sie glaubten's gern, auch ohn' es gern zu hören.

Beneibenswerther Hanns! Ihm war's so warm, Als hatt' er auf ber Brust ein Stüd Flanell. Bergessend um sich ber ben ganzen Schwarm Und unbesorgt um's Ceremoniell, Erregt' er einen gräßlichen Allarm, Indem er plößlich rief, aussauchzend hell: "Gestrickte, zwanzig! boch ich rathe mehr "Zu lebernen für herrn vom Militär!!!"

Das war für die Kabetten zwar Ergehung, Allein der Oberst hielt's für Blasphemie (Als Oberst, war er fromm), und vor Entsehung (Kein Wunder!) rührt' ihn fast Apoplexie: Es ward erklärt für heil'gen-Orts-Berlehung, Daß Er den Reverendus üderschrie, (Mit "Er" mein' ich den hanns) und man befand recht, Idn bas heißt hanns) zu stellen vor ein Standrecht.

Iwar war er von Natur ein wenig blöbe, Doch, wenn's Gewissen oder so was galt, Bestand er mit dem Teusel seine Febbe, Ja, mit der ganzen Preuß'schen Eraatsgewalt; Und, als man ihn sosort gestellt zur Rede, Ertlärt' er vor dem Standrecht, solz und kalt Und mit von Oroste-Bischerings Märtrermiene: "Ich liebe, ja! ich liebe die Pauline!"

Bobl wußten alle biefe herrn recht gut
Bas Liebe fei — von ihren wurd gen Glapen,
Der himmlisch sansten Langsamkeit im Blut
Und dem bescheidenen Grau in ibren Frapen;
Die Meisten wußten selbs, was Liebe ihrt —
(Und dies war Grund, sich hintern Ohr zu krapen):
Doch, wie das Brüllen Des von Kapensingen
Mit Liebe in Zusummenhang zu bringen?

Und, was mir felber unbegreiflich gang:
Mehr war durchaus nicht aus ihm 'rauszukriegen;
Sie mochten bitten ober brohn: mein hanns
Blieb fleif, und nicht zu brechen noch zu biegen.
Erft flottert' er so was — bann schwiege er gang —
Dann schien ihn tiefe Schaam zu überfliegen;
Dann — fing er an zu weinen und zu klagen:
"Er wollt's bem Gouverneur alleine fagen."

Doch bavon fand sich in ber Instruktion
Des herrn General von Bulow nichts geschrieben,
Und fireng verbot Subordination,
Gleich einem Borgesetten, schon zu lieben.
hanns wäre solglich sicher sans pardon
Für immer aus ber Krieger Reibn getrieben:
Benn es zum Glück ben herrn nicht wohlbekannt war,
Daß er — mit herrn von Bulow noch verwandt war.

Aus biefem Rechtegrund fand man es genehm,
Ihn nur zwei Wochen in Arreft zu steden. —
(Dies ist das pennspivanische System
Und soll am träftigsten Zerknirschung weden,
Rach des herrn Doktor Julius Theorem;
Und dies System is nämlich auch me in StedenPserd. — Bei Sankt hengstenberg! s'ift keine Frage:
Bon Unnatur kommt Unnatur zu Tage.)

Doch hatte unser helb noch Zeit, zuvor An seinen Bater einen Brief zu schreiben, Des kurzen Inhaltes: "Das Kabettenkorps "Sei schlecht; brum tönnt er hier nicht länger bleiben." Aufest kam noch: baß er ihn hoch beschwor, Und mit der Orobung, sonst sich zu entleiben —, Den Segen zur Berehlichung zu geben: "Denn ohne Sie kann ich unmöglich leben!"

— Richt wahr, ihr herrn! nicht wahr, bas war zum Lachen? Denn ihr, ihr herrn, fest eure Welsheit bran, Euch Amt und Geld, euch haus und hof zu machen, Fahrt prächtig aus, bangt euch 'nen Orben an. "Muß es geträumt fein" — [ift bas euer Wachen?] "Ruß es" — [wohl, wer noch Liebe träumen kann!] "Kurz" — —: Freilich, thöricht — Alles was wir fehn — Rurz — thöricht — kurz und boch, wie nichts fo fchon!

Warum nur Einmal, Einmal nur im Leben Dies warme Bittern, bas zu Thränen brängt, Mit süßen Schauern ein unenblich Streben In beines herzens kleinen himmel zwängt, Mit Einem Bauch es gänzlich hinzugeben?—Des Tobes Lust, in Liebesgluth verschränkt: Ihr, wo sie wandett, rastlos nachzuziehen Und, wo sie nacht, erröthend zu entstiehen!

Und ach! warum boch — haucht ber Sonne Flug Den warmen Purpur auf ber Berge Kanten, Belügend mit bem holben Blüthentrug Die festlich weißgekleibeten Gigantru Noch vor bem Tage —: ber sie balb genug Enttäuscht zu eisigstarren Diamanten? So muß die Liebe, vor bem Tag, erscheinen Und, was sie schuf, als ihren Tob beweinen!

Der Mannheit erstes Ahnen in ber Bruft, Ein bammernb heilig Reimen und Gestalten, Sich sehnenb, in bes Werbens tiefer Lust Die gange Welt verwebenb festguhalten. — — Dh! einstmals fühlt' ich, fühlt' ich halbbewußt Der schaamgeschmudten Gottheit selig Walten! Ein turzes Bub'n-ein schmerzliches Verschmachten, Bis — neue Tage neue Wunsche brachten.

Rie brang mein schüchtern Wort zu Deinen Ohren, Und nie von Deinem Mund ein Wort zu mir; Bohl mir! so freundlich wie das Bilb geboren In bieser Brus, so siehe se heut noch hier, Ich sab Dich niemals, seit ich Dich verloren— Begegnet' ich boch funftig niemals bir! Daß nicht bies Jugenblicht in Nacht versinke, Bis daß ben Kelch der ew'gen Nacht ich trinke.

Bwar liebt' ich — fpater liebt' ich auch — und bann Ber liebt' ich mich, —: wie's so ber Lauf ber Welt ift; Dann liebt' ich wieber, siebte wahr, als Mann— Doch war's die Anospe nicht, die taum geschwellt ist; Die Anospe nicht — boch, welcher Dichter tann (Wenn er nicht als hofbichter angestellt ist) Des herzens Glüd und seine Qualen zeigen, Das die zum Tobe liebt, ja! — bis zum Schweigen.

Bohl fah aus manchem Aug' ich Strahlen bringen Bon hellerm Glanze, wenn es mich erspäht, Wohl kenn' ich jenes süßen Tones Schwingen, Das wollustiternbin ben Busen geht, Benn unbewieber Liebe Slockenklingen Bon schönen Beiberlippen 'rüberweht: Doch niemals wird ein Klang mein Ohr erreichen, Dem Frieben jen es Zaubers zu vergleichen!

Du holber Stern, — bu theures Beib vor Allen — So turz gesch'n, — so innig mir vertraut — So heiß geliebt! D Klang, bör' auf zu schallen! Jurud in's blut'ge herz, bu Schmerzenslaut! IM Belterschüttern mussen Menschen fallen, Das ist ber Tag nicht, wo man hütten baut — Sei's, weil es muß — und weg mit meiner Klage; Fried' auf bein haupt:—ich schweig' und ich entsage.

Ent fagen —! Warum muß es benn Entsagen, Entsagen sein? Entsagen immer wieber?
Was brichft, Geripp, mit gräulichem Behagen
Du Luft auf Luft, bu Bunich auf Bunich mit nieber?
Ent fagen! — und bes Herzens heißes Schlagen
Setet eifig fill —, Lieb', Ehre, Lachen, Lieber.
Beneibenswerthes Loos! — nun hab' ich Ruh.
Ent fagung: o wie groß, —wie grau bist bu.

Doch, liebe Leser! freut euch nicht zu früh,
Daß ich mit meinem Lieb einschlafen werbe,
Weil halb im Traume stets die Phantasie
Ju schweisen psiegt auf ihrem Flügetherbe,
Bis sie zuleht gelangt, sie weiß nicht wie,
Jur Liebe für — bie Königlich Preuß sche Erbe
Und für — boch halt! daß hanns ent fagen muffe,
If nur zu wahr: paye du roi de Prusse.

"Fantasma soi, per el amor formada?"
Rief Hanns, als er in sein Gefängniß trat.
Doch war bas nicht bas erste, was er that ba:
Erst weint' er, flucht' er, turz, war desperat.
Dann hielt er mit bewundernswürd'ger Suada
(Ein Sepbelmann der Dritte in ber That)
Bon Menschenrechten und Eprannensehbe
Ein wahres Meisterstud von einer Rede.

10

Mit blefer Uebung schleußt er seiner Thränen Sinströmend Wasser wieder etwas zu;
Rach diesem hub er mächtig an zu gähnen,
Dazwischen rusend: "Du! o Du! o Du!
"Rach der sich alle meine Wünsche sehnen!"
Dann — schlief er ein. Erst als er durch die Ruh
Sinwieder völlig sich ermuntert sah, da
Rief er: "ma soi, per el amor formada!"

Auch war er wirflich balb nur ein Fantom Und, was die Spanier "amor" benennen, Das lernt' er jest in beutschem Ibiom Als Pritichenliegen, Froft und hunger kennen. Die hohe Fluth von seiner Liebe Strom Begann almälig seichter schon zu rennen Und batte endlich ganzlich fich versoren, hatt' hanns sein "Dein auf ewig!" nicht geschworen.

Enblich begann er Reue zu empfinden [Bor langer Weile — war es anders möglich?] Erft ward um alle seine schwarzen Sünden, Um jede einzeln dann, zu Muth ihm fläglich. Die hoffnung auf Bergebung schien zu schwinden, Der Pastor triumphirte ganz unsäglich; Hanns liebte Gott den Bater nun schon febr: Doch Gott den Sohn noch mehr als breimal mehr.

Buleht war fein Gemuth vom vielen Beten, Bom Fasten, Frieren, Beinen, Wachen, breit Genug gewalft, gefnetet und zertreten, Gefäß zu werben ber Barmberzigfett. Bon nun an fab er lauter Raritäten: Balb einen Teufel, balb ein Engelfleib, Balb war bie Jungfrau unter feinen Gäften Und bie gesiel ihm flets am allerbesten.

Indeß schried Bater Frit von Kapenfingen An feinen Hanns: "ob er verschlagen wäre? "Er möcht" ihn nicht noch 'mal mit solchen Dingen "Behelligen und seines Hauses Ehre "Bebenken. Lange Litanei'n zu singen, Set nicht sein Fach. — In's Uebrige, erkläre [So schloß er] "ich's für tout igahl, mein Sohn: "Sieh, was du machen kannst mit die Persohn." Doch anbers bachte hannsens liebe Tante, G'heimrathin Ruf [Reib hieß sie: Selberlieb], Die völlig überlebt ben Abel nannte, Doch steb, "geborne F. v. K." sich schrieb. Ihr herz, bas ganz allein für Jesum brannte Und bieses Brennen con amore trieb, Bar zu beschäftigt mit ber Menschheit Sünden, Um seine Uleinen Makel aufzufinden.

In ihrer Jugend las sie viel von Göthe, Und nach der Zeit noch immer manch' Journal: Ihr Bruber blies als Kind die Pickelfidte, Ihr Urgroßvater war ein General; Und ihres Mannes Better schried Pamphlete Im Fach der philosophischen Moral: Sie war mit zweien Dichtern felbst bekannt [Den einz'gen ihrer Zeit, wie sie gestand].

Rimm, bitt' ich, Lefer, biefes leste nur!
Bar's nicht genug, jum Minos fie ju machen
Im ganzen Reich ber schönen Literatur,
In Staats-, gelehrten, Runft-, furz, a lien Sachen?
Rur einen Bart verfagt' ihr die Natur:
Allein ben wußte fie fich selbig zu machen
Und sich durch frember Weisheit Repetiren
Bon ihrer eignen streng zu überführen.

Sie fagte "mir", unb "bem" flatt "ben,"
Doch darauf war fie ftolz und fprach: es muffe
Kein großer Geift auf Kleinigkeiten seh'n;
Die Jugend bente, daß sie Alles wiffe!
Sie glaube: baß man Hegeln das Entstehn
Bon biefem Hochmuth sehr zuscheiben muffe
[Und dieser Meinung muß ich alzebiren,
— Der Teusel mag solch Kauberwelsch flubiren!]

Doch diese Seite war nur die ästhetische Und fzientivische ber hoben Dame Bewundernswürd'ger noch war die ascetische Und für den größten Geil'gen fast 'ne Blame. Es mochte sein am Kaffe- oder Theetische, Ihr brittes Bort war immer: Gottes Rame; Und wenn sie fluchte über ihr Gesinde, So hatte sie dazu stets heit'ge Gründe.

10\*

Sie fitstete ben großen Stadt- und LandBefängniß-Frauen-Besserrein
Und überließ ber weisern Gotteshand
Die Leitung ihrer Wirthschaft fast allein.
Sie schächte freilich, wie sie selbst auch fand,
Bwar Sparsamteit und Orbnung ungemein,
Wogegen allerbings nur einzig sprach bies,
Daß bie Balance siets ein Minus nachwies.

Doch liebte fie am meisten, zn erziehn (Ein Zeichen ihrer liebevollen Seele); Sie war besorgt, baß ohne ihr Bemühn Die Jugend nicht ben rechten Beg erwähle. Zur Jugend aber zu gehören schien Zhr: Rann, Beib, Kind, Knecht, Magd, kurz, pele mele, Was nicht schon damals anerkannt gewesen, Als sie zuerst ben "Zauberring" gelesen.

Die Sonne brach — fei's enblich benn gefagt! — Durch Racht und Krau von Rufens Bettgardinen; Sie gabnt, sie schlägt die Augen auf, sie fragt, Mit stillem, heitrem Ernit — nach Albertinen: Die der Gebieterin dann zu nachen wagt, Zwar Demuth, boch nicht Furcht in ihren Mienen; Mis daß die hohe Krau, von ibr gestütt, Aumälig ebet auf dem Bette sitt.

Es war ein schöner, heiliger Moment!

Sanz Ehrfurcht, harrte die Gesellschaftsbame;
Doch mit dem Lächeln, das nur hobeit kennt,
Reicht ihr die hand zum Kusse Frau von Fame:
Bon der das treue Wesen schwer sich trennt,
Um ftreng dem Kutscher — Aber dies insame
God [dam!] wie-Castle bring' ich nicht zu Stand!
Mit Einem Wort: es wurde angespannt.

"Ihr Schnupfen!" — Besser. "D, bas freut mich sehr!
"Die Kleinen!" Ach, die allerliebsten Kinder!
"Sie wissen — "Bie? "Sie wissen nicht, daß Er,
"B. C..., die Tochter von dem Burstenbinder — —
"Der Bater fommt dazu, von ungefähr,
"Ein alter Hiktopf —, und der P... nicht minder,
"Bies geht —, der P... schießt ihm in's Schulterblatt,
"Man sagt, daß er Arrest bekommen hat."

Rein, sagen Sie! — "P. . A. Frau — —". Sft's wahr?
"Ja wohl! bas muß ich Ihnen boch erzählen" —
Mit threm Jäger? — "Freilich! und auf's haar
"Hatt' Er sie felbst ertappt!" — Bas Sie erzählen!
Er muß sich scheiben lassen, bas ist klar —
"Wie? jest, wo bas Geses — —". Giebt's ba zu wählen?
Der P. . . ist auch kein Beil'ger, in ber That!
"Man sagt, baß er Arrest bekommen hat."

"Der Borfall ba, mit ihrem Ressen, muß "Sie recht betrüben; se'in Sie sest versichert, "Ich nebell. Shr Berbruß "Gleicht kaum bem meinen. Wie ganz Potsbam kichert!"
— Was ist's, ich bitte Sie!—— "Zum Ueberfluß, "Erzählt man noch, baß bie Pauline Wichert!——"
Ich weiß von Nichts!! Gott! lassen Sie mich's wissen!!
"Nicht, baß Er mit ber Jungser ausgerissen?"

"D bie Familie!" — Diefer Schmerzensruf Bar Alles. — Hätte Bendemann gesehen Dies Bild, bevor er seine "Juben" schuf! Hit var's nicht um ein Zion bloß geschehen, Ein Bolt, zermalmt von der Bernichtung Huf (Und noch dazu blos Juben) — nein! versteben, Kein Bürgerlicher kann's! — Gefnickter Lilie Bild, sant aus's Sofa Sie: "O die Familie!"

Doch plößlich, talt und ebel stand sie auf, Gebieterisch ausfreckend ihre Linke,
Und herach gesaßt: "Berlassen Sie siech drauf:
"Ich werbe handeln!" — Spricht's, ergreist die Klinke —
Trinkt Kassee —, schweigend; — sest den Hut dann auf —
Das Mächen rennt, errathend ihre Winke —
hilft ibr zu Wagen — so ging's durch das Thor,
Und etwas hater zum Kabettenkorps.

Jum Obrift fprach sie hier: es sei empörend So ftrenge zu behandeln ihren Reffen Und für die ganze Anstalt höcht entebrend, Die Strasse sollte den Berführer treffen! — Dann ging sie fort: von haus zu haus belehrend Die Stadt, was sie gethan im erften Treffen: Daß, wer noch nichts gehört von der Geschichte, Bon ihrer Weisheit ganz sich unterrichte.

Und auch ben herrn vom Militar ward's flar, Daß, wie im ganzen Preuß'ichen Staatsgebaube Richt Eine Wirfung ohne Ursach war, Richt Eine Plempe bentbar ohne Scheibe, Richt ohne einen Sabel Ein husar, Moch Ein Vaar hosen ohne weiße Areibe — Und kurz: sie brachten's 'raus burch biese Schlusse, Daß, wo auch, ein Berführer steden musse.

Den Lebrecht hielt man langst für ein Genie, Denn er war pfiffig und ein fauler Rnecht; Drum schof er feine Laufbahn allzufrüh, Mit Schanben fortgelagt, nach Kriegesrecht, Erob einer herrlichen Apologie, In ber er schloß: "Ich haffe bas Geschlecht! "Falsch find sie Alle, hielen nur Theater, "Bom ersten Fraulein bis zum Rüchenflater."

Indeß fand Hannsens Tante gut, dem alten Obrift zu schreiben über seinen Sohn,
Das heißt: sie zog die Stirn in tiese Falten
Und wurde wild ob jedem leisen Ton;
Die Köchin, die um Ordres angehalten
Für's Essen, ward verfürzt an ihrem Lohn.
Iwöls Stunden Angst durch's Haus — bis sie verspürt:
Sie sei zum Schreiben heut' nicht disponirt.

Was braus geworben mare—, ja, im Stanbe, Dies zu errathen, mag ein Andrer fein; Denn plöglich traf ein Brief mit fchwarzem Ranbe Und bem Pofizeichen von "Kahenwefel" ein: "Am 10. dies zerriß der Tod die Bande, "Die feit bald achtzehn Jahren mich und mein "Gemahl, den Obrift von Kahenfingen, "Zu unserm beiberseit"gen Glück, umfingen.

"Mur ber Gebante, daß bes Höchsten Bille, "Ob unerforschlich zwar, boch weife sehr ift, "Sillt meinen Schmerz. Wer in ber ird'schen Hülle "Den Unvergestlichen gekannt: nur ber ift "Im Stand, ihn mitzufühlen ganz. Um fille "Theilnahme bittet biemit

bie Dberift

"bon Ragenfingen, von und auf Ragwefel,
"geborne Frevin von und auf Riebifel."

D G'heimrath's! ber Gram, ber jest euch nagt, Bermag die Zeit ihn jemals auszumerzen? Die arme Frau! — sie hat mir's oft geklagt: Das war ibr zweiter, großer Schmerz im Berzen. Der arme Mann! — bem himmel sei's geklagt : Ein Weib zu haben mit zwei großen Schmerzen! Wie grau muß ihr em Aug' ber Tag erschienen, Und, ach, wie blau ihm werben vor ben seinen!

"Mein Kind!" fpricht Er, "gefällt bir biese Mobe?"
"Ach!" seufzet Sie, schmerzlächelnd, "lieber Mann!
"Du weißt ja boch, seit meines Brubers Tobe,
"Sab' ich nun 'mal nicht Freude mehr baran!!
"Mein Kind!" spricht Er, "ist bir's auch so fo kommode?
"It bir's so recht?" — "Wie man so fragen fann!"
Erwibert Sie, halb ärgerlich, halb weich:
"It mir seit Frigens Tob boch Alles gleich!"

Doch Eines, ob auch Alles leer erschien,
Doch Eines blieb ihr übrig noch auf Erben:
Die Sorge für ben Baisenjängling! Ihn
Bu sammein zu ber Ausermählten Deerben!
— hanne! ahnst bu wohl? Rennst bu das Wort: "Erziehn?"
Unglücklicher! bu soll erzogen werben!
Um beine Jugend bist du schon betrogen:
Best wirst du obenbrein noch "wohlerzogen."

Bar' ich ein Dichter: bas versicht' ich euch, Ganz andre Trauerspiele wollt' ich schreiben; Wer wird sich heut' um solches dumme Zeug, Als Jungsenschaft und Frelheit, noch entleiben? Wer öffnen will ber Thran naß Geschaftauch, Muß immer in der Wahrheit Schranten bleiben: Drum solltei ihr stets meine Kön'ge seben An — tresslicher Erziehung untergehen!

Und hatt' ich gar vom Satyristen was:
Dann von Erziehern wollt' ich nur erzählen,
Die alle Welt nach ihres Hirnes Maaß
In's geistige Protrustesbette qualen,
Und, schreit Vatient bei dem versuchten Spaß,
Gefrantt auf seinen schwarzen Undank schmälen,
Und nur das Eine nicht begreisen können,
Warum die Menschen oft sie Schinder nennen.

Doch welche Titel wurd' 3ch boren muffen!
Romanus wurde zeigen: wie das schief ift,
Französisch, hohl, gemuthlos und zerriffen,
Und unsern Deutschen, der so gerne tief ift,
Ganz gründlich in den Ored zu führen wiffen,
Was auch für Käfer äußerst instruttiv ist.
Rein, Freund! den Deutschen wirst dn nicht betehren:
Er hört's, bedentt's und — läßt sich weiter scheeren:

Und Alle reiten, wie sie immer thaten, Bergnüglich Jeber seinen Stedengaul; Der Geift, ber flets verneint, ist mit Manbaten Bom freien Frankfurt, nach wie vor, nicht faul; Das Ende seiner Leiben fliegt gebraten Als "Joliverein" bem gangen Bolf in's Maul; Der König läßt die Garbe paradiren, Die Hure geht beim Lampenschein spazieren.

Ich aber geh' am Besten wol zu Bette,
Da ich so Zeben würdig wirken seh',
Und ob ich selbst auch gern 'nen Posten hätte:
Mir hier mein Unvermögen doch gesteh'.
Drum, gute Nacht! Ihr wedt mich balb, ich wette,
Damit ich so ibvlisch weitergeh',
Der Muse Freund, auf bunnem Haberstrop:
Bon ira frei, wie auch von studio.

Mus

## Oliver Cromwell.

Trauerfpiel in fünf Aufzügen. Bom Berausgeber.

## Vierter Aufzug.

Erfte Scene.

Saal im Schloffe zu St. Germain-en-Lape. Ronigin. Laby Strafford. Bermann.

Königin. Ich weiß, Ihr brächtet gern mir frohe Botschaft, Jermann; 's ist Euer Schickal nun einmal In biesen Zeiten, Unglücksposten mir Ju fünden; bennoch dant ich Euch, mein Freund! Richt ganz von Hoffmung daar ist Eure Kunde. Dies Schreiben meines töniglichen Gatten, Das Ihr mir brachtet, läßt mich Manches hoffen Für unfre Sache.

Bermann.

Majeftät, ich fürchte, Daß trügerisch die hoffnung meiner Fürsten. Denn ach! sie ruht auf Englands Parlamente.

Rönigin.

Und ift das Parlament nicht allgebietend? Sandt' es nicht Commiffare nach bem Schloffe Bu Carisbroot, um bort zu unterhandeln Rit feinem Könige!

Jermann.

Der bie Forberungen Rochmals zurücknies! Königin, mir ahnt, Daß sie zum legten Male angeboten! Hört mich! Richt in Westminster mütt Ihr suchen Den Willen Englands! Eine andre Macht Erbebt sich jeneits jener Rednerbine. Richt jene Puritaner sind zu fürckten, Die nur im Covenante Englands heil Zu sinden mähnen; eine bühre Schaar Bon Männern, (benn bas sind sie, Mannesmuth Bewiesen sie in mancher blut zen Schlacht) Stell zwichen König sich und Parlament, Um Beibe, wenn es sein muß, zu vernichten.

Königin.

Ihr feht ju fchwarz, Jermann!

D! tbat' ich's nur !

Ihr fabt sie nicht, die finsteren Zeloten Des heeres, ihre Wassen an der Seite, Des Staates und der Kron' Schickal berathen. Es war zu Putner, in der alten Krich, Sin balbes Dunkel lag auf ihren Jügen; Der belle Frühlingsschein, darin die Welt Sich draußen sonnte, draug mit seinem Licht Richt in der Kirche hohe Bogengänge. Stumm dette die narbenvolle Schaar Der alten Krieger, und ein Schweigen herrschte Geraume Zeit, so unheilfündend, lastend, Daß mir das Blut im Herzen fast erstarrte. Plöhlich erbebt sich eine Kratigestalt, Mit einem Antlig, ernst und bennoch strahlend, Alls ob der Geist von oben sich ergossen.

Rönigin

Der schlimmfte ber Fanatiter! was sprach Sein frecher Mund?

Bermann.

In feiner Rebe,
Mit Bibelworten bunt burchflochten, lag
Nur ein Gebanke, einer nur, jedoch,
Kurchibar genug, um, wenn er That geworben,
Durch die Jahrbunderte noch binzubeben
Mit einem Nachball, ber verklingen wird,
Erft wenn in's Zeitenlose bieser Erbball
hind rollt!

Ronigin.

Wie! fo furchtbar war fein Wort? Bas war es? Das tann England Schlimmres bieten Roch feinen Fürften, als fie fcon getragen? 3ermann.

Eins bat noch nie ein Bolf Europiens Getban und Englands eiferne Rebellen, Des Bolfes Namen fübnlich ufurpirent, Bereiten sich, das große Wert zu thun: Gericht zu halten über ihren König; Das Urtheil, das im Boraus schon gesprochen, 3hr tönnt es abnen!

Königin.

Bie!

Jermann. Es ift ber Tob!

Königin.

Schweigt! Rein! es ift nicht möglich!

Schweigen mare

In bieser Stunde ein Berbrechen. Majestät!
Ihr wißt, seit König Carl hinüberritt
In's Schottenlager, war er nicht mehr König.
Um ihren Solb von England zu erlangen,
Bertauft das heer der Schotten seinen herrscher An Englands Parlament! Noch immer war Es in der Hand des Königs, seinen Thron Aus The Reue zu besteigen; König Carl Wies von sich stolz des Parlaments Berträge.

Wenn die Geschichte Englands Ihr wollt lehren Der Königin, so fügt binzu, Jermann, Daß Schottlands Bolf, bekehrt zu unsere Fahne, Ju Hölfe zog, um mit Gewalt der Wassen Denselben König zu befrei'n, den es So schnöd an seine Feinde ausgeliefert. Ein Stuart sollte deuten sich, ben ach Reiner noch seine Franke trägt!

O! ware nie bies Schottenbeer gezogen Nach Englanb bin! nie batte Preson Schlacht Bernichter meines Königs lette Freunde, Und manches eble Haupt bem Blutgeruft Erbarmungslos, ach ! überliefert! 3ch Socht mit an jenem Tag und vogelfrei 3ft noch in England bis auf biefe Stunde Mein Saupt.

Rönigin.

Berzeiht, Jermann; ich fenne, Freund, Die felme Treue Eures Berzens; fprecht Ihn aus, beu Rath, ben Ihr mir wolltet geben.

Bermann.

Er mag zu frat fcon tommen! Majestat, Nur einen Rettungestrabl erblid' ich noch: Nachgeben muß ber König!

Ronigin.

D! auch Ihr! Sat Euch die Rede Sarrison's erschreckt? D! fürchtet Nichts, benn treu ist Englands Bolt, Und diesem Parlament auch ist zu trauen, Was sie auch fordern, diese Puritaner, Gut königlich ist noch Wellminsterballe!

Bermann

Das Parlament wirb nie ben Ronig richten; Doch, Ronigin, wenn Morgen es verschwinbet Bom Schauplat und bes Geeres Creaturen In seinen Polsterftublen bloß fich spreigen?

Königin.

Bie! und Ihr glaubt -

Jermann.

Das Eifen, Majeftat, Wiegt schwerer als bas Wort in folden Zeiten, Benn folche Sanbe fuhn es schwingen.

Rönigin.

11 nb

Was war' ju thun?

Bermann.

Der Roth, wenn 3hr ihm bagu rathet!

Ronigin.

3d!

Die königliche Frau aus bem Geschlechte Der Bourbons! Ich ihm rathen, Englands König, Sich schmählich so zu unterwerfen!

Bermann.

Ihr rettet nicht bie Krone nur allein — Ihr rettet, Majestät, bes Königs Leben!

Ronigin.

D, barte Babl!

Bermann.

D! gögert nicht, bie Stunben Fliehn rafch; wenn ichon ju fpat es mare!

#### \_\_\_\_

Ronigin.

Du bluh'nber Carten Frankreichs? Seimathlanb, Sieh nicht die Schmach, die Deiner Tochter wartet! Du Thurm von St. Denis, wo meine Ahnen Im leifen Schlummer liegen, verhülle Dich In Nacht und Nebel; würdig bin ich nicht, In Deinen Hallen einst zu rub'n; mein Bater, Der Du bort schläft, o! wie Dein stolzes Blut In meinen Abern sich emport!

Laba Strafforb.

Auf meinen Anieen, Rönigin, lagt Euch Befcmören! bentt an Euren großen Bater, Als vor Paris bie Herzen feines Bolts er Eroberte burch eine That!

Ronigin. (nach einer Paufe.)

3ch werbe

Dem König rathen, wie Ihr wollt, Jermann, Wer wird ben Brief nach England tragen ? Bermann.

Id.

Und Niemand anbers !

Königin.

Guer Saupt, Jermann,

Ift bort geachtet!

Berniann.

Ich fenne Weg und Steg, Um hin jum König zu gelangen; ist Der Brief in feiner hand, bann mag bies haupt Auf Towerhill sogar zum Schlaf sich legen, Denn Englands Thron hat es gerretet!

Rönigin.

Den Brief in einer Stunde! Solt

(ab. )

Bweite Scene.

Jermann. Laby Strafforb.

Das mar ein fcmerer Gieg, Lorb!

Bermann.

Doch ein Sieg! D! hatt' ich Flügel, um zurüd zu eilen Rach England! rascher, als ber schwache Mensch Schreitet bas Schickal: und zu spät mag ich Die Botschaft bringen!

Lady Strafford.

Und was fürchtet Ihr ?

Das Parlament wird immer fertig fein Bu unterbanbeln.

Bermann.

Ja, bas Parlament —
Doch giebt es noch ein Parlament von England
Ju bieser Stunde in Westminsters Käumen,
Das mehr besitzt noch, als den bloßen Namen?
Ein einz'ger Mann in England mag es stürzen!

Ein Einziger? Ber ist ber Machtige?

Crommell!

Bie mir bas Berg bei biefem Ramen

Erzittert! Er, ber Mörber meines Baters!

Ihr fennet biefen Cromwell Lord?

Iermann. [umhergebend, wie mit fcweren Gebanten fampfenb.] Ich fannte ibn.

Man fagt, Ihr feib befannt in feinem Saufe.

Wer fagt bas ?

Lady Strafford. Parry hat es oft erzählt,

Wie feine Tochter, Laby Cromwell, einft Das Leben Guch gerettet.

Bermann. Laft bie Tobten

In ihren Grabern ruhn ! [naber ju ihr hintretenb.]

Ein traurig Band an diefes Eromwells Haus; Denn unfere schönste Hoffnung Lady Strafford Begruben wir in seinen Räumen — last Uns offen sein; bie Zeit bommt nie zurüch In diesem Leben ja; und Jahre thurmen schon Die Tausende von Stunden auf, die uns Bon jenen Lagen trennen!

Laby Strafforb.

Erflickt ift langst in meiner Brut, was einst 3ch fühlte; in mein junges Leben warf. Ein bonnernder Bulkan die glüben Schladen; Tief unter seiner Afche liegt begraben Bas einst mir schien das höchste flud des Lebens. Last uns vergessen, was babinten ist! Ibr habt Lord einen schweren Gang zu gedn; Wenn eines sechwachen Reibs Bewunderung Des treuen Muths, der seltenen heldenfühnsheit Roch etwas Bertib in Euren Augen sindet, So glaubt, Ibr last ein Wesen bier zurück, Das für Euch betet zu bem Thron des Höchsten,

Und bas sich elenb fühlt, bag nicht unsichtbar, Es fcugenb, schirmend Euch umschweben tann! So geht mit Gott!

Jermann.

[ihre Sand ergreifenb.]

D! Laby Mary wie
Ihr ftolz mich macht! wilb tobt und icaumt die Brandung
An Englands Küle; boch erhaben aber
Strahlt über Flutb und Wogendrang des Leuchtthurms
Gefegnet Licht! o! laft mich glauben Mary
Daß Eurer Augen schöne Sterne so
Mir seuchten auf dem duntsen rauben Wege
Der vor mir liegt; o! wendet nicht das Antlit,
Es macht mich giudlich, so zu benken, Mary;
Darf ich es alauben?

Lady Strafford. Geht mit Gott Jermann; Ihr werbet unvergessen sein!

Bermann.

D! Dant!

Dant, theure Laby! Und nun nach England! [ab.]

Lady Strafford.

Au ebel ist er, für bies Fürstenhaus Ju sterben, das nicht mehr zu retten ist; DI schüft ihn Bater! Aut genug sloß ja Für diesen Thron schon! laß ihn wiederkehren! Dies arme Herz, so öbe und so leer Seit Jabren, hat noch einen Wunsch gefunden. D! schüße herr, den Treusten aller Treuen!

[ab.]

(Verbandlung.)

Dritte Scene.

Bimmer im Schloffe gu Winbfor.

Ronig Carl, Parry.

Ronia

Berichte weiter! über meine Antwort Barb lange bin und ber gestritten, fagft Du?

Parr

Das Parlament faß über zwanzig Stunden; Rie ward ein solder Aufruhr noch erlebt In feinen Gallen; bis nach Mitternacht Wogt hin und wieder wild das Bortgefecht; Doch endlich gaben sie die Stimmen ab. Des Hauses Mehrheit aber hat erklärt, Des Königs Antwort in Betracht zu zieh'n.

Ronig.

3ch weiß genug jest!

[Parry ab.]

#### Bierte Scene.

Ronig (allein.)

Konig.

Sa! enblich ! enblich ! Dahin mußt es kommen, Daß über ihren Köpfen ihnen röchst Empor bie Unbotmäßigkeit ber Menge;
Daß enblich sie bes Andres einzig heil
In ihrem König sinden! Mein ist der Sieg!
In Kichts verpflichtet mich die Antwort, die Auf fiber Forderung ich ihnen sandte.
Ich sieden ab am Ziese! eine Schlacht
Gewann ich beute, die mir meine Krone
Inrüserobert! England ist gerettet!

Parry. [melbenb,]

berr General-Lieutenant Cromwell, Majeftat, Bunfcht Aubieng!

Ronig.

Bewilligt! [Parry cb.]
Ju schließen mit bem König seinen Frieben;
Ich mert', ich bin ihm jest nicht mehr Carl Stuart.
Die Zeiten änbern sich, bie Menschen auch;
Doch Cromwell! unfre Rechnung ift noch nicht Geschlein.

#### Fünfte Scene.

Ronig, Crommell.

Ronig.

(Cromwell firirend, ber fich verbeugt, beifeite.) Aus Erz gehauen ift bies buftre Antlig ! [laut.]
Bum erften Male fübret uns bas Schickal Busammen heut', herr Cromwell!

Crommell.

Richt bas Schidfal! Der herr hat meinen Schritt bierber gelentt.

Der herr hat meinen Schrift pierper geientt.

So wird er Euch auch wohl erleuchtet haben, Daß eingebent 3hr feib ber Pflichten gegen Die Obrigteit, die Er hat eingeseth Im Lande.

Cromwell.

Sire! nie vergaß ich fie; Doch leicht mag wohl bie Obrigfeit vergeffen, Bas fie bem Lanbe fculbig!

ronig.

Steht bei Euch Das Recht, nach eines Königs Thun zu fragen, Der nur von Gott die Krone hat empfangen? Crommell.

Der herr ift Richter über Euch und mir ! Sein Reich ift ewig, boch verganglich find Die Fürften. Die bas Blatt des Baumes find fie Bor feinem hauche!

Ronig.

Ramet Ihr bierher, Um ben gefangnen Rönig zu verhöhnen ? Eromwell.

3ch fam, um England Frieden heut ju geben.

hat Euch bas Parlament hierher gefendet ?

Mich fenbet eine Macht hierher, die über Dem Parlamente ftebt.

Ronig. (mit Burbe.)

3ch mußte nicht, Daß Euch von mir ein Auftrag fei geworben.

Mein! Eure Macht begränzen biefe Mauern!

Wollt Ihr beleibigen, so rebet herr Bas Euch beliebt, benn bulben muß ich Alles, Doch wartet nicht auf eine Antwort!

Cromwell.

Ronia.

Fern ist von mir, die Absicht, zu beleidigen. Den Ton, den Ihr gewohnt seid, fenn' ich nicht, Denn fremd von je war mir des Hofes Sprache. Ein freier Britte tritt vor seinen König. Ihr seid gefangen; in des Boltes Sanden, Erlaubt, daß ich des Boltes Sprache rede.

Crommell.

Und wer weiß, vielleicht Bu Eurem Beile; England Sire hat Mit Euch gefriegt und hat Euch überwunden.

Rönig.

Sprecht boch die Wahrheit Sir! nicht England hat Fir Mich überwunden; treu ist Englands Bolf; Doch Gott der Herr, um mich zu hrüfen, gab Den Sieg Sir, einem Haufen von Rebellen!

So bentet 3hr; wir benten barin anders.
Den Königen gilt Sire stets das Volt Als Wolt nur, wenn im Staube feig es friecht Alu seiner Herrscher Füßen; wenn es aussieht Und nach bes Fürsten Größe seine eig ne Bu messen trachtet, bann wird ihm ber Name Rebellenhausen aus ber Könige Munde. Lagit uns nicht streiten, Sire; bentt vielmehr, Daß Fürst und Bolt in biesem Raum sich tressen, Dentt, vor Euch ständ' in Cromwell Euer England!

Rönig. Und was will England, wenn bas Gleichniß Ihr, Durchaus zu Ende führen wollt?

Will ben Bestegten aus bem Staub erheben. Weit öffinen sich bie Thore bieses Schlosses Dem Könige von England; nach Whirtball Kühr ich Such hin; noch überzieht ben Thron Der Sammet, barauf sonft Ihr gern gesessen. Das Bolf wird unter Euren Fensiern jubeln, Ein Lichtermeer sind Eurer Hauptstadt Straßen; Bergangen sind bes Untwisse bie Lage Und sinkeln schnessen; führen schness in bes Bergessen Racht.

König. Ihr zeigt bas Bolf mir, wie es sollte sein. Laft mich bes Bildes andre Seite seon, Darauf ber Preis geschrieben fleht, benn nicht Umsonst soll mir zu Theil ber Andlick werden. Eronwest.

[ein Vapier überreichenb.] Es wird das Bolf sich binden, seine Pflichten Rie zu vergessen; doch dasselbe Band Umschlinge auch den König sest, wie uns.

Ammer dieselben Forderungen! Doch heir ist ein neuer Abschmitt: Heer und Flotte Auf zwanzig Jahr vom Parlament besebligt und an der Spize General-Lieutenant Cromwell! Ihr wist Euch vorzusehn, mein herr!

Cromwell.

Bir wiffen

Mit wem wir unterhanbeln, Sire.

Berr !

Coon wieber biefer Ton!

Crommell.

Die uns ber Sieg bei Naseby gab, ift es Uns wohl erlaubt, uns vorzusehr; ganz England Hat seines Königs Briefe ja gelesen Und kennt den Werth jest eines Königswortes.

Berr! maßigt Guch!

Crommell.

Richt Ihr biftirt ben Frieden mehr; es ift

11

Das Bolf von England, bas jum letten Male Ihn heut' noch bietet.

Ronig.

Rur bas Parlament Kann unterhanbeln noch mit Englanbs König. Und gestern wurde der Beschüß Geset, Auf anderm Grund hin zu berathen.

Crommell.

Ihr

Scheint, Sire, trefflich unterrichtet von Des Parlamentes Treiben; es war gestern, ja, Als jum Gefeb warb ber Beschluß; jeboch Bift Jbr, ob heute noch bies Parlament Beschlüße fassen tann?

Ronig.

Beld' ein Gehelmniß babt

Ihr ju verbergen ober ju entbeden?

Seib Ihr bereit, Euch in bes Bolles Billen Jest ju ergeben ?

Ronig.

Berr, ich bin bereit Bu unterhandeln; meine Antwort war Genehm bem Bolte, bas im Parlamente Sich noch vertreten glaubt.

Crommell.

Wich Abfchieb nehmen, wohl zum letten Mal Stehn wir uns gegenüber; nicht mebr Zeit Birds fpater sein, noch einzuwilligen. Doch wenn ber Reue fühlt, wenn es zu spat, Rlagt nicht das Bolf an; Euer if die Schuld; Und wenn die hand, die beut' Ihr ausgeschlagen, Sich wiere Euch erbebt, so rebet nicht Bon Fürftenschischlafal; nein in allen Zeiten Spricht England noch von dieser Fürstenblindheit.

Ronig.

Ein Stuart, herr, wißt es, befdließt nur einmal!

Und Crommell bietet Richts zum zweiten Dale!

[ab.]

Sedifte Scenc.

Ronig, (allein.)

Ronia.

Mit ihm allein, so wollt' er's, sollt' ich nur Roch unterhandeln! Immer sagte man An Schlaubeit sied der Cromwell Keinem nach; Schlau ausgebacht war des Rebellen Plan. In seine hand mich geben! Bin ich benn So tief verworsen schon? — bas Parlament, Bit eine beff re hoffnung. Doch, mas fagt' er Bon biefes Parlamentes Enbe ? - buntel War feine Rebe -

#### Siebente Scene.

Ronig, Parry, bann Jermayn.

Parry. Ein Freund ift braugen!

Ber ? nenn' feinen Ramen.

Er hatte einen Ramen einft; jest bat Er feinen mehr in England.

Bermann. [bereinfturgenb ]

Bu fbat ?

Gire, tomm' ich

Ronig.

Jermann ! 3ch feb Euch enblich wieber ! Jermann. Bar Cromwell bier ?

Ronig. Go eben hat er mich

Berlaffen.

Bermann. Jeboch 36r, 36r habt boch, Gire, Gleich angenommen, mas er vorgefchlagen ? Ronig.

3ch fo weit mich vergeffen!

Bermann.

D! ju fpat! Ja! jest ift Alles bin; o! warum fam Um eine Stunbe ich gu fpat!

Ronig.

3br fommt Bon Franfreich; Eure Briefe Freund! mich burftet Rach Radricht von ber Ronigin; gebt ber!

Bermann.

[ben Brief ber Ronigin überreichenb.] Ein Blatt, bedeutungevoll noch geftern; beute Rur noch ein Abichiebegruß.

Ronig

Und fie auch rath Bur Unterwerfung! fprecht, was lauert, Gir, Im hintergrund, bas mich foll beben machen? Jermann.

36r gleicht bem Romer, bem einft bie Gybille Die Bucher anbot; flete geringer warb Die Jahl und immer bober ward ber Preis. Ihr schluget aus, als Ihr noch wählen konntet; Beut' habt bas lepte Buch Ihr ausgeschlagen!

11\*

Ronig.

Erflart Euch, Gir !

Bermann.

36 fam burch London, Gire; Bon Truppen ringe umgeben mar Beftminfter; Nicht Ginlag fanten mehr zu ihren Gigen Die Freunde Ronig Carls; ein Difigier Bon Cromwells Chaar befehligt im Palaft. Das Parlament, bas jest noch fist, es ift -

D! Simmel!

Ronig.

Jermann. Rur ein fleines Bauflein noch. Drahtmanner nur, bie Cromwell nach Gefallen Jest lenten fann. Er aber, wie es bieß, Bar rafch nach Binbfor bin geeilt, um Euch Die lette barte Forberung ju funben, Und Ihr -

Ronia.

3ch wieß fie ab!

Adte Scene.

Berige, Parry.

Parry. (fnicenb.)

Beb! D! mein Ronia!

Ronig.

Steb auf! Bas ift ?

Das Schloß ift rings umzingelt; Berboppelt find bie Bachen an ben Thoren Und Oberft Barrifon ift angelangt, Um nach Bbiteball Guch binguführen! Ronia.

Tit's nicht

Ein Ort, in bem wir gerne weilten, Parry ?

Raum fann ich noch bas Fürchterliche funden! Rönig.

Sprich! auch bas Meugerfte ift jest faum mehr Fur Deinen Ronig überraschenb!

Der Reft bes Parlamentes bat fich beut Bermanbelt in ein Reichsgericht, um Euch Bu richten; o! im Boraus ift ber Gpruch Befchloffen fcon; bas heer in wilber Freude Bermag ben Tag taum ju erwarten; vor Dem Fenfter in Bhitehall, bas auf ben Plat hinausgeht - o! ich fanns taum benten bas Entfetliche !

Ronig. Sprich es nur aus! Parrn.

Sic fagen, Daß bort ber henterblod bereitet werbe — D! Gott!

Ronia.

Schreckt Dich so sehr mein treuer Diener Ein Königstod? Auch Fürelen mussen sternen. Dart ift ber Sturz aus jener Wolfenhöbe Der hoffnung, brin ich heute mich noch wiegte. Bett sich ich nach am Ziele! anders zwar, Als wie ich fraumte; einen Gieg hab' ich Roch zu erringen; o! ben größten und Den schwerfen mich ben fahversten — Du mein heiland wirst Bestegen lehren mich ben Tob! —

Jermann.

D! himmel Und feine Rettung! Nein! noch haben fie Richt triumphirt!

[vor bem König fnicend.]
Gebt, Sire, mir ben Segen,
Die hand ber Fürsten Englands bat bie Kraft
Wie feit Jahrhunderten ber Glaube gebt,
Ein samenten lebel leicht zu heilen; jest
Ist England frant; laßt, Sire, Eure Kraft
hinüberstömen heut' auf Euren Diener,
Dann laßt ihn suchen, England rasch zu helfen!

#### König.

Das Bolf beutt anders von der Königsfrantheit In England jest, als vormals; Tromwell will Sie heilen vor Whiteball! Doch meinen Segen Nehmt hin in reichem Maße; weinen Dant Kür Eure Treue fann ich nicht bezahlen. Doch mein Weschlecht, wenn wieber es besteigt Einst Englands Thron wird Eurer nicht vergessen.

Jermann.

Ich biene nicht um Lobn; Gire! lebt wohl, Roch boff' ich auf ein Wiebersehn!

Ronig.

Senfeits bes Grabes! Sturzt nicht um mich aufs Reu' Euch in Gefahr; Genug babt Ihr gethan! Erhaltet Euch für meinen Sohn!

Jermann.

Ich rett' Euch ober gebe Mit Euch bem Untergange zu!

Ronia.

Begleite Ihn, Parry, und beschüte seine Flucht!

[ Parry und Jermayn at.]

### Rennte Scene. Ronig (allein.)

So rafch am Biele! an bes Grabes Ranb! Sie werbens magen; biefer Cromwell bebt Bor Richts jurud und über meine Leiche Beht er ben Pfab gur Broge! eine Taufe Rann ibn nur weiben ju ber Berrichaft Erbe, Mein Blut auf feiner Stirn! Der Unterthan, Der feinem Ronig an bie Rrone greift Muß mit ber Rrone auch bas Saupt abschlagen. Doch gilt noch einen Rampf es vor bem Ende: Gie fonnen ihren Ronig morben, boch Richt richten ein gefalbtes Saupt; Rein, niemals! Und wenn Titanengleich fie Berge thurmen, Soch über ihnen ragt ein Konigefit; Den Thron ju Zeiten konnen fie zerfchmettern, Doch nie bie Bobe, brauf er fich erhob; Denn eine bob're Dacht ließ biefe murgeln Und ftolg fie ragen in ber Bolfer Mitte; Richt mit bem Ronig fallt bas Ronigthum ! Laft fie ben Gaal bereiten jum Gericht Und ihren Berricher bor bie Schranten laben, In ihrer Mitte auch bin ich noch Ronig! Und ftoly wie Strafford - Beb! wie jener Rame Dir ftete bas Berg beengt! - D! wie ein Fluch Liegt es auf mir feit jener Ungludeftunbe Bo Preis ich gab ihn feinen wilben Feinben ! Still! tief im Staube liegt mein Ronigestolz, Benn biefer buftre Schatten mich umfdwebt. 3d fühne meine Schuld ja Wentworth, gurne Richt langer mehr! benn o! Du bift geracht! Rach Whitehall wollte Cromwell ja mich führen; Er halt fein Bort; und jenes Fenfter, bas Einft auffprang mit Geflirr, als meine Feber Den Sturg bee Saufes Stuart unterschrieben, Bird wieder auf fich thun; es wird bas Bolf Berfammelt fein, wie einft am Rronungstage; Ein Meer von Ropfen! ohne Rrone tritt Der Fürft hinaus, boch immer Fürft noch, nicht Gebeugt ber folge Raden; brangt fich auch Mein ganges Bolt vor meines Schloffes Sallen, Carl Stuart wird ale Englande Ronig fallen!

#### Behnte Scene.

Ronig, Barrifon und andere Offiziere, Parry.

Barrifon.

(flüchtig grüßenb aber ben hut nicht abnehmenb.) Seib Ihr bereit Carl Stuart, uns zu folgen? König.

Bo feine Wahl mehr bleibt, ba muß wohl auch Ein Konig stets bereit fein. Ihr feib wohl

Der Oberst harrison; schon einmal tratet Ihr Eurem König gegenüber, Sir.

Barrifon.

In jenem Schloffe, bas Ihr nun aufs Neue Betreten follt, Carl Stuart; biesmal wohl Bum letten Male!

Rönig.

Ihr vergeft bie Achtung, Die Eurem Könige Ihr fculbig feib. Darrifon.

In England herricht tein König mehr, ber herr Allein ift unser heeresfürst und herrscher; Sein Reich beginnt; bas Gure enbet!

Sonig. Sein Reich ift nicht von biefer Welt; ich aber Bin Euer König von bes herrn Gnabe!

Barrifon.

Er hat gewogen Euch in seiner Wage Und Such zu leicht befunden! Laft und nicht Die Zeit mit eitlen Worten hier vergeuben; Bereit ist das Gericht, das heut' Euch noch Bor seine Schranken ziebt!

Ronig.

3in England ift Kein Richter über einen König; boch Mit Euch fann König Carl barob nicht streiten. Laßt biesen treuen Diener (auf Varro beutenb) mit mir gehn!

Barrifon. Es fei, wie 3hr es munichet, Gir!

Ronig.

Und nun Shr herren tommt! ju feiner Bater Shloß Begleitet Euren herricher! meine Stimme, Die zwanzig Jahre Euch Befehle gab, Klingt noch fo hell, als wie vor zwanzig Jahren. Ring benn und folgt, Ihr herren, benn voran Gebt Euer König!

(ab.)

(Verbandlung.)

Elfte Scene.

Bimmer in Bhitehall.

Cromwell (allein).

So bricht benn heute nun die lehte Schrante, Und frei geht England aus dem Kampf hervor! Sche Jahr' des Alutes und der Schlachten sind Bergangen, wie ein wüster Traum der Nacht; Bas uns das Schwert erstegt, wird heut' das Bell Befestign für alle Zeiten!

(Rach einer Paufe.)

Birb es?

Fällt mit bem haupt für immer auch die Krone? Das ift es, was mich beute beben macht! Durch alle Zeiten wird der Arthieb dröhnen, Der heut' auf eines Königs Nacken fällt. Bis in die Gruft Westminkers wird er dringen, Die alten Könige in ihren Grüften Sie schaubern noch in ihren Todtenkleibern; Und ganz Europa, athemlos und schweigend, Sieht dieses Blut heut' boch zum himmel spriken. Und follt' es boch vergebens beute fliesen? Rein! nen! der Grab gebrochen, Berworfen sind die Staats der vor bem Derrn!

Es wird der Schrei umgeb'n von Thron zu Throne Durch ganz Europa von der Frevellbat, Die Englands Bolt begangen! Ratafalte Erheben sich in allen Hoftavellen Weifrauchumdampt; die Priester werden singen Das Todenlied dem Martvrgleichen König! Doch die an Englands Küste dampfen nicht, Die Räucherterzen; England weiß es, felbst Mit föniglichen Feinden abzurechnen.
Elisabeth gad ums das große Beispiel; Und Wölter lernen schnell, wenn Fürsten ihnen Den einz'gen Mag zur Freibeit zeigen; in Die Grust der Schotentefnighn wirft heute Das Bolt des Enkels Haupt hinab.

Richt möglich, biefen Stuart zu bezwingen Durch bes Bertrages heiligfeit; starr stand Des Bolfes Siegeswagen er entgegen, Bis über ihn zermalinend geht das Rab. Das Lethe auch, was ich ihm bieten mußte, Dem letten Bunsch bes Bolfes zu genügen, Er schlug es aus! o! herr, du bist gerecht! Aus Deiner Gnade war er längst gefunken, Des Bolfes heit verlangte seinen Tob!

Des Wolkes heil! \* Gewiß! Nur Stuarts Tob Bestegelt Englands Freibeit! Doch das Bolf, —
Das Porlament, das ich vertreiben mußte, Die wig Schwachen, immersort Bereiten,
Die wig Schwachen, immersort Bereiten,
Benn's galt, das alte Königtbum zu retten —
Sie werden fagen einst in fünft'gen Zeiten,
Daß Cromwell hat ersicht des Vollfes Stimme,
Daß biese That, die beute sich vollsieht,
Bar Cromwells That und Cromwells nur allein!

Vide: Cromwell's letter to Col. Hammond (Dear Robin etc.) Carlyle, I, 322.

Und ift es so—auf diesem Haupte benn Mag sie mit ihrer gangen Schwere liegen! Du Herr allein tannit mich darob ja richten! Du serr allein tannit mich darob ja richten! Du setzellein auf Erden die Gewalten, Und wenn sie gegen Deinen Willen streben, Sei's Hirlinen oder Parlaments-Gewalt, Erweckett Du Dir Deiner Anechte Einen, Der fühn sie stützen mag; das heil des Bolts Ji böben noch, als siefth des Bolts Sit böben noch, als siefth des Bolts Sit böben noch, als siefth des Bolts Gibwantend durch die Zeiten hinklingt und Betwundert heut', was morgen sie verdammt; Denn Du regiert hie Best nach Zeinen Willen!

Des Bolfes heil bei biefem Stuart! Du Saft gegen ihn gezugt, o! herr, fein Urtheil Sprachit Du, nicht ich! Dein heer, bem Du In zwanzig Schlachten ftets ben Sieg gegeben, Ebut Deinen Willen auch in biefer That! Du wills nicht, bas vergebens unfer Blut Im Kampfe gegen biefen König slöß; Die Leichenbaufen meiner Brüber sind Cromwells Rechtfertigung; nie soll es heißen Fortan in England, bas ein König mag Die Bassen richten auf ein Bolfs die Lebre Kling' beut' von bes Gerübte Stufen vor Whitehalf in's Ohr ben Königen Europa's!

(Kerner Trommelwib bel.)

Die Stunde nabt! die Truppen schon besehen Den Plat; bereite Dich, Carl Stuart, rasch Flich'n die Minuten, die Du noch zu leben! Valb fällt das Beil! es rollt Dein Haupt im Sande, Dein Blut bringt Freihelt meinem Baterlande!

### Bwölfte Scene.

Cromwell. Clappole. Elifabeth.

Elifabeth.

hier ift er! ruhig wie bas Moor von Elv Im Abenbsonnenschein; kann benn ber Sturm, Der über England wilb babin brauft, nicht In seine Seele bringen! Bater! Bater!

Mein Kind, was hat Dich so erregt? Du bist Erhipt, Du sieberst! Du bist frank!

Tlappole!
Mein Gatte! Steh' mir bei in biefer Stunde!
Ich war Dein treues, frommes Beib; wenn Du
Mich liebst, so hilf mir biefes herz erweichen!
Cromwell.

Und was bebeutet biese Fieberhips? Clappole, sprich Du! was treibt Euch her zu mir In bieser Stunde?



Diese Stunde ift's, Die über Englands Jufunft ja entscheibet Und über Eromwell's Haus; Ihr wißt, mein Bater, Wie ich gesinnt in dieser blut'gen Sache; Ihr habt die Macht, ein Wort von Euch und Alles—

Glifabeth. (in großer Aufregung.) Muf meinen Rnieen, Bater, fleb' ich jest Bu Dir; fieb Deine Tochter bier verzweifelt Bu Deinen Fugen! D! Dein Rind, es bebt Bor jenem Blutfled, ber auf Deine Stirne Seut' traufeln foll! Dir traumte beut', mein Bater, Bon fel'gen Beiftern in ber beffern Belt, Die nach bes Lebens Qual in em'ger Freube In Gottes Parabiefe manbelten; Sie waren Alle ba, bie Bruber, Schwestern, Die Mutter und bie Enfel; Du allein Warft nicht mit uns; boch enblich fah' ich wanbeln Dich ber ju une; allein Dein Pfab', o Bater! Bar eine lange Blutfpur; immer troff Ein Tropfen von ber Stirn Dir leife; wie Much Deine Sand ihn wegzuwischen ftrebte, Er fehrte immer wieber; und es rief Durch alle himmel eine Donnerstimme: Rah' Dich ben Bohnungen ber Gel'gen nicht! Go follft Du manbeln ewig burch bie Zeiten, Und nie verwische fich auf Deiner Stirne Das blut'ge Mal, bas Mal ber Ronigsmorber! Lag ab, mein Bater ! noch ift's Beit ja !

Crommell.

Und sprich nicht weiter, wenn ich ferner noch Aft! Uis meine Tochter Dich erkennen soll! Dies ist diwerste Prüfung, herr! die Du Mir auferlegt! Ich muß sie tragen. Schwer lastet Dein Gebot auf mir, Dein Bolt In eine neue Ashn zu führen; jest auch Empört sich gegen mich mein eig'nes Blut! In meinem hause bast Du mir versagt Die Krass, die nach mir meine Pfade geht; Nur einen Cromwell hast Du dir berufen! Steh' auf, Kind! Bring sie heim, Sohn, dies Ist nicht die Stunde, wo der Mund des Weibes In reden hat!

Clappole.

Ich focht an Eurer Seite In manchem Treffen; ftolz blieft' ich stets auf Zu Eurer Helbengröße; England war Mit Euch in Eurem Kampfe; England ist Nicht mit Euch heute?

Crommel

Ber beißt Dich, beut' für bieses Land zu fprechen?

#### Glifabeth.

Bie bie Setunden eilen, Bater! D! Seid fcneller boch wie fie! Roch ift es Zeit! [Dumpfes Getofe von Außen; bann anhaltende verworrene Aufe.]

Jest nicht mehr! Denn geschehen ift bie That! In England berricht tein König mehr!

Elifabeth.

Und ich Hab', weh' mir! meinen Bater heut' verloren! | fintt in Clavbole's Arme. |

[Glodengelaute.]

Cromwell.

Berfündet Gloden weit in's Land hinaus Die Freiheit Englands! und wenn Cronwell einst hinoliteigt in die Gruft, so tönet laut Ihm sterbend noch als Siegøruf in die Ohren; Bei Eurem Klang wird ruhig er entschummern. Das Angesich ber Julunft zugewendet, Glänzt hell sein Aug', auch wenn ein König endet!

(Der Borbang fallt.)

## Ein Goldgräber.

Rovelle von Aboloh Douai.

(Schluß.)

Das Gestein, an welchem ich eine nicht viel über Fußbreite Treppe abzumeißeln hatte, war entweber ein weicher Kalf ober ein noch weicherer Sankfein, in welchem ich jeben Tag über bunbert Fuß i tiefer vorrükte. An einigen Setlen batte mir die Natur vorgearbeitet, indem sie schräg am Abhange binlausende Borpprünge gebildet hatte, benen ich off nur eine etwas größere Breite zu geben batte, während an anderen Setlen ber Weg überfüssig berit war. Dagegen batte sie auch an einigen Setlen Schwierigseiten erfunden, an beren Besteun ich veinabe verzweiselt wäre. Die erste war, als ich in ber Tiese von etwa 1000 Auß an eine Fessenmand fam, welche weit und breit so fart nach innen sich einbösche, daß an ein Ausmeiseln einer Treppe nicht zu benten war. dier blieb nichts übrig, als mich wieder zweit schwie fiche aufwarts zu meißeln, wo eine andere Bessenm, welche auf natürsichen Vorsprüngen mich wieder nach einer mehr auswärts geöbschen Band sührte. Als es mir geglückt war, bieses ansangs seit übermenschlich gehaltene hinderniß zu überwinden, kam ein viel größeres Selbsvertrauen über mich.

Ein zweites Mal gab unter meinen Füßen ein Felsstück nach, und ich stürzte in die Tiese. Nein—ich glitt an einer wohl zweihundert Fuß hohen Strecke der Band, welche sanst, aber spiegesglatt sich abdachte, die auf einen breiten Borfprung hinab, wo ich im Aufftellen mich festhalten tonnte. Ich hatte im Fallen ben einen meiner Meißel verloren, ber zweite lag noch oben, von wo ich ausgeglitten war. Ich mußte wieder zur Ausgangsstelle hinauf und hatte bazu als einziges Wertzeug nur ein Tafchenmesser bei mir, welches auf bem bier etwas harten Gestounten und gerschlagen, wie ich war, und mit nur für einen Tag Lebensmittel in der Tasche, machte ich mich an die mühselige Arbeit, welche brei wolle Tage dauerte. Meine Kräfte und mein Messer waren völlig aufgebraucht, als ich ben alten Standpuntt wieder erreicht hatte.

Dft mußte ich an bem Abhange selbst mein Nachtquartier aufschlagen, well de hinaustieigen ju ben Maultbieren bes Abends und bas herabstlettern bes Morgens mir zuviel von meiner Arbeitszeit und Arbeitstraft entzog. Dann böhlte ich mir eine eben zureichende Lagerstätte im Felsen aus, troch hinein und fiel in einen seiten Schlaf, bis die in jener hobe über bem Meeresspiegel stets empsubliche Nachtfalte mich weckte. Es galt aber mit Bachsamfeit und Selbsbehrrsschung zu schlassen-ein großes Kunstitut. Denn das geringste herumwälzen im Traume, ober wenn ber mübe Körper auf ber einen Seite des harten Felsbebens

überbruffig mar, tonnte mich in ben ewigen Schlaf binabfturgen.

Je tiefer binab ich tam, besto grimmiger wurden die Schwierigseiten. Der Bels war vorwiegend hartes Massengestein—gerade die Art, welche ein Goldfucher mit fröblich vochendem Herzen ansieht, aber für meine Wertzeug zu beschwertich auszuhöblen. Gleichzeitig wuchs die Siese bei Tage und im Sonnenschen, die Kälte im Schatten und bei Nacht. Es wuchs auch die Entsternung von meinen Lebensmittel-Vorräthen und von der Duelle, zu denen ich wenigstens zweimal die Woche binaufzusteigen batte. Endlich waren meine Lebensmittel und das Futter sür die Maultbiere völlig erschöpft, und ich hatte meine Steinbrecherei aufgegeben, um neue Esvorräthe einzulegen und die Naultbiere sich irgendwo satt grasse

ju laffen, che ich an meine Arbeit gurudfebren fonnte.

Bas ich nun zu erdulden batte, übersteigt alle Borstellungen. Das Erflimmen derften Beschren Beschrandes der Schlucht war diesnal unsäglich erschwert turch beine eigene. Denn in dem Maße, wie ich neiner Schachtarbeit den Rücken wandte, mit einer sehr armseligen Auslicht auf Erschwingung neuer Lebensmittel in einer Wildenliß, in welcher auf fünsbundert Meilen in Untreise fein menschliches Wesen zu vernnutden war, sant meine Wildenfastaft, die mich so lange bei den riesigien Anstrugungen aufrecht erdalten batte. Ein histiges Fieder, mit Schüttelfrost abwechselnd, kan endlich zum Ausbruch, und noch ehe ich ganz oben angesommen war, besiel mich eine Augenentzündung, deren Borboten mich sohn lange gewarnt batten, die aber nun urplößlich sie verschlimmerte—eine Folge des gressen Wechsels zwischen Licht und Duntel, dem ich so lange ausgesehr war.

Endlich batte ich beil mit meinen Maulthieren bas Tafelland erreicht und unweit ber Schlucht eine armfelige Quelle, wo es einiges wenige Gras gab. hier

blieb ich im Fieber bewußtlos liegen.

٥

Als ich in ber Katte einer mondhellen Nacht wieder erwachte, sah ich, daß meine Maulthiere verschwunden waren. In frumpfer Gleichgultigteit legte ich mich—wie ich meinte—jum Sereden nieder. Aber ber Tod ließ jurchbar lange auf sich warten. Die nitt dem Wechfescher flets verbundene qualvolle Ungeduld ließ mich die Zeit, da ich so hissos da lag, eine Ewigseit dunten. Wär' ich zum Selbstunden inch zu schwach gewosen, ich batt' ibn bundertmal versucht.

Selbstmord nicht zu schwach gewesen, ich batt' ibn bundertmal versucht. Endlich war die Gewalt des Fiebers gebrochen. Eines schönen Morgens fühlte ich mich wie neugeboren, nur daß eine schwere Mattigkeit, die Folge langen

Nahrungemangele, mir jebe Unftrengung verbot.

Da erscheint gang in meiner Ragen genau und hatte von ihm nichts gu furchten, fo

lange ich meine Baffen nie aus ben Augen ließ. Er fam fcuchtern naber, ba ich ibn beranwinfte.

36 frug ibn auf Spanifch, welches er burftig rabebrechte, nach meinen Maulthieren. Er wollte nichte von ihnen gefeben haben. 3ch glaubte ibm nicht, ich sab ibm an, bag er log. Ich versprach ibm meine Doppelbuchse und eine wollene Dede, wenn er fie mir wiederschaffte und zugleich Etwas zu effen. Das war für ibn ein bober Preie, für mich ber hochfte, ben ich bieten fonnte.

Er ging und fam ben nachften Tag wieber mit einem ber beiben Maulthiere, welches er vor fich bertrieb, ba es fich nicht batte einfangen, ja, wie er fagte, nicht einmal auf Pfeilschußweite nabetommen laffen. Dem verbantte ich's, bag bas Thier feiner werthvollen Labung nicht beraubt worben war. Das anbere, fagte er, batten bie Leute feines Stammes gefchlachtet und aufgegeffen, Die Labung unter fich getheilt. Er allein fei bei ber Theilung leer ausgegangen. Berluft war groß, ba gu biefer Labung meine befte Dede, ein Fallfdirm, ben ich mir felbft gebaut hatte, etwas Munition und mehrere Minir-Bertzeuge gehörten.

Der Inbianer hatte eine fleine Antilope mitgebracht, eine fur mich in meiner Berfcmachtung foftliche Speife; aber leiber beren nicht genug, ba ich fie mit bem Indianer theilen mußte. Ich bewog ibn, nochmals auf Die Jago auszugeben, weil ich mich bazu noch nicht ftart genug fühlte. Inzwischen brachte ich mein Maulthier vor ihm in Sicherheit, und zwar auf bieselbe kleine Ebene in ber Tiefe wie fruber, wo mittlerweile wieber etwas Gras gemachfen mar. Dann verfuchte ich, weil er mehrere Tage ausblieb, mein Beil felbft in ber Jago und hatte bas feltene Glud, einen ausgewachsenen, wenn auch febr abgemagerten grauen Baren ju beschleichen und auf ben erften Schuf burch ben Ropf zu tobten. Diese Beute gewährte mir zwar ein zähes, aber boch nahrhaftes getrochtetes Fleisch, gerade genug für anberthald Monate, und ich beschloß beshalb, sobald die Dorrung der langen Fleischriemen beendigt war, nicht länger auf den Indianer zu warten, fondern ju meiner Arbeit gurudgutebren, ju welcher ich mich wieber fart genug

Mis Belohnung feiner Dienfte ließ ich ihm an ber Quelle bie versprochene wollene Dede gurud; aber nicht bie Buchfe. Theile burfte ich mich von biefer nicht trennen, theile hatte er ben Preis nur halb verbient, weil er nur ein Maulbier gerettet hatte. Auch wollte ich ibn nicht wiffen laffen, wobin ich ginge. Defbalb verwischte ich bei meinem Rudzuge forgrättig alle Refte von Spuren meines Maultbieres, welche ber Boben noch annahm, und als ich bas Thier auf bet fleinen Mulbenflache untergebracht hatte, versperrte ich ben Aufgang nach bem Plateau für bas Thier, wie ben Niebergang für ben Indianer, falls er ja bierber gelangen follte, burch ein Feleftud fo fcmer, bag feines von Leiben es befeitigen

"bierauf fletterte ich zu meiner Arbeit hinab. Das Glud wollte mir enblich wohl. Rach zwei Tagen ichwerer Anstrengung hatte ich meinen Felfenpfab bis an eine fcarf vorspringende fenfrechte Felstante getrieben, hinter welcher ich langit eine Aussicht in's Thal vermuthet hatte. Als ich nun, zitternd vor unbeschrieblicher Erwartung um bie scharfe Kaute herum und hinab blidte — ba

belobnte mich ein Anblid, ber alle meine Leiben reichlich vergalt. "Da lag ein reizenbes grunes Flufthal fentrecht unter mir, noch tief genug unter mir-ema 1200 Fuß-um nicht alle Einzelheiten ber Lanoschaft muftern ju tonnen; aber nunmehr nabe genug, um es in Rurge gu erreichen. Der breite flare Strom, beffen Raufchen ju mir herauferang, war erquickend ju feben. Eine Reife tleiner bewaldeter ober grasbewachsener Berghalben, Die fich bis gu ihm binabfenften, reichte ftellenweise fo boch an ben fentrechten Felswanden binauf, baf bies mich fofort auf ben Gedanten brachte, bie mich von ber nachften gerade unter mir liegenben trennenbe Entfernung mittele eines Geiles ju erreichen.

"Ein foldes Geil hatte ich in Bereitschaft. Ich hatte, mabrend ich bas Baren-

sleisch in ber Senne börrte, die Saut in lange bunne Riemen zerschnitten und biese in ein Seil von ziemlicher Saltbarfeit gestochten. Aufammen mit meinen mitgebrachten Striden batte ich über funfhundert Auf Seil, welchem ich mein Körpergewicht anvertrauen konnte. Ich verschen ob es die auf ben höchften Punft ber Halbe binablangte, und war entzuckt, als ich bas Ende feilliegen sab. Ich lnubste das obere Ende an einer Felszacke an und wollte schon hinabgleiten, als ich mich eines Besserven befann.

36 tonnte bie gewagte Reife nicht ohne meine Buchfe mit genugenbem Schiegbevarf und nicht ohne Deigel und andere Wertzeuge, endlich auch nicht ohne einen Theil meines Barenfleifches antreten. Denn einmal unten, mußte ich einen Felsenpfab von unten auf brechen, welcher, an ben obern antnupfent, mir einen Beg fur mein Maulthier und seine Laft eröffnete; bie befte Babl fur bie Richtung biefes unteren Pfabes tonnte ich nur von unten aus treffen. Bollte ich mich aber mit fo viel Wepad befchweren, fo mar bas hinabgleiten bochft gefahrlich. Das Geil tonnte reifen, ober ich tonnte burch meine eigne Schwere fraftlos und am Sefthalten verhindert werben. Run fonnte ich allerdinge querft mein Gepad, an bas Enbe bes Geiles gefnupft, binablaffen, ebe ich felbft mich baran binabließ. Allein ich mußte fürchten, bag, mabrend ich baran binge, bas Geil beftig fcmanten, und meine Buchfe babei unten ju ftart auf ben Boben aufschlagen und befchabigt werben fonnte. Bugleich mar es bochft ratblich, wenn ich bicht neben bem erften Geile ein zweites binabhangen hatte, bas ich ergreifen konnte, falls jenes riffe. 3ch mußte-bas fab ich wohl-ein zweites, gleich langes Geil haben, um juerft an bemfelben bie nothigen Berathichaften binabgulaffen, ebe ich felber nach-

"Ich fletterte zu meinem Maultbiere jurud, zerschnitt die Abfälle der Saut, meine Sattelbeden, das Fell der Antilope und floch alles Diefes, sowie die mitgenommennen Gedarme des Baren und der Antilope in das nötbige zweite Seil zusammen. Endlich hatte ich die nötbige Länge, wenn es auch etwas dunner war, dand die zum hinablassen bestimmten Geräthschaften daran, desehügte das andere Ende an derfelben Felszade wie mein eignes Seil und ließ das Bündel langsam binab. In das für mich bestimmte Seil trubfte ich noch einige Knoten und sodie einige Stüde von Tedernästen ein, um unterwegs darauf ausruhen zu können, und dann vertraute ich mich, nachdem ich niene Borrichtungen nochmals reiflich geprüft und alle möglichen Borkomnnisse bedacht hatte, demselben mit vollstem Setbstvertrauen an.

"Diwohl ich ganz schwindelfrei bin und überbaupt berbe Rerven babe, so überkroch mich doch ein selksam undehagliches Gefühl, als ich in der Schwebe hing und den sein selksam unter meinen Füßen schwinden süblte, um eine Luftereise von sunstangt zu ganzureten, bei der ich allein auf die Kraft meiner noch unlängst so geschwächten Arme angewiesen war. Aber bereits war es zu stat, das Begonnene rüchzängig zu machen. Ich glitt mehr binab, als daß ich mich dinadgriff, und die Knoten und Strick, welche meine Fahrt von Zeit zu Zeit austiellen, waren mir höchst vollkommen als kurze Rubepuntte. So mochte ich ein Drittel des Seiles zurüczelegt haben, und ich mertte, daß meine Kräfte rasch abnahmen, als ein seltsames Ereigniß mich veranlaßte, mich krampshaft seitzulen und um mich zu bitden.

"Ich bemerkte nämlich, baß bas bunnere Seil aufwarts gezogen wurde. Ein Blick hinab belehrte mich, bag mein Bunbel schon nicht mehr unten auf bem Boben auflag, sonbern sich auswarts bewegte. Ein zweiter Blick binauf zeigle mir die Bestalt und das Gesicht des Indianers, der an bem dunnern Seile 20g.

"Ich begriff fofort, bag ber Wilbe meine Buchfe haben wollte. Entschloffen, es zu verhindern, fing ich bas zweite Seil so ein, baß es durch meinen Ellenbogen laufen mußte. Das bide Bundel tonnte unmöglich zwischen bem Binkel meines

Ellbegens und meinem Seile hindurch. Dann glitt ich im Gefühle, baß ich sobalb als möglich feftes Land erreichen mußte, boppelt rafch binab.

Da fühlte ich in meinem eignen ftraff gespannten Getle ein leifes Bittern und foweit ich auch jest icon von bem rothhäutigen Schurten entfernt mar, fonnte ich boch ertennen, bağ er mit meinem Geile befchaftigt mar.

"Die ein Blipftrabl burchzudte mich ber Gebante: er will bein eignes Geil burchfcneiben, entweber um bich in bie Tiefe gu fturgen, ober gum Loelaffen bes

anbern Geiles zu bewegen.

Das war ber einzige Augenblid meines Lebens, wo ich fennen gelernt habe, was Tobesangft ift. 3ch folotterte am gangen Leibe und mare beinahe gefturgt. "Aber ein Reft von Befinnung tehrte fonell gurud. 3ch faßte beibe Geile jugleich und glitt mit beflügelter Gile binab, baß meine Sanbichube rauchten und

berbrannten, und bie Riemen gulest in meine Finger einschnitten.

Da rif bas bidere Geil-ber Schurfe hatte es gerfchnitten-und im Augenblid hatte ich bas bunnere mit ber zweiten Sand gefaßt. Es behnte fich bebentlich unter meiner Laft-aber es hielt-und jest war ich auf feftem Boben angelangt -ich taumelte und fant bewußtlos nieber.

Aber ich muß febr balo wieber jum Gelbstbewußtfein erwacht fein. Denn ich fühlte, bag ich gezogen und gehoben murbe. 3ch mar auf bas Bunbel ju liegen gefommen, und ber Bilbe wollte, mich fur tobt ober fcmer verlegt haltenb, einen Berfuch machen, baffelbe unter mir bervorzuzieben. Ich erkannte bas im Ru, und Rachluft und Gelbsterhaltungstrieb flammten fo machtig in mir auf, baf ich einen rafch erbachten Plan, meinen Feind in eine felbsigelegte Falle gu

loden, mit Bebantenfcnelle auch fcon ausgeführt hatte.

"Eben, ale er am ftartften jog, gab ich bem Geile einen ploglichen und gewaltigen Rud, ber mich felbit gur Erbe marf - und ich borte boch oben feinen Berameiflungefchrei und-wenige Gefunden fpater fturgte ber Rorper bes bubifchen Bilben bicht por mir berab, bag bie Luft faufte und ber Boben ergitterte. Dann rollte er leblos weiter bergab, bis er zwifchen ben bier aufgehauften groberen Reletrummern jur Rube tam."

Die Buborerin hatte ber Ergablung gulett in athemlofer Spannung gelaufcht. Ihre Mugen traten weit und ftarr hervor, fie faß wie gelabmt. Mehr als einmal maren ihr Laute ber Betlemmung entschlüpft. Sest rief fie erleichtert : "Gottlob !"

Der Ergabler hielt bier, felbft von ber lebbaften Erinnerung überwaltigt, tangere Beit inne. Dann brangte ibn Frau Manfielb, beren Reugier machtig angeregt worben mar, fortgufabren.

Es erforderte mehr als einen Tag, bis ich wieder im vollen Befit meiner Rrafte war. Dann ftartte ich mich wieber burch Speis und Trant und trat bie

Entbedungereife in's Thal binab an.

"Co großartig und fcredlich bie Felfenwildniß oben, fo lieblich mar bas eigeniliche Thal unten. Es öffnete fich nur an wenigen Stellen gur Breite einer Weile gwifchen ben Felsmanben, und bie Balben, entftanben burch bas Gerolle ber berabrollenden Felstrummer, welche feit vielen Jahrtaufenden fich vom Fluffe aufwarts gebilbet hatten, reichten überall gleich Borgebirgen in benfelben binein, feln Beit verengend. Wo bies der Fall war, ericbien er tief genug, um für Boote sabrbar ju fein. 3ch hatte in wenigen Stunden genug gesehen, um mich zu überzeugen, daß ich mich in einem kleinen Paradiese befände, in welchem ich keine Roth ju leiben brauchte.

"Es fehlte weber an Nahrungsmitteln aus bem Thierreiche - benn Raninden, Safen, wilbe Sunde und Antilopen graften bier in gangen Beerben, ben nie gestenen Menschen neugierig und unschuldig aus aller Rabe anschauend, und im Flusse wimmelte es von Fischen, in der Luft von Bögeln. Noch sehlte es an sol-den aus dem Pflanzenreiche. Denn hier wuchsen, geschützt durch die himmel-kohen Besten hoben Felfen por allen rauben Binden, und burch bie in's Thal bereingebrochenen

boppelt beißen Sonnenftrahlen bervorgelodt, wilte Pflaumen und Rirfchen, alle Arten Ruffe unt Cocuefruchte, Persimonen und wilber Bein, milbe Getraibearten und egbare Burgeln in überreicher Fulle.

"Es fehlte blog an menichlicher Befellichaft, um bier, abgeschieben von ber großen Bett, mit Benigen ein toptliches ibnllifches Leben ju fuhren, Aber im erften Enthusiasmus eines Entbeders neuer Wegenben bachte ich an biefen Mangel noch nicht.

"Und ba, wo bie Gerblibalben fich an bie Felemanbe anlehnten, reichte, fo weit bas Auge ichauen fonnte, ein breiter Streifen golbhaltigen Quargefteines ringeum an ben Gelemanben bin, fo reich an biefem eblen Detall, bag ber gierigfte Beighals genug baben mußte. Die Luft bier unten mar balfamifch lau und erquident, wenn auch fubl mabrent ber Nacht, welche ju jeber Sabredgeit mehr ale bie Balfte ber Tageelange einnahm.

"Sobald ich meine Erforschung weit genug getrieben batte, um meiner Ausfichten fur bie nachfte Bufunft ficher ju fein, begrub ich ben Leichnam meines Rachftellers unter Felegeröll und einem Saufen Erbe. 3ch fand in feinen Tafchen eines ber Bowiemeffer, welche gur Labung meines anderen Daulthiers gebort batten - ein Beweis, bag er an ber Erlegung und Plunberung beffelben betbeiligt gewefen mar, und biefe Entbedung fühlte bei mir ben letten Reft bes Mitleids ab. welches man wohl mit einem erleaten Reinbe zu baben pfleat. Das Meffer mar

mir ein werthvoller Fund.

hierauf bachte ich an bie Anbahnung eines Aufwege, um mein Maulthier und feine Labung berabzubefommen. Die Cache mar leichter gebacht als ausgeführt. Es galt, funfhundert Fuß fentrechter Bobe, melde auf einem Bidjadpfabe jum Doppelten anwuchsen, burch fast lauter festes Quarggestein vorzubringen; und zwar mußte ich auf ben großeren Theil biefer Entfernung eine Gallerie, geräumig genug fur ein Maulthier, in Die Felswand einsprengen. Das war Arbeit fur ein volles Jahr, und bagu murbe mein Pulver beiweitem nicht ausgereicht haben, beffen ich jum Leben bringent benothigt mar. Es machten fich fofort noch andere Ermagungen geltenb. Der Indianer hatte meiner Gpur gu folgen und meinen oberen Weg ju finden vermocht. Gollte ich, ba auf bem barten Lehmboben bes Plateaus Die Spuren oft Jahre lang erfennbar bleiben, anberen Indianern und fonftigem Wefindel geradegu ben Weg gu mir berab vollende bahnen, indem ich fur fie bie letten und größten Schwierigfeiten übermand? -Mein, ich mußte von biefer Minirarbeit absteben.

"Bunachft galt es, bas nachft Beffere zu erbenten. Ich mochte vielleicht bie Labung meines Maulthiere retten, indem ich einen von Natur gehahnten Mufmeg ju ihm fand, mare er auch fo halebrechend, bag ich bas Maulthier preisgeben, bie Labung am Stride herablaffen und mich felbit an einem bideren erft noch herzuftellenten Geile berabgreifen mußte. Allein ich fuchte wochenlang vergebens nach

einem folden Aufwege.

"Ronnte nicht bas Maulthier bereits von bem Inbigner ober feinen Genoffen getodtet, bie l'abung geraubt fein ? Und mar, wenn auch Beibes noch zu haben war, bie Beute fo riefiger Unftrengungen und Wefahren, ale ihre Erlangung toften mußte, werth ? - 3ch war feit meiner Luftreife febr nervos geworben und traute mir bisweilen weniger ju als vorbem. - Rurg, ich gab Maufthier und Labung verloren. 3ch beichloß, nicht eber an Serfiellung eines Aufwegs gu benten, bie ich foviel Entredungen ale möglich gemacht und foviel Golb gewonnen hatte, um meine Befreiungsarbeit aus meinem Gefängniß burch ein bedeutenbes Bermogen gu belohnen.

"Cofort machte ich mich an weitere Erforschungereifen; anfange nur von fleinerem Umfange. Bon einer berfelben gurudgefehrt, fand ich an bem Plate, wo ich berabgestiegen war - - ben Leichnam meines Maulthiers und feine Labung liegen. Ich fchlog baraus, bag bas Thier, ba es nicht aufe Plateau

jurud hatte gelangen konnen, fobalb bas Gras aufgezehrt mar, vom Geruch ber faftigen Beibe aus bem Thale berauf angelodt, meine Spur verfolgt hatte. Am legten Abhange angefommen, batte es nicht weiter gefonnt, mar gur Umfebr vermuthlich ju ichwach gewesen und war entweder verhungert und bann berabgefturgt,

ober in feiner Ermattung umgefallen.

"Daburch fam ich in ben Befit mir wichtiger Gegenstände - mehrerer Wertjeuge, einer Dede und einiger Rleibungeftude que Birfchfeber und Bolle. Tob bes Maulthiere betrübte mich tief - nicht blog aus eigennütigen Bemeggrunden, da ich mit ihm ein unentbehrliches Mittel ber einstigen Rückfehr aus ber Bildniß einbüßte — fondern welt mehr wegen bes Berlustes eines treuen Reisegefabrten. Aber ich folug mir nunmebr rafch alle Gebanten an bie einftige Rudfebr und vergangene Berlufte aus bem Ginne und befchlog, alle meine Beiftesfrafte gufammenguhalten, um mich in meiner Ginfamfeit wohnlich eingurichten und bie Beit meiner Wefangenschaft burch eine reiche Golbausbeute und noch reichere Entbedungen auszunuten. Je eber mir bas gelang, befte balber winfte mir ja bie Möglichkeit ber Rudfehr in bie menfchliche Gesellichaft.

"Ich fann mich nunmehr turg faffen. Bollte ich Euch bie gange Gefchichte meiner übrigen fechejahrigen Robinfonabe ergablen, fo verginge barüber mancher Abend. 3ch babe ein febr fleißiges Leben geführt; ich habe gearbeitet, wie nie borber. Die Anfertigung von Rochtopfen und Bratpfannen, die Einsammlung und Abtrodnung von Wintervorrathen, die Berfertigung von Regen aus Pflangenbaft jum Fifchfang, bas Flechten von Rorben für bie Borrathe und von Fifchreufen, bas Comieben von Meffern aus ben Sufeifen meines Maultbiere, nachbem bie alten abgenutt maren, ber Bau und bie Befchiegung eines Schmelzefens, in welchem ich aus Magneteifenftein, welcher bort baufig vorfommt, mir Gugeifen, und bie erfinderifchen Borfehrungen, burch welche ich baraus Schmiebeeifen bereitete und baffelbe in leiblich geftählte Brechstangen, Meißel, Sammer und andere Wertzeuge verarbeitete, fullte bie ersten Jahre fast völlig aus. Dies umsomehr, als jede helfende Sand mir fehlte und burch sinnreiche Erfindungen erfest werben mußte, und bas Gebiet, welches mir meine Lebensmittel und Robfloffe lieferte, ein langgeftredtes fcmales, fteil abichuffiges Gelande mar, auf meldem ich unablaffig bin und ber ju flettern batte, alle Laften mubfelig auf meinem Ruden beforbernt, felten nur ein leichtes Boot fun Transport ju benuben im Stante, welches ich mir gezimmert batte. Anftatt eines Saufes benutte ich eine Felfenhöhle, von einer weit überhangenden Band gebilbet und ziemlich boch belegen, wohin die jahrlichen Frubjahre-leberfcwemmungen bes Stromes nicht reichten. Um meine Rleiber ju ichonen und einen ichidlichen Angug fur ben Biebereintritt in ber Gefellichaft übrig ju behalten, mußte ich auch Gerberei von

Thierfellen und Schneiberei betreiben, sowie Gemben aus Pflanzenbaft fertigen. "Enblich tam ich bazu, an die Golbgraberei zu geben. Mein Erfindungsgeift erleichterte mir bie fcwierige Aufgabe, bas Golb aus bem Duary obne alle Rafdinerie ju gewinnen. Es gab im Thale genug trodnes vom Strome angeimmemmtes Solg; ich foleppte es bie Salben binauf bis an bie Quargaber, fchichtete es auf, feste es in Brand, erhitte bas Bestein boch binauf bis jum Gluben, befpriste es mit Waffer, bag es murbe murbe, und meißelte es bann obne alle Beibulfe von Pulver leicht beraus. 3ch mablte blog bie reichsten Feleftude, welche große Ruggete [Rorner und Rlumpen gebiegenen Golbes] enthielten, und Berflopfte fie, um biefe auszusonbern; nur mo ich Bestein beseitigen mußte, um meine Ballerie jum einstigen Auswege bober binaufgutreiben, meifelie ich auch armere Erze beraus, zerpochte und ichlammte sie roh, um feineren Goldsand zu gewinnen. Im beiseiten Sommer, wonn alle andere Arbeit zu schwer und ber kluf am feichtelen war, grub ich trodengelegte Sante goldbaltigen Kluffandes aus und wusch benfelben in ber Pfanne, was verhälmißmäßig die reichsie Aus-

beute gemabrte.

"In vier Jahren biefer anstrengenben Arbeit, über welcher ich nie eine Stunde frant geworben war, wohl aber je langer je mehr nach Umgang mit Menfchen fehnsuchtig, hatte ich an breitausend Pfund Golb errungen und was mir nachgerabe noch werthvoller wurbe — meine Gallerie bis bicht unter bas untere Ente meines oberen Weges vollenbet.

"Jest tam vielleicht ber ichwierigste Theil meiner Aufgabe. Wie sollte ich biese Wagenladung Gold auf zweitausend Meilen Entfernung beforbern, ohne sie an Indianer ober weißes Gesindel zu verlieren? Wie sollte ich bis babin, daß sie in Sicherheit waren, meinen Weg un's Thal vor Entbedung Neugieriger bewahren? Ja, wie follte ich nur überhaupt die Reise bis zu ben nachten Ansiedelungen bewersstelligen, eine Strede von funfhundert Meilen, ebe ich Maulthiere taufen tonnte?

"Nach sahrelanger Ueberlegung erschien mir Folgendes als das Rathlichte. Ich verbarg mein Gold in Felsenrigen und an verschiedenen Stellen, wo nur ich selber es wiedersinden konnte, oder Bertraute, denen ich die Dertlichkeit genau beschriebe. Nur sechzig Pfund des edlen Metalls, oder soviel als ich mir zu Fuß soweit durch die Wulte zu schleden oder wund reiben konnte. Rettete ich auch nur diese, so batte ich genag Kapital, um bei meinen beschiedenen Ansorderungen an's Leden meine alten Tage ohne sonberliche Arbeit verdringen zu können. Mit biesem Kapital hosste ich die civilisirte Welt zu erreichen und hier irgendwo Mäner zu sinden von so erprodter Treue, Redlickeit und Unternehmungstraft, daß ich ihnen mein Geheinmis anvertrauen und sie zur Mitwirtung bei dedung meines Schapes gewinnen könnte. Ich wollte sie reich belobnen und ihnen die weiter Ausbeutung der Goldlager preisgeben.

"Nachdem ich Alles zur Ausführung biefes Planes in's Werf gerichtet hatte, frengte ich mein lettes Stück Gallerie beraus, flellte die Berbindung mit bem oberen Pfabe ber und erfletterte mit unfäglicher Beschwerde — bei meiner argen Belastung — das Tafelland ber Wüste. Noch war ich weit von meiner Rettung entfernt; allein die nade Aussicht auf Menschengesellschaft erfrische mich wunderbar und ließ mich meine Befreiung aus dieser paradiesischen Einfamkeit wie das größte Gild begrüßen.

"Ich hatte zur Fuswanderung durch die Wüste das erste Frühjader gewählt, we iberall woch genug Wasser in Kelsenköhlen und Vodenvertiesungen giedt. Weiter brauchte ich nichts, da ich auf zwanzig Tage ebensmittel trug. Die Lust war kübl und erleichterte es mir, fünfundzwanzig bis dreißig Meilen den Tag mit einer Last von nade an hundert Plund zu marschiren. Dehne einem einzigen Menschen zu begegnen, da ich mebrentheils die mondhellen Rächte zum Bandern benugte und ungewöhnliche Borsichtsmaßregeln anwandte, erreichte ich das bekannte von gesitteten Pueblo-Indianern berochnte Städtigen Jumi, wo ich mir ein Maulthier sausse, und trat von da unverweilt meine Weiterreise bierber an, alle Ansiedelungen vermeidend, die ich die kelten häufer in Kansas erreichte. Sier fühlte ich mich wieder sicher. Sier ersuhr ich zuers die Weltbegebendeiten der letzten sieden Jahre, den Ausbruch des Vürgertriegs und so vieles Andere.

"Sier bin ich nun."

Frau Mapsield athmete erleichtert auf und lub ben Gast zum Genusse eines Elase Midg ein, da er durftig geworben sein müsse. Dann war sie unermüblich darin, ibn über viele Eingelheiten seiner Robinsonabe auszufragen, seinen Muth, seinen Ersinbungsgeist, seine Erfolge zu bewundern.

"Und 3or, ber in jebem Menichen einen Nachsteller ju furchten bat, Ihr beit mir gang freiwillig bas Gebeimniß Eures Lebens anvertraut?" frug fie am Enbe.

Auf eine folche Frage ichien ber Ergabler gewartet zu haben, benn er platte beraus: "D, Euch munichte ich mein Leben felbft anvertrauen zu burfen !"

"Sicher allerdings mare es bei mir, trop meiner Buchfe," fagte fie fcalthaft

"Und nicht bloß mein Leben - auch mein Lebensglud!" fette er ftammelnb bingu.

Sie erblaßte, lehnte fich jurud, ermannte fich aber und entgegnete leife: "Ich

barf bas Anvertraute nicht annehmen."

"Ibr burft nicht? - Ihr habt mir icon einmal ben Rorb gegeben, - bin ich Guch fo verhaßt, bag 3br's ein zweites Dal thut?" Und er fant, am gangen

Leibe gitternb, auf.

"Ihr mir verhaft? - nein! - Ihr wart es nicht bas erfte Dal, als ich Mr. Mapfield Cuch vorzog. Ich ichable Guch, aber ich furchtete in Guch ben Abenteurer, ben Mann, ber nie fich im eigenen Saufe wohl fublt, ber immer neuer Aufregungen bebarf und fie in ber Frembe fucht. Gure Bergangenbeit fprach nicht fo gu Euren Gunften, wie bie Mr. Mapfielbe gu ben feinigen. Jest fann ich Eure Bewerbungen nicht annehmen, weil ich nicht gewiß bin, ob mein Gatte tobt ift. Es hat ihn fein glaubmurbiger Beuge tobt gefeben. Er mag wiedertebren und hat fo lange, bis ich barüber gewiß bin, bag er nicht mehr unter ben Lebenben weilt, Unfpruche auf mich. Das ift Alles."

"Alfo 3hr verich mabt mich wenigstens nicht, 3hr tonntet bie Deine werben, fobalb 36r frei feib ?" frug er hoffnungevoller und ließ fich wieber nieber.

"Ich achte Euch, ich bewundere Euch; aber ob ich Euch lieben wurde, selbst wenn ich fret ware, bas — bas kann ich nicht sagen. Ich glaube beinabe, man liebt nur ein ma al im Leben; und mein ders gehört meinem Gatten noch. Weine Liebe zu ihm lebt immer neu auf, sobald ich seine Kinder sche, die seine Ebenbilber find."

- "Darauf bin," verfeste Sallermann nach einer Paufe, "will ich's wohl 3d werbe ausziehen und nicht eber gurudfehren, bie ich Guch ben Gat-

ten, ober Gewigheit von feinem Ableben bringen fann."

"Das wolltet 3hr ?" rief fie im bochften Erftaunen. "Aber nein," fagte fie nach einer Beile entschloffen, "ein fo großes Opfer barf ich von Euch nicht annehmen."

"Benn ich es fein Opfer nenne, fo ift es feines."

"Und boch. Es giebt fo viele brave Mabchen ober Bittmen, bie 3hr gludlich machen fonntet - mabrent mein eigener Fall fo gut wie hoffnungelos ift. Ihr mußt leben und wirten fur die großen Entbedungen, welche 3hr gemacht babt, und welche die Macht, ben Wohlftand, die Cultur des Landes fo febr beforbern tonnen. Ihr mußt gabireiche Familien gludlich machen, indem Ihr fie in bem Colorabo-Cannon ansiedelt und ju Unabhangigfeit und Glud führt. Ihr mußt den Lohn fur Gure beispiellosen Arbeiten, Gefahren und Anstrengungen timernten, indem Ihr Cure Reichthumer in ben Diten und Coloniften an Die Stelle Curer Entbedungen verpflangt. Ihr fonnt auf Die Sand ber iconften, ber gebilbetften und liebenemurbigften Frau Anfpruch machen. Dafur mußt 3hr leben, nicht Guer toftbares Leben und Gure eble Zeit an mein Glud magen, auf bas ich längft verzichtet babe."

Gie rebeten noch lange im ebelmuthigen Bettftreit ber Entsagung bin und ber, bis Sallermann feinen feften endlichen Entichluß folgenbermagen antunbigte:

"Ich batte ber Frauen genug gesehen und alle verschmaht, bie ich Euch sab um eure Sand bat. Was Ihr in ben seche Jahren unserer Trennung geleiftet habt, bas beweift, wie richtig ich Euch beurtheilt hatte, und wie febr bie Cebnfucht gerechtfertigt war, mit ber ich Guch wiebergufeben fcmachtete. Gine innere Stimme fagte mir ftete, bag ich Gud frei wieberfinden murbe. Gie

sagt mir jest, daß ich Euch durch Nachforschungen nach Eurem Gatten frei mach en fann. Gelingt mir das nicht, so mag ich nicht leben, da ich andere nicht glücklich werden könnte. Ich habe gar keine Berpstichtungen, die Welt ober eie Menschlich zie, ober einen Theil berselben glücklich zu machen. Bas ich ibr für meine Erziedung schuldig din, das meine ich ibr längit durch treue Arbeiten in ihrem Dienste abgetragen zu haben. Ich bin kein Philant brop, rungen mit ihnen gemacht. Wehltbaten, welche man ihnen unverdient erweist, sind nicht angebracht; sie würdigen sie nicht. Was sie nicht durch faure Arbeit ich selber verzient haben, das wissen sien ein Sabs sie nicht durch durch faure Arbeit ich selber verzient haben, das wissen sien est zu viese kiltere Erzisch sich siehe kerzisch und Gatte und Verzien zu der Arbeit ist gelor bereitent dasen, das wiesen sien auf diesen Verzientzung und Geschlichaft dieses Landes gebaut. Wergen ziebe ich auf die Entbedung Eures Gatten aus, und weil mich dabei meine Gelbschäpe bindern wurden, so salse ich sie Euch zurück. Euch sollen sie gebören und Euren Kindert, wenn ich in einem Jahre von heute an nicht zurück bin. Und damit für betute Gute Nacht! Ich steige auf den Tachboden hinauf; wir bedürfen Beite der Rube!"

Und ohne auf ihre Wegenrebe gu boren, verließ er rafch bas Bimmer, ichaute nochmals nach feinem Maulthiere aus und erfletterte bann von außen ben Gin-

gang zum Dachboben, wo er sich auf bem buftigen Beu binftredte. Frau Manfield konnte, obwohl sie sich sofort zur Nachtrube begab, begreif-

ficherweise bie gange Nacht teinen Schlaf finden. Gie war nie in ihrem Leben tiefer erregt gewesen.

Aber uit bem Tagesgrauen tam Rube über fie; benn auch fie hatte nunmehr ihren Entschluß gefäht. Sie schlummerte langer als gewöhulich, bis bie feften Tritte ibres Gaftes im Zimmer fie weckten.

"Mr. Sallermann", fagte fie, ale fie eintrat, ihre beiben Rinber, bereite angetleibet, hereinfuhrend, "Ihr habt bas gestern Besprochene beschlafen und bentt

beute gewiß nuchterner."

Etatt aller Antwort beutete er auf fünf bis sechs leberne Sadden, mit Golbfornern gefült, und auf eine Schrift, welche er seit bem frühesten Morgen aufzuschen beschäftigt gewesen war, und welche er ihr jeht zu lesen gab. Dieselbe enthielt eine furzgefaßte, aber sehr genaue Beschreibung ber Dertlichkeit, woer seine Golblager gefunden, des Weges, den er sich in den Cannon gedahnt hatte, und den Felespalten, in welchen das bereits von ihm gewonnene Gold verborgen war, und nachte Frau Mayfield und ihre Kinder in aller Form Rechtens zu seinen Universalerben, falls er binnen einem Jahre nicht zurüczefehrt sei.

nen Universalerben, falls er binnen einem Sabre nicht gurudgefehrt fei. "Run, fo bort auch meinen Entschluß", fagte fie, "ich nehme an, nicht meinet wegen, fonbern meiner Rinber wegen. Rebrt 3hr mit meinem Gatten gurud, fo mußt 3hr Guer Golb gurudnehmen. Rehrt 3hr mit Beweisen

feines Todes gurud, fo bin ich im Leben und Tobe bie Gurige."

Und fie reichte ibm bie hand und fußte ibn, bag er einen Augenblicf wie eltfrifirt baftand. Daun umfing er fie fanft und raubte ber leicht Wiberftrebenben noch mehrere Ruffe.

"Ich bin bereits fur Alles belohnt", fagte er bann verflart, "was ich Guret-

wegen erbulbet habe und noch erbulben follte."

Und mahrend sie das Fruhftud bereitete, fragte er sie forgfältig nach allen Umfanden aus, welche mit dem Berechwinden ihres Gutten verbunden gewesen waren, und theilte ihr seinen darauf geftügten Plan in allen Eingelbeiten mit. Er wollte zunächt in's Indianergebiet reisen, bort sich für einen Sezestionisten ausgeben und alle möglichen Ertundigungen über das Gesecht, in dem Nauffeld gewesen wort, einzieben. Dies nugte ihm entweder Andaltspunkte genug liefen, um sofert in's Klare zu kommen, ober ihn davon unterrichten, ob au jenem Gesechte

Indianerstämme ber Prairien betbeiligt gewesen sein, bei beuen bann Mavsielb vielleicht noch als Stlave leben mochte. War bas ber Fall, so wollte er ibn los-fausen, indem er sich an ben Unionsegouverneur von Reu-Wertio ober Colorado wandte, ber ibn beraus verlangen und die Lostaussumme auszahlen müßte. War er webt, so mußte sein Stalp vorbanden sein, ober eines seiner Eigenthumsstüde, um ibn zu ibentifigiren.

Frau Mapfield befchrieb ibm Diefe Gegenstanbe und Die besonderen Renn-

zeichen feines Saupthaares.

Es war ein ichwerer Abschied, welchen die Beiben von einander nahmen, aber tein hoffnungslofer. Hallermann hatte ihr genau geschildert, wie leicht ausführbar und gesahrlos für einen Mann wie ihn sein einzuschlagendes Berfahren sein wurde.

und gefährlös für einen Mann wie ihn fein einzuschläckgendes Berfahren fein würde. "Lebt wohl, einzig Gesliebte," fagte er endlich und umarmte sie ein leytes Wal, "und werden wir jemals ein Paar, so sollt Ihr für alse Eure Leiden ent-

fcabigt werben."

Gie ichwamm in Thranen und fonnte nicht fprechen, nur fchluchzen. Sie winkte ihm noch lange nach.

Sechs Monate waren vergangen, da flopfte es eines Abends wieder an Frau Mapfeld's Thur. Im felben Augenblide ichlug der hund draufen ein freudiges, ungeftumes Gebeul an, und als fie mit pochendem herzen den Schieder öffinete, fab sie ihres Gatten Gesich vor sich, obwohl feitfam entstellt.

Die brach fall zusammen vor freubiger Neberraschung. Als fie in feinen Armen lag und vor firömenben Thramen und seligem Anschmiegen bie Augen wieber auf ibn richten fonnte, sah sie, daß er falbirt war und um den Mangel seines Haarschunges zu verbergen, das Haupt mit einem Turban verhüllt batte.

Seine Geschichte mar balb ergabtt. Als er, burch eine fohrere Contusion betaubt, ju Boben gefunten war, hatten ihn die Milben ftalpirt und für tobt liegen gedassen. Er überlebte unter unfäglichen Dualen biese Berlegung, nur um wenige Tage später, als er fraftlos an einer Duelle lag, einer Bande Ravajoes in bie Hone put fallen. Diese schleephen ihn als Eslaven int, und Eslave war er vier Jahre lang unter ihnen gewessen. Da war ver vier Wochen ein Weißer mit einer Parlamentärsagge und einer Bedeckung von Unionssobaten zu ben Navajoes gefommen und hatte ben weißen Eslaven zu seben einen weben lossfaufspreis bot, auch zu sehen erbalten. Der Weiße habe ihn dann im Ramm der Vereinigten Staaten losgefauft, ihm ein Maultbier und Provisionen zur Reise nach haus gegeben und beim Abssiebet ihn sossender gestagt:

Ergablt Eurer Sattin, daß Mr. Hallermann Euck Befreier, und bag er gludlich ift, Euch einander zurüczeben zu können. Ihr werdet nich Beide nie wiedersehen, es sei benn, daß Ihr in den Cannon des Colorado kommt, um meine Gebeine aufzusuchen."

Seitbem ift ber fühne Abenteurer fpurlos verschwunden, wenn auch nicht aus bem herzen und ber bewundernden Erinnerung bes Mapfield'ichen Paares.

District by Google

## Wiffenschaftliche und literarifche Ueberficht.

### I. Wiffenichaft.

Wie schon im Prospektus, wie in ber ersten Rummer bieser Monatsheste, queschindigt worden is, gebort es mit zu ben Absichten des herausgebers, seine Lefer auf die wichtighten Erscheinungen in ben Gebieten der Missenscher, seine Schriften Andeutungen zu machen, und über Inhalt und Werth der betreffenden Schriften Andeutungen zu geben. hoffentlich werben die herren Berleger auf beiden Seiten der Atlantis durch gutige Jusendung ihrer Movitaten die Ausstüderung biefes löblichen Borsapes erleichtern, so daß mit der Zeit die kleine Bückerschau, womit heute der Ansang gemacht wird (und die diemal in der That nur einen Blich auf ben kleinen Tisch einer Privatbibliothet bedeutet) sich zu einer wirklichen "wissenschaftlichen und literarischen Uedersche" erweitern kann.

In Bezug auf ben wissenschaftlichen Theil vieser Neberscht ist es wohl kaum nötig, zu erinnern, daß in biesen, zunächst für ein Publikum von Laien bestimmten, heften fach wissenschaftliche Schriften nur bann zur Sprache kommen sollen, wenn ihr Inhalt zu ben Interessen nur bann zur Sprache kommen sollen, wenn ihr Inhalt zu ben Interessen geht. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß wir uns ausschließich ober auch nur vorzugsweise mit ben, besonders in Deutschland, jest massenwiese erscheinenden sog, populär-wissenschaftlichen Schriften zu beschäftlichen Schriften zu verler Ausmertsamtelt sich in erster Reiche benienigen Schriften zuwenden, bie in dem großen Prozes, welcher in unsern Tagen von der ernsten wissenschaftlichen Forschung gegen veraltete Anschaungen gesührt wird, bokumentarischen Berts baben, oder beren Gegenstand und Inhalt sont für das Denken und Streben der Menschen von allgemein anerkannter Vedeutung ist.

Die Naturwissenschaften kangen an, zu resümiren. Die immer weiter gebende Theilung ber Arbeit, so febr sie auch durch die Ausgabe erakter Detailspricung auf den unermeßtichen Helbern geboten war, batte bisher die mistliche Folge einer Berengerung des Horizonts der einzelnen Forscher, so daß dei den "Hutern und Mehrern" der Wissenschaft nicht selten die Tiefe der Erkenntniß zu der Nenge der Kenntnisse in umgekehrtem Berbältniß stand. Es ist erfreulich, daß in der neuesten Zeit die Wersuche sich mehren, aus den durch Beodachtung und Experiment gewonnenen Tdatsachen die schließtichen, unserer allgemeinen Anschauung einzuerleidenden, Gedankenresultate zu ziehen. Jum desnitiven Abschulg des Allianz- und Friedensvertrages zwischen na Auturwissenschaften und der Philosophie ist es vielleicht auch jett, wie zu Schillers Zeiten, noch zu früh; allein es ist wenigkens an der Zeit, zu Zweden der eventuellen Verständigung einige Präsiminarien sehzliegen. Dabin zielende Versuche sind den der verdennte verdenzivosel Mathematiker, dessen

M. COURNOT, Traité de l'enchainement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire. Tom. 2. Paris, Hachette et Comp. 1861.

Herbert Spencer, First Principles. London, Williams and Norgate. (N. Y. D. Appleton and Co.) Als Fortsehung besselben Berkes: Principles of Biology. Ebenbaselbs, 1853.

por applif Rabren erschienenes "essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique" schon bie jest von ibm verfolgte Richtung anbahnte. Seine Anschauungen wurzeln in bem mobificirten Genfualismus ber fcottifch-frangofifchen Schule, und man fieht es ihm an, bag er sowohl Landsmann, wie Bett- und Kachgenoffe Comte's ift. Die Ideen, beren logische Berkettung er behandelt, find auch ihm nur erweiterte und fich gegenseitig berichtigende Sinnesmahrnehmungen. 3m erften Buch erörtert er bie Entftebung ber Begriffe (3 be en nennt er fie, wie überhaupt bei Frangofen bie Unterfchei-bung zwischen 3bee und Begriff unsicher ift), Orbnung und Form, und liefert eine Art Philosophie ber reinen Mathematik. Das zweite Buch betrifft bie Benefis ber Begriffe Rraft und Daterie, und bilbet eine Philosophie ber Physit, besonders ber Mechanit. Interessant find die Kapitel, worin die Bezies bungen zwischen Atomismus und Opnamismus, die Lehre von der Erbaltung der lebenbigen Rrafte und bie fich barauf grunbenbe neue Theorie ber fogenannten Imponderabilien zc. erörtert merben. Das britte Buch bat bie Neberfchrift: bas Leben und ber Organismus; es werben barin u. A. auch bie neueren Spothefen über ben Bestand und bie Entstehung ber Arten, worauf wir unten jurudtommen, in Untersuchung gezogen. Den letten beiben Buchern bienen bie geiftigen Fattoren, welche in ber Erhaltung und Fortbilbung bes menschlichen Gefellichaftsorganismus wirtfam find, jum Borwurf. Wie aus biefer flüchtigen Inhaltsanzeige erfichtlich, liegt bier ein reiches Material vor, und ber Rame bes Berfassers burgt bafur, bag es in geistvoller Weise verarbeitet ift. Allein trop aller formellen, ben Mathematiter tennzeichnenben, Präcifion fehlt bem Buche bennoch bie eigentliche logische Scharfe und philosophische Tiefe. Es ift unbegreiflich, wie man im neunzehnten Sahrhundert noch zwischen Gegenfagen eingetlemmt fein tann, wie Cournot fie überall in naipfter Beife ftatuirt, 3. B. im zweiten Buch, wo es heißt, es gebe nur zwei mögliche Erklarungen ber Entftehung ber Dinge: entweber verhalte fich Gott gur Belt animiftifch, wie bie Geele jum Thier—pantheistliche Anichauung — ober wie der Wertmeister zur Maschine
—theistliche Anichauung! Natürlich fällt die Entscheidung zu Gunsten des Theisnus aus. Die Franzosen mussen eben von der beutschen Philosophie in die Schule genommen werben; namentlich follten bie Positiviften ben Fries ftubiren, um fich ju überzeugen, wie viel grundlicher und flarer bas, mas fie fur Comte's Erfindung ausgeben, von bem beutschen Denter lange vorber entwidelt worben war. Bir beabsichtigen bier naturlich teine Rritit bee Cournot'ichen Buches; vielleicht finden wir einmal Gelegenheit, und in einer ausführlichen Abhandlung mit bem fog. Politivismus, fo weit er auf wiffenschaftliche Bebeutung Anfpruch macht, auseinanderzufegen.

Auch Spencer ift Positiviss, aber ein erleuchteter. Seine Ideen sind von bem Ferment bes deutschen Gedankenlebens durchsauert. Er hat seinen Kant gelesen, und das wirft bei ihm nach, obichon er gegen Kant (oft mit Recht) polemistrt. Neben John Stuart Mill ift er wohl der kant seitstelbende Tenken eine kant der kant der kant der keine Kantabs, und besigt außerdem eine wahrhaft encestlopädische Kenntniß der Auturvissenschaften, wobei er das Glück hat, mit Wännern, wie Tundall, Hutlen, Luslu. A., deren Freund er ist, im lebkastelten Berkebr zu steben. Seine "Arst principles" sind ein großentbeils sebr gelungener Berkebr, auf den Pfaden der Industrial bis zu tuptischen Toatsachen und allgemeinen Ideen. den "großen Abbreviaturen der Dinge"—voerzubringen. Was wir an ibm zu rügen baben, ist der Mangel an Einsicht, daß alle wissenschaftliche Empirte nur unter der Borraussesung gewisser Regulative möglich ist, die sie außerbabt ibres Vereiches zu suchen bat, daß die Empirie nicht im Stande ist, für die Konstruktion ibrer Ekemente selbst die Koordinaten zu entwickeln,—was des Weitern auszusühren hier übrigene der Drt nicht ist.

Ein fehr lefenewerthes Buch 3) von bem genialen Berfaffer bes Situations-Raltule, liefert ebenfalle "toemologische, anthropologische und psochologische" Betrachtungen, Die aber jum Theil etwas trivialer Ratur find. Bo Scheffler fich auf beimifden Felbern bewegt, wie in ben Paragraphen über bie Grundlagen ber Mathematit, ift er, wie immer, voll tiefer Ginficht. Gin paar Paragraphen über bie Somoopathie (S. 137 ff.) werben unferen Freunden in Philadelphia febr willfommen fein.

Der treffliche Phyfiter und Phyfiolog Draper bat fo eben bie amerita-nifche Literatur mit einer Schrift ') bereichert, bie eine Belefenbeit und eine Teleftopie bes geiftigen Blides befundet, welche wir bem wiffenschaftlichen Mitroftopifer nicht zugetraut batten. Geine Auffaffung ber geschichtlichen Entwidelung nach phosiologischen Analogien ift allerdinge nicht neu (wie er anzunehmen fcheint), feine Darftellung ftreift an's Schablonenartige, und er ift in feinen Bemubungen, une ben Beift alter philosophischer Sufteme vorzuführen, nicht immer glud-Allein bie Arbeit ift fcon barum bantenswerth, weil fie unferes Biffens auf bem Felbe ber englifchen Literatur ber erfte Berfuch ift, ben Entwidlungsgang ber Gefchichte nach allen feinen Momenten aufzufaffen, ben inneren Begiebungen ber verichiebenen Rultur-Elemente, welche Die gefchichtliche Bewegung bebingen, auf bie Gpur gu tommen, fo wie ibre gegensettige Abbangigfeit nachzuweisen, und befondere die Gefchichte ber Biffenschaften in ber allgemeinen Rulturgefchichte nach Gebuhr in ben Borbergrund treten gu laffen.

Beitaufig gesagt, ift es merfrurbig, baß zu gleicher Beit Draper und Liebig, Beibe wiffenschaftliche Auftoritäten erften Range, und naturlich eifrige Berfechter ber Induftionemethobe, bem angeblichen Bater ber Induftion, Baco von Berulam, ben Rimbus megiconeugen. Draper (G. 515 f.) behandelt ibn formlich ale frechen Ignoranten, und Liebig 5) als markischreierischen Char-Damit fande freilich ber Biberfpruch swiften Baco's geiftigem unb feinem fittlichem Charafter, ber ben Englanbern icon fo viel Ropfgerbrechen ver-

urfacht bat, eine febr einfache Löfung!

Bur neuen Lebre von ben fogenannten Imponberabilien, wonach Barme, Eleftricität, Magnetismus u. f. w. nur Bewegungsarten finb, in ber mechanifchen Bewegung ihren Urfprung baben und fich in biefelbe gurudvermanbeln laffen, bat Ennball einen febr ichapbaren Beitrag ") geliefert. Es ift moblthuend, gu feben, wie bier ber bedeutenbe englifche Phyfifer bem Begrunder Diefer Lebre, bem Beilbronner Rarl Mayer, volle Anertennung jollt. Bir merben verfuchen, bem reichen Inhalt biefes Buche, fo wie ben verwandten Arbeiten von Mayer, Joule, Grove, Claufius, Belmbolt, Birn u. f. f. fpater in einer befonbern Abhandlung gerecht ju merben.

Bon Selm bolt ift fo eben eine Theorie ber Tonempfindungen ?) erfchienen, welche ohne 3meifel in ber Atuftit, wie in ber Tonfunft, Epoche machen wird.

JOHN WILLIAM DRAPER, a history of the intellectual development of

Europe. New York, Harper and Brothers, 1863.

6. JOHN TYNDALL, F. R. S., Heat Considered as a mode of motion. New York, D. Appleton & Co.

Dr. herman Scheffler, Rorper und Geift. Braunschweig, Georg Beftermann, 1862. Cincinnati, Theobalb und Theurfauf.

<sup>5. 3.</sup> K. Liebig, über Franzis Baco von Berulam und die Methobe ber Naturforschung. Mannheim, lit.-artist. Anstalt ber Cotta schen Buch-bandlung, 1863. (Cincinnati, Theobald und Theurstauf.)

<sup>7.</sup> S. Selmbolt, die Lebre von ben Tonempfindungen, ale physiologische Grundlage fur die Theorie ber Mufit. Braunfdweig, Bieweg u. Cobn, 1863. (Cincinnati, Theobalb und Theurfauf.)

Der physitalifch-atuftifche Theil (über ben physiologifchen und afthetifchen haben wir fein Urtheil) ift im bochften Grabe flar und ericopfenb. Meugerft intereffant find die Abschnitte über die Klangfarben und ihre Wahrnehmung (S. 113 ff.), so wie die Untersuchungen über die Schwebungen ber Tone und die Interferenz bes Schalls (S. 237 ff.) Es ift ärgerlich, bag ber Ausbrud "Rlangfarbe" fich fo feft eingeburgert bat; nach ber Bellentbeorie ift bekanntlich bie eigentliche Farbe (Lichtfarbe) abbangig von ber Angabl und [im umgetehrten Berbalinis] ber Dauer ber Schwingungen, entspricht also ber Tonbobe beim Schall, mab-rent bie fog. Klangfarbe auf ber Form ber Schwingungen beruht. Es ware an ber Beit, in ber Phofit mit einer Menge fchiefer, uneigentlicher und verwirrenter Bezeichnungen [mogu u. Al. auch bie "Polarifation" bes Lichts gebort] aufzuraumen.

Mit ben unten angeführten Schriften (8-18) betreten wir ein Gebiet, auf welchem feit einiger Beit ber Rampf gwifchen ber Biffenfchaft und alten Ueberlieferungen auf's Beftigfte mutbet, - wir meinen bie Geologie und bie fie gu einer

Entftebungegefchichte unferes Planeten ergangenben Gulfebieciplinen.

Die alte mosaische Sobofungsgeschichte mit ihren sechs Tagen, ihrer Sund-flut, u. s. w. ift längst zu einem Mythus berabgesunken; allein noch immer ringt bie freie Forschung — bas franc-penser, ohne welches, nach bem schönen, von Götbe angezogenen Distich, keine wahre Wissenschaft möglich ist — mit einer Benge von Borurtheiten bie für aber thestorichen Damatit aucht bet Menge von Borurtheilen, Die fie von ber theologifchen Dogmatit ererbt hat. Bis in bie neuefte Zeit fputen in ber Geologie die mofaifchen Schopfungetage in moberner Berlarvung ale Schöpfunge e po chen, bie Gunbflut erneuert fich in einer bopothetifden Reibe univerfeller Rataflysmen, und bas alte einmalige Coopfungsmunder wiederholt fich am Enbe jeber ungeheuern Rataftrophe, worin bie Rreaturen einer fruberen Epoche ihren Untergang gefunden baben follen. Das ift im

9. James D. Dana, Manual of Geology. Philabelphia, T. Blig und Co.,

10. Charles Darwin, über bie Entstehung ber Arten im Thier- und Pflangenreich, leberfetung mit Anmertungen von Dr. S. G. Bronn. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1860. (Cincinnati, Theobalb und Theurfauf.)
11. Dr. S. G. Bronn, Untersuchungen über bie Entwickelungegesetze ber orga-

nifden Belt mabrent ber Bilbunge-Beit unferer Erboberflache. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1858. (Cincinnati, Theobalb und Theurkauf.)

12. Dr. S. G. Bronn, Morphologische Studien. Leipzig und Beibelberg, C. F. Winter, 1858.

13. Thomas H. Hurley, F. R. S. 1c., On the Origin of Species.

Mort, D. Appleton und Co., 1863. 14. Dr. F. Rolle, Darwin's Lehre von ber Entftehung ber Arten ic. furt a. M., Job. Chrift. hermann'iche Berlagshanblung, 1863.

cinnati, Theobalb und Theurfauf.) 15. Thatfes Evell, F. R. S., The geological evidences of the artiquity of man. Philadelphia, G. B. Childs, 1863.

16. Thomas S. Surfen, F. R. S., Evidence as to man's place in nature.

New-York, D. Appleton und Co., 1863.

17. Rarl Gnell, bie Schöpfung bes Menfchen. Leipzig, Arnolbi'fche Buchbanblung, 1863. (Cincinnati, Theobalb und Theurfauf.)

18. Dr. M. J. Schleiben, bas Alter bes Menfchengeschlechts, bie Entstehung ber Arten und bie Stellung bes Menfchen in ber Ratur. Leipzig, 2B. Engelmann, 1863. (Cincinnati, Theobalb und Theurfauf.)

<sup>8.</sup> Fr. Aug. Quenftebt, Epochen ber Ratur. Tübingen, S. Laupp, 1861. (Cincinnati, Theobalb und Theurfauf.)

Befentlichen bie Anficht, welche noch jest von einer großen Angabl Geognoften vertreten wirb. Cuvier, von bem fie querft auf's Scharffte formulirt murbe, giebt feiner betreffenben Abhandlung ben bezeichnenben Titel: "leber bie Revolutionen ber Erbe" [discours sur les révolutions du globe]. Theorie entwidelt fich bie Erbe, mit ben auf ihr lebenben organischen Formen, innerhalb gewiffer periodifcher Zeitgrangen mit flatiger Naturgeseplichteit. Nachbem fie aber so eine Zeit lang fich fromm unter bie herrschaft ber Wefese gebeugt, nachbem bie ewige Orbnung ber Dinge in ibyllifchem Frieben über ben Erfcheinungen gewaltet bat, fangen bie Elemente auf einmal an, fich ju emporen. Das Band ber Dinge loft fich, ber gewöhnliche Raufalnerus wird gerriffen, bie Thore ju ben Arfenalen ber unterirbifden Dachte werben gefprengt, bulfanifche Chlunbe öffnen fich, Barritaben, wie Unbes und Simalana, werben aufgethurmt, bie Fluten malgen fich über Infeln und Rontinente, - mit einem Borte, in ber Natur wird Revolution gemacht. Am Firmament und in ber Tiefe gefcheben Beichen und Bunber; alle bestehenben Formen werben gerftort, bie Ratur feiert ein großes Leichenbegangnig, ber Sauch bes Schöpfers weht von Reuem über Schlamm und Gemaffer, und eine neue Belt ber Formen wird aus bem Chace bervorgezaubert. Aehnliche Schauspiele wieberholen fich von Epoche ju Epoche. Dbwohl es naturlich Cuvier, bem großen vergleichenben Anatomen und Palaontologen, nicht entgeben fonnte, bag bie organischen Formen, beren verfteinerte Reste fich in ben einzelnen geologischen Formationen vorfinden, von unten auf-wärts sober vielmehr von innen auswärts eine nach bem Grade ihrer Bollfommenbeit ober wenigstene ibrer Organisationeburchbilbung aufsteigende Progreffion bilben, bag von ben Algen und Quallen ber Uebergangegebilbe bis ju ben bobern Pflangen und Birbelthieren ber jungften Gebirgelager ein ftufenmeifer Fortgang fich zeigt, fo erfchien es ibm bennoch unmöglich, bag bie verschiebenen nach einander auftretenben Pflangen- und Thier-Gattungen und -Arten fich aus einander entwickelt baben, ober ihre Abstammung von gemeinsamen Urformen berleiten sollten. Jebe Pflanzen- und Thier-Art war ihm ein fester, urfprung-lich von ber hand bes Schöpfers geformter, unveränderlicher Typus. Er bielt an biefer Anficht auch ba noch feft, mo er jugeftant, bag bas Wert ber Berftorung burch bie großen Erbfataftropben nicht immer ein pollftanbiges mar, und bag mertwürdiger Beife gewiffe Spezies in [geologifch] turgen 3mifchenraumen wieberfebren.

Der größte jest lebende Berfechter ber Cuvier'ichen Ansicht ift Agaffig. Daberend er in einzelnen Punkten von Cuvier abweicht, besteht auch er auf einer vollftändigen Unabhängigkeit der Schöpfungen, beren foßile Refte in den großen Schicktengruppen der Erdrinde eingesargt sind. Das Band, welches die verschiedenen sich nach einander verdrängenden Pflanzen- und Thier- "Arcationen" mit einander verfrüpft, ift nach ihm nicht ein Fortpflanzungspusammenhang, sonden ergiebt sich aus der logischen Einbeit des Schöpfungsplans in dem Geite des großen Weltbaumeisters. Die Arten stehen auch bei Agassy unverbrüchlich sest.

Söchst merkwürbig ift in ber Agassis, schen Anschauung seine Gletschertbeorie, seine Ledger von der großen Eiszeit. Bu der Ersindung bieser Iboorie kam er auf solgende Weise. Es liegt auf der Hand, das es für die Tüberrie Agassis sied Hopvothese nothwendig ist, die Phlanzen- und Thierwelten von Zeit zu Zeit mit detblemitischer Schonungslosigkeit umzubringen, alles Leben auf der Erde rabistal zu vertigen. Für die ältern Formationen ober Epochen wird das durch die gigantischen Störungen und Umwälzungen der Erdrinde, durch vulkanische Ausdrücke, noachische Fluten u. f. w. dewerstelligt. Nun soll aber am Schluß der sog, tertiaren Epoche, deim Uebergang zu den früher mit dem Nannen Isluvium dezeichneten Gebilben, auch ein solcher Weltuntergang Statt gefunden daben. Zu der Zeit nun sind nachweislichermaßen berartige Kondussionen nicht vorge-

fommen. Daber bie Frage : wie find bie tertiaren Pachybermen, Maftobonten, Sippotherien, Urmolde, Angiofpermen, Roniferen, Palmen u. f. f. theoretifch abzuthun ? Es muß ba offenbar ein anteres Agens ersonnen werben; und biefes Agens ift für Mgaffig bas Gis. Bon ber Thatfache ausgebenb, bag in ben Albenlanbern, außer einer Menge Gebirgsschutt u. f. w., eine große Anzahl zum Theil riesiger Felsblöcke in Gegenden vorkommen, wo sie offenbar Fremblinge sinb baber man fie auch mit bem namen Finblinge ober Banberblode bezeichnet], und daß nach genauer Erwägung aller Umstände sich uns die Ueber-zeugung ausbrängt, diese Felsstüde seien von ungeheuren, sich langsam verschiebenben Gletichermaffen ober von ben ichwimmenben Giegebirgen großer norbifder Metresströmungen von ihren Urfigen zu ihren jetigen Funborten fortgetragen worben, nimmt Agassiz an, am Schluß ber tertiaren Periode sei die Erbeberfläche faft gang von zwei, burch einen Aequatorialgurtel von einander getrennten machtigen Ciefruften überbectt gemefen. Das Polareis, 3. B., welches heute bie oben Gefilde von Nord-Sibirien, Spigbergen und Grönland überzieht, habe fich bamals ale große Giebede weit binein in bie gemäßigte Bone ber norblichen Salbfugel, über ben gangen Rorben Europens und Affens bis über bie Simalana und Alpen, Baren in ben vorhergebenben Ummaljungen Pflangen und Thiere burch Feuer und Baffer umgefommen, fo ließ fie Agaffig bieemal gur Abwechselung im Froit erftarren. Alle Organismen, bie fich auf bem beeiften Gebiet vorfanben, mußten naturlich einfrieren. Spater tamen bie Leichen gum Theil mit ibren fich in großen Studen ablofenben Giegrabern nach bem Guben, wo biefe Gieftude ftranbeten, fcmolgen, und ibren Inbalt organischer Refte zwischen Lehm und Sand ablagerten, wie wir fie benn jest noch in ben Ebenen vorfinden, mabrend andere, als von ber Natur einbalfamirte Mumien noch immer unter bem Eismantel Sibiriens begraben liegen. — Auf folde Weise murbe von Agassig für bie jungften Schöpfungen organischer Formen tabula rasa gemacht.

Natürlich schüttelt bie Geologie zu biesem, von Agassis erfundenen, unter allen Breitengraden gleichzeitig eintretenden, von feinem Leben überdauerten Irwinter bas nüchterne Haupt, obwohl sie gesteht, daß die Wirtungesphäre der Gleischer- und Eis-Vilbungen zu verschiedenen Zeiten eine von uns kaum geahnte Ausdehnung gebabt bat, und daß es wenige Dertlichkeiten glebt, die nicht einmal

ihre Eiszeit erlebt haben.

Unter ben Gegnern ber revolutionar-geologischen Anschauung nimmt Luell ble bervorragenbfte Stellung ein. Rach feiner und feiner Ueberzeugungegenoffen Lebre hat es in ber geologischen Bergangenheit nie fo ungeheure, ben gangen Erbball, ober auch nur ben größten Theil beffelben, mit einem Schlage umgestaltenbe Rataftrophen gegeben. Allerbinge bat es nicht an vultanischen Ausbruchen, Ueberflutungen, u. f. f., gefehlt; aber biefe maren in ihrer Birfungeweite berbaltnifmäßig fleinörtlicher Natur. Die Rrafte und Agentien, welche in fruberen Beiten bei ber Umbilbung ber Erboberflache thatig maren, find biefelben, melde auch icht noch thatig find, - biefelben, wenn auch verschieben in ihrer relativen und absoluten Intensität. Noch jest, wie ebebem, bebt und sentt fich ber Boben unter bem Drud unterirbifcher Gase, Bultane fpruben, Lavamaffen ergießen fich, bas Baffer und bie Atmofpbarilien gebren an ben barten und feften Theilen ber Erbe und lagern ihren Raub als neue Schichten in ben Rieberungen und auf Merresgrunden ab, Thiere und Pflangen werben verfteinert ober vertoblt, u. f. m., furt, bie Gegenwart mit ihrer vor unfern Mugen fich entfaltenben Thatigfeit ift ein treues Bilb beffen, mas auch in ber grauen Borgeit unferer planetarifchen Befdichte fich zugetragen bat. Es ift bie rubige, reformatorifche, biftorifch gebulbig vorwarts frebenbe Entwidelung im Gegenfat ju bem Sturmen, Toben und Braufen gewaltsam revolutionarer Borgange, welche von Lyell und feiner Schule vertreten wirb.

District by Googl

Benn bie Erboberflache in langfamer und ftatiger Umbilbung begriffen ift, fo folgt es beinahe von felbit, bag auch in Pflangen und Thieren - ben Organiemen, beren Lebenebebingungen mit ben jeweiligen Buftanben bes Planeten, worauf fie leben, gegeben find - baffelbe Befes gur Beltung tommt. von ber allmäligen Entwidelung ber Erbe ergangt fich naturgemäß burch bie Lehre von ber allmäligen Fortentwickelung ihrer inbividuellen Lebensformen. Epell und Darwin geboren nothwendig jufammen. Darwin nämlich bat in ber neueften Beit bie Theorie ber Banbelbarteit ber Thier- und Pflangen-Arten wieber an bie Tagesorbnung gebracht. Diefe Theorie ift nicht neu; icon gegen Enbe bes letten und ju Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunberte hatten & am ar d, Weoffron be Ct. Silaire, u. A., fie ju begrunden geftrebt. aber bringt in bie Theorie ber Entstehung ber Arten aus einander ein neues Moment. Wie Lamard und Geoffron be St. Silaire, leitet auch er bie Steigerung in ten formen und Funktionen ber Organismen aus ben nothwendigen Bechfelbeziehungen zwifchen biefen Organismen und ihren außern Lebensbebingungen ber, giebt aber ber Sache eine originelle Fassung. Die Weiterbilbung ber Pflangen- und Thier-Arten beruht nach ihm auf bem Pringip ber naturlichen Buchtung ober Auslefe. Er geht von ber unbefreitenen Thatfache aus, bag zwar im Allgemeinen bie Charaftere, welche bie Merkmale ber Arten und bas Phoflognomifche ber Individuen ausmachen, fich von ben Eltern auf bie Rachfommen vererben, bag aber bie Abtommlinge nie vollftanbige Ropien ihrer Borfabren find, fonbern bag fie von ben Eltern und von einander burch mehr ober minber bebeutende Eigenthumlichfeiten abweichen. Daraus entfteben in bivibuelle Bariationen, wie Darwin fie nennt, bie fich aber auch wieber vererben, und burch funftliche ober naturliche Buchtung fleigern laffen. Mit ber naturlichen Buchtung bat es folgende Bewandtnig. Alles, mas lebt, Pflange mie Thier, eriftirt in einem fortwährenben Rampf um fein Dafein. Das icheinbar friedliche Leben ber Pflange ift in ber That ein unaufborlicher Progeg mit ben Elementen, mit flimatifchen Ginfluffen, mit Temperaturubergangen, mit bem Wechfel ber Jahredzeiten, u. f. w. Das Thier liegt im Kampfe mit benfelben Elementen, und hat fich nebenher seine Nahrung im Krieg gegen andere Organismen, Pflanzen und Thiere, zu erbeuten, babei gegen Individuen gleicher ober abnlicher Art, bie ibm feine Beute ftreitig machen wollen, fich ju wehren.

Run ift es flar, bağ biejenigen Pflangen und Thiere, beren individuelle Eigenthumlichteiten fie vorzugsweise fur ben Angriff ober bie Bertheibigung in biefem Rampf um's Dafein mappnen, fcmerer ein Opfer ber Bernichtung werben, als bie andern; fie werben alfo bie andern überleben, allmalig an Babl bas lebergewicht erlangen, fich unter einander fortpflangen, und fo bie Abmeichungen, benen fie ibre Erhaltung und die Kraft ihres Lebens verbanten, vererben. Pflangen und Thiere einer besondern Farbe 3. B., Die fie bem fpabenben Blid ber ihnen nachstellenden Feinde entzoge, murben mit ber Beit ihren Artgenoffen von grelleren Farben ben Rang ablaufen. (Beiläufig bemerft, liefert biefes Beifpiel einen beachtenewerthen Rommentar ju ber banalen Ertafe über bie weife 3meaberechnung bes Schöpfers, ber bem Rebhuhn und ber Stoppel, ober bem Safen und ber trodenen Furche, bieselbe Farbe gab, und baburch bie Thiere fur bie bebrillten Augen gewiffer zweibeiniger, mit Flinten bewaffneter Raubthiere unsichtbar machte; es ift offenbar ein Seitenftud zu bem alten Bunber, bag bie großen Flufe immer an ben großen Stabten vorbeifliegen.) Rach Darwin banbelt alfo bie Ratur nach ber Moral ber Alten, welche ihre rothhaarigen, fdmachlichen , fruppligen, verfnirpften ober fonft mifgestalteten Gproflinge furzweg tobt ju fchlagen pflegten. Der hier flüchtig ffiggirte Borgang ber naturlichen Auslese wird nun befonbere Bebeutung erlangen, wo Pflangen und Thiere burch eine Aenberung in ber Konfiguration ber Kontinente, ober burch einen sonstigen Bechfel ber Lebensbebingungen in bie Nothwenbigfeit verfest werben, mit fremben, bieber ungefannten, Machten ben Streit um's Leben aufzunehmen. Rur bie ftartften unb unvermuftlichften Organisationen werben ba bem Untergang entgeben. Go entftebt bei ben Thieren burch ben "Krieg Aller gegen Alle," gang wie in ber Menfchengefdichte, ein Raubritterabel, und burch bas fonftige Ringen um's Leben eine anftanbigere Robleffe, bie fich auf inbivibuelle Borguge grunbet. Alebnliches gilt von ben Pflangen. Die Raffe abelt fich bei Beiben burch ben Rampf. Diefer Abel bereutet ein fraftigeres, intenfiveres und extensiveres Leben, und, ber ber fich flufenmeife entfaltenten Lebenefabigfeit unter vielfachen Lebenebebingungen, eine Bervielfälligung ter Organe, in ber bie Bervielfälligung ber Beziehungen zur Ausenwelt ihren Austruck und ihre Bertorperung findet.

Lamard batte bie Ummanblungen in ber Westalt zc. ber Thiere ju erflaren gefucht aus ihrem inneren Streben und Drangen, für ihre burch ben Wechfel außerer Lebeneverbaliniffe flete fich mehrenten und anternten Beburfniffe Befriebigung ju erlangen; bie Organiemen arbeiten fich nach ibm bie Stufenleiter ber Wefen binauf. Geoffron be St. Silaire bagegen wies ben Drganiemen eine mehr paffive Relle gu; bie qualitativen und quantitativen Menderungen in ber Atmofbhare 3. 2. bebingen Umgestaltungen in ten Refpirationemebien, burch biefe (nach bem von ihm fogenannten Gefes bes Bleichgewichts ber Drgane) merben Umbilbungen in ten andern Organen geboten, - ein Reptil athmet fich bei ber abnehmenden Roblenfaure und bem gunehmenden Cauerftoff in ber Luft im Laufe vieler Generationen in einen Bogel um, u. f. f. Darwin's Lebre ift eine Art Rompromiß zwischen beiben Unsichten, mit Bufagen, bie in ber vorfiebenben Darftellung angebeutet fint.

Die wichtig auch immer bie Rolle fein mag, welche bie von Darwin accentuirten Momente in ter Entwidlung ber Organiemen fpielen: mir wellen uns nicht verhehlen, tag biefe gange Lebre im bochften Grabe unbefriedigent, und im miffenschaftlichen Ginne reb ift. Es wirt barin bie Urlegit ber Ratur, Die auch in bem Eriebleben ter intivibuellen Lebeneformen maltet, und bie einzelnen Geftaltungen ale 3med und Mittel in Busammenbang bringt, in ungebubrlicher Beife ignorirt iter vernachläffigt. Allein bie Gruntanschauung, worauf biefe Lebre fich flutt, - monach namlich bie Lebeneformen ber Ratur fich aus einfaden Unfängen mit unverbruchlicher Wefeplichfeit entwideln, einer Wefeplichfeit, bie burch fein Miratel und fein fpasmobifches hereintappen außerer Dachte burdbrechen wirt, - biefe Grundanschauung wird burch bie Bifch- und Brumm-Polemit, welche von bem Buche Darwin's bervorgerufen worten ift, nicht im

Minteften gefährbet.

Daß auch ber Menfch bie bobe Sprofe in ber Leiter ber Befen, bon welcher berab er Alles, mas ba ift und wirb, ftolg überschaut, von unten berauf ertlommen, bağ ibn nicht eine unsichtbare Sant aus tem Metherblau fertig barauf gestellt bat, ergiebt fich aus bem Borftebenben als folgerichtiger Coluf. Uebrigene wird tiefe Babrbeit felbft von ben Jungern und Propheten ber neuen Soule mit unverfennbarer Scheu ausgesprochen. Diefe Scheu erflart fich baraus, bag man annimmt, bie Entstebung bes Menfchen muffe entweber, nach Abfalus ber erforterlichen geologischen Borbilbung, fur bie Erbe eine Minerva-geburt gewesen, er muffe 3. B. in vollenbeter Form aus bem Urschlamm bervorgefrochen fein, ober aber wir Alle baben unfern Stammbaum burch Gefdlechter von Gorillas, Baren, Krofobillen, Raulquappen, Eingeweibewürmern, Polypen u. f. f. bis zum Infusorium ober gar zum mitroftopischen Pilzbläschen zu verfolgen. Daß bieses "Entweber — ober" eins von ben falfchen Dilemmen ift, beren es in ber Geschichte ber menschlichen Erkenntniß so viele giebt, bag ber Menfch eine Wefchichte felbftfanbiger Entwidelung binter fich baben fann, last fich ohne viele Dube nachweifen; es fehlt une aber gur Ausführung biefes Gegenstandes der Raum. Wir verweisen beshalb einfach auf bas trefsliche, oben eitirte kleine Buch von Karl Snell\*— unseres Erachtens einem der hellsten Köpfe der Jetzeit —, und geben zu der von Lyck wieder angeregten, und von Hurley, Schleiben u. A. erörterten, Frage Betreffs des Alters des Menschengeschiebt über.

3. B. Stallo.

[Fortfepung in ber nachften Rummer.]

### II. Literatur.

Sie liegen wieder vor uns, nach langen, langen Jahren, die alten Befannten aus unserer Jugendzeit. Wir versetzen uns in Gelfte zurück in das Compten über Auften Bruders, des Buchhänblers, um die Stunde, wo der "Leipziger Ballen" ankam. Wie konnten wir kaum warten, die die Packleinwand, die schnöbe Hülle von den Produkten bes deutschen Gesselsst war, um die Novikäten durchzumustern. Ach! es war doch eine andere Zeit! Jwanzig Jahriünger, so reich an Hoffmungen und so viel armer an den Entkauschungen des Lebens! Wer sie doch zurückrusen kinnte, die schon Zeit, besonders eine erste Lebens! Wer sie doch zurückrusen könnte, die schon zeit, besonders eine erste Lebens! Wer sie boch zurückrusen könnte, die schon so abnungsvoll dem könnernden Lichte des Worgens entgegen harrte, der dann plößlich, viel zu früh, im schreilichen Gewitter hereindonnerte, um eine ewig unvordereitete Welt von Philitern zu erschrecken und — Berbannte über den Decan zu treiben.

Doch davon wollten wir ja nicht reben. Sie liegt wieder vor uns, die literarische Welt Deutschlands und wir können einen Vlick hineinversen. Billsommen, du elegante, rosenroh umbüllte, Kuropa", immer noch, wenn auch nich kühn, doch von Kühne redigirt. Wo mag Lewald hingerathen sein? Ift er todt? Hin, doch von Kühne redigirt. Wo mag Lewald hingerathen sein? Ift er todt? Hin, doch von Kühne redigirt. Wo mag Lewald hingerathen sein? Ift er todt? Hin im sein die Glacehandschube des herrn Baron von Sternberg oder des Grasen Alexander von Wartemberg zu sehen, die früher darin vor dem Publikum erschienn — es durste natürlich sein gewöhnliches Wochenblatt sein, in welchem solche Herrn sich vor der Menge verbeugten. Noch immer in Hauss Redakteur, der Pruber eines ach! zu früh verstorbenen wahren Dichters. Aber wo ist Menzel geblieben — wir sinden kein Literaturblatt mit seinem Namen — Wenzel, der "Franzosen-fesser, von Verne und heine eins berühmt machten? Ift auch er zu siemen Bätern versammelt worden? Wir missen wir ihn auch geliebt haben. — Daneben liegt das Prus'sse "Museum," noch nicht geboren, als wir die Heimath verlassen unter ab erne eins berühmt machten? Est auch er zu siemen Bätern versammelt worden? Wir missen, als wir die Heimath verlassen mußten, es präsentirt sich in mehr demotratischem Gewande, ohne Umschlage, in kleinem aber compattem Format, es gleicht mehr dem corpus

<sup>\*</sup> Irgend Jemand (Schopenhauer?) hat einmal gesagt, wenn er sich mübe und dumm gelesen habe, und dann den Euler zur Hand nehme, so seit ei som, als komme er aus dem Kerzenlicht in den Sonnenschein. So geht es uns mit den Schriften von Soll, dem beutschen (natürlich tieferen) Arago: Wir empsehen u. A. seine "Einseitung in die Differential- und Integral-Rechaung," (2 Bde., Leipzig, Prochaus, 1846—1831) benjenigen unserer jungen Freunde, die der Inschrift über den Pforten der platonischen Akademite eingebent sind, und, trop Sir William Hamilton, sie beherzigen.

lenter und durchaus nicht windigen Plebejer, der auf die äußere Form Nichts giedt; es erinnert uns falt an Hoffmann von Fallersleben, wie wir ihn 1848 im Garten des Laufes — an der Ruhr sahen, behädig, mit dem Knotenstoft in der Hand, nicht verschmaßen auch mit dem nesställischen Bauern einen "Klaren" zu trinken, aber immer voller Geist, voller Wit, mehr tüchtiger Kern, als elegante Schale. Dann die "Allufrirten Zeitungen", debana her Hacktigen mit seinen größermatigen Bilberbuch. Da sehen wir die deutsichen Fürsten in Frankfurt um den runden Tisch siehen und der weisjunisormitre Franz Joseph hat die Schelle vor sich und wir meinen, der Kursurfurt von Hossen fer Franz Joseph hat die Schelle vor sich und wir meinen, der Kursurfurt von Hossen sterne Vorter Staatszeitung ruse ihm zu: "Ich sehe, Ewn Liebben stimmen bet." Und dann die Abbildungen der Leipziger Feier, diese Empfangssernen und Fackzüge — o! Duutschland muß sehr glücklich sein; es das Congresse aller Arten, vom Fürstenvonark dies um archäologischen. Deutschland was willt Du noch mehr!

congres die jum archaologischen. Deutschland, was wilft Du noch mehr!
Doch ber Inhalt biefer Zeitschriften! Es ift ja unfere Aufgabe, unsern Lesern barüber zu referiren. Wir werben ba wohl spiematisch verfahren muffen und weil wir mit humbolbt ber Ansicht sind, daß die größte Begunftigung eines Stoffes boch ber Voeste gegen ift, so wollen wir mit ber beutschen Lvrit beginnen.

Seber gebildete Deutiche ift einigermaßen Dichter. "Singst Du nicht bas gane Leben, sing' boch in ber Jugend Drang" — bieft Nahnruf Uhlands wird beute noch zu sehr bederzigt. Jeder junge Dichter swird nehmen keinen aus] hat die thörichte Begierbe, seinen gesistigen Entwickelungsprozes vor ben Augen der Welt sich vollzieben zu lassen. Dier in Amerika, wo die Poesse ja von den Deutschen mehr noch als in Deutschland unter die, "broblosen" Künfte gezählt wirte, hat das nun nicht viel auf sich. Wir möchten bier — in Parenthese — allen jungen beutschamerttanischen Dichtern, die und mit ihren Veiträgen für die "Monatsbeste" soh no reichtlich versogen, fagen, daß wir uns auf keinerle Verbindlich beit wegen Rücksendung der Manuscripte einlassen können. — Das wirtlich Gute

merben wir gern publigiren.

Also die Evrik. Da stoßen wir zuerst auf unsern alten Freund Molph Strobtmann, ber seitbem er die Rückwanderung nach Europa in Ausstüdrung gebracht, sich in Hamblung ganz der Literatur gewönnet und jest ein belletristlisches Valt redigirt. Zuerst gab er eine correcte Ausgade von Seine's Werten beraus. Es mag diese ein serd samdbemerfungen. De im Manusstript des Dichters ein Komma anders gestellt, ob ein Wort im Urtert — wenn auch spononym — anders strädst war, wir sehen nicht ein, wie das die glänzende Aureose um das Haupt des widen Dichters glänzender machen bie glänzende Aureose um das Haupt des wieden Dichters glänzender machen bei verbrennen; daben sie das Güd oder das Ungläd, die Dornentrone des Aubms zu tragen, so kommt nach ihrem Tode gewiß irgend ein Prosector, der ihren geistigen Tadawer seiert, nach Schägen wühst und "troß ist, wenn er Regenwürmer sindet." — Wir haben nie recht einsehen sönnen, daß Eckermann die gringste Witschuld an der Unsterblichkeit Goethe's trägt, noch Franz horn an der Schaftepaare's.

Doch wir wollten von Strobtmann's Gebichten reben. Sie haben und febr angesprochen, boch guweilen mehr in der Tendeng, als im poetifichen Werthe. Ein politisches Gebicht (Goethe fagt zwar, es sei ein garstiges) soll ent fteben, nicht gemacht werden. (Unsere Leser werden vielleicht finden, daß wir eine lehr flarke Selbstritit niederschreiben.) Wer da singen will von

"Freiheit, Mannermurbe, von Treu und Beiligfeit," "Bon allem hohen, mas Menschenherz erhebt,"

ber warte, bis das, was ihn gewaltsam brängt, was in ihm braust und gabrt, ihm thothmisch auf die Lippen tritt, und er wird ein gutes Gebicht geschrieben haben,

District by Googl

felbft wenn man ibm, wie bies fo leicht gefdiebt, bie "Phrafe" vorwirft. Ein politifches Lieb ift, in unferer Beit, meift ein Lieb bes Bornes und es fann faum anbere politifche Lieber geben; begbalb follte es auch in eblen Formen auf bem Cothurne einberichreiten und nie einen Ausbruck aus bem gewöhnlichen Leben enthalten. .

Bir vermiffen bies in einigen ber Strobtmann'ichen Lieber .-

Porfien von Jos. Pollhammer, unter melden bie "Europa" bie Sonette besonbers empfiehlt, haben uns grabe feine Ibee von einem großen Dichter beigebracht. Bubich gereimt allerbings, allein grabe nichts Reues. Und bann biefes Unlehnen an Seine, biefes nachahmen bes unnachahmbaren Dichters wir feben, bag biefe Rlippe, an welcher bas Schifflein fo manches jungen Poeten fceiterte, noch immer nicht vermieben mirb. heine bat, nach unferer Anficht, nur einen, feiner wurdigen, Nachabmer gefunden, ber leiber fern von ber heimath, in Santi, fein Grab fanb; wir meinen ben ju frub verftorbenen Georg Beerth von ber ehemaligen "Rheinischen Zeitung." In seinen heine nachgebilbeten Bersen war wirklich Kraft und Originalität. Die "Abenteuer Schnapphahneti'd" [eine Satyre auf ben Furften Lichnowety] mochten wir ju gern noch einmal wieber lefen. - Pollhammer fingt unter ber Ueberfchrift "Bergeffen":

> 3d modte auf einen ftillen Gee Sinaus mein Schifflein lenten, Und braugen all' mein Bergenemeb Ine tiefe Waffer fenten.

Roch einmal fchaut' ich bann binab, Bis bon ber Bellen Schaumen Berichloffen mar' im fühlen Grab Mein Lieben und mein Traumen.

Das ift Alles febr nieblich und gewiß auch fangbar, allein wie unendlich

poetischer ift 3. B. Lenau's "Blid, in ben Strom."
Doch hier tommt ber Seber "raub und kalt" und ruft uns ju: "Bis hierher und nicht weiter!" Der Bogen ist voll und bas Blei ift leiber fein nachgiebiger Stoff. Bir baben noch einmal unfere Lefer um Enticulbigung ju bitten. Dan lebt, um gu lernen, und je langer wir bie "Monatshefte" berausgeben, befto beffer werben wir ben Raum berechnen lernen. "In unferm nachften Gefte hoffen wir ausführlich über-bie beutiche Literatur berichten ju fonnen.

## Nachträgliche Berichtigungen für bas Januarheft.

Bir bitten unfere Lefer, in bem in unferer erften Rummer erfchienenen Auffap: "Die en glifche Sprache," folgende Berichtigungen zu machen, bie und bei ber Revifion entgangen maren:

C. 23, 3. 15 v. o. fatt verbreiteten lies verzweigten. 28 2 " u. gleichbebeutenb lies gleich lautenb. Philosophen lies Philosopheme. " ,, 9 ,, O. .. " "

25 ,, D. aber lies eben.

,, u. aller herren Lanber lies aus aller Berren ganbern.

2 ,, u. Gastoff lies Berbeftoff.



# Dentsch-Amerikanische Monatshefte

für

# Politik, Wissenschaft und Literatur,

berausgegeben von

## Caspar But.

Erfter Band.

---×01864.com

Marg-Seft.

# Bur Geschichte ber Emanzipation in Miffonri.

Bon Friedrich Dunch.

(Shluğ.)

Enblich magte auch die englische Preffe bie Besprechung ber Emangivation in Miffourt, - ber "Miffouri Democrat" trat entichieben bafur auf, boch in ber Art vorsichtig, bag an bie berechnenbe Gilbftfucht ber Staateburger appellirt und ihnen gezeigt murbe, wie allein bie Erbobung bes Bobenwerthes in Folge ber Emanzipation, fobann bie burch bie Ginmanberung in ben Staat fliegenben Rapitalien, bie rafdere Ausbeutung unferer mineralifden Schape, bie Bebung von Probuttion, Gewerb und Berfebr ben wirflichen Gelowerth ber Stlaven weit aufwiegen murbe. In ber Staatslegislatur mar ce Frant D. Blair, melder auf diese Bortheile sowie auf bie Uebel ber Fortdauer bes Stlaventhumes in unserem Staate binwies. Darauf in ben Congreg gemablt, folug Blair bort in ausführlichen Reben ben Plan vor, burch auswärtige Colonifation ber Neger allmablig bas gange Land von ber ichmargen Rage gu befreien. Sit ein folder Plan nun gleich eben fo unausführbar wie unnothig, fo machte es boch einen nicht geringen Ginbrud, bag es jest ein Congresmitglieb von Miffouri mar, bas in ben hallen ber Bunbesgesetgebung ben Rampf gegen bie Stlaverei aufnahm. Ucbrigens maren es vorzugeweife bie Deutfchen in St. Louis, welche frn. Blair ju fo einflugreicher Stellung erhoben batten, und auf welche er, um biefelbe ferner ju behaupten, fich ftupen mußte.

Reben Blair tämpfte hauptfachlich in ber Preffe fein Bermanbter Grat Brown, ein geborner Birginier, von frühester Kindbeit au umgeben von Eindrüden bes vollftanbigft ausgebildeten Stlavenweiens, aber begabt mit einem scharfen und forschenden Geiste, welcher die Schlingen des Borurtbeiles fühn burchbricht, und mit einem mannhaften Nuthe, welcher vor teinem Wiberstande zurückscheut. Er gehört zu ben vergeschrittensten und bedeutendften Männern ber Union, und bie Art, wie er später in der Legislatur und bann im Sommer 1862 burch öffentliche Mitcheilungen die Stlaverei betämpste, gehört zu bem Besten, was über ben

Begenftanb jemals gefagt worben ift.

13

Inbeffen ift bie Birtung, welche felbit bie geschichtefte Auseinandersebung und ber ernftefte Buruf auf ben Stlavenhalter bervorbringen - wie bie Erfabrung lebrt - im Bangen gering. Bas liegt bem Stlavenbesiter in Diffouri baran, bağ ber übrige Theil bes Staates eine Art von Bufte bleibt. - mas an Gifenbabnen, Rabriten ac., fo lange bie großen Strome bleiben, an beren Ufern er Sanf und Tabat burch feine Schwarzen bauen lagt, und auf welchen er biefe Erzeugniffe leicht ju Martte bringt ? Bas fummert ibn bie Erhöbung bes Bobenwerthes, ba er vielmehr barauf bebacht ift, fur fich und feine nachtommen immer neue große Canbftreden um einen möglichft geringen Preis an fich ju bringen? Dber welche Rudficht batte er ju nehmen auf bie Entwidelung ber Gulfsquellen bes Staates, ba fur ibn in ber Regergucht, fo lange ber Menfchenvertauf nach bem Guben im Gange bleibt, eine unverffegbare Ginnabmequelle flieft? Führt er boch ein mabres herrenleben um fo mehr, je unbebeutenber alle andern 3meige ber Thatigfeit neben ber Arbeit feiner Leibeigenen bleiben; und fann allerbings bie fteigenbe Rultur auch ibm manche Unnehmlichteit mehr bringen, verschmabt er fie lieber, wenn baburch bas Befteben feines Lieblings-Inftitutes in Gefahr tommt. - Birtfamer ift bas Mittel, burch bie freie Arbeit bie ber Sflaven gu verbrangen, wie benn aus ben beutiden Dieberlaffungen bie Stlavenhalter allmablig fich weggieben, ba ihnen in folder Umgebung Alles unbehaglich wirb. Plan, beutsche Ansiebler in Daffe nach Diffouri zu gieben, batte - wenn auch allzu langfam - boch ficherer jum Biele geführt als alle Prebigt über Ruplichfeit ober Menfchlichfeit. Die Rebellion inbeffen follte ber Sache ein Enbe machen, und ihr vor Allem verbanten wir ben Erfolg.

Doch tehren wir jum Gange ber Ereigniffe jurud. — Die Bahl von 1860 rudte beran, und bag biesmal ein Bersuch gemacht werben muffe, eine offen erklärte republifanische Partei in Missouri banbelnd auftreten ju laffen, barüber waren bie Manner bes Fortschrittes einverftanden, auch die beiben beutschen Fauptblätter in St. Louis ["Anzeiger und Bestliche Post," welche außerbem fast über alle andern Fragen beständig grimmig einander in ben haaren lagen]. Unser hintergebante war immer, baß ber Sieg bes Freiboben-Grundfatzes [mehr erstrebte ja die republikanische Partei nicht] für Missouri zugleich ben ersten Schritt zur Emanzipation bebeute. Denn warum soll die Stlaverei aus den Territorien verbannt bleiben ? Doch wohl, weil sie ein Uebel ist und eine Unmenschlichett. Dann aber ift sie dieß in einem Staate nicht weniger als in einem Gediete, und man muß folgerecht sur das Aufhören ihres Bestehens eben so gut arbeiten als gegen ihre weitere Ausbreitung. Dieß hob ich selbst in allen meinen öffentlichen Reden bervor.

Im April bes genannten Jahres hielt bie republikanische Partei von Missouri ihre erfte öffentliche Bersammlung in St. Louis und ernannte Delegaten gur Chicago-Convention, barupter 5 Deutsche [Karl Bernays, Dr. hammer und Bruns, Arnold Rrekel und Fr. Munch.] Wir mußten uns eine Instruktion gesallen laffen, für unsern Mitcharger Eduard Bates als Prafitbentschafts-Kanbibaten zu stimmen, weil die Amerikaner es noch nicht voggten, in Missouri sich für

6

bie republifanifche Partei ju erflaren, wenn nicht auf bie Popularität geftubt, beren fr. Bates im gangen Staate fich gu jener Beit erfreute. - Rach unferer Rudfehr fant in St. Louis eine mitternachtliche fog. Ratifitations-Berfammlung flatt. Babrend Blair ju ben begeisterten Taufenben fprach, brach bie Rebnerbubne auf bem Lufas-Martte mit ibm, mir und Anbern frachend aufammen; bann redete ich von einem hohen Bretterhaufen über bie ftete machfende Anmagung ber Stlavenhalter-Partei, binweifend auf ben von Oberrichter Tanen aufgestellten Sat [in ber Dreb-Scott-Enticheibung], baf bie ichwargen Denichen feine Rechte haben, welche von ben Beigen gu beachten maren, - mabrent aus bem jugleich anwesenben haufen bemofratischer Irlanber und anberer Strolche Badfteinftude in Menge um unfere Baupter flogen.

Beil es in vielen Theilen bes Staates noch nicht thunlich gewesen mare, republifanifche Bolfeversammlungen ju halten, übernahm es eine, ju biefem 3med eingeseste Comite, Ernennungen für Staatebeamten und fur neun republifanifche Eleftoren ju machen. Daß wir in ber Minbergahl bleiben murben, wußten wir jum Boraus; aber ein ungeheurer Fortidritt mar es boch, bag wir allerwaris im Staate republikanische Wahlzettel jur Stelle batten und fast allerwarts Stimmen bafür erhielten, in einigen beutschen Nieberlaffungen fogar eine

Mebrheit berfelben.

Roch vor bem Sabresfoluffe brach bie Rebellion im Guben aus. wird Lincoln thun? fragten wir mit gefpanntefter Erwartung in Miffouri. that vor bem Angriff auf Fort Sumter nichts und nachher jebenfalls ju wenig in Betracht ber Große ber Gefahr. In Miffourt aber tagte bie Staatslegislatur, eine Berfammlung von Berrathern und Banditen — mit wenig Ausnahmen —, geleitet von einem Gouverneur und Bicegouverneur, welche, um Calboun's Lebren enblich gur Geltung ju bringen, vor teinem Berbrechen gurudfcheuten. Um bem Berte bes Berrathes eine Art von formeller Gultigfeit ju geben, murbe eine Staats-Convention berufen ju bem Awede, ben Staat an Jeff. Davis ju über-Hefern.

36 will bie Berfolgungen, welche bie treuen Unioneleute gu erbulben batten [mir felbst murbe wieberholt Tob, ober boch Austreibung gebrobt, und meine Perfon öffentlich in bie Acht erflart], will bas mannhafte Auftreten ber Deutschen in St. Louis und anbermarts, Lyon's Thaten und helbentob, Fremont's furge aber ehrenvolle Laufbahn in Miffouri u. f. w. nicht fcbilbern, fondern nur bemerten, daß aus allen Greueln, von einer fanatifchen und über alle Borftellung roben Maffe verübt, aus allen fcmeren Leiben und Berluften, welche ber Staat, weil er ungludlicher Beife einer ber Stlavenstaaten war, ju tragen hatte, aus allem Blute ber hingeopferten mehr und mehr bie Ueberzeugung bervorging, bag bas Sflaventhum in Diffouri nicht langer bestehen burfe. Diefe Ueberzeugung prach fich zuerft fuhn und offen aus in einer im Juni 1862 in Jefferson-City gehaltenen Convention, über welche ber treffliche Richter Belle ben Borfit führte, mehrere gute Reben [u. a. von Richter Clover] gehalten und Befchluffe vorgelegt und mit allgemeiner Buftimmung angenommen wurden [aus ber Feber

von Graß Brown], dahin gehend, daß es für Missouri Zeit set, "ein zweckgemähes Svitem allmäbliger Emanzivation" in Ausführung zu bringen.

Das zunächst Röthige war nun, für die Wahlen im November die nöthigen Borbereitungen zu treffen, bamit eine ber Emanzipation gunftige Legislatur erwählt wurde. In dieser Zeit veröffentlichte Grap Brown mehrere treffliche Briefe, in welchen er dem Fortschritt so gewaltig das Wort rebete, daß er den — nacher so vielfach misdeuteten — Ausspruch wagte: "We are the revolution," d. 6. wir vernünstig benkenden Menschen baben dafür zu sorgen, daß die Menscheit in ihrer Entwicklung nicht still siehe. Schreiber dieses veröffentlichte acht Artifel über die Stlavenfrage in dem "St. Charles Demofrat" zu dem Zweck, unssere Landsleute über den Stand und die Wichtigkeit der Sache aufzuklären, — Iedermann suchte seine Schuldigkeit zu thun. Nur in St. Louis wurde abermals ein widriges Stud von gedössigem Fraktionen Kampse ausgeführt.

Fremont batte burch feine tiefere Ginficht in bie mabre Bebeutung ber Rebellion, burch bie von ibm vorbereiteten großartigen Mittel gu ihrem fonellen Umiturge, burch fein energifches Auftreten in jebem Betrachte auf's Reue ber großen Mebraabl ber Deutschen fich theuer gemacht, mar aber vorzugeweise burch bie Bemühungen Fr. Blair's auf eine unerwartete Beife von feiner Stelle ent-Bis babin waren bie beiben beutiden Sauptblatter, .. Beftliche Poft und Angeiger bes Beftens" (letterer unter Dr. Sillgartner's Rebattion) jufammen gegangen; ale aber bie Berbitmablen berannabten, febrten bie fruberen Berausgeber bes "Angeigers," S. Bornftein und R. Bernans, von ihren auswartigen Confulat-Stellen jurud, um ber fintenben Sache Blair's fich anguneh. Sillgartner trat aus und grundete bie "Reue Beit", ber "Angeiger" aber tämpfte fich im wortlichen Sinne fur Fr. Blair ju Tobe. — Für bie Emangipations-Sache war biefer Rampf infofern von Bebeutung, ale Fremont's Freunde möglichft rafche Freifebung forberten, Blair aber nach wie por bie auswartige Colonisation ber Reger gur Borbebingung machte, und ber "Angeiger" bie Emangipation überhaupt nur lau befürwortete, namentlich bestritt, bag bie Legislatur Etwas bafur thun tonne. - Doch murbe eine Debrbeit von Stimmen fur entichiebene Emanzipations - Danner in St. Louis abgegeben, und auch in ben meiften übrigen Theilen bes Staates triumpbirten - faft gegen Erwartung bie Freunde ber Emangipation. - Mit Jubel verfündigten die liberalen Blatter biefen Parteificg und ftellten bie Befreiung bes Staates nunmehr in nabe Ausficht. - Auch in anderem Betrachte mar bicfe Babl bemertenswerth: fie fchidte 10 Deutsche gur Legislatur.

Die der achten Fortschrittspartei augehörenben Mitglieder ber neu erwählen Legislatur bereiteten sich noch vor ber Situng zu entschiedenem handeln vor, nicht zweiselnb — nach ber vom Prafibenten selbst ausgegangenen Aufforderung zur Emanzipation mit Bergütung für bie Stlaveneigenthumer aus ber Kundestaffe —, daß der Congreß die nöthige Berwilligung machen werbe, damit unter ben bindenden Bestimmungen der Verfassung von Missouri die Emanzipation — "mit vollständiger Bergütung" — durch die Legislatur gesetslich angeordnet wer-

ben tonne. Die erften Anzeichen nach bem Busammentritte ber Gefetgebung waren gut; benn ohne Schwierigkeit wurde im hause fr. Marvin, ein erklärter Emanzipationist und gebildeter, freisinniger Mann (Prediger einer Universaliften-Gemeinde) jum Sprecher gewählt; im Unterhause bes Congresses sehr Detenadere Noell, einer ber Delegaten von Missouri, eine Bewilligung von zehn Missonen burch, hinreichend, um fur alle noch vorhandenen Stlaven. lopaler Eigentbimer vollfandige Jabiung zu leisten.

Run aber trat eine früher nicht geahnte Schwierigkeit bervor; es waren nicht zwei, sondern drei Parteien in der Legislatur vertreten, jede der andern beinahe gleich an Stärle: eine an der Stlaverei undedingt seshaltende mit mehr oder weniger Hinneigung zum verrätherischen Süden ("copperheads"), — eine raditale Partei, welche die möglichst schriften Sesten welche zwar die Emauzipation wünsche, aber mit möglichster Schonung der Interessen die Emauzipation wünsche, aber mit möglichster Schonung der Interessen deren Andang gefällig zu sein ("Clay danks"). Bielleicht wäre dennoch ein liederentonnnen zwischen den beiden getren Parteien möglich gewesen, hätte nicht der ersolglose Bersuch der Senatoren-Wahl, in welcher die "Lehmfalben" durchaus neben henderson auch noch einen zweiten Mann ihrer Parteirichtung durchsehn wollten und Grap Brown die Ausgerste bekämpsten, die Semüther erhigt und feindsseigt ausgeregt. Wehrere Berschnungs - Bersuch wurden gemacht, doch ohne Erfolg,

Im Senate wurden verschiedene Emanzipations-Plane vollständig ausgearbeitet, um sie, sobald nur die vom Congreß zu bewilligende Compensations-Summe sest bestimmt ware, zur Abstimmung vorzulegen. Jest erkannten die Stlavenhalter die ihnen brobende Gefahr und horberten in einer an den Congreß zu richtenden Petition eine Entschädigung von fünfzig Millionen, welcher Betrag in den Berhandlungen darüber um nicht mehr als die auf 25 Millionen berad gebracht werden tonnte. henderson sorberte — im Einverständniss mit den "Lehmfalben" im Senate 25 Millionen und setzte 20 Millionen durch. Briese zwischen Iststefen-Citi und der Bundeskauptstadt gingen beständig hin und her (Schreider bleses selbst setzte sich mit Noell sowohl als mit henderson in Berbindung, sie bestwörend, eine Bereinigung der betden Häuser der Gengresses zu Stande zu bringen, möge auch weniger als 20 Millionen zu erlangen sein.) Eine Bereinigung sam nicht zu Stande, da Noell, iddilich erkrankt, in der Sache nichts mebr ihun tonnte, und so schot nichts bewilligt.

Die "Aufertöpfe" triumphirten; ihr Führer Allin, verkappt als "Lebmfalber", hatte geschiett Zwietracht awischen bie Freunde bes Fortschrittes gesät, ben
Ansangs tleinen Ritg größer und größer gemacht, und sowohl bie Wahl von freifinnigen Senatoren, als die Emanzipation war für biesmal vereitelt. Mit mit wären wohl bie meisten ber Rabitalen bereit gewesen, ein Opfer in ber Borliebe von Person zu bringen; aber es zeigte sich flar, bag eine Clique, und zwar eine solche, welche von einem Allin sich leiten ließ, uns in nichts nachgeben wollte, und auf ihre abgefarteten Plane einzugehen und ihrer Diktatur und zu unterwerfen, war unthunlich. — Ich will bier, ba ich selbst als Mitglieb einer Partei hanbelte, keine vollftändige Kritit bieser merkwürbigen Legislatur-Sipung geben und nur bemerken, daß kein sehr hervorstehendes Talent darin zum Borscheine kam, nicht wenig theils seiter, theils auch schwankenber guter Wille und eine Menge von saulem Element, unter welchem das Bestere nicht wohl gebeihen konnte; es war der Uebergang von der früheren völlig corrupten und allein dem Sklaverei-Interesse dienenden Gesetzgebung zu einer besteren Ordnung der Oinge, aber diese noch nicht selbst.

Die Sache ftant fo, bag bie Legislatur fur Emangipation nichts Beiteres mehr thun fonnte, als eine Staats-Convention ju berufen, ba nur eine folche bie Befugnif bat, bas organifche Statut bes Staates (bie Berfaffung) furger Sanb au anbern, alfo auch bie Stlaverei aufzubeben, obne bie Gigenthumer ber Stlaven ju fragen ober ju bezahlen. Das ungebulbig merbenbe Bolt flagte bereits bitter über getäuschte Erwartungen, bie öffentlichen Blatter fielen bie Legislatur auf's Beftigfte an ; von St. Louis tam-außer vielen anbern gefcaftigen Befuchern - Br. Charles Drate und fagte une in einer bringlichen Rebe: Thut Etwas für bie Sache um's himmelswillen, wie ibr es und mas ibr jest noch immer thun fonnt; beruft eine neue Convention, wenn es thunlich ift, ober auch bie alte, nur gebt nicht von bier, ohne einen letten Berfuch gemacht ju baben. Rach bem Schluffe ber Congregfigungen ericbien auch noch Gengtar Benberfon und fprach, wenn auch nicht in bemfelben Tone, boch ju bemfelben Schluffe fommenb. Die "Roblichwargen" bedurften feiner Dabnung, Die "Lehmfalben" tam aber in ber That jest bas ernfte Bebenten an, bag ihre Conftituenten fie nicht befonbers freundlich aufnehmen mögten, wenn fie bei ihrer Rudfebr gar teine Thaten aufzuweifen batten; bie "Rupferfopfe" enblich, um nicht ibr bie babin gewonnenes Spiel am Schluffe noch zu verlieren, brangten auf eiligfte Bertagung und fuchten burch fog. Filibuftern (einen funftlichen Digbrauch ber Regeln bes Saufes) alles weitere Sanbeln in ber Sache ju vereiteln.

Die Betrachtung bot sich bar: Wirb sich bie Berufung einer neuen Convention mit Umgehung ber alten, noch immer nicht schließlich vertagten, burchseine lassen. Die Sache war mehr als zweiselhaft. Aber auch angenommen, baß es sich thun ließe, so bestand die Convention noch in Kraft dis zum 4. Juli 1863 und konnte vor dieser Zeit zusammenberusen werden, ohne daß die Legislatur dies zu hindern vermochte. Und wenn sie zusammenfommen würde, konnte sie Alles, was wegen der Berufung einer neuen Convention etwa angeordnet worden wäre, widerrusen und der Legislatur schlimmere Fessen anlegen, als die, worin sie sich jest besand. Es schien darum weniger slug, die alte Convention mißtraussch zu übergehen, als wenigstend den Wersuch zu machen, wie viel sie zu thun bereit wäre; denn annehmen durste man immer, daß beren Mitglieder im Fortgange der drängenden Ereignisse Einiges vergessen umd Einiges gesennt daben möchten. Um darüber zur Gewisselit zu gesangen, besprach ich mich mit Männern von anderer Richtung als der meinigen, u. A. mit unserem sehr unter-

richteten Staatssefretair (orn. Oliver), welcher mich versicherte, alle Welt sei in ben lesten zwölf Monaten beträchtlich sortgeschritten, und eine Mehrheit der Convention würbe sich bereit zeigen, eine Emanzipations-Orbinanz zu erlassen (im Sinne ber Jesser-Convention vom Juni 1862.)

So kam benn die Frage vor den Senat: Soll die alte, und in welchem Falle soll eine neue Condention berufen werden? Nach vielem Hin- und her- Reben sinde das Jahr 1876, Andere das Jahr 1910 als Ende der Sklaverei vorschlugen, die "Aupferköpfe" aber sich auf gar nichts einkassen wollten sonnte nicht mehr erreicht werden, als daß die alte Condention zusammentrat und, salls diese nicht die zum Jahre 1900 der Sklaverei ein Ende mache, dann das Bolf eine neue Condention erwählen solle. Im Hause tam dieselbe Frage zur Berathung und zwar unter der Regel der sog. previous question, wonach die Besahung nur mit zwei Prittel aller Stimmen ersolgen konnte, und dazu seltde eine Stimme; während Alles wild durch einander ging, viele Mitglieder sich schon entsernt hatten, auch unter den Führern keine Uedereinstimmung mehr herrsche, Radikale und Kupferköpse mitunter zusammenstimmten, brach alsdald Alles auf und lief auseinander.

Obwohl nun die Legislatur für die Emanzipation gar nichts gethan hatte, war boch durch beren Verhandlungen den an der Slaverei direft Artheiligten so viel klar geworden, daß Missouri unmöglich für immer ein Stavenstaat bleiben könne, daß die bereits so mächtig gewordene Agitation gegen das sübliche Anstitut nicht wieder aufhören und Ruhe im Staate nicht eher einkehren werde, bis das so ernstlich gesporderte Ende des Stavenstums in gesestlicher Form verkündet sei. Männer von Einstuß wie General Doniphan und wohl noch Anderes wandten sich an Gouverneur Gambse mit dem Verlangen, die alte Convention wieder zu berusen, was denn-auch geschaf; Viele billigten diese Maßregel, Andere bie äußersten Flügel der entgegenstehenden Parteienst debsten sie ditter als einen undesagten Schritt. Der Geschichtscher jedoch soll über dem Partei-Interesse sehen, und ich will versuchen, eine solche Stellung einzunehmen.

Gouv. Gamble war mittlerweile selbst aus einem Prostlaverei-Mann ein "gemäßigter ober gradueller" Emanzspationist geworden [batte bereits in seiner Botschaft an die Legislatur sich als solchen dargestellt], und auf seinem Partei-Standpuutte handelte er richtig, indem er zugleich die Sache den Händen der Raditalen zu entwinden und zugleich den hartnäcken Wierstand der Prostlaverei-Leute durch einen gesesslichen Att für immer zu beseitigen, also- und dazu war sein Einsluß hinreichend—eine Emanzhation gerade so, wie sie ihm und seinen Kreunden bequem war und passend schied, zu Stande zu bringen beabschichtigte. Benige unserer öffentlichen Beamten geben als solche ihr besonderes Partei-Interesse auf, und wenn es Gouv. Gamble nicht that, so handelte er nur ebenso, wie salt alle Anderen. Das sor metle Recht hatte er für sich, denn die Condention hatte vor ihrer lepten Bertagung es ihm übertragen. Man sagt zwar mit Recht, die alte Convention sein un berusen gewesen, das Berhältnis von Missouri zur Bundesregierung in Betracht zu ziehen und beskalls zu handeln

feinfach: ju bem Brede, Miffouri aus tem Bunbe ju reißen],-von Emangipation fei bei ber Babl ber Mitglieber feine Rebe gemefen, - biefe Convention babe obnebin icon über alle Webubr lange in Dacht bestanbeu, ibre Dacht mitunter migbraucht und langft bas Bertrauen bes Bolfes verloren, ba fie ohnebin von Anfang einen Theil ber ichlimmften Berrather in ibrer Mitte gehabt babe ac.; bod biefe Bebenfen, wie groß auch ihr morglifdes Gewicht fein mag, nehmen nichts weg von bem formellen Rechte. 3ft boch eine Gtaate. Convention -nach bem biftorifchen Begriffe in biefem Lanbe - bie Berforberung bes bem Bolle verbehaltenen Rechtes ber "Drganifation und Reorganifation feiner flaatliden Berbaltniffe"; biefes Recht ubt bas Bolf aus - weil unfer Regierungs-Spftem ein rebrafentatives, fein eigentlich bemofratifches ift .- burch bie Babl einer Convention unter gefetlich bestimmten Formen. Die Convention fcheint alfo zeitwillig fouverain zu fein, und an einen Gemaltemigbrauch bachte bisher Niemand, ba in ber That noch feiner vorfam-außer in Folge von Regierungemigbrauch in Ranfas. Außerbem lagt fich noch anführen, bag, wenn es unbezweifelt bie Aufgabe ber alten Convention mar, Miffouri feft in ber Union ju halten, fie auch mobl bie Mittel bagu in ben Rreis ihres Sanbelne gieben unb -ale bas geeignetfte bagu-eine Emangipations-Drbinang erlaffen mochte.

Gouv. Gamble berief die alte Convention auf ben 15. Juni 1863 und traf jugleich die nothigen Anordnungen zur Bahl neuer Mitglieder an die Stelle der ausgeschiedenen [nach "Dirte" übergesiedelten]. Daß er nicht auch an feine Stelle—da er bereits seit langerer zelte bem Amte des Gouvernörs vorfland—ein neues Mitglied erwählen ließ, ist gewiß nicht zu billigen — beibe Nemter sind in der That auf passende Beise nicht zu vereinigen, und es liegt kein ähnliches Beispiel vor. Die Neuwahlen sielen durchaus günstig für die rabitale Partei aus. Die Convention bestand der Mehrzahl ihrer Mitglieder nach aus erfahrenen Politisern, die Debatten wurden geschickt und verständig geführt, und alle Porteien waren durch füchtige Redner vertreten. Die Mischung der Parteien war eine ähnliche wie in der Legislatur; unter den Mitgliedern waren vier Deutsche, alle auf der raditalen Seite. Den Borsik führte Ex-Senator Bilson — nicht ungeschieft.

Am 2. Juli wurde eine Emanzipatios-Ordinanz erlassen, nach welcher die Staverei in Missouri am 4. Juli 1870 aufbören, bann in ein dis zum 4. Juli 1876 bauerndes sogenanntes Lehrlings-Spstem übergeben soll, wonach alle Eslaven, die am 4. Juli 1870 von 12 dis 40 Jahre alt wären, frei werden, die jüngeren bis zum 23. Jahre, die über 40 Jahre alten für immer im Lehrlingsdienste bleiben sollen. Die Besteurung des Stlaven-Eigenthümers soll sozsied aufhören. Die Stimmen standen: 51 dafür und 30 dagegen sunter lehteren 20 Copperheads und 10 Raditale].

Die "Lehmfalben" preifen biefen Aft als ein Mufter von ftaatsmannischer Beisheit und Opferbereitheit fur bie Beruhigung bes Staates; bie "Rupfer-töpfe" scheinen in stummer Ergebung bem Unvermeiblichen fich unterwerfen zu wollen; bie "Rabifalen" flagen auf's Bitterste über ben "verübten Betrug,

Schwindel und Diebstahl,"-Beber urtheilt aubers von seinem besondern Standpunft aus. - Bare ich Conventions-Mitglieb gewefen, ich hatte mit ben Rabifalen gestimmt; als Rritifer aber muß ich meinen Blid nach allen Seiten binwenben und eine "vollenbete Thatfache" nicht bloß nach ber politifchen Stellung beurtheilen, bie ich einnehme, ober nach ben Munichen, bie ich bege. Conach fiellt fich biefer Emangipations-Aft boch als ungeheurer Fortfchritt bar — im Bergleiche bamit, was wir noch vor zwei Sahren ober felbft noch vor zwolf Monaten hoffen burften-und wird hauptfachlich barum berabgefest, weil mit ben Prufungen und Leiben, bie wir in ber neueften Zeit um ber Stlaverei willen gu erbulben hatten, auch unfere Erwartungen und Forberungen rafch von Sag ju Sag gesteigert wurben. Gin Opfer, wenn auch erzwungen burch Umftanbe, welche bie Gflavenhalter felbst herbeigeführt haben, und ein großes Opfer von ihrer Geite bleibt es boch, baß fie gegen bie Fortbauer eines breizehnjährigen Stlavenbienftes bie Berewigung bes Institutes aufgaben, welche fie noch vor Kurzem als etwas ihnen gefehlich Berburgtes forbern ju burfen glaubten, und wir fclagen biefes Opfer barum geringer an, weil wir an bie ungleich größeren Opfer benten, welche viele ber bunbestreuen Burger gu bringen hatten und freudig brachten, mohl auch, weil une, ben anbere Gewöhnten und Erzogenen, aller Stlavenbienft ale etwas Wibernaturliches und Biberliches erfcheinen muß, und wir wenig Mitleib mit Denen empfinden, welche folden Dienft, nachbem fie fich beffen lange erfreut hatten, nun entbebren follen .- Doch ift ber Damm bes Stlaventhums in Miffouri mit blefer Orbinang burchbrochen, seine Macht gertrummert, und bas unfehlbare Ende nabe gerudt, benn an eine Burudnahme barf Niemand im Ernfte benten. Anbere Staaten werben nachfolgen, und biefes Beifpiel freiwilliger Emangipation in ber neuern Beit wirb in feinen Folgen nicht für Miffouri allein bebeutenb fein.

Bor Jahren waren wir icon zufrieben gewesen, hatten wir bie Bestimmung unserer Berfassung ausbeben tonnen, welche ber Legissatur verbietet, Gesche gegen bie weitere Einführung von Stlaven zu erlassen; wir bachten, baß, wenn bie Stlaven-Einfuhr aufhörte, wir burch bie Bermehrung ber freten Einwanderung ber Stlavenmacht im Laufe ber Zeit wenigstens ein Gegengewicht schaffen tonnten; aber nicht allein hat die Orbinanz alle fernere Stlaven-Einsuhr wirklich untersagt, sondern auch die vielen Tausende von Stlaven, welche von rebellischen Eigenhumern nach "Dirie" gebracht wurden, wenn sie etwa zurückgeführt werden sollten, für freie Menschen ertfärt

Ebenso wagte noch bis noch vor Aurzem faum Einer unter ben Amerikanern, für Emanzipation sich auszusprechen, ohne die Bedingung der "Deportation" [ber gczbungenen Auswanberung der Schwarzen und ihre auswärtige Colonisirung] baran zu knupfen. Auch barüber ift die Convention ohne Weiteres hinweg-

Barum man noch eine, für eine Zeit lang bauernbe Dienft barkeit forberte, bafür laffen sich zwei Grünbe gestend machen. Die Eriftenz mancher Familien wäre ohne Zweifel auf's Spiel gesetzt, wenn man ihr nicht einige Zeit gabe, sich auf die Entbehrung der gewohnten Dienftleistungen vorzubereiten; ift

Blatted by Googl

boch offenbar mancher Stlavenhalter in bem Augenblide, ba er feine Leibeigenen verliert, übler baran, als die freigefesten Sflaven selbst, welche ihrer Gewöhnung nach sogleich burch ihre Arbeit sich reichlichen Unterhalt verschaffen können. Und bann ist es boch kaum rathsam, eine für ben Genuß ber Freiheit so wenig vorgebildete, ohne Unterricht erwachsene Menge von vielen Taufenben mit einem Male einem Berhältnisse zu entreißen, in welchem sie hilbete Berforgung batten, beils unter steter Aufsicht waren. Werben boch selbst mit einer solchen Borbereitungszeit sich große Schwierigseiten aus ber allgemeinen Freiseung ergeben.

Daß die Convention die Ordinang nicht bem Bolle gur Zustimmung vorlegte, bafür beruft sie sich auf bas Borbild ber erst en Convention, welche die Berfassung des Staates entwarf und jene Borlage ebenfalls unterließ, ohne daß Tabel beefalls laut geworden ware, und giebt die Bermeidung neuer heftiger Aufregung als Rechtfertigungsgrund an. Es ist allerdings zu erwarten, daß durch ein Justimmen ber "Rubitalen" und ber "Rupfertöpse" eine Berwerfung erfolgt wäre, was man natürlich verhüten wollte. Ich selbst kann mich darüber trösten aus bem Grunde, weil ich aus bem Jusammengehen ber äußersten Parteifügel niemals das Gedeisen der guten Sache erwarte, dem Feinde niemals zur Erreichung seiner Zwecke die hand reichen mag; in solchem handel gewinnt in der Regel die schlechtele Partei.

Allein in breifacher Sinfict ift bie Orbinang burchaus mangelbaft: Das etwa nothwendige Fortbestehen eines zeitweiligen Dienftverhaltniffes rechtfertigt nicht bie Fortbauer ber Stlaverei felbft fur noch weitere fieben Jahrejumal unter ben Berhaltniffen biefer Beit, ben Buftanben unferes Staates,-welche vielmehr bem Ramen nach und mit Allem, mas bavon abbangt, fo fort batte follen aufgegeben werben. Sobann mußte bas Dienftverbaltnig zu einer wirflichen Borbereitung für bie Freiheit, ju einem allmäligen Uebergange von einem Buftanbe in ben anbern, nicht ju einer Leibeigenschaft unter veranbertem Ramen, und beren Regelung im Gingelnen ju einer Aufgabe ber Legislatur gemacht werben. Enblich, nach allen erwedten Soffnungen auf balbige Freiheit; mar es eine Unmenschlichkeit, einen Theil ber Berfflavten bennoch auf Lebenebauer gum fernern Tragen bes Joches zu verurtheilen, und bie, welche noch geboren werben follen, bis faft gu Enbe bes Jahrhunderts in Stlaverei halten gu wollen .- Es fceint, bag ohne biefe gehäffigen Bestimmungen irgent eine Emangipation in biefer Convention gar nicht burchzuführen mar; aber bieß anbert nichts in unferm Urtheile barüber.

Wie die Sachen nun stehen, ift in keiner Art zu erwarten, baß es bei biefer Orbinanz bleiben wird, wenn sie auch nicht im Augenblicke zu beseitigen ift. Der Gang ber Dinge wird unaufhaltsam fortschreiten, bie öffentliche Meinung gegen die Stlaverei wird mit jebem Tage ftarter werben, und die Stlavenhalter werben-willig ober gezwungen—zu neuen uub größeren Zugeständnissen sich verstehen muffen: Missouri will ben Krebssschaden bes Stlaventhums rasch geheilt und nicht Jahre lang hingehalten sehen.

Doch meine Aufgabe ift, das Geschehene zu schilbern und in das rechte Licht zu stellen, nicht aber über die Zukunst prophetische Betrachtungen anzustellen, und so schilbe ich hier meine Abhanblung.

Barren-County, im Staate Miffouri, im August 1863.

Friedrich Dund.

# Die Werbungen ber Republif.

Von

Rarl Gopp.

Wenn ber gesinnungstüchtige Republikaner seinen Abscheu vor dem Absolutismus des vergangenen Jahrhunderts am frästigsten äußern will, so schilbert er die Menschenjagden Friedrich Wilhelms I., oder die von den mitteldeutschen Raubsursten, namentlich im amerikanischen Freiheitstriege, verübte Seelenverläuseret. Das Verhältniß des Webrstandes zum Nährstande—man gestatte den Gebrauch der Stichwörter—scheint für die Frage, ob eine Staatsverfassung thatsachen und gut sei, den besten Prüssten abzugeben.

Diefen Magitab hat nun bie Musterrepublit auch an fich anlegen muffen, und zwar gesonbert nach ben beiben Phafen ibrer bieberigen Entwidelung-ber Stlavensuchtigen und ber Stlavenlofen. Die hat fie bie Probe bestanben?

Bas wir über biefen Gegenstanb im Einzelnen aus bem Guben vernehmen, mag eine Farbung tragen, bie im Buch ber Gefchichte großentheils verblaffen muß; in ber Sauptfache fann barüber fein 3meifel auftommen, ba ja bie Rebellen felbft aus ihrem Berfahren gu feiner Beit ein Dehl machten. Im erften Anfang hörte man von Nichts als Freiwilligen; und zwar Freiwilligen nach bem euro? paifchen Berftanbniß bes Borts, Freiwillige, bie als gemeine Golbaten in ben Dienft traten, eigene Baffen und Pferde mitbrachten, und größtentheils nicht nur feinen lohn bezogen, fonbern fich, und juweilen bie armeren Rameraben fogar, felbft verpflegten. Das war in ihrem Ginne patriotifc,-im Ginne ber Bernunft ein Patriotismus ber abgefeimteften Gelbstfucht, ber fich ein foldes Opfer als berechnete Borausgabung fehr wohl erlauben burfte. einflugreicher Pfianger, ber fich auf biefe Art felbft erniedrigt hatte, war ber Denn ein reicher, Erhöhung am Allersichersten. Rein vorzüglicheres Mittel hatte man gefunben, gerade bie entichiebenften Parteiganger für bie Sache ber Rebellion aus ber Maffe bes Bolfe berauszulefen. Man erfah an biefer Singebung, auf wen man fich

Daved by Googl

verlaffen tonnte; und gerade biesem Umftand burfte man es juzuschreiben haben bag unier allen Offizieren ber Rebellen-Armee, mit Ausnahme einiger Auslander.—noch tein Ginziger feine Kabne verlaffen bat.

Bar ber Grundftod auf biefe Beife beifammen, fo festen fich balb anbere Bir im Norben baben uns mit bem Gebanten gefdmeichelt, als fei bas fubliche Bolt in ber Maffe ber Rebellion jeber Beit abholb gemefen. Darin lag von unferer Seite eine verzeihliche Gelbfttaufdung. Dag eine Berfaffung gut fei, bebingt burchaus nicht, bag ein Bolt fie munfche. Dem Menich en geht nichts über bie Freiheit und Unabhangigfeit, bie perfonliche Burbe, und bie Gleichberechtigung mit ben Beften und Gludlichften; bie Menfchen benten an gang anbere Dinge. Die jebe Bflange und wie jebes anbere Thier erfcheint ber Menfch nur in verbaltnigmäßig menigen Eremplaren als befähigt, basienige Leben mirflich ju fubren, welches ber Gattung von Rechtemegen gutommt, bie meiften Exemplare find fcmach und untergeordnet, und friften in ben höheren Funttionen ein vom Glang ber befferen Qualitäten abgeleitetes Dafein. Die eine vollbruftige Rachtigall bas Lieb anftimmt, fo pfeifen es gehn anbere fcmadlich nach. Wo ber fraftigfte Buffei vorfturmt, ba ftolpert bie Beerbe binterber. Die Rultur gleicht biefe Unterschiebe bei Menfchen und Thieren immer mehr aus, gang megwifchen tann fie biefelben niemale. In bem Style, in bem Raphael malt, werben jeber Beit bunbert Anbere malen-und bie Millionen, bie gar nicht malen, werben ihre Borftellung von ber Malerei biefen Gemalben entnehmen; in bem Beifte, in bem Gothe bichtet, werben viele Unbere bichten, und bie Daffe wird nicht einmal biefe Gebichte nachempfinden, gefchweige benn felbftftanbig bichten.

Die Menschen, als bewußte Thiere, sinden sich nicht allein in diese Unterordnung, sondern sie thun es mit Bewußtsein. Der Neger von Ashantee, der keine Frau haben kann, weil sein Huntling beren drei Taufend nimmt, sympathistri mit dem Ebeglück seines erlauchten Herrn, und läßt es sich nicht im Traume einfallen, daß es besser wäre, wenn der Lettere 2999 Frauen weniger hätte, und er selbst Eine mehr. Der französsische Selmann umarnt mit Thranen die Kniee Ludwigs XV., bessen majestätische Gunft seiner theuren Ehegattin zu Theil wurde. Ein Engländer erzählt, vor dem Ausbruch der französsischen Revolution, von einer Unterbaltung in Paris, in der mit mitseldiger Beracktung Alles aufgezählt wurde, was dem Könige von England zu thun n icht zustehe. Keiner der Bortsührer war König von Frankreich, aber die Machtsule ihres Monarchen gereichte ihnen zu größerm Stolz, als ihn vielleicht das gekrönte Haupt selbst empfunden haben würde.

Im Suben hat bie Kultur in biefer hinsicht burchaus nicht zu viel gethan; nirgends war bie Unterordnung ben Menschen wohltbuender. Dem verschuldeten Plantagenbesiber mochte zuweilen ber Gebante fommen, ob es nicht besser wäre, die Trümmer seines Bermögens in andere Gegenden zu retten und ein weniger pretentioses, aber auch weniger geängstigtes Leben zu führen. Den "Corntracter" plagten solche Grillen nicht. Er lebte ohne Arbeit und ohne Sorgen, bewunderte bie

Pracht ber Gastereien seines vornehmen Rachbars, sing ihm seine entlaufenen Reger ein, benunzirte ihm alle Berschwörungen unter seinen Staven, bekam für ieben folden Liebesbienst eine Gallone Whister, wurde von ihm mit "Im" und "Bob" angeredet, zuwelsen wegen vernachlässigter Spioniererei berb angeschnurrt, vielleicht bei methobistischen Camp-Meetings in einem Ansall von Christenliebe an's Serz gedrückt, und von Zeit zu Zeit zu politischen Meetings gezogen, wo er die Berwünschungen ber Abolitionisten wacker betlatschen durste. Einem solchen Menschen mit Juständen drohen, in denen er, um gesunde Kost und reinliches Quartier, mit Aussicht auf fünstigen kleinen Grundbesst, unter ungehinderter Aussung des Stimmrechtes, sleißig und sparsam sein sollte, — mußte ihn im Innersten empören. Er griff zu den Wassen, —und bie Rebellion stand schlagsfertlad de.

Lift und Trug thaten ebenfalls das Ihrige. Nicht nur machte man den armen Leuten im Allgemeinen falfche politische Vorspiegelungen,—die von so eben ausgeführtem Standpunkte aus gar nicht von Grund aus falsch waren,—sondern man griff zu ausdrückigen Täuschungen. In Martinsburg, Birginien, trat eine Freiwilligen-Compagnie zusammen, um für die Union zu fämpfen. Der Kapltän führte sie nach Harpere-Ferry, wo sie in den Dieust der Rebellen geprest wurden. Dieser Kapitän batte in Martinsburg eine große Brennerei und darin viele hundert Kässer Schnapps, die Joe Johnston, der sonst die ganze Stadt leer auszog, unseren Truppen zu überlassen die Güte hatte. General Patterson sieh den Whistey in der Eile ohne Zucker in den Bach lausen, was unsere irischen Krieger zu einem erfrischenden Aabe veransaste.—sorgte aber im Uebrigen dassu, daß des bes braven Kapitäns Vrennerei seinen Schaden nahm.

Nachbem die verlaßbarften Leute der Armee einverleibt waren, so tonnte man es wagen, gerade die unsanderen Elemente berbeiguziehen, als wo sie am Alerbesten beaufsichtigt werden fonnten. "You'd better volunteer!"—wurde jedem Deutschen und jedem Nordländer, dem man nicht sogleich den Garaus machte,—theils als Marnung in's Odr geraunt, theils als guter Nath vom Untersuchungsrichter hingeworsen, theils von wüchenden Saufen entgegen gebrüllt. Wenn unserm Gewährsmann zu trauen ist, so wurde ein Franzose in Winchester aus dem Courthause an einen Baum geschleppt und im Handumbrehen in die Luft geschnellt, blos weil er auf diese Zumuthung erwidert hatte, er verlange erst eine Garautie sur die Ernährung seiner Krau und Ktüber.

Diese Werbungs-Methoben genügten. Denn bie sortwahrenden Miliz-Ausbebungen tommen militarisch in diesem Kriege so wenig in Betracht wie in jedem andern seit Einführung bes Schiespulvere. Erft nach den Erfahrungen von Donelson, Shiloh, New-Orleans und Pea-Ridge, griff man zur Constription—aber auch gleich zur allerstrengsten. Mit Bluthunden wurden die Opfer ausgeschat, und in Ketten an die Standquartiere getrieben. Es war um die Zeit, als ber Rorben die Schanzen bei Horbeilie belagerte und vor Louisville die Marschfertigfeit einübte. Ein Gluck, daß diese Thatigteit nörblicherseits so lauge nicht nachließ, benn sonst würde es der Consoderation doch schwer gehalten haben mitten

im Kriegsunglud eine neue heeresmacht aus folden Elementen zu confolibiren. Offener Biberftand war freilich nicht zu befürchten, indem bie eigentlich waffenfähige Mannichaft langft im heere ftand ober landesflüchtig geworden war;—allein ohne Berzögerungen konnte es nicht abgeben. Die Felbzüge auf ber Peninfula und in Kentuch waren für biefe neuen Aushebungen unschäheare Waffenschulen.

Was giebt es über die Constription hinaus? Nichts, wird ber Militärschriftsteller antworten, als abermalige Constription; und ift nichts mehr zu constribiten, so sommt der Friede. Aber die Stlaveret schlägt auch dem Militärchriftsteller ein Schnippchen. Nachdem die Constription das Ihrige gethan datte, erließ der Stlavenherrn-Congreß den Befehl, daß alle Freiwilligen nach Albauf ihrer Dienstelt sogleich wieder auf Lebzeiten eintreten mußten, daß alle auf drei Jahre Constribirten die zum Ende des Krieges zu dienen haben, und daß Alle diejenigen, die Stellvertreter geliesert hatten, sich nun dech selbst zu stellen haben. Eine trästigere Beschlügnahme ist nicht bentbar. Den Steg kann sie nicht erzwingen; wohl aber die Anertennung jener seltenene Consequent, mit der bieser Aufstand überall die Mittel des Trugs und der Gewalt zur Anwendung bringt, die seinem unverhohlenen Iwck, berrschaft der Gewalt und der Täuschung, am vollständigken entsprechen.

- Raber intereffirt une, wie fich bie freiheitliche Seite ber ameritanifchen

Entwidelung bei biefer Angelegenheit bemabrt bat.

Besser Menschen sind zu keiner Zeit in ben Arieg gezogen, als von den Gehöften und Landslädichen des Nordens im Frühjahr 1861. Die Gestalten mancher siedzigiährigen Lieutenants aus den Luäter-Counties und den Presbyterianer-Landschaften des inneren Pennsplvanien, die dem "fortschreitenden Gest John Browne" so ähnlich sahen wie ein Ei dem Andern, standen um die Wachteuer, und unterhielten sich mit kindlicher Unersahrenheit über das ungewohnte Handwerk. Es waren die reinsten Patrioten des Landes. Auch sie waren um Auszeichnung nicht verlegen; die Sohne der reichsten Häuser unterzogen sich mit Luft und Liebe dem Unterricht eines deutschen Corporals. Auch wurden sie vom besten Theil der Bevölkerung mit Darreichung freundlicher Gaben und ungeheuchelten Segenswünschen begleitet.

"Sinter euch fteiget Bergeverfepenbes Ephefusflehen Bum himmel binan."

Man ließ es an Richts fehlen. Das beste Fleisch, bie nahrhafteften Früchte — Alles gab es in nur ju großem Ueberfluß. Der Lärm, ber über das sogenante Seboby entstand, ift pure Berleumbung, wenn man Andere als ein Paar bubische Lieseranten bafür verantwortlich machen will. Die Rleiber, die ben Treimonatssoldaten gereicht wurden, haben sie noch Jahre lang nach beenbigtem Feldzug getragen.

Und wie haben fich biefe Leute gefchlagen? Bortrefflich, wo fie einige Erfabrung vom Rriegswesen hatten, - b. h. wo fie aus Deutschen bestanben. Die Unterwerfung von Missouri, Angesichts ber entgegenstehenden Uebermacht, war eine Helbenthat, wogegen die schleppende Einnahme von Tennesse in Nichts versinkt. Im Often konnte aber dieses wassenlichten Wolfenterse Etement zu keiner Gektung kommen, und sahen sich wohlmeinenden Bolontairs genötight, nach Ofszieren unter die Selben zu greisen, die in Friedenszeiten Soldat gespielt hatten. Run ist es ein allbefannter Sag, daß wie nur die tüchtigsten Wenschen im Kriege Auszeichnung erwerben, so nur die seichtesten Köpfe im Frieden Parade machen. Damit war das Urtheil des nörblichen Heres östlich von den Alleghanies gesprochen. Die Herren, die es vortressich verstanden hatten, Epauletten zu ergattern, mußten sich sagen, daß sie vom Schlachtselb und vom Feldzug keinen Begriff hatten. Die Spaulettenlosen sübsten ihnen das nach. Rach stüllschweigendem Einverständnis hütete man sich vor dem Verlamage.

Da legten fich bie norblichen Ariftofraten ine Mittel - bie Gelbmacher, wenn man fie mit einem Gefammtnamen bezeichnen foll. Das Gelbmachen ift ber Arebeschaben bes Rorbens, wie bie Sflaverei ber bes Gubens. Die Gelbpartei war als felbftftanbige Dragnifation mit ben Bbigs untergegangen, ibre Anführer maren Demofraten geworben, bie Maffe mußte fich aber nothgebrungen ben Republitanern anschliegen, um bod auf irgend eine Beife gegen bie aller nörblichen Induftrie mit Berberben brobenben Politit ber Pflanger Opposition ju machen. Schon bie Aufregung bee Lincoln'fchen Babltampfe mar ben Brogen ein Greuel gemefen, boch mehr murbe es ber Aufschwung bes Bolls beim Ausbruch bes Rrieges. Gleichwohl batten fie fcon bei ber Aemtervertheilung bie Bertreter ber geistigen Bewegung zu perbrangen gewußt, und balb gelang es auch bas neugebilbete Beer, - im Dften gunachft, - fich botmäßig ju machen. Buvorberft wurde bie weitere Annahme von Freiwilligen verweigert, ale fich noch taum bie verlangten 75.000 gestellt hatten - eine Thatfache bie beute fcon fast unglaublich flingt. Den altereichwachen Obergeneral befam man in bie Gewalt, bie frautjunterlichen Beftpointer brachten bas Spotteln über bie eigene Rriegemacht - woju ja allerbinge objettive Berechtigung vorlag - und bas Prophezeiben unüberfteiglicher Sinberniffe in bie Dobe - und fobalb alle Moral rechtgrunblich abhanden getommen mar, murbe Bull Run geliefert; ein glangenber Gieg, nicht ber Rebellenarmee, fonbern ber nörblichen Corruptioniften.

Der Erfolg wurde mit Geschied ausgebeutet. Solbaten mußte man schaffen — bie 75,000 Mann waren außer Dienst — bas heimweh hatte sich ihrer im ungewohnten Lager bemächtigt — und fie gerabe waren es, von benen ein Ellen zu ben Wassen hätte erwartet werben sollen. Wir melfen Bounties bieten, schrieen bie Gelbmäller. Niemmb wibersprach: bei ber brangenden Gesahr scheute sich Irber vor der Berantwortung, von irgend einem Borschlag abzurathen. Somit wurde ohne Wiberrede ber größte Fehler bieses Krieges begangen.

Wie febr bie zweite Berbung von ber Ersten abstach, weiß sich Jeber zu erinnern. Diefes Menfchenbereben, Menschenbetauben, Menschenfangen, Menschausen und Menschensteiten — benn bie verschiebenen Werbebureau's beraubten sich buchftablich gegenseitig ihrer Opfer, — fonnten biejenigen nicht treiben,

bie por brei Monaten jum erften Mal Golbaten geworben waren. Das Stoden aller fonftigen Befchafte gwang allerbings auch jest noch Taufenbe ber beften Leute Dienft au nehmen; bie Tenbeng aber ging entichieben babin bie leichte Magre aus bem Bolf in bie Colbateniade ju fleden; und auch bie Beffen, bie nicht gang gurudtraten, wurden von bem Beift ber Corruption angefrantelt, ber von nun an bas Gange befeelte. Dit bem machfenten Bebarf an Mannichaft flicgen bie Bountice und flicg bie Beubtheit ber Ceelenverfaufer, und bamit intenfifizirte fich ber Unfug von Tag ju Tag. In biefem Augenblid befinden fich in New-Port, Bebufe Refrutirung, eine bebeutenbe Angabl Regimentefommanbeure. von benen jeber mehrere Gubaltern-Offiziere, und jeber ber Letteren wieber meh. rere Unteroffiziere bei fich bat. Die vereinten Rrafte biefer Braven reichen einzig bin ju marten bis ein Runner anzeigt, "Ich verlauf' Dir ben Rerl fur gebn Dollare, - bab' ihrer ein Dutend befoffen in einem Reller." Rein einziger Dienftluftiger tann ju ben eigentlichen Berbeoffizieren burchbringen, er wirb unfehlbar von ben inbuftriellen Bountpbrofers meagefdnappt.

Bei ber ersten Anwendung bieses Spstems gelang es in brei Monaten an 800,000 Bountvempfänger zusammenzubringen; und die dermaßen zusammengetaufte Linie hat manch blutiges Tressen ruhmvoll bestanden. Wenn sich aber ber fünstige Geschichschreiber die Frage stellen wird: "Wie hat sich diese Armee im Ganzen gehalten?" so wird er gestehen müssen, daß das Gerede der Sübländer wher "Söldlinge" ber Grundlage durchaus nicht entbehrt. In keinem Kriege baben sich soviel Offiziere blamirt; in keinem hat ein so großer Theil ber Armee sich als offentundige Deserteure im Lande herum getrieben; in keinem ist Subatenpsiicht und Soldatenehre in solchem Maaße mit Füßen getreten worden.

Bulest murbe bas Defertiren und Diebereintreten gum Gewerbe, und gab jur Bereicherung ber Lanbeefprache Beranlaffung. Gine Bounty gieben, und bann besertiren, nannte man "to jump a bounty"; und bie bounty jumpers hielten fich in unausgesetter Thatigteit. Es blieb am Ente teine Abhilfe als bie blutige Strenge, bie nur von wirflich freiwilligem heerbienft ju trennen ift. Die fogenannten Refrutirungebureaux thaten nichte mehr ale Deferteure einfangen, bie nicht felten, wie Galcerenftraflinge aneinanbergefettet, burch bie Strafen getrieben murben. Die Sinrichtung von funf biefer Berbrecher in ber Potomac-Armee bat einen intereffanten Pragebengfall in Bezug auf bie confeffionellen Berhaltniffe in Amerita berbeigeführt. Gie maren jubifchen, fatholifchen und protestantischen Glaubens, und burften fammtlich in Begleitung ihrer geiftlichen Troftfprecher gur Richtftatte manbern. Gin Streit um ten Bortritt war unvermeiblich, - obgleich ber protestantifche Geiftliche fofort vor feinen beiben Rebenbuhlern gurudtrat. Der Rabbiner machte geltenb, bag feine Religion bie altefte, ber romifche Priefter, bag feine Rirche bie befte und alleinseligmachenbe fei. Die Enticheibung tam einem Nantee-General gu, ber fcwerlich aus Beines "Disputation" Belehrung geschopft bat, benn er entschied ju Gunften bes Jeraeliten. Sollte nun bie Frage, ob ein Land ale driftlich gelten fann, in bem ein

Jubenbeferteur vor einem Katholitenbeferteur erfcoffen wirb, von ber europaticen Theologie unbeleuchtet bleiben ?

Much ale bie Ungulanglichkeit biefer flaglichen Ginrichtung bem Blobeften flar murbe, und man fich enblich gur Confcription entichloß, murbe ein Stud bes alten Colauche in ben Bebalter bes neuen Beine genabt, unb fo gerabe bie Erplofion berbeigeführt, bie ju umgeben man fich fo angftlich bemubt batte. Es follte nun jeber Baffenfabige jum Dienft gezwungen werben. - außer wer fich mit Gingablung von \$300 lostaufen wollte. Der Sallo, ber über biefe Beftim mung losging, ift von ben Deiften, auch berer, bie ibn mit verführt baben, auf's Grobfte migverftanben worben. Darüber, bag biefe Bortebrung bem Reichen Eremption gemabrte, batte mas beb nicht zu argern, benn biefe Eremption batte immer bestanben, fie mar bie fingige Grundlage bes gangen Bounty - Befens, indem alle Bounties entwebet bireft burch freiwillige Beitrage ber Bemittelten ober inbireft burch Besteuerung bes Gigenthums aufgetrieben murben. Rein, nur barüber bağ ber "Reiche" fo billig lostam, - bağ ibm mit \$300 biretter Beifteuer und feinem Antheil an ber Befteuerung gur Auftreibung ber \$100 Bounty, welch' letterer Belaftung er fo wie fo nicht entgeben tonnte - ber Stellvertreter gesichert murbe, fur ben ibm fonft ber Matler vielleicht mehrere Taufenbe abgejagt, und ber Bounty-Jumper wenigstens ein fettes Gummchen eingeftrichen batte - bas emporte benjenigen Theil ber Bevolkerung, ber baruber in Aufruhr gerieth, und ber fich auch juvor ber Sauptfache nach nur als Mafler ober ale Bounty-Jumper am Rrieg betheiligt batte. Liest man bie Ausbruche fittlicher Entruftung ber lovalen Dreffe über bie Scheuflichfeiten ber Rem-Morter Rioters "auf Anstiften ber Rebellen", fo lauft man Gefahr, Die Anstifterei, Die burd bie Bounty-Politif ber Lopaliften entftanb, und bie bobenlofe Entfittlidung, in ber folde Greuel erft möglich murben, bervorrief, gang ju überfeben.

Noch in einer anberen Beziehung ruht die Schuld an der illoyalen Bewegung, die in ben New-Yorker Schanbscenen gipfelte, nicht an den Rebellen ober den Copperheads, sondern an der Regierung und dem Congreß in Wafhington. Es waren die irischen Bei ber, die das Bolt auf den Höhepunkt der Raseret trieben, und als wahre Furien den ärgsten Greueln die Höllenweibe gaben. Dies Benehmen steht in auffallendem Gegensatz zur Aufführung der Soldatenweiber im Dreimonatsseldzug. Hatte sich damals ein zürtlicher Gatte vom Heimweh übertölpelt, bei nächtlicher Weile nach hause geschlichen, so schlaus ihm die treue Spehälfte die Thure ins Gesicht, und rief selbst die erdogken Nachdarn herbei, welche ihm das Städtschen so beis machten, daß er nichts Eiligeres zu thun hatte, als sich in die schüpkenden Arme der sanstmuthigeren Wassengefährten zurüczusstücken. Woher schreibt sich bieser auffallende Unterschied? Aus dem angebortenen oder angeblichten Wantelmuth des Geschlechte ? Mit Nichten.

Es tam baber, bag man zwifchen April 1861 und Juli 1863 biefen Leuten auf bas Schmählichte, Unverzeihlichfte, bas Wort gebrochen batte. Wie ber bublichfte Fabritenfpekulant mit feinen Arbeitern und ihren Familien nicht umgeht — benn ber zahlt ihnen boch immer bis auf ben vorletten Samstag

14

ben Bochenlohn, so war bie Regierung ber Union mit ihren armen Solbaten und ihren hulflosen Frauen und Kindern verfahren, — und so verfährt sie in der Sauptsache noch bis auf ben heutigen Tag. Als eine Zeit lang der Krieg die Finangen zerrättet hatte, da richtete sich der gause Ernst ber allgemeinen Aufmerklamkeit auf die Biederherstellung des öffentlichen Kredits, und erledigte sich dieser Aufgade in kurger Frift, — aber mit dem Brode, das man den Soldaten kindern vor dem Munde wegnahm.

Man that ber Entwerthung ber Greenbads theilweise baburch Einhalt, baß man ihre Emission nach Kraften verzögerte; und man verzögerte sie baburch, baß man bie Solbaten auf ihren Solb warten ließ. Der Schat litt an ben vielen Zahlungen, mit bener man bie Lieferanten und Contrattors bereichern mußte. Um bas wieber einzubringen, erhob man und erhebt man noch die chitanössenen Schwierigsteiten gegen die Auszahlung ber versprochenen Bounties und zugesagten Pensionen, um Biele gegen alles Recht ganz abzuschlagen, unb bei Allem auf Kosten ber Solbaten und ihrer Angebrigen Zeit zu gewinnen.

Diesen Schmußsted unserer Geschichte aufzubeden ist eine Arbeit, um bie uns unsere Leser Dant wissen werben, so wenig Erquidung sie gewähren kann. In jedem Freundestreis, wo nicht in jeder Familie, namentlich der beutschen Ameritaner, geht sie den Sinen oder den Anderen personlich an; — nur durch die Presse kann diese Unmasse von Privatbeschwerden zur Würde einer großen Gesammtangelegenheit erhoben werden. Und wenn es der deutschen Presse vordehalten war, den Reigen zu eröffnen, so ist das sa bei den Resormen in Amerita nichts Settenes.

Rach englischem Borbilbe ift bas "Bablungs-Departement" in ber ameritanifchen Armee von jebem anbern Departement, und von ber gangen übrigen Organifation vollftanbig getrennt und ausgeschieben. In Bafbington fitt ber General. Bablmeifter, und läßt fich vom Generalabjutanten bie Regimenteliften behanbigen, nach benen-mit Bugiebung ber letten Berichte ber Bablmeifter-er bie jebesmaligen "Pay-Rolls" anfertigt. Ginen möglichft großen Saufen folder Regimentsmufterungen, und einen entfprechenben Saufen Greenbade giebt er einem Paymafter, und läßt ihn bamit in's Felb gieben. Der Arbeitserfparnig halber gefchieht bies möglichft felten. Die Dienftorbnung bestimmt, bag es, "außer in ungewöhnlichen Fällen," nicht feltener ale von zwei Monaten gu zwei Monaten gefchebe. "Ungewöhnliche Falle" find aber im Rriege haufig, jumal in einem Rriege, ber bie Raffe arg mitnimmt. In ber Praxis gefchiebt es zuweilen in zwölf Monaten nicht einmal; bie homeguarbs von Miffouri, bie nur mit birefter Uebertretung ibres Berbefontratte überhaupt in's Felb geführt murben, haben zwei Sabre warten muffen und warten noch immer. Ift ber Paymafter beim Regiment angefommen, fo zieht er nochmals Erfunbigungen ein, ob nicht auf feinen Liften irgenb einem Golbaten ju viel gut gefchrieben fei. Ift zu wenig gut gefchrieben, fo tann bas erft bei ber nachftfolgenben Bahlung ausgeglichen werben, für biesmal ift gur Abanberung feine Autorifation ba. - Rach beenbigter Revision ber Pay

Rolls quittirt jeber Solbat eigenhändig den Betrag, der ihm zukommt. Das geschieht immer vor der wirklichen Auszahlung, und in der Praxis immer, ohne den Bescheiligten auseinanderzusehen, welcher Betrag ihm gutgeschrieben sei, und wie es damit zusammenhänge. Findet sich nun bei der wirklichen Auszahlung der Eine oder der Andere in seinen vielleicht durchaus gerechtsertigten Erwartungen getäuscht, so wird ihm katt aller Erklärung, seine Quittung entgegen gehalten und stellt er sich ungedärdig, so kommter in's Wachthaus. Aus der Unerlässlichseit der eigenhändigen Quittung folgt auch, daß jeder, der bei der Ankunst des Jahlmeisters aus irgend welcher Ursache nicht anwesend ist, ohne Gnade auslaufen muß; und hat er beim zweiten und britten Zahlungstag das nämliche Mißgeschick, so ist sür ihn keine Kettung. In der Praxis hilft man sich wohl auch durch Borschieden des Einen für den Anderen—ein summer Betrug, der dem der eißel abkäuft,

In biesem Spstem sind fich ber Solbat und ber Zahlmeister gegenseitig nichts als Biffern — sie tennen sich weber von Ramen noch von Angescht- bie Unterschrift und das Gelb sind bie einzigen Berührungspunkte. Es kann also unter teinen Umftanben von Berücksigung spezieller Umstände, von vernünstigen Borstellungen, von Mitseih, von Nebernahme einer personlichen Berantwortlichteit, von personlichem Bertrauen bie Rebe sein. Die amtlichen Berichte sind ber Ansang und das Ende; wenn burch diese Unrecht geschieht, dann ist keine Dienstiteit gesen biese nicht ausdrücklich seinen pohn zusagen, bem bringt teine Dienstreue, keine Hebenthat einen Pfennig in die Tasche. Wenn biese Register von preußischen Beamten gesührt würden, so möchte es noch hingehen, so aber sind sie das Bert amerikanischer Bolontairs. Darf es wundern, wenn bei dieser Einrichtung nicht nur die ganze Armee um die Berzugszinsen ihrer Löhnung betrogen, sondern die Sälste an der Hauptsumme verfürzt wird? Und gegen eine solche Undell giebt es absolut tein Rechtsmittel. Wer nicht eine spezielle Congresalte erwirken kann, muß sich in sein Schiessleiten.

Roch schlimmer wird die Sache, wenn ein Soldat wegen Krantheit, Berwundung ober anderer Ursachen vor dem Ablauf der ausbedungenen Dienstzeit austreten muß. Da er in diesem Fall unmöglich die zum nächten Jahlag deim Regiment bleiben kann, so hat ihm sein Compagnie-Thef doppelte sogenannte "endsiltige Aufstellungen"—"sinal statements"—zu behändigen, det deren Absgade, mit Borzeigen seines Abschiedes, er von irgend einem Paymaster sein Geld beziehen soll. Diese Aufstellungen scheinen in jedem Fall unrichtig gemacht zu werden, obgleich nicht abzuschen ist, wie die damit beauftragten Offiziere dei der Berkürzung der Beiheiligten etwas für sich suchen. Gewöhnlich sie der Ausfertigung gar nicht zugegen, sondern in einem entlegenen Spital, oder gar auf Ursaud zu Haule. Ift er dennoch an Ort und Stelle, und macht er seine Einwendungen, so wird ihm bedeutet, die zur nächsen Abrechnung des Duartermastere lasse sich nichts machen, er müsse also auf eigene Berköhigung noch vierzehn Tage beim Regiment bleiben, wenn er nicht vorziehe, die Sache

14\*

mit bem Paymafter felbft ju berichtigen, ber ja tein Intereffe babei babe, ibm fein Recht ju verweigern. Um nur bavon ju fommen, nimmt ber Golbat feine Dapiere, wie fie finb, und fucht ben nachften beften Paymafter auf. Der Paymafter fann fich unmöglich auf Abanberung ber Papiere einlaffen; auch überhaupt anbers, als gegen vollftanbige Quittung, feinen Beller auszahlen. Gelb bat ber Solbat feinen Pfennig-in ber fremben Ctabt ift er-und verfaumt er ben nachften Bagengug, fo ift er wieber um ein Paar Thaler armer. Er lagt fic bas Unrecht gefallen, ftellt feine Duittung aus, und gebt mit bitterm Sag gegen bie Bereinigten Staaten nach Saufe.

Richt Jeber bat bas Glud, auch nur Das thun ju tonnen. Friebrich Schmitt (ich halte naturlich ben mabren Ramen gurud, um bie mahren Thatfachen befto unbefangener ergablen ju tonnen) war Unführer ber Mufitbanbe eines Regimente, und befam gleichzeitig mit allen übrigen Regimente-Mufifern burch eine Erfparniß halber getroffene Berfügung bes Rriegeminifteriums, feine Entlaffung. Am 9. Januar 1863 ichrieb er an ben Paymafter in Bafbington um Ausgab-Mm 12. Ranuar erbielt er ben Befdeib, baß lung feines Lohnungs-Rudftanbes. beigefügte boppelte Quittung bor allen Dingen unterfdrieben und eingeschicht Das gefcah am 13. Januar. Mm 19. fam bie Weifung, baß biefe Forberung burch ben "orbentlichen Bahlmeifter" in Ptttsburg ju beziehen In Pitteburg befand fich fein orbentlicher, unt, foweit gu ermitteln mar, auch tein unorbentlicher Babimeifter. Am 21. ging bie Forberung nach harrisburg ab. Der Babimeifter in harrieburg bebauerte febr, nicht bezahlen gu tonnen, weil er nicht miffe, was bie Lohnung ober Gage bes Anführere einer Muftbanbe betrage. Am 29. Januar erreichte biefe Melbung ben Applifanten. Am 4. Februar ging bie Rechnung jum zweitenmal an ben General-Bahlmeifter in Bafbington. Es erfolgte gar feine Antwort. Um 15. Rebruar wurbe fdriftlich um Antwort gebeten, - ohne jeben Erfolg. Am 6. Mary wurbe-gegen baar bezahlte angemeffene Entichabigung-bie Bulfe eines Burgers von Bafbington in Anspruch genommen, beffen freundlichen Bemubungen es gelang, am 14. Mars ben Beicheib zu ermirten, es fonne nicht bezahlt werben, weil bas eine ber "final statements" angebe, ber Applifant habe feine Löhnung bereite bis jum 30. April 1862 erhalten, mabrent bas Unbere befage, bag er fie blog bis jum 28. Rebruar befommen babe.

Es murbe nun am 21. Marg an bas Regiment gefdrieben, mit ber Bitte um neue, gleichmäßige und mabrbeitegetreue "final statements." Um 18. April tam bie verbefferte Auflage ber "final statements', an und manberte unverzüglich nach Bafbington. Am 23. lief bas Reffript ein: "Diefer Ausweis ift nicht in Ordnung: bie "final statements" find obne Datum, in ben "final statements" heißt ber Applifant "leader of the band," im Abschieb "band musician." Am 25. April murbe wieber an bas Regiment gefdrieben, mit ber Bitte, bie "final statements" mit einem Datum ju berfeben, und, um jeben Wiberfpruch abgufoneiben, neue auszufertigen, in benen Schmitt als ein bloger "band musician" figurire. Diefe Papiere liegen blog bis jum 28. Mai auf fich warten, und gingen sobann eiligst nach Washington weiter. Am 4. Junt tehrten sie zurück mit ber Beisung: "Der Abschied hat ben Datum bes 9. Juni 1862, und die "final statements" besagen, er habe Löhnung zu sorbern bis zum 11. Mai 1863; also verweigert."—Der unglückselige Abjutant ober sein Schreiber hatte nämlich bem final statement benjenigen Datum gegeben, an bem er zusällig die verspäteten Eremplare aussertigte, und bas gebruckte Kormular bieser Schriftstüfe lautet, ber Solbat habe "bis auf bie sen Tag," seine Löhnung zu sorbern!

Am 18. Juni tam bie fernere Orbre, bag vom Regiments-Commanbo aus bescheinigt werben muffe, bag Schmitt als "leader of the band"" eingemuftert

und ausgemuftert worben fei.

Um 23. fdrieb Comitt nochmals an's Regiment, und bat fich neue "statements" und einen neuen Abicbieb aus, welche alle mabrbeitsgetreu fein und übereinstimmen follten. Diefer Brief blieb unbeantwortet. Am 29. Juli las Schmitt jufällig in ber Zeitung, bag fein ebemaliger Dberft im Invaliben-Corps aufgenommen fei und in Rentudo ftebe, und fdrieb an ibn. Um 16. August antwortete ber Dberft, bag er feinen ber fruberen Briefe erhalten babe, auch überhaupt nichte um bie Cache wiffe. Um 17. August tam bie Antwort, mit ben erbetenen neuen "final statements" und Abichieb. Das Regiment, bieß es, fei beftanbig auf bem Marich gemefen, wesbalb bie Cache nicht eber babe beforat werben tonnen. Bum guten Glud unterwarf Comitt bie Dofumente fogleich einer genauen Prufung und fant, bag fie wieberum falfch feien, inbem fie bie lette Bablung auf ben 28. Februar ftatt auf ben 30. April festen! Gie murben alfo am 20. nochmals an's Regiment gefchidt. Echon am 25. waren bie en b. giltigen "final statements" ba, mit einem höflichen Brief, ber bie vorgetommenen Unrichtigfeiten ber Berftorung bes Regimentearchive gufdrieb, und manberten, in Begleitung bes gewünschten Scheine über bie Ein- und Ausmufterung, am 29. nach Bafbington. Mit umgebenber Poft fehrten fie gurud, inbem-"einige Blante unausgefüllt feien." Am 22. September war auch biefer Ginmanb befeitigt, und bie verbangnigvollen Dotumente noch einmal auf ber Reife Mm 31. Oftober fam bie Melbung, bag, weil bie nach ber Sauptstabt. Sache foon fo alt fei, ber General-Babimeifter fie an bas Schatamt verwiesen babe, um bafelbit in ber Reibenfolge ber übrigen veralteten Forberungen liquibirt au merben.

Im Schapamt liegt bie Sache, meines Biffens, noch. Schmitt's Eifer bat feit jener Periode bedeutend nachgelaffen. Er sieht mahrscheinlich bas Schidsal bes Ferdinand Muller vor sich, beffen Forderung auch an das Schapamt geschieft wurde, und ber feinen andern Bescheid erhielt, als baß sie erft nach Eingang ber Mufter und Pay-Rolle liquidirt werben tonne, welche Rollen aber immer erft

nach bem Tobe bes Golbaten einlaufen!

Die Löhnung eines Berabichiebeten wird also erft nach feinem Ableben ausbezahlt; um feine Bounty wird er vollftändig geprellt. Gegen bas Berfprechen blefer Bounty hat er bas Leben jum Beften ber Bereinigten Staaten in bie Schanze geschlagen. Das Bein ober ber Arm ift verloren, ober boch bie Gefund-

Districtly Google

beit babin. Er forbert feinen Blutlobn-bie bunbert Dollars. Mit frecher Stirn wird ihm bas Wefetbuch aufgefdlagen und barin ftebt, bag bie Bounty Jebem bezahlt wirb, ber gwei Sahre gebient bat. Er bat nicht zwei Sahre gebient. Alfo befommt er feine Bounty. "Aber," meint er, "bie Bereinigten Staaten haben mich gegen meinen Billen ale untuchtig verabschiebet, nachbem fie mich erft felbft um meine Befundheit gebracht haben."-"Du fannft recht haben, lautet bie einzige Antwort, "und ber Congreß follte bir belfen, aber ohne Congregaft fann ber Schapmeifter bir tein Gelb geben."-Der Golbat begreift, bag nicht ber Schapmeifter, fonbern ber Congreß ibn betrogen bat, aber betrogen ift und bleibt er.

Recht, ale mare es barauf abgefeben, bie Leute in ihrem Unglud noch gu neden, bat ber Congreß nachträglich jur Bebung bes Uebels einen Anlauf genommen, aber auf eine Beife, bie es wo möglich noch verfchlimmert. Er verfügte nämlich im Marg 1863, bag bie Bounty auch an Golche bezahlt werben folle, bie bor Ablauf von zwei Jahren ihrer Dienftbarfeit, wegen im Gefecht erhaltener Bunben, ehrenvoll verabicbiebet worben feien. Barum berjenige, ber burd Rrantbeit unfabig gur Arbeit gemacht murbe, nicht baffelbe Recht auf ebrliche Behandlung bat, ale ber Bermunbete, ift eine Frage, auf bie fich nur bie eine Antwort gefunden bat, bag ber Congreg befürchte, es murben gar gu Biele (unter Sintergebung ober Mitfdulb ber Regimentearzte) Rrantheiten fimuliren, um bie Bounty ju befommen. Alfo, um nicht von Ginigen betrogen ju werben, betrügt ber Congreg Alle.

Sind nun bie Bermunbeten ausbrudlich in bem Gefet benannt, fo folgt baraus noch bei Beitem nicht, bag fie ju ihrem Gelbe tommen. Denn wenn fie, barauf fußend, ihre Forberung eingeben, fo werben fie befdieben, bag ber Congres amar ihnen bie Bablung gugefagt, aber teine Berfügung getroffen habe, bie bem Schapmeifter bie Befugniß gabe, irgend welches Gelb ber Regierung anzugreifen, um bie Bahlung ju machen. Auch biefe Feinheit ift ftaaterechtlich begrunbet, benn bas ift ja ein Grunbfat unferer Berfaffung, bag bie Regierung, auch wenn fie Millionen foulbig ift, bie öffentlichen Gelber nicht ohne ausbrudliche Bermilligung (Appropriation) ber Gefengebung angreifen barf. Die großen Schulbner bes Staates leiben barunter nicht, benn an fie wird immer gebacht, wenn Gelb verwilligt wirb. Rur bie Golbaten fuhlen bie Strenge bes Gefetes,-weil fie eben nichte find ale Golbaten.

Es liegt jest eine Congregatte vor, bie ben Penfion-Commiffioner (wegen Ueberburbung bes eigentlichen Schapamts) beauftragt, biefe Forberungen gu prufen und ju begutachten. Sie enthält jeboch ebenfalls teine Gelbverwilligunge-Rlaufel. Bahricheinlich wirb man in biefem ober in fonft einem Umftanb nach Bertagung bes Congreffes Grund finben, auch jest bie Auszahlung nicht gu machen.

Eine noch tieffinnigere Umgebung ber Bountpablung ift aus ber Befdrantung auf bie zweijährige Dienstzeit bergeleitet worben. Eine Anzahl Regimenter find bloß auf zwei Sahre eingemuftert und nach Ablauf biefes Termins entlaffen worben. Babrend ihrer Dienstgeit hatten fie fich refrutirt, bie Refruten maren

zwar auch auf zwei Jahre eingeschworen, als aber bie Regimenter zu existiren aushörten, waren auch sie keine Solbaten mehr. Nun wurde ihnen ebenfalls bie Bounty vorentbalten, weil sie nicht zwei Jahre gebient hatten!

Die lettere Auffassung ging sogar über ben Horizont ber Regierung, und ber General-Staatsanwalt entschied, baß in biesen Fällen die Zahlung bennoch stattzussinden habe. Allein der Scharssinn der Patrioten im Schagamt war so leicht nicht zu bandigen. Sie entbeckten nun, daß die Meisten der durch die lette Entschiedung Betroffenen zu früh in den Dienst getreten seien, um an der Bounty Theil zu nehmen. Denn diese sei durch die Congresalte nur "Bolunteere" und Solbaten der siehenden Armee gewährt. Die in Frage Stehenden seien aber weder das Eine noch das Andere, benn die erste Proklamation des Präsibenten, auf die hin sie sich gestellt hatten, sei nicht an "Bolunteere," sondern an "Miliz" gerichtt gewesen. Sie seien bloße Miliz-Solbaten, und den Miliz-Solbaten gewähre die Congresatte feine Bounty.

Auf biefen Einfall tam man leiber erft, nachbem bie betroffenen Regimenter bereits ausgemustert und, in ber Masse, mit Bounty bezahlt waren. Es handelte sich mur noch um bie Ausnahmefalle Derer, die bei ber Ausmusterung ihrer Regimenter wegen Krantheit ober anberer Ursache nicht zugegen getwesen, ober als nicht völlig Zweisahrige beanstandet worden waren. Immerhin darf man annehmen, daß auf biese ehrenvolle Weise der Musterrepublik an \$5000 ersbart wurden.

— Außer bes Lohnes und ber Bounty sagte ber Congreß jedem im Rriegsbienfte verungludten Solvaten eine Pension ju, welche bei völliger Arbeitelossfeit \$8.00 für ben Monat betragen, bei leichteren Schaben um die Hälfte ober einen andern Bruchtheil reducirt werden soll. Der Commissioner of Pensions soll ben nöthigen Schein ausstellen, und über die erforberliche Beweisführung vernünstige und gesemäßige Bestimmungen treffen.

Un Bestimmungen bat es biefer Berr nicht feblen laffen. Db fie gefebmäßig und vernünftig fint, barüber bat noch fein Gericht gefprochen. Buvorberft verlangt er, bag jeber Invalibe bas Beugniß feines Regimente- ober Sofpitalarztes über bie Art und Tragweite feiner Berletungen beibringe. Dagegen ift einzuwenben, bağ eine andere Berordnung bas Beibringen biefes Beugniffes unmöglich macht, indem fie ben Mergten ausbrudlich unterfagt, bem Invaliben Ginficht in bas Beugniß ju geben, gefchweige benn es ihm ju behanbigen. Auch bas murbe etwas für fich haben, wenn bei Bernachläffigung biefer Pflicht bes Arztes bie Strafe auf biefen ftatt auf ben Golbaten fiele. Go aber gefchieht in ber Regel bie Einsenbung bes Beugniffes nicht gur Beit, wo es ber Regel nach gefchehen follte, b. h. beim Abgang bes Invaliben, fonbern erft gegen bie auf Eingabe bes Lettern bom Penfionsamte erfolgte Aufforberung. Bis babin bat aber ber Argt ben Fall vergeffen, und fcbreibt in fein Beugniß, was ihm gerabe in ben Ginn tommt. Lagt fich nun gwifchen biefem Beugnig und ber Ausfage bes-in manden Fallen ungefdulten und jebenfalls in ber Seiltunde bis auf's Meugerfte unmiffenben-Solbaten eine Differeng entbeden, fo hat naturlich nicht ber Argt ungenau berichtet, fonbern ber Applitant gelogen.

Das Zweite, mas verlangt wirb, ift bas Zeugnig eines Argtes am Bobnort bes Applitanten, ber ju biejem 3mede ben Rranten unterfuchen muß, und auch fein Beugniß ungefeben nach Bafbington gu fchiden bat.

Außerbem muß ein Beugniß bes Diffigiere beigebracht werben, unter bem ber Golbat gebient bat. Benigstene ein Fall liegt vor, in bem ber Golbat um feine Pension getommen ift, weil ber Diffgier behauptet, ben "Regulatione" nach fein foldes Reugnig bergeben gu burfen, mabrent bas Benfione-Bureau barauf fcwort, ohne baffelbe feine Penfion geben gu fonnen. Ift ber Offigier tobt, ober außer Dienft und verschollen, ober bem Colbaten feinb, ober nachläffig, ober ber ju befcheinigenben Thatfachen gang untunbig, ober im Schreiben fo unbeholfen, bağ er bie Sache von Monat ju Monat verfchiebt,-fo leibet ber Solbat, und bie Bereinigten Staaten gewinnen bie Binfen. Schreibfaul ift felbitrebend jeber Offigier im Relbe,-wenn er nicht Liebesbriefe verfertigt. Benn man bie gange Befcheinigung ausschreibt, fo find bie Meiften fo gefällig ben Ramen brunter ju fegen. Rur bie febr Gemiffenhaften machen bann noch ben Einmanb, baf fie fich ber Sache gar nicht mehr erinnern.

Rach biefen Borbereitungen foll ber Applitant feine befchworene Ausfage machen, und biefelbe, mit ber Beeibigung zweier Ibentitatezeugen, einsenben. Sat er bas gethan, fo bort er nach brei Monaten-fo lange bauert gewöhnlich ber Turnus-bag er irriger Beife feinen Gib vor einem Friebenerichter abgelegt habe, und baber bie Prozebur noch einmal vor einem bobern Civilgericht burchmachen muffe. Er tritt alfo vor bas Civilgericht - bie Richter verweigern ihm ftanbhaft jebes Gebor. Dit folden Lappalien fann fich ein orbentlicher Richter unmöglich befaffen.

Dergestalt von Reuem gwifden gwei Stuble gefest, verfallt ber Invalibe wohl auf ben Ausweg, vom Gerichtsichreiber unter bem Gerichtefiegel eine Befcheinigung zu ermirten, bag bas Gericht bie Gibe abgenommen babe. Das ift bas

Ergebniß ber ftrengen Sittengucht bes Penfions-Bureaus.

Benn bie nachfte Beigerung erfolgt, fo ift es gewöhnlich aus bem Grunbe, bağ bie Befcheinigung nicht bie Unterfdrift bes offiziellen Gerichts-Protonotars felbft, sondern nur die eines feiner angestellten Schreiber führe. Berfügt fich ber geliebte Baterlanbevertheibiger wieber auf bie Amteftube, fo erfahrt er, bag ber Berr Protonotar auf ber Jagb fei. Er fomme beute nicht wieber. Er tomme morgen fdwerlich auf's Bureau. Er fomme überhaupt nicht auf's Bureau. Bas man benn eigentlich wolle ? Die Berren in Bafbington feien Efel. Man moge übermorgen wiebertommen ac. ac.

In ben Stabten find biefe Bureaus febr überlaufen, und auf bem Lanbe wohnt Mancher eine Tagereise von einem Berichteorte entfernt. Alles Beranlaffungen, die Eingabe um bie Penfion ju verzögern - und alfo ben Bereinigten

Staaten Binfen ju erfparen.

Befteht bie erlittene Berlepung eben in einem Bruchschaben ober einer Bergfrantheit, fo tommen noch Aufforberungen, weitere Beugniffe über frubere gute Gefundheit einzubringen-wobei vorausgefest wirb, bag ber Colbat Jahre lang



im Ort des Diensteintritts gewohnt und sich baselbst mit Bettern, Basen und Familienarzt versehen habe. Wer das unterlassen hat, ber hat sich jest die bosen Kolgen seines Leichtstung selbst zuzuschreiben.

Wird die Pension übersaupt gemahrt, so geschieht bas in der Regel in breiviertel Jahren nach Ginreichung bes Gesuchs. Durch die sehr bebeutende Jahl ber Pensionen summirt sich einerseits der Gewinn an Jinsen, andrerseits die Unpopularität des Ariegsdienstes. Die Pension ist halbjährlich in der Hauptfladt des Staates zu beziehen. Die zur jedesmaligen Erhebung nöthigen Reisetosten werden nicht verautet.

So ergeht es bem Solbaten felbft. Stirbt er im Dienst, so geht sein rudftändiger Lohn und seine Bounty auf seine Angehörigen über. Sie haben beim
Schahmt ihre Eingabe zu machen, mit Ihentitätenachweis, Trauschein, u. f. w.
Auf die Einreichung ersolgt gewöhnlich die Antwort, bag die Prüfung erst nach
einlauf ber Musterrolle und Jahlungerolle, welche erst nach bem Tob des Berstorbenen verfertigt und Wonate barauf eingesenbet werben, vorgenommen werben
tönne. In der That dauert es wenigstens fünf Biertel Jahre, bevor ein solches
Geschäft zum Austrag fommt. Die Prüfung der verschiedenen Eingaben wird
nach der Reibenfolge der Tobestage der Verstorbenen besorgt. Als McCsellan
noch dafür forgte, daß die Arbeit nicht ausging, sollen einmal an 200,000 solcher
Borberungen unerledigt vorgesegen sein! Zeht ist man an der Frederickburger
Schlacht – ben 13. Dezember 1862 — angesommen, und wird babei voraussichtlich lange steben bletben.

Biberwärtigfeiten entflehen, wenn Gläubiger Anfpruche auf ben Solb erheben. In bem Fall forbert bas Schahamt ben Nachweis, baß bie Nachlaffenschaft infolvent sei — was auf bem Grundsah beruben muß, baß bie Leute ihre Schulben blos bann bezahlen follen, wenn sie sie nicht bezahlen können. Birb ber Nachweis geliefert, fo kommt ber Beschen, baß bie Erben und bie Kläubiger sich vergleichen muffen, weil bas Gelb nur gegen ihre gemeinschaftliche Duittung ausbezahlt werbe. Benn sie sich nun nicht vergleichen, — so ift ein kall eingetreten, für ben zu sorgen man sich benüßigt fanb. Einstweisen behält Ontel Sam bas Gelb.

Ein anderer hemmschuh wird baburch angelegt, daß wenn die Summe unter mehreren Geschwistern ober Anderen zu vertheilen ift, bemjenigen, ber zuerft einfommt, Alles vorenthalten wird, bis er die Uedrigen bestimmt bat, ebensals einzukommen. Ich fenne eine Savonarbensamilie, beren Ansprüche brach liegen, dis sämmtliche Eingaben des einen Bruders aus Californien, des Andern aus Pennsploanien, bes Oritten aus Edindurg, und zweier Schwestern aus Italien, eingereicht find.

Im Berschieben thut das Schahamt, welches diese Forberungen zu reguliren hat, alles Mögliche; in der eigentlichen Chitane kann es sich hingegen mit dem Pensionsbureau von fern nicht messen; und diese übertrifft wieder sich selbst in der Behandlung der Pensionsgesuche dei verstorbenen Soldaten, — wahrscheindlich well es bier Wittwen und Waisen zu beinigen gibt. Da werden vor allen Dingen "genügenbe" Trauscheine geforbert — ein Artifel, ber bekanntlich in Amerika nach ben bestehenben Landeseinrichtungen weber existirt noch existiren kann. Frauen kümmern sich überhaupt wenig um Altenkude, Jahrestage, Versonennamen, Lokalitäten und Präzision im Allgesteinen — man lese Bogumti Golz und besuche seine Freundinnen. Bei dem Theil der Bevölkerung, der unsere Solbatenfrauen abgibt, ist diese Ungenausgkeit recht eigentlich zu hause. Wenn alle die Frauen, die, wenn es die Folter gälte, nicht angeben könnten, in welchem Jahre sie getraut wurden, durch welchen Pastor, in Gegenwart welcher Zeugen, in welcher Kirche, an welcher Straße, als unverbeirathet im Census seizen, o ergibt der Census einen schredereregenden Sittenzustand, dem zum guten Glück in Wirklichteit nichts entspricht.

Das ift aber bas Benigste. Die arme Frau muß beweisen, baß ber Mann, um ben bie Bereinigten Staaten sie gebracht haben, wirklich tobt ift, und baß er wirklich gebient hat, bas beißt, baß bie Ber. Staaten ihn wirklich ungebracht haben. Sie muß mit Bewalt ibr Elend felbst verhöhnen. Da biese Beweise nur aus ber Armee zu holen sind, so bebingt biese Forberung ebenfalls langwierige Correspondengen mit erschossen, abgesetzen, gleichgultigen, schreibfaulen und unschreitefertigen Offizieren.

Benn ber verftorbene Golbat feine Frau, feine Rinber und feinen Bater binterlaffen bat, und feine Mutter nachweifen tann, bag fie fur ihren Lebensunterhalt auf ben Berbienft bes Berftorbenen angewiesen mar, fo verbeißt ber Congreß ber Mutter eine Penfion. Um bie Erfüllung biefes Berfprechens ju bintertreiben, fügt bas Penfionebureau ben bereits angeführten Forberungen noch bingu, bağ bie Trauung ber Mutter und ber Tob ihres Mannes mit gefehmäßiger Benauigfeit erwiesen werbe. Das flingt febr einfach und vernünftig; fommt aber eine gichtbrüchige, halbfindifche alte Frau, bie in ihrem langen Leben feine gebn Briefe gefdrieben bat, und ergablt, wie fie bor 40 bis 45 Jahren - naber fann fie es nat angeben - in Pennfplvanien im jegigen County E., bas aber bamale noch jum County 2. geborte, von einem Friebenerichter getraut worben fei, ber 10 Jahre brauf nach Illinois auswanderte, und fein Register (in bas er mahricheinlich nur bie rudftanbigen Sporteln eintrug) einem anbern Friebenerichter übergab, bei beffen Tob es an einen britten Friebenerichter überging und mit feinen Effetten abbrannte, - bag von ben Beugen vor 6 Jahren nur noch Einer am Leben und zwar tobtfrant gewesen - bag fie felbft feit 6 Jahren bas County nicht gefeben und feit 30 Jahren wenigstens 40 Meilen bavon entfernt gewohnt habe - baf ihr Mann vor 20 bis 30 Jahren nach Bisconfin, um fich Land auszusuchen, gegangen, aber niemals jurudgefehrt fei, blos habe ihr einmal ein Pennfplvanier aus Wisconfin gefdrieben, es flehe eine Morbgefdichte in ber Zeitung, und vermuthlich fei ihr Mann ber Gemorbete - fo geht Ginem ber Athem aus, und man bedauert unwillfürlich, bag ber Congreg ber armen Alten ben furgen Reft ihrer Tage mit nicht zu erfüllenben Borfpiegelungen, und mit fo faurer Mube und Arbeit vergallt babe.

Mit dem hauptkunfistud aber halt das Pensionsbureau hinter dem Berge, bis die andern hindernisse beseitigt sind. Dann tommt eine Mittheilung, daß sich im Archiv der Generalabjutantur teine richtig formulirte Urfunde über die Einmusterung des Berstorbenen vorsinde, und somit die Wittme, beziehungsweise die verwaissen Kinder, sich mit dem Generaladjutanten in Bernehmen zu setzen, und biesem herrn nach von ihm einzuholender Borschrift den verlangten Beweis zu liesern daben!

Die Tragweite biefer Rumutbung erbellt erft bei langerem nachbenten. Bor allen Dingen ift es unbegreiflich, wie bas Unrecht auf eine Penfion mit ber Einmufterung in Begiebung fteben tonne. Wenn ber Dann gebient bat und im Dienft geftorben ift, fo find bie Erforberniffe ber Congregatte erfullt, und mare laut ber Congregatte bie Penfion ju gablen. Die Ginmufterung gefchiebt nicht burd ben Golbaten, fonbern burd einen Offizier, und amar gewöhnlich burch einen Offigier ber flebenben Armee. Gollte biefer im vorliegenben Fall bie Einmufterung porgunehmen vernachläffigt baben, fo wird boch nicht einmal ein Bureaufrat aus folder Urfache bie Bittwen und Baifen barben laffen wollen. Dag ber Dienft ohne Ginmufterung fein Dienft fei, wird ber Spigfinbigfte nicht behaupten. Die Mufterung ift nicht eine Ceremonie gur Bezeichnung bes Eingebens ber Dienftpflicht feitens bes Golbaten, fonbern ein Rechnungseintrag ber Regierung in ibre eigenen Bucher, gur Controlle, nicht bes Gingemufterten, fonbern ber Offiziere und anberen Beamten, bie gur Ausübung ber Pflichten ber Regierung gegen ben Gingemufterten als Organe bienen. Die Ginwendung ift ungefabr fo vernunftig, ale wenn ein Raufmann fich meigere, eine Confignation ju bezahlen, meil er ben Empfang ber Baare in feinen Buchern einzutragen vernadlaffigte.

In Birflichfeit brebt fich aber ber 3weifel nicht um bie Ginmufterung als Thatfache, fonbern um ben nachweis ber Ginmufterung. Die bamit betrauten Offigiere batten febr bestimmte Berbaltungebefehle über bie Art und Beife, wie fie über ihre Thatigfeit nach Bafbington berichten follten. Rach biefen Befeblen haben fie fich in ben meiften Rallen nicht gerichtet. Bum Theil maren fie wohl biefes befonderen Gefchafts nicht hinreichend fundig; jum Theil ungewiffenhaft; jum Theil glaubten fie, baf es bei Bolunteere nicht fo genau barauf antomme; jum Theil hatten fie nicht bie gehörige Unterftupung von Geiten ber Linienoffigiere, von benen nicht Benige nur mangelhaft fcreiben fonnten; jum Theil, was bie Sauptfache fein mag, gefchehen bie Ginmufterungen fo maffenhaft und bisweilen in folder Gile, bag an feine ftreng bureaufratifche Orbnung gu benten war; und enblich mogen bie Dufterungsoffiziere in manchen Fallen ihre. bolle Pflicht gethan haben, aber wegen vermeiblicher ober unvermeiblicher Unorbnung im Bureau bes Generalabjutanten felbft, bie geborige Buchung boch unterblieben fein. An biefen Mangeln ift nun Jebermann Schulb, nur nicht ber Golbat - ber bem Aufruf bes Prafibenten folgte - und feine Familie. Gie am allerwenigsten follte bafur bugen. Es ift icon ein Unfinn prozegualiftifch genugenbe Beweise ju forbern, wo gar teine Litigation vorliegt, und wo bie Roften

ber Beweisführung bem beweisenben Theil zufallen, ob er gewinnt ober verliert. Aber in einem Prozeß gilt es noch als Regel, daß ber eine Theil niemals einen Beweis zu liefern braucht, ber ber ganzen Sachlage nach nicht in seinem sonbern im Besit bens anbern Theiles liegen muß. Die tann nun ber eingemusterte Solbat Beweise seiner Einmusterung in Sanben haben? Wenn er bei ber Einmusterung Einsicht in die Rolle gesorbert hatte, um sich zu überzeugen, baß sein Name richtig barauf stände, wenn er stipulirt hatte, daß ihm die Quittung bes Generalabjutanten über eingelausenen Musterungsbericht vorzulegen sei, so würde er sich nichts als eine Strassach zugezogen haben. Wäre er, statt eines bloßen Solbaten, ein von ber Regierung zu Grunde gerichtetes Pferd gewesen, so durfte die Regierung nach teinem Grundsas ber Beweissührung bem Eigenthümer den Rachweis über das, was eigentlich aus dem Pferd geworben sei, absorbern.

Da biefe Betrachtungen nichts helfen, fo bleibt ber Bittwe nichts übrig, als an ben Generalabjutanten ju ichreiben. Bur Antwort erhalt fie ein in gewiffenhafter Ueberfepung folgenbermaßen lautenbes Runbichreiben:

#### "Geehrter Berr!

' 3ch habe bie Ehre mich jum Empfang Ihrer Eingabe in Bezug auf bas Pensions-Gesuch ter Angehörigen bes verftorbenen R. R. zu bekennen.

Indem auf diesem Burcau fein Rachweis seiner Einmusterung hinterlegt ift, wird es zu einer mit Beweisen zu beantwortenden Frage, ob er eingemustert zu werden berechtigt war, und wenn die Betheiligten seinen Namen als eingemustert bier eingetragen zu haben wunschen, so muffen sie ihrem beskallsigen Gesuch binreichende Beweise beilegen, um bas Bureau von der Richtigkeit ihrer Angaben zu überzeugen.

Das Original ber Ginfchreibung, und ber Ginmufterungerolle, und bie Originale ber orbentlichen Mufter und Bahlungs-Rollen, enthalten bie beften Beweife, bie über Ginfdreibung, Ginmufterung, Dienft, Tob ac. geführt werben tonnen. Benn fie ju haben finb, werben anbere Beweife nicht angenommen. Gind fie nicht zu haben, fo bringe man bie eibliche Aussage bes Diffiziers, ber bie Compagnie einmufterte, ober einen anberen juftanbigen Beweis, baß er nicht bei ber ber Einmusterung vorangebenden Unterfuchung verworfen murbe; nebst Bemeifen feiner Ginfchreibung, wenn er eingeschrieben murbe, und ben Beweis, bag er gur Beit ber Ginfdreibung forperlich jum Dienft ber Bereinigten Staaten tuchtig war; wie auch bie eiblichen Ausfagen wenigstens zweier Offiziere feiner Compagnie (bes Befehlehabers und eines Anbern), welche mabrend feiner gangen Dienftgeit ober jur Beit feines Tobes, mit ibm gebient haben, um barguthun, bag er wirtlich gebient habe. Benn er ju Saufe ftarb, fo muß ber Argt eibliche Ausfage machen, mit Beugniß über feine Refpettabilität von zwei verlagbaren Burgern, welches unter Sigel gehörig ju befcheinigen ift; - ift ber Argt felbft geftorben, ober war tein Argt ba, fo muß ein anberweitiger genügenber Beweis geführt merben.

Wenn bie bier geforberten Beweife nicht aufzutreiben finb, fo muffen bin-

reichend abnliche, auf biefelben Gegenstanbe gerichtete Beweife, beigebracht werben.

36 babe bie Ebre, ac."

Der "geehrte Herr", b. h. bie altersschwache Bittwe, wird biefen Erlast wahrscheinlich mehr als einmal burchlefen, bevor sie ihn versteht. Ich tenne einen Abvotaten, ber die Bemertung, daß "nur, wo die Musterrolle verloren gegangen sein, anderweitige Beweise angenommen werben," so beutete, daß die Wittwe erst das Berlorengeben der Musterrolle den Leuten, die sie verloren haben, nachweisen musse, bevor sie anderswoher die Einmusterung tonstatire. Doch ist es wohl so zu verstehen, daß der Berlust der Musterrolle die Beanstandung des Pensionsgesuchs veranlagt habe, und als sessiend zu betrachten sei. In dem Fall läuft der ganze Brief darauf hinaus, daß man zwei Schriftsücke zu liefern habe, nemlich erstens eine eibliche Aussage des Musterungs-Offiziers, zweitens die eibliche Aussage zweier Offiziere der Compagnie des Verstorbenen.

In Bezug auf letteres Attenftud ift ben Schwierigkeiten zu begegnen, baß bie Offiziere tobt ober verschollen fein tonnen, baß sie sich ber Umftanbe, bie sie bezeugen sollen, nicht mehr erinnern, baß sie schreibgaul und vielleicht unwissend fien bezeugen sollen, nicht mehr erinnern, baß sie schreibgaut und vielleicht unwissend kutenstüd zu liesern, übersteigt hingegen alle menschlichen Kräfte. Der Offizier, ber ein Regiment einnussert, ift bemselben total fremb und sommt vorber und nachber mit bemselben in keinerlei Berührung. Wer er sei, erfahren bie menigsen ber Offiziere, niemals die gemeinen Soldaten. Am allerwenigsten wird ihn ein Soldat auf bem Sterbebette seiner alten Mutter mittheilen. Wenn ihn also ber Generalabjutant nicht angeben fann, so ist er einsach nicht aussehnig zu machen. Daß ber Generalabjutant ibn nicht weiß, scheint daraus hervorzugehen, daß er ibn in seinem Brief nicht nennt; benn bei seiner Geschäftstenntniß muß er boch voraussetzen, daß die Applisantin ibn nur durch ihn erfahren könne.

Bas tann es aber nugen ben Musterunge-Offizier aussindig zu machen? Ift er bem Solbaten fremb, fo muß ibm ber Solbat erft recht fremb fein. Er bat vielleicht 10,000 Mann an einem Tage eingemustert; Schriftliches besitt er nichts mehr barüber — fonft wurbe es ja in ber Generalabjutantur auch nicht fehlen. Er tann also nicht eiblich aussagen, daß dieser ober jener zu ben 10,000 gebort babe.

Wie behauptet wirb, ift es noch teinem einzigen Applitanten gelungen, biefen Beweis jur Befriedigung ber betreffenben Bureaus ju führen.

— Weit entfernt, die Bergablung biefer Chikanen erfcopft zu haben, brechen wir ab. Das Gesagte reicht bin, um bie Ausbehnung bes Ucheles zu beleuchten, die Behauptung, bag bie Rew-Jorfer Riots und was bamit zusammenhing von Seiten bes Norbens mitverschulbet worben, zu rechtsertigen, und die Röthigkeit schlenger Abbulfe barzuthun. Auf welche Weise bie Lestere erfolgen soll, ift eine weit erquidlichere Frage.

Im Congreß ift vor ber Bertagung ein Gefet beantragt worben, bas jeboch nur zwei einschlägige Bestimmungen enthalt. Um ben Bergug abzuscheiben, ber

im Schapamt entfleht, wenn Solbrückftanbe eines verstorbenen Solbaten gesorbert werben, und erst auf Einlauf der Jahl- und Muster-Rollen gewartet wird, soll der Offizier gleich beim Ableben eines Solbaten birekt an das Schapamt einen Ausweis über den Richnungsstand bes Verstorbenen senden, dadurch wird allerbings die Wartezeit um einige Monate verkürzt werben.

Die andere Bestimmung bezieht sich auf die Liquibirung der noch nicht ausgezahlten Bounties an diesenigen Bolunteers, die wegen Berwundung ober Krantbeit innerhald zweier Jahre nach ihrem Diensteintritt verabschiedet wurden. Ew wird versügt, daß diese Forderungen künstig nicht durch das Schahamt, sondern durch das Pensions-Bureau berichtigt werden sellen, nach Art und Weise der entheprechenden Berrichtungen bei Eingaben um Invaliden-Pensionen. Die Bertauschung des Schahamts mit dem Pensionsbureau geschieft wegen Ueberbürdung des Letteren. Benn aber, wie oben ausgesuhrt, das Berfahren mit den Invaliden-Pensionen höchst unbefriedigend ift, so wird die Besorgung der Bounties nicht besser ausgasch

Es bedarf ganz anderer Maßregeln. Das bestehende System paßt, wie die gesammte Militäreinrichtung, aus zwei Gründen nicht auf unsere jetigen Zustände: einmal weil es auf eine ganz fleine Armee berechnet ift, während wir jest unter allen Umständen auf Jahre hinaus eine bebeutende Truppenmacht unter ben Waffen werben halten muffen, andererfeits, well es der englischen Wirthschaft entlehnt ift, also einem Junterthum, das mit Söldlingen umgest.

In ber preußischen Armee wird bem Solbaten seine Löhnung alle brei Tage. vom Feldwebel unter Berantwortlichkeit bes Compagnie-Chefs behandigt. Daburch gibt es niemals alte Posten zu bebattiren, die Berhaltniffe sind allen Betheiligten bekannt und in frifcher Erinnerung, und ein ehrliches Gesicht und guter Name gilt auch etwas, wenn ein schristlicher Beleg nicht gleich zur hand ist. Benn sich biese Einrichtung verlohnt, wo die Beträge so licht gleich zur mereufischen Dienste, so muß sie bas erft recht bei ben größeren Beträgen ber Unsprigen. — Unter folden Umftanben würden beim Ableben eines Solbaten bebeutende Rückfande niemals zu klariren sein.

In Bezug auf die Invaliben-Pensionen mußte sich die Sache sehr vereinfachen lassen, wenn man bas Pensions-Bureau wieber vom Ressort des Ministeriums des Innern unter das des Krieges brächte, so daß die Geschäfte jederzeit burch die Offiziere der Armee beforgt werden könnten. Der Berabschiedete hätte dann blos, beim Austritt aus dem Reziment oder dem hofpital, seinen beabsichtigten Wohnort und einen daselbst anfässigen Bertrauensmann anzuzeigen, aus bessen händen er seine Stipenbien zu beziehen wünscht. Die Regierung müßte ihrerseits an demselben Ort sich einen Bertrauensmann aussuchen, — der ja zugleich entweder ein Arzt oder ein Provost-Marschall sein könnte, — und durch biesen die Gelber an den Bertrauten des Pensionärs auszahlen. Auf dies Art würde jeder Identitätsnachweis übersüssig. Jur Controlle könnte man immer, wie beim Postant, von Zeit zu Zeit das Land durch geheime Agenten bereisen lassen.

Auch bei Pensionen ber Wittwen und Baisen mare bie Sache nicht fo fowierig. Man mußte fich von jebem Refruten bei ber Ginfdreibung ein möglichft ausführliches Bergeichniß feiner Angeborigen geben laffen, fowie ebenfalls ben Ramen eines in feinem Beimatheort wohnbaften Bertrauenemannes. 3m Sterbefall wurbe bann ber an bemfelben Ort fich aufhaltenbe Bertrauensmann ber Regierung bie Sache ohne Schwierigfeit orbnen.

Sollte ju biefer Ginrichtung gegriffen werben, fo murbe fich berfelben ungeawungen eine weitere Reform anschließen, burch bie bas leibige Spftem ber Bounties fich obne jeben Rachtheil befeitigen ließe. Die Benfion ber Angeborigen follte im Pringip nicht mit bem Tobe bes Golbaten, fonbern mit feinem Dienfteintritt beginnen; benn von biefem Augenblide an entzieht bie Regierung ben Sulflofen ibren naturlichen Berforger, und macht fich moralisch fur ibre Berpflegung verantwortlich. Dag ber Solbat Lohn befommt, ift fur bie Regierung im Pringip wenigstene bann feine Ausrebe, wenn fie ibn obne feine Einwilligung in Dienft nimmt, weil fie ja nicht banach fragt, ob ber Lohn ihn auch binreichenb entschäbige; und ift ber Diensteintritt freiwillig, fo mare es fluger ben Unterhalt ber Familie von vorne berein unter allen Umftanben zu garantiren, als eine bobe Bounty zu verfprechen, bie vielleicht erft nach Sabren bezahlt wirb, und immerbin nur in einzelnen Rallen ber Familie wirflich jum Ruten gereicht. Dan follte alfo ben Angeborigen, bie auf ben Berbienft bee Refruten angewiefen maren, bom Diensteintritt an bie Penfion bezahlen, bis entweber ber Solbat nach erlebigter Dienstgeit unverfehrt beimtehrt, ober ber Pensionar ftirbt, ober - wenn es ein Rind ift, - bas 16. Lebensiabr erreicht.

- Das bunbige Sinwerfen biefer Borichlage gefdiebt feineswegs aus übergroßem Bertrauen auf bas eigene Urtheil ober in ber hoffnung auf unbebingte Annahme, fonbern in ber Abficht bie Aufmertfamteit ber Sachverftanbigen auf ben Gegenstand zu lenten. Unter ben Lefern ber Monatebefte befinden fich erfabrene Militare aus allen Staaten Europas. Auf bem Schlachtfelb haben fie ihre Pflicht getban, bod auch in ber Schreibftube find Siege ju erfechten. 2Bir forbern fie auf, ber Deffentlichfeit ihre Gachtenntnig nicht vorzuenthalten. Eine Arbeit, bie ben Rranten und Lahmen, Bittmen und Baifen ju Gute fommt, lohnt fich immer; und ben Bertheibigern bes Baterlandes fann bes Guten nicht

ju viel gefcheben.

## Abraham Lincoln.

Zweiter Artikel.

Bom Berausgeber.

Merte Dir, mit wie wenig Beisbeit bie Belt regiert wirb. Arel Drenflierna an feinen Cobn.

Der Rampf um bie nächste Prafibentschaft ift als eröffnet zu betrachten; wenigstens bat bas Plankeln bereits in ausgebehntem, ja großartigem Maßstabe begonnen. Wenige Monate noch und ber hauptschlag wird geführt werben; die Convention zur Nominirung eines Canbibaten ber sogenannten Fortschrittspartei wird ihr Urtheil abgeben und einen Namen aus ihrer Urne hervorgehen laffen, gegen welchen es bann, nach alter Sitte, als ein Bergehen und Berbrechen betrachtet wird, zu opponiren. Es ift sehr möglich, baß dieser Name zum zweiten Male — Abraham Lincoln lauten wird.

Bobl nie, feit Grundung ber Republit, ift bas ameritanifche Bolf ju einer Babl aufgeforbert worben, von welcher feine bemofratifche Bufunft (wir gebrauden bas Bort nicht im ameritanischen Parteifinne) fo febr abbanat. Die milben Sturme eines breijabrigen Rrieges, bie Nothwenbigteit eines Bufammenfchaarens um eine Centralgewalt (bie Abminiftration in Bafbington), bas Beburfniß einer Oberleitung in bem gigantifchen Rampfe, baben in einem großen Theile bes Bolfes bie Gewohnheit bes Geborchens ausgebilbet. Bis jest mußte, um bas Baterland und bie Freiheit ju retten, bie Regierung um jeben Preis und unter allen Umftanben unterftust werben, einerlei, ob ibre Dagregeln tinbifch ober weife waren. Gegen bie Thorbeiten gab es ben Protest ober bie Sturmpetition; bie Beisheit tonnte man mit erleichtertem Bergen breifen - und Jeber hatte ju gern eine baufiger wiebertebrenbe Beranlaffung gewünscht. - Die Rebellion liegt in ben letten Bugen und es fragt fich jest, ob bas Bolt, bas ben am Staateruber befindlichen Mannern ein foldes Bertrauen entgegentrug und ihnen ohne Murren eine fo ausgebreitete Bewalt belegirte, nunmehr auf bie alte bemofratifche Bafie, bie in Republiten nur in großen Rrifen verlaffen werben fann, gurudfallen und feine Diener nach ber Bermaltung ber ihnen anvertrauten Bollmachten fragen,fury und in einem Borte: ob es bas Recht ber freien Rritif üben will?

Es mußte in ben letten brei Jahren viel regiert werben. Die Bilbfaule ber Freiheit, so weit wenigstens, als bas Individuum in Betracht kam, mußte zuweilen verschiert werben; in Revolutionen muffen die Interessen bes Geinzelnen ben Interessen ber Gesammtheit weiden. Riemand hat dies richtiger eingesehen, als ber entschiedene Rabifale, wie sehr er auch über manche Maßregel ben Kopf füttelte, und sich bemührte, wenigstens durch einen Protest das Prinzip zu wahren. Doch jeht, in bem Wahltampfe von 1864 tommt die Frage bireft vor das amerikanische Bolt: hat die gegenwärtige Abministration ihre Pflicht gethan

und befigt fie bas Bertrauen bes Boltes ? Ift bies ber Fall — nun fo mable man fie, in ber Person bes Prafibenten gum zweiten Male. Bar bies nicht ber Fall - fo gebe man ihr, burch bie Bahl eines anbern Mannes ein Miftrauensvotum. Sebenfalle aber laft une bie Berren fritifiren.

Bon Geiten ber Freunde bes herrn Lincoln find bereits bie vorbereitenben Schritte ju einer Biebermahl bes gegenwärtigen Sauptes ber Abminiftration getroffen worben. Wie Minerva aus bem haupte Jupiters fpringt ploplic ber Name Lincoln, flegesgewiß geruftet und gepa ngert, in bie politifche Arena. Bebe, wer ihm opponirt; er ift ein Dislovaler, ein "Copperheab" und in achtem Bablrunnerftil rudt ibm ein Theil ber Lincoln-Preffe auf ben Leib. Gine rubige, besonnene, politifche Discuffion fcheint mit einem Theil ber Anhanger bes herrn Lincoln faum noch möglich ju fein. Im Geräusch ber (vielleicht ju voreiligen) Siegesfanfare foll jede Opposition verstummen; bas Bolf (fo versichert man) ift mit Berg und Seele fur ben Riegelfpalter aus Silinois; feiner reprafentirt beffer bie Anfichten bes Boltes, feiner ift mehr ber Mann bes Bolfes, als - Abraham Lincoln. Go tont es uns taglich in ber Regierungspreffe in die Ohren.

Dae Bolt - ja! wie bentt benn eigentlich bas Bolt über Lincoln ? Ginb alle biefe Betheurungen von feiner enormen Popularitat mabr ? Gind wirklich bie Farmer, furg: tit bie Maffe bes Bolfes für eine Biebermabl bes jepigen Prafibenten ? Ift biefe, jest von fo vielen Zeitungen auspofaunte Behauptung, eine mirfliche Babrheit ober eine fabrigirte Luge. Ale unabhangiger Jour-

nalift ift es unfere Pflicht, bieruber eine Untersuchung anguftellen.

Es muß ein eigener Bauber in ber Ausübung ber Bewalt liegen. Das Regieren fceint felbft in Republiten bem bamit betrauten gar balb gur "fußen Bewohnbeit" ju werben. Es ift biefe Ericheinung in ber Menfchennatur begrunbet. Roch alle Prafibenten ber Republit, felbit Epler, Pierce und Buchanan, fcmeichelten fich mit ber hoffnung einer Biebermahl. Barum follte Lincoln nicht biefelben nachtlichen Eraume haben, wie jene Gerren, mit welchen wir ibn übrigens nicht zusammenwerfen wollen, benn er ift unenblich beffer, wie jenes elende Triumvirat. Allein in einer Beziehung befolgt er bas Beifpiel feiner Borganger; er fest bie Regierungsmaschine in Bewegung, um seine Wieberwahl vor-

Beiß bas Bolk, was im Sahre 1854 bie Regierung bebeutet unb was Regierungseinfluß ift? Möge es boch bas Budget nachsehen und bie Gummen berechnen, welche jest jahrlich burch bie verichiedenen Canale ber Bermaltung eingegogen und in hunderten von Formen wieder verausgabt werdens Es war mahrend bes Rrieges eine Rothwenbigfeit, biefe Beamten-hierarchie, welche von Bafbington abhangt, ju fchaffen; allein ift beshalb ber Beamte meift ein gebilbeter und einflufreicher Mann, ber Exponent ber Bolfemeinung, die vielleicht in gang anderen Babnen läuft, ale wie er und bie, fo leicht beeinflußte, Preffe es glauben machen will ? Der Farmer im Urwalb, ber Sandwerfer in feiner Werfflube, ber Raufmann in feinem Comptoir — fie alle benten und haben eine Meinung, allein fie benten für fich und hanbeln für fich, manche mogen fich auch von bem guver-

15

fichtlichen Gebahren ihrer Zeitung bestimmen laffen — allein beshalb vertritt weber ber öffentliche Beamte, noch bie Preffe bie Meinung bes Boltes. Die Gefahr fur bie Republit liegt barin, bag biese öffentlich ausgesprochene Meinung als bie mabre Meinung des Boltes angenommen wirb.

Eine anbere vielleicht noch wirtfamere Baffe in ben Santen ber Anbanger Lincolne find bie fogenannten Union-Leagues. Bir find nie Mitglieb biefer gebeimen Berbindung gemefen, obicon man unfern Ramen, fo viel wir miffen, auf bie Lifte ber Mitglieber gefest und obicon une öftere von Bafbington, Springfielb und Gott weiß wober, bie vertraulichften Documente gutamen, welche wir auch naturlich, obne bas in une gefeste Bertrauen ju migbrauchen, einem ber League angeborenben Freunde übergaben. Bir finb - außer in Berichmorungefällen in monarchifden Staaten - gegen alle gebeime politifche Befell-In einer Republit arten biefelben nur ju leicht in Inftrumente ichlauer berechnenber Politifer aus. Bir fonnen einseben, weehalb in ben Bergen von Dit-Tenneffee bie braven Unioneleute fich im Duntel ber Racht gegen ihre blutburftigen Dranger zu einem geheimen Bunbnig fur bie Union organifirten; bort waren folde Grutlifcenen gerechtfertigt. 3m freien Norben waren fie unnothig; fie vor allen Dingen gaben querit Beranlaffung zu ber beliebten Claffifigirung ber Burger in Lopale und Illoyale, fie follten ein Gegengewicht gegen bie "Ritter bom golbenen Cirfel", über welche jumeilen baarftraubenbe Genfationsartifel erfcbienen, bilben. Freilich baben jene plumpen Reattiongire im Rorben, jene Rubewuthigen, benen bie Ehre ber Ration Richts galt, welche bie Freiheit um weniger ale ein Linfengericht verfcachert batten, bie meifte Schuld an ber Ausbreitung biefer gebeimen Gefellichaft. Allein jest zeigen fich bie üblen Birtungen biefer Bebeimbunbelei. Bir find überzeugt, bag bie Sunberttaufenbe, welche ju biefen Gefellschaften geboren, noch lange nicht, ja bei Beitem noch lange nicht, für bie zweite Canbibatur bes herrn Lincoln fcmarmen; allein bie Politifer haben fich ber Organifation bemachtigt, alle Centralausichuffe find aus Freunben bes herrn Lincoln gebilbet worben und offigiell proflamirt man: - bie Union-Leagues find fur bie Biebermahl bes jepigen Prafibenten.

Das sind die hebel, welche in Bewegung gefett werden, um ben jetigen Bewohner des weißen hauses und mit ihm eine Unmasse anderer Beamten noch auf weitere vier Jahre in ihren Stellen zu erhalten. Uns aber, die wir und das Recht der freien Kritit herausnehmen, ruft man zu: "Du irrst Dich; Lincoln ist die Berkörperung des amerikanischen Bolksgeistes; das Bolk steht hinter ihm und will ihn wieder wählen." Ist das Bolk wirklich sür ihn, so werden wir und zu bescheln wissen: die jeht zweiseln wir noch daran. Man sagt und schreibt und — die Stimmung ist übrigens sehr getheilt — es sei ein Glück, daß in diese gewaltigen Trisis kein Mann von hervorragenden geistigen Köpigkeiten an der Spitze der Nation stehe; es hatte möglicherweise für die Freiheit eine Gesahr entschen können. — Daß Lincoln von sehr mittelm äßiger geistiger Begabung ist, giedt Jeder zu. Daß er mit wenig Weisheit die Angelegenheiten der Kation geleitet, daß er unslicher und schwankend auftrat, daß er wartete, die peremptorisch

ihm ber Ruf bes Bolts in die Ohren flang — Reiner laugnet es, baß er en blich Das that, was von Anfang an feine Pflicht gewesen ware, bas wird ihm
jest zum unsterblichen Berdienste angerechnet und bedt ber "Sünden Menge"; an
die verlorene Zeit, an die entschliche Masse der Opfer — baran scheint Keiner
mehr zu benten. — Man sagt, das Bolt sei noch nicht reif gewesen; erst die Logit
ber Ereignisse, an welche wir übrigens auch immer geglaubt, habe es so weit
gebracht und bann set der Prafibent sofort bas Organ bes Boltes geworben.

. Wir haben eine bessere Meinung vom ameritanischen Bolfe. Wer ben Enthusiasmus und bie Opferfreudigfeit ber Massen im Frühjahr 1861 gesehen, bem mußte es flar werben, bag mit biesem Bolte die Rebellion in wenigen Monaten, selbst mit vollständiger Bernichtung ber Eslaverei zu Boben geworsen werben tonnte. Zautern und Jögern, Schwanten und Bermiteln theilen allerdings ein opferbereites Bolt und rufen die alten Parteiunterschiebe wieder in's Leben. Das Bolt glaubte zu jener Zeit einen Angenblick, Lincoln zu verstehen; sein größter Fehler war, daß er bas Bolt nicht berstand.

Aber, man sagt uns, ein hervorragender Mann, ein Mann von Genie, hatte burd eine geniale Bewältigung der Nebellion der Freiheit gefährlich werden tönnen. Ein solcher Mann würde die Kellelion rasch unterbrückt haben; das Bolf hatte nicht Zeit gesunden, sich an irgend eine Regierungs-Vevormundung zu gewöhnen; monarchische Keine hätten teine Wurzel sassen. Derr Lincoln ift gewiß, was wir Freunden und Feinden gern zugestehen wollen, ein sehr mittelmäßiger Geist, allein wenn wir die heutsge Regierungspresse anschen, die beterministen Bersuche von oben herad, die öffentliche Meinung zu beeinstussen, wenn wir wissen, wie klein Geister ihren sarren Eigenstun so gerne für Sandhastissselt und Charasterstärte halten, wenn wir an die Behandlung Missourie bensen, wenn uns herr Halle in's Gedächmiß temmt und so unzählige Gelegenheiten, wo herr Lincoln taub war gegen die Stimme des Boltes, so will es uns bedünten, als some auch ein mittelmäßiger Geist in Zeiten großer nationaler Bedänguisse der Freiheit gefährlich werden.

Doch herr Lindoln ift noch nicht am Ziele seiner Wunsche; er ift bis jest nur noch Prafibent bis zum 4. Marz 1865. Seine Wiederwahl hat noch nicht stattgefunden. Im Norden allerdings wird die Vosaune für ihn auf allen Kreuzwegen geblasen. Wir haben gehandelt, geschachert, geredet dier im Norden; die großen Städte haben zugenommen an Einwehnerzabl; der großartige Bedarf für die Armee hat die Industrie beschäftigt; es ist, wie während der napoleonischen Kriege in Deutschland, von denen schon in unseren Kindertagen ältere Leute nicht genug erzählen konnten, wie damals das Geld "roulirt" habe. Wir haben wenig gesühlt von dem Druck und Drang bes Krieges; unsere braven Bolontäre freilich wissen, was der Krieg bedeutet; allein sie sind nicht zu Lause und baben auch überhaupt wenig Zeit, sich um Politit zu bekümmern. Ihre praktische Politit ist, die Rebellion zu unterbrücken. Allein in jenen Staaten, die von den Gräueln bes Bürgertrieges verheert, das Elend der letten drei Jahre getragen, wegt sich

これでは、 大田田田田田田田田田

eine Opposition gegen herrn Lincoln, bie keine Beamten-Maschinerie und keine Union-League-Organisation beseitigen kann. Dort, wo er im Interesse ber Sklavenhalter ben Bestrebungen ber Freibobenmanner entgegen trat, bort, wo seine unselige Grenzskaaten-Politik so bittere Früchte getragen hat, bort, wo seine Sposielbs und Gambles die Stimme bes Volkes unterbrücken-wächt eine Opposition gegen hern Lincoln empor, die nicht so leicht zu beseitigen ift.—Wird ber freie Norben endlich die Stimme bieser "Schmerzenskinder" der Union hören? Dober soll bas Rennen und Jagen nach bem Dollar, das Bersinten in den trasseiten Materialismus die Furcht vor einem Wechsel in ber Präsidentschaft in bieser Zeit—bie innere, gebeime Stimme der Sumpathie übertäuben?

Es geschicht freilich alles Mögliche, um biefe brennenbe Bunbe, biefen Rled auf bem offiziellen Lincoln'ichen Rubmesmantel zu verhullen. In verfchiebenen Legislaturen votiren bie fogenannten "republifanifchen" Mitglieber bie Biebermabl Lincolns. Den Reigen eröffnet, wie billig, Pennfplvanien, ber alte confervative "Renftone State," ber fo überreich an Politifern und zuweilen etwas gurud in feinem Patriotismus ift. Die Abreffe an Berrn Lincoln, fich boch wieber mablen zu laffen, wird bubich auf Vergament gefdrieben : fammtliche "republifanifche" Mitglieber unterzeichnen, bie Beamten ber beiben Saufer beglaubigen und fobann wird bas Dofument einem leberbringer anvertraut und biefer leberbringer ift - herr Gimon Cameron, ber frubere Rriegeminifter, ben noch im Jahre 1861 bie gefammte Lincoln-Preffe ber Corruption befculbigte und ber in Folge biefes Sturmes fein Portefeuille an Stanton abtreten mußte. "Der ehrliche Abrabam" wird von Cameron ale ber Erforene Pennfplvaniene ausgerufen! Bas fagen unfere beutschrebenben Landeleute in jenem Staate zu biefer fo prachtig in Scene gefetten Comobie?

Go fabrigirt man, im Intereffe bes herrn Lincoln, "öffentliche Meinung."-

Und wie verfahrt man in Washington mit jenen hervorragenden Männern, welche einen halt im Bolte haben, benen die Sympathieen des Landes gehören? Sie tönnten ja gefährlich werden für die Ashirationen Lincolns und so entsernt man sie von der militärisch-politischen Pühne und verurtheilt sie zu ruhmloser Untbätigsteit. Fremont wurde das erste Opfer; ihm solgte Butter, und Lands wurde in's entsernte Texas relegirt. Es ift ja ein offentundiges Geheimniß in Bashington, daß Grant sich verpflichtete, nie als Candidat für die Präsidentschaft ausgutreten; man hätte ihn, im anderen Falle, nie Bicksburg einnehmen und nie Missionary Ribge stürmen lassen; man hätte schon längst irgend einen Borwand gefunden, um ihn von dem Schauplate des Ruhmes zu entfernen. Es ist an der Zeit, dem Bolte die Wahrheit zu sagen und wir gedenken dies siets zu thun—aller Schmähungen ungeachtet.

Mag es herrn Lincoln immerhin an großer flaatemannischer Begabung feblen—in ber Intrigue und "im Drahtzieben" leiften sowohl er, wie herr Seward, ber Regisseur bes Intriguenftudes, betitelt "bie Wieberwahl," etwas Erkledliches.—

Bir fagten in einem fruhern Artifel, baf wir noch nicht an ben Tob ber Stlaverei glaubten. Aber wir glauben, baf bie Stlaverei ihre Machtftellung in ber amerifanischen Union fur immer versoren bat. Es war ein politischer Gelbstmorb, ben ihre Bertreter begingen. Unbere Fragen werben funftig in ben Borbergrund treten, zuerst bas Berhaltnif ber Union zum Auslande, namentlich zu Franfreich, bann, wie wir hoffen, bie Entwicklung unferer öffentlichen Zustänbe im Sinne bes mabren humanismus. Die Ueberflugen mogen über uns fpotten, wir behaupten, bag nach bem Rriege bie fociale Frage mehr wie je vorher biscutirt werben wird. Der Rrieg hat eine Menge abnormer Berhaltniffe gefchaffen, bier eine Maffe erschwindelten Reichthums, bort Berlufte und Opfer, bie manche Familie an den Bettelstab gebracht haben. National-ökonomische Fragen bon ber gewaltigsten Tragweite werben vor bas Bolf tommen; bie Bieberbevolferung bes Gubens und ber Grengstaaten - furg es handelt fich um ben bauerhaften Neubau bes gesammten Staatsorganismus .- Glauben unsere Lefer, bag hierzu Politiker, wie Lincoln und Seward, befähigt find, ober baß es vielmehr eines großen Staatsmannes bebarf?

Es liegt vielleicht außer unferer Aufgabe, in einer Rritit ber Bermaltung bes herrn Lincoln auf anbere Ramen bingubeuten, bie wir fur murbig halten, nach ihm bas weiße haus zu beziehen! Unfere perfonliche Borliebe ift übrigens wohl einem großen Theil unferer Lefer befannt. Wir haben feit bem Bablfelbjuge von 1856 noch Richts entbeden können, bas unfern Glauben an John C. Fremont hatte ericuttern tonnen. Der Führer in bem erften ernftlichen Rampfe gegen ben Uebermuth ber Sflavofratie, ift er fich felbft und ben ewigen Principien ber allgemeinen Freiheit treu geblieben. Wer zuerft bas große Bort ber Befreiung, "and their slaves shall be free," über ben norbameritanischen Continent erschallen ließ, ben halten wir auch für würdig, in einer Beit, wo bie wichtigften Fragen bes ftaatlichen Lebens gu entscheiben finb, an ber Spige ber öffentlichen Angelegenheiten ju fteben. Daß er uns Deutschen naber ftebt, wie irgend ein anderer Canbibat, braucht wohl nicht erft erörtert zu werben.

Die Politif ift ficher nicht unfer Stedenpferb, allein als Journalift glauben wir bie Pflicht gu haben, bas gu fagen, mas wir fur Bahrheit erachten. Bir haben jest biefer Pflicht genügt. Wir hoffen, baf icon im nachften Sefte fic eine gewichtigere Stimme, ale bie unfrige, vernehmen laffen wirb. In ben Geburtswehen einer neuen Zeit ift es natürlich, baß bie "Doctoren" bifferiren und auch einer von ber unfrigen abweichenben Meinung, befonbere wenn fie von fo ehrenwerther Seite her fommt, öffnen sich gern bie Spalten ber "Monatshefte." Bir fuchen Alle nach ber Wahrheit, benn nur "bie Babrbeit fann uns frei

Digitzed by Google

## Die Runft in Amerita.

Bon Emil Breetorius.

T.

Ift es mabr, mas fo vielfach und mit einem gewiffen Unichein von Recht behauptet worben ift, bag ber politifche Fortichritt im umgefehrten Berhalmig ftebt gur Entwidelung jener feinften Blutbe bes menfchlichen Beiftes, bes Runftfinnes? Ift es mabr, bag bie Runft, einer garten Pflange vergleichbar, ber Pflege ber Bofe bebarf, und nur im Connenschein ariftofratischer Gunft gebeiben tann ? Das alte Europa bejaht bie Frage feit Jahrhunderten, und bie noch nach Jahrzehnten gablenbe Gefchichte bes jugenblichen Amerita fann fie leiber bis jest nicht verneinen. Bir baben jenfeite bes Dreans ben politifchen Berfall, bie staatliche und nationale Erniebrigung ber Bolfer, Sand in Sand geben seben mit einer boben Runfiblutbe, und biesfeits ericeint neben ber ftolgen Berrlichfeit ber Gelbitregierung bes Bolfes eine Robbeit in Gefühl und Anschauung, ein Inbianerthum bes Gefchmades und ber feineren Cultur überhaupt, bag man fich mobl verfucht fühlen fonnte, Politit und Runft als biametrale Gegenfate ju betrachten. Und boch ift bies nicht fo, wenigstene nicht im Pringip, und follte baber auch in ber Praris nicht fo fein, mas immer ber reine Empirifer bagegen vorbringen moge. Ein correttee Pringip tann von ber Empirie nur fcheinbar aufgehoben werben, und fo ficher bie barmonifch-gleichmäßige Ausbilbung aller feelifchen Rrafte bes Menfchen ein Doftulat ber Bernunft und barum abfolut möglich ift, fo ficher auf ihr jebe eblere Beltanschauung als auf einer conditio sine qua non ju besteben bat, fo ficher muß fur une auch beren Berwirklichung im Schoofe ber Bufunft ebenfo liegen, wie uns bereits bie graue Bergangenheit im Sellenenthum ein burch alle Beiten fortftrablenbes Beifpiel eines auf gleicher Sobe ber Runft und Politit ftebenben Bolfes geliefert bat.

Doch wir schweisen hier, was zunächst nicht unfere Absicht war, auf philosophische und historische Gebiete ab, wo uns Untersuchungen über jenes eigenthumliche Regiment der Intelligenzen, jene Aristofratie des Geistes, wenn wir so sagen burfen, jenes Prävaliren der kaloi kai agathoi näher liegen, als ein Eingehen auf amerikanische Kunft. Das wird ein Wandern auf durren Steppen werden; doch sei es immerbin gewaat!

Es sind jest wohl ein zehn Jahre ber, daß Schreiber dieses auf einem rheinischen Dampfer die grüngoldigen Flutben, die noch immer der Kunst und Poeste urewigen Wiegensang singen, in Gesellschaft eines dort heimischen und wohlbekannten Kunstlers durchfurchte. Es war Abolph Schrödter, der Schwager Lefsing's, dessen humoristischem Pinfel wir so manches sprudelnde Rhein —, Wein und Ledensbild verdanken. Ber, der mit Dusseldverr Litbern vertraut, hat nicht schon sein charakteristisches Monogramm, den Pfropfzieher, gesehen? Ja, seine braftifden Bilber gieben in ber That bie Pfropfen von ber Alafche rheinifder Lebensluft, bağ ber beraufchenbe Inbalt in Sumor und Karbenbracht überichaumt. Damals aber war er ernft und gebanfenvoll, und bie Unterhaltung über bas Thema, bas une beiben bas intereffantefte mar, bie beutiche Runft, mar von feiner Geite eine Reihe von Beforgniffen, von Befürchtungen, von Rlagen. 36m fcbien burch bie acht und neunundvierziger Sabre ein bofer Beift über Runft und Runft - . ler getommen, und wie er einerfeits eine politifirende Runft bermarf und überbaupt bem geiftigen Ginfluß ber revolutionaren Rampfe in biefer Richtung abbolb war, fo fprach er fich auch andererfeits febr beprimirt über bie hemmungen aus, bie in folden Beiten bas materielle Gebeiben ber fconen Runfte erfahren muß. Polemisirend gegen ben erften Theil feiner Bebauptungen, tonnte ich ibm ben letten Theil febr gern gugeben, obicon ich bie Storung nur fur eine momentane hielt, mabrent er an einen Berfall alles befferen Gefchmade für lange Beit bingus glaubte. In foldem Digmuth batte auch er feine Augen über ben Drean binüber nach Amerika gerichtet, wo bie mehr ftabilen Berbaltniffe (fo ichienen fie bamale in ber That!) Garantie bafur zu bieten ichienen, bag Runft und Runftgefchmad bort erwachen und Runftler ein ficheres Relb fur ihre Thatigteit finben wurben. Bon folden Borausfehungen ausgebend batte er, wie er mir meiter ergablte, feint lettes Gemalte (ein prachtiges acht Fuß langes und zwei und einhalb Fuß bobes Frieebilt, ben Triumphaug bes Konigs Wein barftellent) nach New-Bert geschickt, mo bamale bie Weltquestellung im Erpftallpalafte en vogue mar. Er batte aber über ben Erfolg feines Berfes niemals etwas erfahren tonnen, und erbot ich mich baber, ba ich mich auf bem Wege babin befant, ihm barüber bie gewünschte Mustunft zu verschaffen.

Co war benn auch einer meiner erften Gange in ber Metropole ber neuen Belt jener feltfamen Ausgeburt moberner Architectur jugemanbt, bie unter bem mahrdenhaften Ramen "Glaspalaft" fcon in ben Prachteremplaren gu Lonbon und Paris bie alte Belt beimgefucht batte. Für ein griechisches Muge (und eines folden theilhaftig ju werben und in feinem Befige gu bleiben ift Beitlebens mein Bemuben gewesen) gab es ba felbitrebend im Meugern wie im Innern, wenn ich einige plaftifchen Sachen von ober nach Thorwalbfen ausnehme, nicht viel, unb rafch galt baber meine Rrage ber Gemälbegallerie. Dort oben, bieg es, und eine Treppe erfleigent, fant ich fie benn auch fofort. Die gange Breite bes einen Flugels war von ihr eingenommen, und mein Auge fiel voll auf eine unenblich lange Reibe von Bilbern. Aber o Schreden! Rannte man biefe ichauerlich migbanbelte Leinwand, biefen in ben grellften Digtonen gegeneinander fcbreienben Farbencompler bier gu Lanbe benn wirtlich Bilber ? Und welche Stufe funftlerifcher Cultur verrieth bie Anordnung, wonach grabe bie Chrenplage in auffälligfter Beife von fein follenben Siftorienbilbern eingenommen murben, bie in ihrem spread eagle Styl und in bem funberbunten Bufammenwerfen biftorifcher Perfonlichfeiten mit feltfam geftalteten Wefen aus ber Beifterwelt, bas unerhörtefte Attentat und bie grengenlofefte Perfiftage auf alle Runft und allen Runftgefchmad überhaupt barftellten! Mein erfter Bebante mar fchleunige Flucht, aber bie Erinnerung an mein gegebenes Berfprechen fesselte mich an ben Ort bes Schredens. Mit einer gewissen Tobesverachtung schritt ich ber langen Reihe gemalter Bachssiguren entlang, die Augen nach ber Decke gerichtet, wo ich mein Friesbild ja natürlich zu suchen hatte. Fiesen meine Blide hie und ba etwas tiefer, so sah ich wohl, daß sich mitten unter die Schreckbilder auch manche ganz gute Sachen berirrt hatten, so einige Hafenclevers und andere verdienstvolle Duffelborfer; aber die Art, wie sie in entsellicher Nachbarschaft ausgehängt waren, ließ mich auch in ihrem Anschauen zu keinerlei Genuß kommen. Mein Bild bagegen fand ich gar nicht, und gab endlich, ermübet und noch mehr beprimirt über meine ersten ässtelichen Erfahrungen in biesem Lande, das Suchen danach auf.

Bei einer fpatern Gelegenheit, bie mich wieber in ben Croftallpalaft führte, versuchte ich abermals mein Glud und abermale obne Erfola, bis ich enblich bei einem britten ober vierten Berfuche mein Biel erreichte. Aber wo follte ich mein Friesbilb finden ? In ber fleinen Geitengallerie, an ben Boben gelebnt, bas einzige Bilb in ber gangen Sammlung, bas auf bem Boben ftanb, mabrent es jugleich bas einzige mar, bas abfolut nichts auf bem Boben ju thun batte .-Colches mar in New-Nort noch bor gebn Sabren moglich, und weber erwartete noch fant ich bamale in anderen öftlichen und westlichen Platen ben öffentlichen Geschmad in mehr verfeinertem Buftanbe. Nirgende Gallerien und Mufeen, bie auch nur entfernt biefen Ramen verbienten, nirgenbe auch bei ben reichften und fonft auf's Luxuriofeste eingerichteten Privaten-Sammlungen, bie etwa in engeren Rreifen einen funftfinnigen Aufschwung batten anbabnen fonnen. Es war eine ber erften nieberichlagenben Beobachtungen im Großen, Die ich gwar balb genug auch auf anberen Gebieten machen follte, und es beburfte meines gangen feften Glaubene an bie Allgewalt freier Institutionen, um über biefe erften Einbrude meggutommen. Es muß und wird bei bem Fortidritte, ber bier ja allenthalben regiert, auch barin nach und nach beffer werben. fagte ich mir zum Troft, und in ber That, beffer, viel beffer ift ce benn boch auch auf afthetifchem Gebiete im legten Jahrzehnte in Amerifa geworben.

Eine zweite Croftallpalaft-Gallerie und ein in eine Ede am Boben gedrückte Friedbild ware heutzutage eine Unmöglichfeit in New-Yort, und wer in ben letten Jahren die frühere Aufermann'iche internationale Gallerie und andere wenigstens mit Geschwaaf geordnete Saumulungen am Broadwad besuchte, bem müssen günstige Bergleichungen nahe genug liegen. Und andere Pläge haben darin in verhältnismäßiger Weise mit New-York Schritt gehalten. Ganz naturgemäß wurde und wird der keigende Luxus in Canäle gelenkt, die einem nach und nach veredeten Bedurfnis verseinerte Rahrung zusühren. Neist unbeabsichtigt und unbewußt sind die Wirkungen berartiger Liebhabereien des Capitals, das vielleicht nur eine Mode-Thorbeit darin sieht und bekoutungsvoll für die höhere Cultur. Dem Schaffen eines Marttes für die künflerischen Waaren solgt nach allgemeinen Gesehn der Berkehr auf diesem Martte, der Künstler sindet neben der Beschäftigung auch bald mehr und mehr

bas Berftändniß, und biefes wirkt wieber, eine allbelebenbe Sonne, auf bie Entwidlung tunflerischer Naturen im Bolte zurud.

Solde Birfungen find bereits vielfach erfichtlich, und merfmurbiger Beife ift gerabe bas Webiet, bas bei bem Runftler wie bei bem Beschauer ben bochften Grab aftbetifcher Cultur porquefest, bier bas quantitativ und felbft qualitativ angebautefte geworben. Wir meinen bas Gebiet ber Plaftit, jener erhabenften ber bilbenben Runfte, bie (ungleich ber burch bem Berftanbnig nabeliegenben Mebien wirkenben Malerei) bas Ibeal birect barftellt, und fo weit felbftrebend in all ihrer herrlichteit nur bem entwidelten, voller Abstraction fabigen Ginn offenbar werben fann. Sind es bie Extreme, bie fich auch bier berühren, ober welch' anberer pfochologifche Proceg liegt bier ju Grunbe, bag ber realiftifch-nuchterne, ber praftifch-materielle Ameritaner fich mit Borliebe jenen bochibealen Gebieten juwendet, in benen ewige Schönheit und harmonie ihr hellenisches Scepter schwingen? Bit es vielleicht ein Bint, bag auf biefem munberbar begunftigten Continent, bem, unbehindert von bem trabitionellen Schutt bes fogenannten biftorifchen Rechtes, ein politifcher Neubau vom Funbament auf gestattet war und ift, auch eine Runftbluthe fich entfalten foll, bie an flaffifcher Reinheit ben matten europaifchen Etletticismus fo boch überragt, wie frifche Thatfraft die Gebantenbloge ? Es ift befannt, bag ba, mo bie ftrengen Stolgefese ber Sculptur maggebend geworben find, auch bie Schwestertunfte, namentlich bie Malerei, fich in eblen Bahnen ju bewegen pflegen, mabrent ein Borberrichen malerifcher Gefichtspuntte bie Sculptur verbirbt. Und fo mochte benn allerbings vielleicht bie Richtung, bie unfere Cramford und Powers, unfere Barbus und hosmers, wenn auch noch mit taftenben und unficheren Schritten, eingeschlagen, eine gemiffe Bemahr und Burgfcaft bafur fein, bag wir jugleich einer gefunden und eblen Entwidlung ber fonen Runfte in Amerifa entgegen geben.

Das italienische Mittelalter hat bas malerische Ibeal geschaffen. Bas immer ber Pinsel in hochebler Composition, was er in ergreisend bramatischer Darstellung alles Bahren, Schönen und Guten in ber Menschennatur zu seisten vermag-Raphael hat es ein für allenal gethan, und unübertresslich, wo nicht unterreichbar, werden seine Bilbe bie ewigen Muster für Gegenwart und Zukunst bleiben. So hat auch die Bilbhauerkunft, und zwar schon lange, lange vorber, ihren ibealsten Ausbruck gesunden. Im klassischen Alterthume, und auch ein- für allemal, war solches geschehen, und wer die Menschenschie bellenischer Götterbilder, wer die Götterhoheit ber Menschengestalten in der griechischen Kunst begriften, wer sie Götnate in der Strahlen gesonnt hat, die z. B. eine Benus von Milo mit ewigem Glanze umweben, der weiß, daß die Plastit für Bolltommenstes vor Jahrausenden unter dem glücklichen Zusammenwirken historischer, klimatischer und ethonologischer Einslüsse leistete.

Sonach durften wir also eine originale Kunft, die sich über bereits Erreichtes erhebt, hier nicht erwarten? Sicher nicht, so weit es sich um Malerei und Sculptur banbelt, obwohl bas obenermannte Borberrschen plastischer Reigungen für beibe Kunste eine eble und bebeutungsvolle Entwidlung verspricht. Wie aber, wenn ber

fo gelauterte Runfttrieb auf bie urfprunglichfte, bie umfaffenbfte ber Runfte, bie Architectur, fich concentriren follte? Dort giebt es noch einen Ibealftul gu finden, und ba gerade bie Baufunft es ift, welche, wie feine andere, ben Bolfegeift in feinem innerften Charafter wiberfbiegelt, fo mochte ber bumane Cosmopolitismus, bem unfer volitifches Leben gutreibt, vielleicht bier auch fünftlerifc in abaquaten Baumerten ju Tage treten, beren Schöpfer ale Furft aller Baumeifter bereinft gleichberechtigt neben Phibias und Ravbael treten tonnte." Benn man bebentt, bağ ber griechifche Tempel mit all feiner munberbaren Schonheit boch nur bie in ihrer Raivetat einseitige Ausbilbung bes Bellenenthums reprafentirt, und baß ebenfo ber gothifche Dom nur bie Metaphpfit bes Mittelalters, wenn auch in bochfter Bertfarung, jum Ausbrud bringt, fo wird man wohl ben Gebanten ber Erreichbarfeit eines architectonifchen 3beals gerabe auf biefem Boben, wo boch fo eben bie letten und bochften Probleme bes Bolfslebens ihrer Löfung naben, nicht abfurd fchelten burfen. Die gewaltigen Tunnels, bie machtigen Bruden und fonftigen technischen Bauten einer induftriellen Reugeit haben in ihrer Grofartigfeit bereits bie Borbebingungen bagu, wenigstens nach einer Geite bin, gegeben. Man bente fich bie gewonnenen Refultate auf Pracht- fatt Rubbauten angewandt, und entsprechend im Lichte einer harmonifchen Cultur verflart, und man wird jugeben muffen, bag ber bereinstige Berfammlungeplat ber Bertreter bes freieften Boltes auf Erben, bag bas Capitol ber Butunft bie Rrone aller Bauwerfe und als Ibealgebaube ebenfo ber Abichlug architectonischer Entwidelung werben tann, wie offenbar alle Phafen menfchlichen Ringens auf ftaatlichem Gebiete in biefem Bolte gipfeln wollen.

# Wiffenschaftliche und literarifche Heberficht.

### I. Biffenichaft.

(Fortfetung.)

Belde Aufschlusse giebt uns die Geologie über bas Alter bes Menschengefectors? Wie überall, so eröffnet auch bier die wissenschaftliche Forschung unsern Bliden endlose Perspettiven. Wir sind der Nühe überboben, die von Lyell und Andern gesammelten und unter das Licht der Geologie gestellten Thatsachen übersichtlich zu ordnen, indem Schleiden, den wir in Nachstehendem für und reden lassen, in der oben (siebe Februarbest) eitirten schönen Arbeit den Gegenstand auf b Bundigste zur Erörterung gebracht hat.

"Die Frage," fagt Stieiben, "ift bie: Wie lange giebt es Menschen auf ber Erde ? eine Frage, für beren Beantwortung allerbings schon frühe Thatschen fich bargeboten haben, die man aber immer zurudschob und undeachtet liegen ließ, weil Borurtheile ber mannichsachten Art bamit in Streit kamen. Das Eine ber-

felben muß ich turz berühren. Es ist bas Borurtheil, welches aus unferem Jugenbunterrichte entspringt und lange Zeit auch bie Geologen verhindert hat, ibre eignen glangenben Entbedungen richtig gu verwerthen. - Die Meinung, als fei bie Beitrechnung, welche man gewöhnlich ben Erzählungen bes alten Teftamentes unterlegt, wirtlich in bemfelben enthalten und habe fomit nicht nur wiffenichaftliche, fonbern gerabegu beilige Autorität gu beanfpruchen, bat lange Beit felbft die Manner ber Biffenschaft verwirrt, und ju falfchen Beurtheilungen ber flarften Thatsachen verführt. — Erft im XII. Jahrhundert fingen Die Juden an, fich allgemeiner ber Rechnung nach Jahren ber Welt zu bebienen und felbft ibre, noch feineswege über allen Zweifel erhobenen Gagen fchieben bie erfte Aufftellung biefer Zeitrechnung, überhaupt ben ersten Berfuch, ben Erzählungen bes alten Testamentes, ihres Wiberstrebens ungeachtet, eine feste Chronologie unterzulegen, nicht weiter zurück als die in die Mitte des IV. Jahrhunderts nach Chrifto, um welche Zeit der Rabbi Gillel Ben Ichuba zu Tiberiad diese neu Chronologie erfunden und aufgestellt haben soll. — Thatsache ist, daß das alte Testament zur Ausstellung einer sesten Zeitrechnung überhaupt gar keine Grundlagen barbietet, weil die Juben felbst nie eine Zeitrechnung-gehabt hatten. Ift boch in ber That bas frubefte Datum in ber gangen Beltgefchichte, bas frubefte, welches mirtlich miffenschaftlich feststebt, ber Beginn ber Nabonaffarichen Mera 747 vor Chr. Alles was bem vorbergebt, verliert fich febr balb in vage nur mehr ober weniger mabrfceinliche Bermuthungen, unter benen nur einige Zeitbestimmungen aus ber agoptifchen Gefdichte, bie mit aftronomifchen Thatfachen in Berbinbung gebracht werben fonnen, ber Bewigheit ziemlich nabe fommen.

Das unbeachtete Nachwirfen bes hier erwähnten Borurtheils war es eben, welches die Geognosten so lange blich machte gegen alle Entbedungen, wodurch bie Erstenz ber Menschen auf der Erber in Zeiträume versest wie weit über alle angeblichen Berechnungen von dem Alter der Welt binausgreisen. — Wenn man die gewöhnlich angegebenen lächerlich furzen Zeiträume von etwa 6000 Jahren als Maßtad schiebiet, so war es allerdings undegreisslich, wie die großen Beräuderungen, von demen die Erde Zeugniß ablegte, ohne unerklärdare plögliche Bewolutionen vor sich geben, wie der Wensch auch eine Behr oben Weglich der wohn Wilken zu den hohen Culturfussen, mit denen wir ihn schon in dem Leginn der Geschichte austreten sehen, sich dinauf bilden tonnte. Jum Glüde sind wir aber ieht im Stande, das alte Vorurtheil in einer solchen Weise zu durchtereden, daß einen ganzen Einfluß verlieren muß. — Wenn man mit der Erscheinung des Wenschen auf der Erde notdwendigung mehr, wenn man die allmähliche Entwicklung der Erde sicht nach vielen Millionen von Jahren adzumessen versuch.

Es ift nun an fich klar und bebarf keiner weitläufigen Auseinandersetzung, von vie weitgreisendem Einfluse es auf die Behandblung der verschiedensten, kaum damit irgendwie vermandt scheinen Eischlinen fein muß, wenn man nachweisen kann, daß das Alter des Menschengeschlechts so lange Zeiträume umfaßt, daß dieselben für die langsamen Entwissungen aus einem roben, sast thiereisch abzilande durch ganz kleine erft allmäblich in Jahrtausenden sich summirende Fortschritte zu böheren Cultursusen gemügenden Raum gewähren. — Richt nur die Ansichten der spikematischen Naturgeschichte, sondern auch die der Physsologischer Etwographie, der Linguistit und vieler anderer Wissenschaften werden nach und nach den tiefgreisenden Einstuß bieser neuen Entdedungen erfahren. Diese Wisselfigfeit läßt es denn auch gerechtfertigt erschenen, wenn ich dier über die dahneinschlagenden Entdedungen einen etwas ausführlicheren Bericht erstate, indem ich dabei vorzugsweises na das eben erschienene schon oden erwähnte Werf des berühmten englischen Geognossen Sir Charles Lycil antnüpfe.

3m Jahre 1838 fprach es ber Archaolog Boucher be Perthes in feinem Buche, De la création, essai sur l'origine et la progression des êtres, juerst gang bestimmt aus: "Que tot ou tard on finirait par trouver dans le diluvium à défaut des fossiles humains des traces d'hommes antédiluviens." — Differ feiner Ueberzeugung folgend, burchforichte er mit unermublichem Fleife alle Diluvialgebilbe, bie ibm geeignet ichienen, bergleichen Spuren fruberer Denfchen gu umfoliegen und fand endlich in ben Steinbruchen im Commethal in ber Nabe bon Amiens ben Lobn feines Gifers. Geine Entbedungen ftellte er bann 1847 in feinen "Antiquités celtiques et antédiluviennes" jufammen, benen er 1857 noch einen zweiten Band folgen ließ. In beiben Banben theilte er gablreiche Abbilbungen ber gefundenen Runftprobutte, namentlich aus Feuerstein gearbeitete Beile, Langen- und Pfeilfpigen, Meffer und bergleichen mit. Geine Entbedungen murben anfanglich mit finbifchem Lachen, bann mit 3meifel und Biberfpruch aufgenommen. Er verlor aber nicht ben Muth; alle Ginwurfe wiberlegend, zwang er endlich bie Geognoften, von ber Sache Renntniß zu nehmen; bie Funborte wurden von ben ausgezeichnetften Mannern ber Wiffenfchaft genau untersucht, bie Entbedungen und bie Richtigfeit ber baraus gezogenen Schluffe bestätigt und endlich ber Gat in ber Biffenfchaft gugelaffen, bag in einer undentlich fruben Beit gufammen mit Mammuth, Rhinoceros, Soblenlowen, Soblenbyanen, Soblenbaren und anberen einer langft vergangenen Periode ber Erbbilbung angeborigen, lange por ber alteften Sagenzeit ausgestorbenen Thierarten auch ber Menich ichon Bewohner ber Erbe gewesen fet. Wenn vor Boucher be Perthes Niemand einem solchen Gebanten hatte Raum geben wollen, so wurden fest von allen Seiten abnliche Thatfachen befannt gemacht ober früber ichon entbedte, aber unbeachtet gebliebene Erscheinungen aus ber nacht ber Bergeffenheit bervorgezogen. Gegenwärtig find ichon gegen 35 bie 40 folder Beobachtungen befannt geworben, beren altefte fogar bis auf bas Jahr 1715 gurudgeht, Beobachtungen, welche fich auf Die verschiebenften Dertlichfeiten, Megypten, Sicilien und Carbinien, die Pyrenaen, das mittlere Franfreich, das Seine-, Dife und Sommethal, die Schweiz, den Rhein, Danemark, ganz England und Schottland, Brafilien, Florida, bas Diffiffippi. und Dhiogebiet beziehen. Nach biefen fammtlichen Entbedungen gufammengenommen fann man bie Unwefenbeit ber Denfchen auf ber Erbe ichon gegenwärtig auf weit über 100,000 Sabre gurudbatiren und boch fleben wir jedenfalls erft im allerersten Anfang und feineswegs am Ende ber Entbedungen.

Um bie Sache bem allgemeinen Verständniffe näher zu bringen, will ich junachft eine Ueberficht ber allmählichen Entwidelung ber Erboberfläche und ihrer Perioden geben und bann bie wichtigeren ber gemachten Entbedungen in biefe Perioden einreiben. Bestimmte Gebirgsarten, bie wir nach ben in ihnen enthaltenen Berfteinerungen als gleichzeitig erfennen, nennen wir Formationen; eine Reihe folder Formationen, bie burch gewiffe Charaftere als naber verwandt fich zeigen, nennen wir Perioden, und mehrere Perioden fonnen wir noch wieder als Epochen zusammenfaffen. — Benn bie altefte Epoche fo eigenthumliche Pflangen und Thierformen barbietet, bag faum irgend eine Beziehung berfelben auf Die fest um und lebenben gefunden werben tann, fo zeigt bie zweite Epoche eine allmähliche Berahnlichung mit unferer Jestwelt, aber erft in ber britten Epoche treten nach und nach anfänglich in geringer Artenzahl, bann allmählich immer baufiger Thier- und Pflangenarten auf, bie fich auch noch jest lebenbig auf ber Die altefte Epoche ober bie Palaozoifche umfaßt funf Perioben mit Erbe finben. neun Formationen; bie Gecundare ober Defogoifche Epoche brei Perioben mit achtzehn Formationen, endlich die Tertiare ober Ranozoische Epoche brei Perioden mit fieben Formationen. Auf biefe vierundbreißig Formationen folgen bann noch zwei, welche man ale bie vierte ober Quartare Epoche gufammenfaßt; bie älteste biefer letten Formationen bezeichnet man als die Posipisocane, sie enthält zwar feine Muschelm mehr, die nicht auch jest noch lebend auf der Erde gesunden wurden, aber dagegen sehr viele eigenthümliche jest längst ausgestorbene Säugethierarten, Elebanten-, (Manmunth) Rhinoceros-, Lowen-, dvänen-, Barenarten, Mastodonten und andere. Die jüngste Formation endlich, welche man als Reuzeit bezeichnet, bietet uns ausschließlich nur noch jest lebende Organismen aus allen Vebenstreisen dar. — Die vosibisocane Formation bezeichnete man früber auch wohl als Diluvium und die Neuzeit als Alluvium, beides sehr schlecht gewählte und baher mit Recht von den neueren Geognossen beseichtigte Ausdrücke. Bestimmt kann man nachweisen, daß im Ansang der postpisiocanen Formation Europa eine von der jetigen ganz verschieden geographische Gestaltung und in Folge bessen der

Um Enbe ber Tertiarperiobe mar bie große Cabara, wie bie Bohrverfuche von Laurent bewiefen baben, ein Meeresbecken, bagegen bingen nach ben Unterfuchungen von Beer und Anderen bas nordwestliche Afrifa, Die Agoren und Portugal mit bem subossificon Nordamerifa in einem großen Continent gusammen, woraus sich bie llebereinstimmung ber Flora und Fauna ber genannten Länder am Ende ber Tertiärepoche ertlärt.—Das erste Lerhältniß, ein Meeresbecten fiatt einer glubenben Canbmufte, batte gur Folge, baf es fur Europa feinen gegenmartig aus ber Cahara fommenben beißen, gletfcherfchmelzenden Fohnwind gab; bas zweite ichlog ben bie gange Westfufte von Europa erwärmenten Golfitrom vom nörblichen atlantischen Ocean ab. Der Golfitrom lief vielmehr burch bas Gebiet bes jegigen Diffifippi gerabe nach Norben und brachte feinen erwarmenten Einfluß in bie ameritanischen Polargegenben, wovon fich bie letten Spuren mabrideinlich erft im Beginn ber bifterifchen Zeit verloren haben, ba fich bie großen norwegifchen und ielanbifchen Colonien auf Gronland im 9. und 10. Sabrhundert nicht füglich benten laffen, wenn bas Klima jener Gegenden nicht bebeutend milber als gegenwärtig gewesen mare. In Folge biefer gang verschiebenen Bertheilung von gant und Deer, von Barme und Ralte, mar Europa im Beginne ber poftpliocanen Periode viel rauber ale jest und zeigte eine Ausdebnung ber Gleticher und eine Aubaufung von Gie, bie fur biefe Beit ben Ramen ber Eiszeit bei ben Geognoften in Aufnahme gebracht baben. Man barf bies aber nicht fo verstehen, wie es anfanglich auch wohl von Männern ber Wiffen-ichaft aufgefast worten ift, als ob es eine Zeit gegeben habe, in welcher bie gange Erroberflache im Gife erftarrt gewesen mare, vielmehr, wie es niemals eine bie gange Erbe bededende Fluth, wohl aber zu verschiedenen Zeiten auf jedem beschränttern Theil ber Oberfläche folche Bebedungen bes Bobens mit Baffer gab, fo wurde auch bie Temperatur-Erniedrigung, Die bas Bachfen ber Gletfcher in einem Bebirgefoftem bervorrief, burch eine erbobte Temperatur in anderen Regionen wieber ausgeglichen; mit biefer Barnung fonnen wir nun immerbin aussprechen, baß faft jeber Theil ber Erboberfläche einmal feine Giegeit erlebt bat .- Die Geographie bes nördlichen Europa war nun folgenbe:

Anfanglich bebeckte Meer fast ben gangen nörblichen Tbeil von Finnland, burch bie Dufee-Provingen, bas nörbliche Deutschland bis Dunferten und ebenso Großbritannien mit Auenahme eines schmalen süblichen Streisens und der hohen Gebeirgspuntte, die als Inseln aus dem Meere bervorragten. Gleichzeitig war nur der mittlere böchste Tbeil von Tandinavien frei vom Meere und gerade wie gegenwörtig Grönland gang in Gis gehüllt. In biefer Zeit rugen die sich ablösenden Eisberge und Eisinseln Schut, große und kleine Alöck staudinavischer Vellen über das Meer nach Diten, Suden und Westen und wo das Eis strandete und in der studiedern Luft schwolz, sielen jener Schut, jene Felsblöcke auf den Meeresboden. Darauf solgte eine Zeit, in welcher sich der Voten allmälig hob

und awar bis ju einem folden Niveau, bag England und Franfreich in fefte Landverbindung gefest und einen großen Theil ber Norbfee troden gelegt murbe. In Diefer Beit breiteten fich benn auch norbfrangofifche und beutsche Pflangen und Thiere über England aus. Gerate in biefer Periode bebnten fich bie Gleticher in Tirol, ber Schmeig, Franfreich und Großbritannien von ben viel boberen unb baber viel falteren Bergen gu einem Umfange aus, von bem und jest nur noch bie Schliffe und Schrunden auf ben Feljen, Die alten noch erfennbaren Moranen und Gufferlinien Nachricht geben. Diefe Gleticher, mit ihren gewaltigen ichweren Maffen auf ben felfigen Unterlagen fich fortichiebent, rieben von benfelben, wie bas auch noch jest geschiebt, eine große Daffe bes feinften Ctaubes ab, Die bann von Baden und Aluffen fortgeschwemmt, in ben Ebenen, wo bie letteren fich ausbreiteten, abgelagert wurde und fo bie eigentbumlichen oft machtigen Schichten bilbete, welche von ben Geognoften als Log bezeichnet werben. Run erft trat wieder eine allmäliche Genfung ein, welche England und Franfreich von einander trennte und bie Norbsee wieder ale Meer berftellte. 3ch babe in Borfiebenbem nur bie großen Sauptjuge jener Periode charafterifirt, mabrent zeitweilig und an verschiedenen Orten untergeordnetere Bebungen und Genkungen noch vielfach mit einander gewechselt haben muffen. Dan wird aber nur burch biefe gewaltigen Beranderungen in ber geographischen Bertheilung von gand und Dleer und ben mannichfachen baburch bedingten flimatifchen Beranterungen eine etwas anichaulichere Borftellung bavon erhalten, welche unenblich lange Beitraume notbig gemefen find, um alle biefe Erfcheinungen entsteben und vergeben zu laffen. Alebnliche Bewegungen ber Erboberflache, wie bie ermahnten, haben ju allen Beiten fattgefunden und langfam, aber in Beitraumen von Sunderttaufend und mehr Jahren, bie Geographie ber Erbe umgestaltet. Alehnliche Bewegungen find aber auch an ben verschiedenften Orten innerhalb ber ftreng biftorifden Beit vor fich gegangen ober greifen noch jest auf ber Erbe unter unjeren Mugen Plat, fo 3. B. bie befannte, ichon von Celfins erfannte Bewegung, burch welche bie gange Ditufte von Schweben, fcmeller im Norten, langfamer im Guten, aus tem Finnifchen Meerbufen bervorgeboben wirt. Da wir biefe lettere Bewegung in genugenb langen Beitraumen beobachten und mit Definftrumenten controliren fonnten, um von berfelben ein mittleres Mag ber Sebung ober Senfung abzuleiten, fo gewinnen wir baburch einen Unhalt gur Berechnung geognoftischer Perioten, indem uns bie Umgebung von Stochbolm auf eine Niveau-Beranderung von 1 fuß im Jabrbunbert binführt. Ein anderes Beifpiel bietet uns bie Grenge gwiften Schottland und England bar, mo feit ber Errichtung ber fogenannten Pictenmauer unter habrian fich bas Land um etwa 20 Fuß gehoben bat. Daraus ließe fich ein mittlerer Werth ter Niveau Beränderungen von etwa 11/2 Fuß fur bas Jahrbunbert ableiten. Wenn wir nun in England und Schottland Bemeife finben, baß fich ber Boben innerhalb ber eigentlichen Reuzeit im Gangen um 600 Fuß geboben habe, fo fest bas icon einen Beitraum von 40,000 Jabren voraue. Inbeg fubre ich biefes bier nur an, um an einem einzelnen Beifpiele bem Laien verftanblich zu machen, auf welche Weife ber Geognoft gur Bestimmung ber Beiten, in benen ein Ereignis nattfand, gelangt. Naturlich ift bie Berechnung fur jebe einzelue Dertlichfeit, für jebe einzelne Erfcheinung immer nach ben besonberen Umitanben und Erwägungen eine fehr verschiebene, beruht aber immer auf ebenfo ficheren, ja meiftentheils noch ficherern Grundlagen ale bie Angaben ber Siftorifer für Ereigniffe, bie auch nur einigermaßen weit in ber Befchichte guruckliegen .-Muf biefe Beife fonnen wir nun fenftellen, bag bie Formation ber Rengeit jum allerwenigsten einen Zeitraum von 100,000 Jahren und bie postpliocane Formation jebenfalls einen ebenfo langen ober noch langeren umfaßt, bag wir baber fcon mit ben letten Formationen ber tertiaren Epoche in Zeiten, Die mehr ale 300,000 Jahre binter ber Wegenwart gurudliegen, eingeführt merben.

Ich gehe nun zu einer etwas genaueren Darftellung ber wichtigsten ber oben erwähnten Entbeckungen über und zwar will ich biefelben nach ihrem Alter in brei Gruppen ordnen; die ersten, welche noch ben Menschen in der Neuzeit, in den uns vertrauten Umgedungen betrachten, die zweiten, welche das Borbaubenfein des Menschen in der zweiten hälfte der Postpiliocan-Formation als Zeitgenossen des Mammuth und Rhimoeros darthun und endlich die britten, die ihn als gleichzeitig mit den mächtigen Gletscher-Entwicklungen der älteren postpiliocanen Formation, der sogenannten Eiszeit, erscheinen lassen.

Die ersten interessanten Thatsachen bieten uns die Torfmoore der danischen Instell und die an ihren Ostfüssen sich sindenden oft zwei Millionen Cubiffuss umfassenden Bante. von Austern und anderen Muschschafen, modennelen, Steinwassen und dereren Muschessenden gestenwassen Die Untersuchungen biefer Acten der Bergangendeit erzählen und die Geschichte einer Bevollerung, welche vor wenigstens 10,000 Jadren in biefen Gegenden unter mächtigen Kiefernwäddern, eine Baumart, die jetzt aus Standinavien verschwunden ist, von Jagd und Fischsung lebte. Die Bearbeitung biefer Entbedungen verdanken wir hauptsächtig dem Dr. Steenstrup, Dr. Busch und einigen Anderen.

Un biefe eben erwähnten Funde fchließen fich febr eng bie viel intereffanteren mit benen une feit 1858 burch eine Reihe von Auffagen in ben Aften ber Burider antiquarischen Gesellschaft, sowie in felbstftandigen Werten Reller und Rutimeper bekannt gemacht haben. Man fand nämlich zuerft in dem trocknen Binter von 1853 bis 54 im Jüricher See bei Meilen, später in fast allen übrigen schweizer Seen bie Reste von Pfahlbauten (auf Platformen im Wasserrichteten Wohnungen), wie sie schwen in älfester Zeit von Serobot bei einem thratifden Stamme, ber im Gee Prafias im heutigen Rumelien feine Wohnfige aufgeschlagen hatte, 520 vor Chr. beschrieben worben sind. Jugleich umschlieb ber Schlamm ber schweizer Geen zahlreiche Anochenrefte, Stein-, Bronce und Eisenwaffen, Topfergeschirt, Rahne u. bgl. m.—Die genauere Durchsorschung biefer Reite fuhrte zu einer gangen Gefchichte biefer Pfabibauten Berrobner, bie mohl auch über 10,000 Jahre gurudreicht und fich turg fo wiebergeben laft. Die erften Grunder biefer Pfablbauten tamen aus Affien, von mober fie noch Steinmaffen aus Beilftein, ber in Europa nicht gefunden wirb, mitbrachten. wurden von anderen, mabricheinlich iberifchen Stämmen verbrangt und biefe mußten wieber ben Relten ber achten Broncegeit weichen. Bon biefen miffen mir burch Meyer, bag fie noch 1500 Sabre vor Cbr. von Rleinafien bis jum Weften Europa's febr verbreitet waren. - Den Relten folgten jungere Ctamme, Die bereits Cienwassen, der vereiter voren. — Len vereit joigen junger Stadding. Die bereits Cienwassen, von den 200 Jahre vor Ebr. zur Zeit der griechtischen Bestungen in Marseille, aus welcher Zeit einige Minzen gesunden wurden, diese Pfahlbauten verlieben, die dann versiellen und verzessen zweiche, so daß Cäfar son keine Kunde mehr von ihnen erbielt. Man unterscheitebet dier deutlich ein Zeitalter der roben, nur durch Abhistischen gesornten und ein anderes der sorgialten geschieden geschielten Gebenschen. burch Schleifen geglatteten Steinwaffen. Beibe geben ber Zeit ber iberifden und ber biefe verbrangenben feltifchen Stamme vorber, benn biefe beiben baben in ibrer Sprache bas Wort fur Erz aus berfelben Burgel wie in alten into-germanifcen Sprachen abgeleitet. Bei ben Laefen (Iherern) findet fich "urraida," bei ben Jren, Wallifern u. f. w. (Kelten) "jaran," "hajarn," "houarn" u. f. w. —Die iberifche und feltische Zeit charafteristren sich in jenen Resteu burch eine tobere und eine feinere, gierlichere Bearbeitung ber Bronce-Waffen, worauf tenn endlich bie Stamme mit Gifenwaffen, wohl bie alteften teutonischen folgten. Auch in ber Lebensart und ben Nahrungemitteln giebt fich ein folder periodifder Fortfdritt bom roberen jum civilifirten Buftante gu ertennen.

Eine weitere interessante Entbedung wurde burch die von horner, bem Präsidenten ber geologischen Gesellschaft in London, veranlaßten sphematischen Bobrungen im Niltbal herbeigeführt. Dieselben brachten aus Tiefen von 60 und 72
Fuß Bruchstude von ägsptischem Töpfergeschirr berauf. Da wir nun durch
Girard's und Rocidre's gründliche Untersuchungen belehrt, die säculare Erhöhung
des Bobens durch den jährlich abgelagerten Nilfchlamm im Mittel zu etwa 5½
Boll annehmen dürsen, so baben wir dier einen Beweis, daß die ägsptische Cultur
im Niltbal schon wenigstens 24,000 Jahre alt ist, daß also die immer für sabelhaft angesehnen Angaben Manetho's über das Zeitalter der ersten Opnastien
vielleicht nichts weniger als übertrieben sind.

Noch weiter in ber Zeit zurust werben wir aber burch bie interessanten Bobrungen im Delta bes Missippi gesübrt, von benen uns Dr. Bennet-Sower in seinem Werte über New-Orleans aussührliche Nachrichten mitgetheilt hat. Nach ben sehr umsichtigen Untersuchungen bieses Forschers, ber alle auf die Bilbung bes Mississpielle Pelta's von Sinfluß seinen Berhältnisse forzistlig erwogen hat, ist zur Vilbung biese Delta's ein Zeitraum von mindestens 258,000 Jahren erforberlich gewesen und bie Menschenkochen, die man aus einer sehr bebeutenden Tiese berausbrachte, bürsen ein Alter von wenigtens 57,000 Jahren bean-

fpruchen.

Enblich ermahne ich noch ber beim Graben bes Gobertelge-Canale, ber ben Malarfce mit bem Finnifchen Meerbufen verbinbet, 64 Fuß unter ber Oberflache bes Bobens gefundenen Fischerhutte, in beren Flur man eine Art von Beerd, Solzfohlen und Reifigbundel fanb. Wir fennen ben gegenwärtigen Betrag ber Niveau-Beranberungen ber ichwebischen Dftfufte febr genau. Liell hat fie für bie bier in Betracht tommenbe Umgegend von Stocholm auf 10 30ff fur bas Jahrhundert berechnet. - Bugleich bat er eine vorbergebente Genfung, woburch eben jene Butte mit Meeresfand und Meeresmufcheln bebedt murbe, nachgewiesen, bie für bie Umgebung von Stocholm wenigstens 400 fuß unter ben jegigen Spiegel ber Diffee betragen baben muß, auf welche Sentung erft bie jebige bebung folgte. Die fammtlichen bier in Betracht tommenben Berhalmife beweisen, bağ bie Genfung wie bie barauf folgente Bebung gang rubig und fletig, wie es noch jest gefchiebt, ohne gewaltfame Revolutionen und Storungen vor fich gegangen find, und bag beibe Bemegungen, bie nach Unten und nach Dben, burchaus ber Reuzeit angehören. Beibe Bewegungen jufammen ju 800 Fuß angenommen, ergeben alfo nach bem obigen Mafftab einen Zeitraum von 70-80,000 Jahren, ber wenigstens vergangen fein muß, feit Fifder jene butte am Strante ber Office erbauten.

Ich tonnte hier bie Beispiele leicht vermehren, die von mir mitgetheilten genügen aber ichon volltommen, um die Gegenwart der Menschen auf der Erbe in ber gangen Reugeit, also in einem Zeitraume von wenigstens 100,000 Jabben zu erweisen. Ich wende mich beshalb lieber zu den Thatsachen, welche für eine

noch viel frühere Erifteng bes Menfchen auf ber Erbe fprechen.

Wir werben hier in die eigentlich postpiliocane Formation hineingeführt, in eine Periode unserer Erbe, in ber Clephanten (Mammuth), Rhinoceros, Sohlen-Lowen, Spanen und Baren bas mittlere und nördliche Europa belebten, ber Menich auf bieselben Jagd machte, ihr Fleisch verzehrte, ihre Knochen aufschig, um sich bes Maries zu bemächtigen und bann von ben größeren und harteren Studen sich langen- und Pfeilspigen zu neuen Jagbabenteuern schnigte, wobei er robe Seteinmesser und preispigen ben unt unterflieft geformt waren als die von ihm benugten steinernen Beile und Streitärte.

Schon 1715 hatte man in bem sogenannten Londoner Thon, einem Gliebe ber posibliocanen Formation, zwischen ben Anochen untergegangener Thiere eine steinerne Axt gefunden, diesen Fund aber als völlig gleichgultig und werthlos bei

Seite gelegt und vergessen. Nicht besser ging es ben Enitsedungen von Frere in Suffolf (1801), von Tournal im Ochartement de l'Aube (1828) und von Spristol bei
Niemes (1829). Auch die schönen Funde von Dr. Schmerling, der in den Knechenhöblen von Engist und Engiboul bei Lättlich (1831—33) viele Menschentrochen und sall gang erhaltene Schäbel sand, wurden nicht einmal von ibm selbst ihrem wahren Werthe nach gewürdigt und von den Geognosten, wie selbst Lessel jest zugestebt, mit febr ungerechtsertigter Gleichaultigfelt unbeachtet gelassen.

Erft die, wie schon Eingangs erwähnt, anfänglich geradezu verlachten Unterpudungen von Boucher de Pertles brachen erdlich für diese neuen Anssaumgsweisen Agdn. Die neuen Entectangen und die Weberaufnahme ättere Unterpudungen solgten sich schnenk und alte wurden nun in der richtigen Weise verwerket. So zeigte sich, daß das ganze mittlere wie nörbliche Krantreich, so wie das siddliche England in den massendsprien Keisesseiselsseischen und Donlagern, welche bald nach der Eiszeit abgelagert wurden und die man gewöhnlich Otluvialgebilde nennt, überall in Gestuschaft mit den schon vor unserer neuesten Erbbildungsperiode untergegaugenen Thieren auch Neusschentwohn vor menschliche Kunstweite unschliege. Aber derartige Entdedungen blieben teinewegs auf die genannten Länder beschänkt. Siestlen, Sarbinien, die Purenkan wie das Obiobals siehen Tangt untergegaugenen Wölkerschaften, deren Lebenszelt sehnstallen und wie für anglit untergegaugenen Wölkerschaften, deren Lebenszelt sehnstalle noch weit über 100,000 Jahre hinter und liegt.

3ch will nur auf einen biefer Funde etwas naber eingeben, ba fich an benfelben einige gang intereffante Betrachtungen anfnupfen laffen, bie ich, wenn auch

nicht ausführen, boch andeuten will.

38

3m Jahre 1852 untersuchte ein Arbeiter bei Aurignac im Departement ber Saute Garonne einen Raninchenbau und jog ju feiner Ueberrafchung aus ber Tiefe beffelben einen ber langeren Anochen eines Menfchen bervor. Reugier raumte er bie lodere Erbe am Abhange bes Sugels fort und fant nach ber Arbeit von einigen Stunden por einer großen fchweren, ben Gingang in eine Felfenboble verfcbliegenben Steinplatte. Rach Entfernung berfelben fant er einen Raum 7 - 8 Fuß boch, etwa 10 Fuß breit und 7 Fuß tief jum großen Theil mit Knochen gefüllt, von benen er fogleich zwei Schabel ale menfchliche erfannte. Die Runde bavon verbreitete fich fchnell und Dr. med. Amiel in Amiens, beffen Rame nur megen feiner roben Unwiffenbeit und Bilbungelofigfeit, bie aber bekanntlich in Frankreich nicht felten ift, aufbewahrt zu werden verdient, ließ alle biese Rnochen forgfältig fammeln und aufs neue auf bem Gemeinbe-Kirchbef driftlich bestatten. - Der herr Doctor medicinae hatte indeg wenigftens foviel anatomifche Renntniffe, bag er fich flar machte, er habe nabebei bie fammtlichen Rnochen von ohngefabr 17 mannlichen und weiblichen Steleten febr berichiebenen Altere und im gangen von febr fleiner Statur bor fich. aber leiber auch alles, was wir von biefen Gfeleten wiffen, benn als acht Jahre frater bie Angelegenheit gufällig gur Kenntnig miffenschaftlich gebilbeter Manner tam, batte man leiber auch ben Drt, mo biefe Stelete auf bem Rirchhofe begraben waren, gang und gar vergeffen. Es mar ber Geognoft Lartet, ber gu ber ermabnten Beit Auriange befuchte und natürlich fogleich eine forgfältige miffenschaftliche Untersuchung vornabm. Die Rejultate berfelben fint fur; folgenbe.

Die Höble war eine regelmäßige Begräbnißkätte. Lartet fand darin noch einige übersehmen Menschenkingen, ein Muschelbalsband neht einigen anderen Schmudsachen von Anochen, ein ganz neues, noch ungebrauchtes Feuersteinunesser, einige Jähne von Höblendären und Gber- und viele andere Thierkinden, die hschoar als ganze Thiere mit den Menschen begraden waren, da die sämmtlichen Knochen 3. B. die eines Göblendären ungerstreut und im natürlichen Jusammenburge des Seseletes neben einander lagen, auch keiner zerschlagen oder benagt gesunden wurde. Vor dem Eingang in die Höble zeigte sich dagegen ein ganz gesunden wurde.

16

anderer Schauplat. Hier war ein flacher heerd von Sandfleinen gebaut, die sichtbare Spuren der Einwirtung des Feuers zeigten. Darüber lag eine starte Schick Erde untermischt mit holzsohen, vielen gebrauchten Feuersteinwassen, wie Mester, Schleudersteine, Pfellstigen und dergleichen; ferner fand sich dazwischen eine große Anzahl von Thierknochen zerstreut und darunter namentlich die vom höhlendern, höblensowen, von der Foblenbväne, vom Mammuth, dem stieftischen Rhinveren, dem irländischen Rieschplisch, dem Rennthier und so weiter. Die meisten dieser Knochen waren mit Steinmeisern abgeschabt, einige offenbar am Feuer geröstet, die markibrenden alle ausgeschlagen, um das Mart berauszuieben. — Unzweiselbalt waren hier vor der Gradflate Todtenseite und Schmäufe gefeiert. Der Plat wurde dann später wohl von Raubtbieren besucht, um sich der überiggebliedenen Knochen waren deutlich benagt und die weicheren Enden volle der übriggebliedenen Knochen waren deutlich benagt und die weicheren Enden abgefreisen.

Außer manden anderen Betrachtungen, ju benen biefer Fund auffordert, find es besonders solgende, die von Wichtigkeit erscheinen. So boch wir auch das Alter dieser Menschen hinaufrüken mussen, so waren dieselben doch schon die zu einem solchen Grade der Cultur entwickelt, daß sie ihre Toden regelmäßig und mit gewissen Feiterlichkeiten begruben und ihr Andenken durch Todetenseite ehrten. Noch bedeutender ist aber, daß sie ihre Toden mit gangen Jagebbieren, wecht und und mit neuen Wassen versegen, was auf eine, wenn auch noch so robe Borftellung von einem zufünftigen Leben, etwa wie die "glüdtlichen Jagbgründe" der nordamerstanlischen Indianer hindeutet und lebhaft an Schillers "Nadowesse

fche Tobtentlage" erinnert:

"Bringet ber bie letten Gaben, Stimmt die Tobtenflag' ! Alles fei mit ibm begraben, Was ibn freuen mag.

Legt ihm unter's Saupt bie Beile, Die er tapfer schwang, Auch bes Baren fette Reule, Denn ber Weg ift lang;

Auch bas Deffer icarf gefchliffen" . . . .

Aber auch hier können wir noch nicht abbrechen, benn nach bem, was oben über die Entsiehung des Löß, jener eigenthumlichen feinen Thonart der europäischen Niederungen gesagt worden ist, musien wir uns an den Gedanken gewöhnen, die Zeit unserer Borfabren auf der Erde noch viel weiter hinaufzurüden, da Menschendindhunden zusammen mit ächten (nicht wollbaarigen) Elephanten schon 1815—23 in dem Löß dei Mönlicht ausgefunden worden sind. Und in der Ihat möchte es gut sein sich vorläusig mit diesem Irdanken vertraut zu machen, denn allem Anscheine nach sehen wir erst am Ansange, aber noch lange nicht am Ende ber Entbedungen. Und Suvier sprach noch 1830 sein Erstaunen darüber aus, daß in den tertiären Formationen noch seine sossien Alfen gefunden seinen dan der allerneuelten Erdölsung angedörig seien. Fünf Jahre nach Cuvier's Tode 1837 wurden salt gleichzeitig in Turopa und Vrasslien die ersten sossillasset und seine der Tertiärzeit entdert und jest tennt man allein in Europa schon soch Arten derselden. Si in nicht nur nicht unwahrscheinlich, sondern im Gegentheil salt mit Gewisselt von den bis lest gefundenen in manchen Puntten abweichend in den tervollsstend den den kon soch den kon den den den kenten derselden den den kon soch der kenten bereiden den den sein indet unwahrscheinlich, sondern im Gegentheil seilleich von den bis lest gefundenen in manchen Puntten abweichend in den ter-

tiaren Schichten entbedt werben und bann burften wir mit ber Annahme von 300,000 Jahren taum bas Zeitalter ihres Lebens erreichen.

In Bezug auf biefen letten Puntt will ich noch eine intereffante Thatfache bervorbeben, auf Die guerft Ami Boue aufmertfam gemacht bat. Befanntlich baben wir in der sogenannten alten Welt drei große ganz scharf geschiebene Tupen ber Menscheit oder Rassen, die weiße oder Inde alle in der gesche der Regerasse und bie gelbe oder Mongolische Rasse. Die Bertheilung dieser drei Raffen auf ber Erbe, jumal, wenn wir an ben Anfang unferer Gefchiche und Sage jurudgeben, ebe Kriege und Wanberungen bie Menschen fo febr burcheinander geschuttelt hatten, bietet nun eine gang eigenthumliche Erscheinung bar. 3ch babe schon fruber barauf aufmerklam gemacht, daß bie Geographie von Europa und Afrita und wie ich jest noch bingufugen will auch von Alien eine burchaus anbere mar. 3mei große Deeresbeden, bie jest ale Buften fich barftellen, burchfesten bie bamale bestehenden Continente. Der Nordrand von Afrita mar mit Europa vielfach burch feftes ganb verbunden, mas wir mit Giderbeit für ben weftlichen Theil und fur Gigilien gwifden Marfala und Cap Bon miffen. Aber vom fühlichen Afrita mar biefer Lanbftrich burch bas große Meer getrennt, beffen gehobener Boben jest in fast ununterbrochenem Buge von ber Bestfufte Afrika's bis an ben Fuß bes hymalapa's sich erstreckt. Keine Sage und tein natürliches Denkmal beutet an, bag jemals am Rordende bieses Meeres Neger-flamme gehaust hatten, mahrend wir bieselben am Sudrande bis in die sublichen Theile von Oftindien verfolgen tonnen. Um Norbrande biefes Meeres und felbft Mafrika finden wir feit ben alteften Zeiten immer nur Boller der weißen Rasse ansaßig. In abnlicher Weiße bilden aber auch in Asien die ehemaligen der Terkiarepoche angehörigen Meeresbecken von Tubet, der Wuste Gobi nach Saben und Dften bie Grenge zwifchen ber weißen Raffe und ber Mongolifchen. Diefe feltsame Trennung ber hauptraffen, nicht burch bie gegenwartigen Meere, sonbern burch bie Meere ber Tertiarzeit giebt einen ftarten Babricheinlichfeitegrund bafur, bağ biefe brei Raffen icon in ber Tertiarzeit exiftirt baben.

Den größten Theil ber Thatsachen, welche sich auf die frühere, vorbiftorische Gegenwart der Menschen auf der Erde beziehen, hat Lucll in dem Eingangs erwähnten Werfe zusammengestellt, mit der ftrengsten Artift und der sorgfättig-ften Umsich geprüft und damit einen augenblicklichen Abschuß in dieser Lebre erreicht, beisen Resultate ich im Borstebenden überschlichtlich zusammengestellt habe."

So weit Schleiben. Es ware noch hingugusigen, das auch die Ethnologie und bie vergleichende Sprachforschung sich des hier besprochenen archäologischen und geognositischen Befundes bemachtigt, und die Thatlachen sur ihr Iver Iveres verateitet haben. So 3. B. suchen die Ethnologen nachguweisen, die Lappen und Kinnen unserer Tage seien als Nachtomulinge und Stammbalter der oben erwähnten Pfahlbauer zu betrachten u. f. w., u. f. w. Das Alles ist aber so febr bloge Muthmaßung, daß Enkyültiges darüber wohl einer Zeit vorbehalten sein muß, wo auch die vergleichende Physsologie in's Dunkel unserer vorhistorischen Bergangenheit ihre Kadel tragen wird.

J. B. St.

## II. Literatur.

(Fortfegung.)

Bon ben Sonetten Pollhammere fpricht uns bas folgenbe febr an:

## Der Rifder.

Es war vor langer Zeit ein Fifcherfnabe, 3hn faben feine Nachbarn Morgens immer Jum Meere wanbern mit bem Angelstabe Und wiederfehren in bes Abends Schimmer.

Doch einstens zog er aus und fehrte nimmer; Sie mahnten ihn versenkt im Flutbengrabe Und theilten trauernd seine kleine habe, Die Angeln, Rebe, wie ber Muschein Flimmer.

Nach Jahren kam er als ein Mann gegangen; Sie fah'n wie fonst ihn, nur mit bleichen Wangen Und trübem Blick, zum Meere niedersteigen.

Und forschten fragend sie um sein Beginnen, Sprach er vor sich in langem, bustrem Sinnen: "Ich hab' die Welt gesehn," — und sant in Schweigen.

Im Gangen finden wir nicht viele Gedichte von Bedeutung; es scheint uns, also wentigstens jener fromme himmelinde Ton, der jur Zeit ber Reattion von 1849—51 die beutsche Lvrit burchweite und einen Poetatier, wie Redwig, den Berfaffer ber "Amaranth" berühmt machen konnte, verschwunden sei; für diesen Fortschritt können die guten Deutschen sich nicht genug bedanken. Das folgende Gebicht von Emil Rittershaus ift veetisch gefühlt, wenn auch die Form hie und da uns nicht besonderes ansprechen will:

## In ftiller Mitternacht.

Es will ber Bogel Frühlingeweh'n, Benn er sein Lied die singen soll, Und zwischen Blumen muß ich geh'n, Benn ich dem Etrauß dir bringen soll. Auf meinem Pfad liegt Fels und Dorn Und winterlich umhaucht die Stirn der Gram; Jur Dehlagd treibt mich barter Sorge Sporn! Aur Abends, wenn der Zag mich mud' gemacht, Komm' ich zu der Begeift'rung heil'gem Born, Die Nitobemus zu dem heiland kam In ftiller Mitternacht.

Mein Herz, das ist ein Saitenspiel,
Das Gottes Hauch durchweben soll!
Du weißt, wie mir der Würfel siel,
Weißt, wolchen Weg ich gehen soll!
Zu Windmühlflügeln soll das Herz
Sich wandeln, die den schweren Mühlstein brehn;
Im Staube, such ich nach dem blanten Erz,
Ich wühlt' nach Gold in die em blanten Erz,
Ind iede Fiber strebt toch himmelwärts!
Ich jede Arf nur zu den ewigen Sternen sehn
In stiller Mitternacht.

Richt ahnt bie Welt, wie Tag und Nacht Die Qual gertret'nen Strebens brüdt; Ihr ist die Aunst nur Flitterpracht, Die ihr ben Saal bes Lebens schmüdt. Doch, daß im Lieb, im echten Lieb Der Gettheit herzichlag wird ein flammend Wort, Bergist ber Thor, ber vor bem Gögen fniet Der Selbsstudt, voll gemeiner Niebertracht! Du weißt, mein Weib, wie es tief innen glübt, Wie oft ber Schlummer sob vom Auge fort In sieller Mitternacht!

Sab' Dank, mein Weib! Ein Echo hat In beiner Bruft mein Streben noch; In beiner Bruft mein Streben noch; Du ftreutest manches Blütenblatt In ein versehltes Leben boch — Rein, nicht versehlte? Durch Sorg' und Noch Stäbli sich ein rechter Mann zu ernster That, Ind ring' ich beute auch im Schweiß um Brot, Des heil gen Amtes bennoch bab' ich Acht, Und bosse freudig, daß ein Morgenroth, Ein besse einst mir mit und iröstend naht Nach dieser Mitternacht!

Gehen wir zur Profa über, so sinden wir, daß Goethe noch immer im Grade nicht sicher ist, da er untlug genug war, seine Correspondenz auf Erden zurückgesseine Jahaden. Der so lange erwartete Briefwechsel zwischen Karl August und Goethe- ift endlich erschienen und scheint denn doch auch den größten Goethe- entwelsaten gründlich entsauscht zu daben. Es sind mein Geschäftebriefe, die der Freund der Briefen, oder kurze vertrausliche Handbillets, die Freund sow geben sie Boethe des Unsterdlichen geden sie böchst spätchen Ausstellen Aufschlichen Aufschlichen Reitsbeit eines deutschen Kritikers über das Buch:

Doch feben wir uns bie Briefe etwas genauer barauf an, was fich für unfere Lefer Intereffantes in ihnen findet. Unfere Sochachtung und Berehrung fur Gethe bleibt nach Durchficht ber Lecture burchaus Die alte, innige und tiefe. Er madt, wie ftete, fo auch bier ben liebensmurbigften, menfchlich angenehmften und fconfen Ginbrud. Der bei weitem großere Theil all biefer une mitgetheilten Briefe von und an ben Bergog betrifft rein Gefchaftliches, und ba wiederholt fich benn bas lebhafte Erftaunen barüber, mas Alles Goethe in Weimar mar und that, was Alles er fein und thun mußte. Er ift Premierminister und Borfipenber ber Regierung, Curator ber Universität, Intendant bes Theaters, er beaufsichtigt ben Bergbau, bie Lofchanstalten, trifft Anordnungen bei Feuerebrunften und Ueberfdwemmungen, reift im Canbe berum gur Refrutenausbebung, infpicirt alle öffentlichen Bauten, Communicationewege, Chauffeen und Forften, wird vom bergog mit allerband gebeimen Auftragen an bie benachbarten boje geschieft, ift fein fieter Begleiter auf Reifen und Ausflugen, nimmt Antheil an ber Erziehung ber pringlichen Rinber, ift besonbere baufig an ber Softafel ju treffen, namentlich wenn frembe Couverane ba waren, orbnet bie Balle und Rebouten an, fcbreibt gu ben hoffesten Prologe und Gelegenbeitegebichte, gilt Allen als ber eigentliche Schöpfer und tie Seele bes Liebhabertheaters, verfaßt fur baffelbe Stude und frielt felber mit, an ibn wenden fich alle Bittenben, er ift ber Bermittler aller antiquariiden und wiffenichaftlichen Raufe und Beftellungen bes herzoge, er fieht bemifelben treulich zur Gette in feinem gelehrten Streben, b. b. bem Ctubium ber Boologie,

Botanit, Mineralogie, Ofteologie und Meteorologie, stubirt auf seine hand siesigig bie Sprachen und Kunst des Alterthums, fangt selbst an zu zeichnen, zu radiren ze zieht Plumen und Pstanzen, ist der Bertraute aller zarten Gebeinnisse, wird in alle Scherze der hofdamen untereinander eingeweibt, gleicht alle Berwicklungen und bestieaten Angelegenseiten aus, ist in Italien Cicerone der Herzogin-Mutter, hatt vor den herzoginnen und der weiblichen Noblesse Borsefungen über Kunstund wissenschaftliche Gegenstände ze. z.. furz ist der universellte, nach allen nur denkbaren Seiten und Gebieten des menschlichen Lebens hin stets angeregte und beschäftigte Geist, sindet aber dennoch bet einer tausenbsach sich zerholitternden, das Größte wie das Aleinste und Kleinlichste umfassenden Ihäitzeit immer noch Zeit und Muße zu seinen gewaltigen poeitschen Schöpfungen, zu den auch räumlich weitesten und ausgebehntelten bickterschen.

Dag burch ben italienischen Aufenthalt Goethe's Belt- und Lebensanfchauung, fein funftlerifches Streben, feine poetifche Production, überhaupt fein ganger innerer Fond und Genius ungemein und munberbar geforbert und geflart murbe, empfindet er felbft nur ju gut und viele Briefftellen enthalten barauf zielenbe Anbeutungen. "So Bieles—fcreibt er 3. B.—bringt von allen Eden und Enben auf mich zu, baß ich kaum zu mir felbst komme. Aber es ist eine Lust, in einem fo großen Clemente ju leben, wo man fur viele Jahre Rahrung vor fich fiebt, wenn man fie auch nur fur ben Augenblid und nur mit ben außerften Lippen toften Schon fubl' ich in meinem Gemuth, in meiner Borftellungeart gar mertlichen Unterfcbied und ich babe Soffnung, einen wohl ausgewaschenen, mobl ausftaffirten Menfchen wieber gurudgubringen."-,,3ch lege bier ben Grund gu einer foliben Bufriebenbeit und merbe gurudfehrend mit einiger Ginrichtung Bieles thun tonnen."-,,3ch werbe taglich fleißiger und treibe bie Runft, bie eine fo ernftbafte Cache ift, immer ernfthafter!"-,, Doch eine anbere Epoche bente ich mit Dftern zu schließen: meine erste (ober eigentlich meine zweite) Schriftfteller Epoche. Egmont ift fertig und ich hoffe, bis Neujahr ben Taffo, bis Oftern ben Fauft ausgearbeitet zu haben, mas mir nur in biefer Abgefchiebenbeit möglich wirb . . . . Es ift eine bağ ich meine alteren Gachen fertig arbeite, bient mir erstaunenb. Recapitulation meines Lebens und meiner Runft, und indem ich gezwungen bin, mich und meine jegige Denfart, meine neuere Manier, nach meiner erften gurud. zubilben, bas, was ich nur entworfen hatte, neu auszuführen, so lern' ich mich felbst unb meine Engen und Weiten recht kennen. hatte ich bie alten Sachen fteben und liegen laffen, ich murbe niemals fo weit gefommen fein, ale ich jest gu reichen hoffe."-,Die Sauptablicht meiner Reife mar: mich von ben phofifchmoralifchen lebeln zu beilen, bie mich in Deutschland qualten und mich gulest unbrauchbar machten, fobann ben beißen Durft nach mabrer Runft gu ftillen. Das Erfte ift mir ziemlich, bas Lette gang gegludt. Da ich gang frei mar, nach meinem Bunich und Billen lebte, fo tonnte ich nichts auf Unbre, nichts auf Umftanbe, Zwang und Berhaltniffe fchieben, Alles tehrte unmittelbar auf mich gurud und ich habe mich recht burchaus fennen lernen. Co unter fremben Menfchen in einem fremben Lande ju leben, auch nicht einen befannten Bebienten zu baben, an ben man fich hatte anlehnen tonnen, bat mich aus manchen Traumen gewedt, ich habe an munterem und resolutem Leben viel gewonnen." Doch bei all biesem Gelbftbewußtfein verläßt' ben feltenen Mann nie feine Befcheibenbeit. "Für ben erften Anbig - meint er - habe ich nun Stallen genug gefostet. Bollte ich es mehr und grundlicher nugen, so mußte ich in einigen Jahren wieberfommen. 3ch bin nur von Gipfel ju Gipfel geeilt und febe nun erft recht, mas mir Alles an Mittelfenntniffen noch fehlt."

Briefftellen, bie fich fpeciell auf Goethe'iche Dichtung bezieben, finben fich außer ber oben mitgetheilten allgemeinen Bemerfung verbalmismäßig wenige. So lautet bie eine, noch aus bem Jahre 1779: "Alebann fleige ich in meine alte

Burg ber Poeffe und tode an meinem Tochterden (Ipbigenie). Bei biefer Gelegenheit febe ich boch auch, baß ich biefe gute Gabe ber himmlifchen ein wenig gu favaller behandle und ich habe wirflich Beit, wieber hauslicher mit meinem Talent ju werben, wenn ich ja noch was hervorbringen will." Alfo auch bier schon ift Goethe ber liebenemurbig Befcheibene, mit mabrem Ernft und Gifer weiter binauf jur Bollenbung Strebenbe. Ueber "Fauft" außerte er fich einmal von Italien aus alfo: "An ibn gebe ich gang zulest, wenn ich alles Andere hinter mir babe. Um bas Ctud ju vollenben, werbe ich mich fonberbar jufammennehmen muffen. Im das Stud zu vollenden, werde ich mich jonoerdar zusammennehmen musien. Ich muß einen magischen Kreis um mich gieben, wozu mir das günftige Glück eine eigene Schie bereiten möge." Bon "Bilhelm Meister" sagt uns ber Dichter, ber Roman "solle vom vierzigsten Jahre aus geschrieben sein." Endlich siehe hier eine merstwürdige Reußerung in Betreff des "Egmont," ben der Kerzog in manchen Punkten getadelt datte: "Gewiß konnte lein gesährlicherer Punkt für das Stud sein als Sie. Wer felbh auf der Stelle der Eriftenz sieht, um welche wer Kerzog in welche ans ber Dichter fich fpielend breht, bem tonnen bie Gauteleien ber Poefie, welche aus bem Gebiete ber Bahrheit in's Gebiet ber Luge fcmantt, weber genug thun, weil er es beffer weiß, noch fonnen fie ibn ergopen, weil er ju nabeift und es vor feinem Auge fein Ganges wirb."

Bei ber großen und gerechten Borliebe, welche unsere Zeit für die Naturwisfenfchaft hegt, wird es intereffant fein, ju vernehmen, wie Goethe feine Buneigung für biefelbe begrundete. "Gie ift ficher, mahr, mannigfaltig, lebenbig; man mag viel ober wenig in ihr thun, fich an einen Theil halten ober auf's Gange ausgeben, leicht ober tief, gum Scherg ober Ernft fie treiben, immer ift fie befriedigenb und bleibt boch immer unenblich. Der Beobachter und Denter, ber Rubige und

Strebenbe, jeber finbet feine Rabrung."

Richt mit Stillschweigen übergangen werbe ferner ein fonberbar erbittertes und gehäffiges Urtheil über Leipzig aus bem Jahre 1776, welches mit bem Gprudlein im Fauft: "Dein Leipzig lob' ich mir zc." burchaus nicht gusammenfitmmen will "Lieber herr," fcreibt Goethe an Karl August, "ba bin ich nun in Leipzig, ift mir sonberbar worben beim Nabern; bavon munblich mehr und kann nicht genug fagen, wie fich mein Erbgeruch und Erbgefühl gegen bie fcwarzgrau liteifrodigen, frummbeinigen, perrudengeflebten, begenschwänzlichen Magiltere, gegen bie Feiertageberodte, altmobische, schlantliche, vielbuntliche Stubentenbuben, gegen bie judenbe, friefenbe, fchnabeinbe und ichmameinbe Magblein und gegen bie frogliche, fcmangliche und fingliche Junge-Magbe auenimmt, welcher Grauel mir alle heut um die Thore entgegnet find." Einzig lobend gebenft er ber bamals noch in Leipzig beim Gewandhausconcert angeftellten Cangerin Corona Coroter, "von ber mich Gott bewahre was zu sagen." Gentenzen und Reflexionen bietet ber Briefwechfel fast gar nicht, er halt sich meift fnapp ans Thatfachliche. Bon bem Wenigen, was wir fanben, sei unseren Lefern Schließlich nicht vorenthalten: "Bon Oben herein sieht man Alles falfch, und bie Dinge geben so menichlich, bag man, um mas gu nugen, fich nicht genug im menfchlichen Gefichtefreis halten tann."--, Die Umftanbe ergieben alle Menfchen, und man mache, was man will, bie veranbert man nicht."-,,Es gebt mit bem Guten, wie mit ben Queden: Die Cur folagt erft im britten Jahr Bieberholung recht an."

Bir fprachen bisher nur von Goethe'fchen Briefen. Bas bie bes Bergogs anlangt, fo ift ihr Ton naturlich ein anbrer, verfchiebener. Charafteriftifch fceint por Allem eine gewiffe leichte, bequeme, tury angebunbene und fich nicht an auffere Form und Etifette haltenbe Art bes Schreibens. Die Anrebe "Gie" wirb nur in wenigen rein amtlichen Schreiben gebraucht, fonft fieht immer bas vertrauliche "Du" ba. Besonbers bausig findet fich die britte Person: "Ew. Excel-leng möge bas und bas thun," "ber herr Minister wird ersucht" 2c. Der Ausbruck ber Freundschaft, des personlichen Wohlwollens ift gemessen und ohne Umschweise,

aber man merkt, das Gefühl ift wahr, es steigt aus ber Tiefe. "Leb' wohl, Alter, und schreib' hübsich sleißig," "lieber Wassenberer in dieser flürmischen Welt," "ich dabe das Nedurfniß, Dich heute noch zu sehen" u. f. w.—das sind so Proben der Art und Weife, wie das Sera des fürflichen Freundes gegen Goethe sich ausläßt. Das Wichtige, wie das Unwichtige, Großes wie Kleines wird ihm mitgetbeilt, er wird siets um Rath, um Auskunst gebeten; kaum Eiwas von Belang thut Karl August, wenn nicht Goethe vorber seine Meinung darüber abgegeben hat. Oft sind es kleine, aber rübrende Jüge freunbschaftlicher Gesinnung, zu beren Zeugen wir gemacht werden. So blüben im Garten des Hernoug, zu beren Zeugen wir gemacht werden. So blüben im Garten des Hernoug, zu beren Zeugen wir gemacht werden. So blüben im Garten des Hernouges einige schöne Alumen. Goethe bütet wegen Unwohlseins das Zimmer, da sende kindschaftlicher Gestabet ihm Jener die Plumen in Saus, damit er sie ja noch sehe, ehe sie verwelten. Er weiß ia, daß er dem Freunde damit ein Bergnügen bereitet. Im Parte wird der Cadaver eines Maulmurfs, die Raupe eines Schmetterlings, welche sich eingesponnen bat, gefunden, und auch dies Beides muß Goethe zugeschiest werden, es könnte vielleicht etwas für seine Sammlungen sein u. f. w.

Bom Rriegeschauplate, aus ber Campagne in ben Rheinlanden enthalten bes Bergoge Briefe nicht bas Geringfte von allgemeinerem Intereffe. Der bauptfachlichfte Inhalt aller Schreiben, namentlich aus fpaterer Zeit, brebt fich um wiffenschaftliche Fragen und Angelegenheiten, um bie Studien Rarl Augufts mit Dobereiner, Blumenbach u. A., fo wie um bie laufenben Staategeschäfte, mobei naturlich viele une burchaus nicht berührenbe Berbaltniffe und Derfonlichfeiten oft sehr ausführlich besprochen werben. Interessant wird es für unsere Leser sein, einige Urtheile Rarl August's über Schiller'iche Dichtungen zu erfahren. Go fcreibt er einmal vom "Ballenftein." Die Sprache ift fcon und wirflich vortrefflich, aber über feine Fehler mochte ich ein orbentlich Programm fchreiben; inbeffen muß man ben zweiten Theil erft abwarten. 3ch glaube wirflich, bag aus beiben Theilen ein ichones Gange tonnte ausgeschieben werben; es mußte aber mit vieler Berghaftigfeit bavon abgeloft und Unberes eingeflidt merben. Der Charafter bes Belben, ber meiner Meinung nach auch eine Berbefferung beburfte, tonnte gewiß mit Benigem flandiger gemacht werben." Gehr ichaef, fast schroff außert fich ber herzog über bie Abendmable-Scene in "Maria Stuart." "Es ift mir geftern ergablt worben, bag in ber Daria Stuart eine formliche Communion ober Abendmabl auf bem Theater paffiren murbe. Bermutblich foll fie tatholisch sein und fich vielleicht mit ber in ben Jesuiten entschuldigen. Indessen ift boch auf unserer Bubne bei ber Borftellung ber Jesuiten bie Sache so anstanbig gemacht worben, bag, bis auf ein Erucifir, bas wohl auch batte wegbleiben tonnen, nichte febr Unftogiges vortam. Giebe boch ju, bag biefes auch bei Maria Stuart ber Fall fet; ich erinnere Dich baran, weil ich ber prudentia mimica externa Schilleri nicht recht trauc. Go ein braver Mann er fonften ift, fo ift boch leiber bie gottliche Unverfchamtheit ober bie unverfchamte Gottlichfeit, nach Schlegel'icher Terminologie, bergeftalt jum Tone geworben, bag man fich manderlei poetifche Auswuchse erwarten fann, wenn ce bei neueren Dichtungen barauf antommt, einen Effett, wenigstens einen fogenannten bervorzubringen, und ber Gebante ober ber poetifche Schwung nicht gureichen wollte, um burch Worte und Gebanten bas Berg bee Buborers ju rubren."

Richt weniger scharf beurtbeilt ber herzog in einem ber fratern Briefe Schlers "Praut von Messina": "Schiller bat mir fein Siud Arbeit gageben. Ich babe es mit großer Ausmerksanteit, aber nicht mit wohlbehaglichem Gesüble gelesen; indessen verschließe ich meinen Mund wohlbedächtig darüber. Ueber die Sache selbst ist ib m nichts zu sagen, er reitet auf einem Stedenpferde, von bem ihm nur die Ersabrung wird absigen helfen, aber Eines sollte man ihm koch einzureben suchen, das ist die Revision ber Berfe, in denen er seine Werke geschrieben bat; denn hier und da kommen mitten im Pathos konische Knittelverse vor,

bann unausstehliche Härten, unbeutsche Worte und Wortversetzungen. ... Berschiebenes habe ich extrahirt, ich werbe es Dir gelegentlich einmal verlegen. Etwas sehr Auffallendes wird dem Publico nicht entgehen: die eigentlichen Hauppersonen ves Altentbeutschen bei Pethen; letzter sprichnen ven allen Göttern des Altentbums, erstere von der Auster Göttes, den Heitigen u. s. w. Da nun das Chor eigentlich ein Corps unter Wassen dersiellt, so kann man die Personen für nichts als sur debruchsigteit, in der tiefes Corps den Juschauer von einer Seene zur anderen führt, und nich dazu sehr langfam, kann unmöglich sir Kriegelnechte passen. Das Zugleicherten der Korpphän des Ebers fabe is schon gesicht, Schüller auszureden, weil man sich platterdings nichts Undarmoni-

fches erlauben muß."

Bon Johannes Scherr, einem ber genialften jest lebenben beutschen Schriftfteller auch in Amerika als Berfaffer bes "Michel", ber "Graziella" nub vor Allem ber beutschen "Aultungeschichte" (seines Meisterwerts) bekannt, ift ein neues Werk "Blader, fein Leben und feine Zeit" (Leipzig bei Otto Wigaub) erschienun, aus

welchem wir Einzelnes mittbeilen:

In ber Neujahrenacht von 1814 mar in bem alten Rheinstädtchen Raub, wo auf einem Felfen mitten im Strome tie Burg Rheingrafenftein ftebt, ein bochbewegtes und boch zugleich bebutfam fich außerndes leben und Beben. nicht ber gewohnte Reujahrnachtelarm, obgleich bie frangofifchen Bollmachter, welche gegenüber ber Burg auf bem linten Rheinufer ein Bachibaus batten, bas ju ihnen berübereringende Geräufch bafur halten mochten. Die Binternacht war falt und an bem flaren Simmel glangten bie Sterne, aber in bem tief eingefdnittenen Rheinthale mar es gang buntel. Der gwölfte Schlag ber Stadtubr war eben verballt, als fammtliche Gaffen bee Orte von Truppen gu wimmeln begannen. Gie bewegten fich, bem erhaltenen Befehl geborfam, fchweigent bem Ufer ju, wo bie Fifchergilbe von Ranb fegleich ihre Rabne ine Baffer fcbeb. In diefem Augenblide ritt ber alte Marfchall Bormarts, in feinen Mantel gewidelt und feine turge Pfeife bampfent, ans Ufer binab, wo bie zweihundert Gufiliere, welche unter ihrem Dajor Grafen Brandenburg guerft übergeben follten, fich augeftellt batten, bot ihnen mit gebampfter Stimme ein: "Profit Reujahr!" und fibte bingu: "Run wollen wir bem Rerl von Bonaparte jum neuen Jabre gratuliren, bag er's gerne beffer batte. Wollen wir nicht, Rinder ?" "Ja, bei Gott, Bater Blucher," antworteten Die Fufiliere, "bas wollen wir." Damit fliegen fie in bie Kabne, und noch war teine Biertelftunde verfloffen, als man vom linten Ufer ihr fcallenbes Burrab berübertonen borte.

Das mar einer von ben Tagen, bie über Bluchere Lebensabend bie iconften Lichter einer untergehenden Sonne ausgoffen. Er war ein Greis von einund-fiebzig Jahren, als endlich die heihersehnte Zeit der Erbebung Preußens und Deutschlande, ber Rache fur Jena und Lubed fam. Gie verjungte ibn, biefe Sag er au Pferbe, fo ericbien er mit feinem offenen blubenben Antlig, mit feinen großen blibenben Augen und feiner Donnerstimme noch in ber gangen Schonbeit und Rraft ber Manuesigbre. In Diefem Glude- und Rubmesigbre 1813 begann auch feine weltgeschichtliche Rolle, bie ihn ju ber hauptspringfeber machte, welche Napoleon aus Deutschland binaus und von feinem Thron berunterfchnellte. In Trachenberg mar ber Plan entworfen worben, mit ben verschiebenen heeren zugleich gegen Rapoleon vorzuruden, aber auf jeber Geite einer Schlacht auszuweichen, bis man endlich vereinigt fei. Blüchere Beigerung, nur ju fuchofchwangen und ju retiriren, ergwang bie Menberung, bag feber Fubrer eines einzelnen Beerforpere, wenn fich eine gunftige Gelegenheit bagu zeige, frifchweg angreifen burfe. Daburch erft erbob fich ber Trachenberger Plan, ber fonft nur ein elenbes Studwert geblieben fein murbe, aus feiner Salbbeit ju einem vollwichtigen Gangen, und biefe ftrategische Entwicklung batte Blucher entschieben, bem bie Wenigften ein Unrecht ju thun glaubten, wenn fie ibn einen Sufarengeneral und einen blinden Draufloeganger nannten. Er felbft batte fich nun bie Freiheit bes Urtheilens und Sandelns errungen und fonnte mit einer Art von Triumph an ben General Arufemart fcreiben: "Die Narrenpoffen ber Diplomatifer und bas Notenschmieren muffen nun mal ein Enbe haben. 3ch werbe ben Tatt ohne Noten schlagen." Hatte er mit dem "feber Bichfolth von Stylo-mahtitern" auch noch manchen schweren Aerger, so konnte er boch nun seinen Grundsat bethätigen, daß man dem Feinde keine Zeit zum Berschnausen lassen burfe und ihm ,alle weile auf bem Budel figen" muffe. Die größten Resultate - 103 Gefchus, 250 Munitionewagen, 18,000 Gefangene und viele Tropbaen - erwarb er fich baburch nach ber Schlacht an ber Kanbach, bie ibn auch mit ber Landwehr vollständig aussohnte. "Mit die Landwehr-Patellione", lautete fein Urtheil, "gings 3'erft fo fo; als fie aber mal tuchtig Pulver gefchmedt bat-ten, ginge mit ihnen fo gut wie mit bie Linien-Patelljone."

Solbat fein fonnte, wenn er nur wollte.

Die Leipziger Schlacht hatte Erfolge geliefert, die ungeheurer hatten fein follen. Man hatte die Berfolgung zu früh, bei Weimar, eingestellt. Als man barauf, bequem weiterziehend, nach Frantfurt gelangte, gab es Kriegsrath auf

Rriegerath, und bei jebem rebete man fich mehr in bie Anficht binein, bag ein Binterfelbzug, ein Rheinübergang, unthunlich fei. Die Diplomaten und bie Debanten unter ben Generalen, fur bie Rnefebed bas große Bort führte, glaubten bereite ber Politif bes Zauberne ben Gieg gewonnen gu haben, ale Blucher, vielleicht auf einen Bint Schwarzenberge, von Sochft berbeifturmte. Er fprach im Ramen bes Beeres, ber Leute von ber Ratbach, von Bartenburg, von Großbeeren, Dennewis, Modern und gab jeber feiner Donnerreben ben Schlug: "Borwarte nach Paris!" Den armen Rnefebed behanbelte er fo, bag biefer es lange Briefe an Gnetsenate. Roch im Januar bes nächten Jahres flagte er in einem Briefe an Gnetsenate. "Ich habe Alles über mich ergeben laffen, babe es ruhig ertragen, baß mir ber Felbmarschall bie bartesten Sachen sagte, bin aber vor Bereruß und Merger frant geworben."

Blücher hatte bie Berbunbeten gludlich an und über ben Rhein gebracht, bod murte er bruben von feinem Elent, alle Augenblide Bebenten und taffanbrifche Beiffagungen boren ju muffen, nicht erloft. "Bibr gubt gefinnten," fchrieb er am 28. Januar 1814 bem Freiberrn von Binde, "wihr gubt gefinnten wollen Edlagen, aber bie Diplomatiquer baben bunbert andere Projette; foll bie Gache gubt fur bie Menfchheit werben, fo muffen wihr nach Paris. Dobrt fonnen unfere Monarchen einen guten Frieden fchließen, ich barf fagen biftiren. Der Tiran bat alle Sauptftatte befucht, geplundert und bestohlen; wihr wollen uns fo was nicht foulbig machen, aber unfere Ehre forbert bas Bergeltungerecht, ibm in feinem nefte gu befuchen."

Schwarzenberg, über ben Blücher nicht felten ungehalten mar, hatte es übrigens noch fchlimmer als ber Alte. Als er feinen Plan, bei Mern eine Sauptfolacht ju liefern, batte aufgeben muffen, fcbrieb er an "feine Rani" (feine Bemablin): "Bir find aus allen nationen gufammengefest und leiben an bem traurigen Hebel, brei Couvergine auf ben Schultern gu haben. Biel, febr viel mußte ich ob biefem Entichluffe, Die Schlacht nicht anzunehmen, bitter leiben, benn mit ftolgen, eitlen, unmiffenben, Golbaten fpielenben Couverainen geplagt gu werben, ift eine grauenvolle Marter." Wenn ein Schwarzenberg von ben bechen Menarchen in folden Ausbruden fprach, fo mußte es mobl fclimm fieben, und in ber That mar in biefen Februartagen eine Rrifis eingetreten, bie alle bisberigen Erfolge in Frage ftellte. Die Diolomaten unterhandelten, die Mattherilgen unter ben Generalen fprachen von Rudzug, und biefe legtere Entscheidung follte icon getroffen werben, als Grolmann im Auftrage Alüchers bei Kaifer Alerander fich melbete. Blucher, fo melbete fein Bote, fei fest entschloffen, bem Rudzuge Schwarzenbergs nicht zu folgen, und werde, wenn man ihn mit ben Truppen Bingingerobe's und Bulome verftarte, allein gegen Paris marfdiren. Mleranber genehmigte ben Plan, ber Ausgang bes Felbjuge lag nun in Bluchere Sanb. In ber Racht vom 23. auf ben 24. Februar bliefen feine gum Mufbruch mabnenben Trompeten ber Berrichaft Napoleone ben Tobesmarich. Bei bem Sturm auf Paris litt er noch an einer Mugenfrantheit, bie am 10. Marg jum Musbruch gefommen war, und leitete ben Angriff vom Bagen aus, mit einem grunen Damenbut auf bem Ropfe.

Cobalb Paris erobert mar, legte Blucher feinen Dberbefehl nieber. aller Stille fam er, mehrere Tage nach bem glangenben Ginguge ber Berbunbeten, nach Paris und bezog eine Wohnung im haufe Feuche's. Ju Anfang Mai traf Wellington ein, und er und Liücher begegneten sich zuerft auf einem von Sir Charles Setwart gegebenn Palle. Wellingten begrüßte bie Wonarchen lurz und wendere sich dann zu Blücher. Die Beibe betrachteten sich eine Weile fdweigent, fouttelten fich bann berglich bie Banbe und unterhielten fich mittelft eines Dolmetichere Stunden lang. Berührungen gab es von ba an gwifden ben beiben Felbheren menige. Wellingten war Ctaatemann und machte fich in biefer Beziehung fehr geltend, Blücher war blos Patriot und Solbat. So prächtig fein Wettern gegen bas "feder Bichfolth von Divlomahtifern" seiner Zeit gewirft hatte, jest war es nicht mehr am Plagt. Die Diplomaten waren die herren der Situatien, Plücher wurde zur Seite geschoben. Ibm war das gang recht, dern die Luft der Salons behagte ibm nicht. Er vergnägte sich, speiste in der berühmteiten Restauration, der von Berp, zu Mitag, trank Wein und Punsch und felcke iden Tag zweimal Pharao, immer mit der Pfeise im Munde und oft, wenn es ibm zu beig wurde, in Somdärmeln.

Einen ober zwei Tage por feiner Abreife von Paris erhielt Blucher bie Belobnung bes Ronigs. Er murbe jum Furften von Bablitatt erboben und mit Staategutern befchenft. Dann machte er fich, einer Ginladung entsprechent, nach London auf ben Weg. Um 6. Juni landete er in Dover und mar bis jum Tage feiner Abreife (12. Juli) bie große Mertwurbigfeit bes Lanbee. 216 er bem Pringregenten feine Aufwartung machte, fpannte bas Bolt feine Pferte aus und jog ben Bagen bis Carltonboufe. Un ben Thoren bes Palaftes batten bie zweibeinigen Pferde eigentlich gurudbleiben follen, aber fie brangen nach, fließen bie Thuren ein, warfen Schildwachen und Dienerschaft über ben hausen und wohnten bem Empfange bei. Un manchem Morgen flutheten herren und Damen in fein Schlafzimmer und fcuttelten ibm im Bett bie Sant. Das allgemeine Berlangen ber Damen nach einer Lode von feinem baar tonnte er leicht abweifen, indem er feinen but abnahm und ihnen zeigte, "wie schlecht fein Rramlaten mit Baare ber Urt verfeben fei." Die Ehre eines Ruffes mußte er vielen bunbert Schonen zu Theil werben laffen. Ein einziger Englanber war von bem Blucherfieber frei - Byron. Er hatte Napoleon ale ben Belben bee Sabrbunderte gefeiert, und es war ibm gewiß nicht gleichgültig, bag the old Marshal Forwards thm fein Monopol entrig, ber Lome bee Tages ju fein. "Sch erinnere mich fagte er 1816 in einem Briefe - Blucher in Londoner Gefellichaften gefeben gu baben, und nie fab ich einen Mann, welcher mir weniger ehrmurbig verfam. Mit ben Manieren und ber Sprache eines Corporale machte er Unfpruch auf Die Auszeichnungen eines helben, gerabe, als ob ein Stein berehrt werben mußte, weil ein Menich barüber gestolpert ift."

Beifallsmube und ehrenfatt fam Blucher nach Deutschland gurud. "Lieber", äußerte er in Braunschweig gegen ben Herzog Wilhelm, "lieber noch einen Feldzug als so 'ne Fahrt nach England." Auch auf heimischem Boben batte er noch abnliche Strapazen burchzumachen. In Berlin zerzupsten schöne Sände seinen Feberftut ju Anbenfen, und wenn man einer Sage glauben barf, fo murten feinem ungludlichen Schimmel alle Saare ber Dabne und bee Schweifes auege-Scherr vermuthet, bag bie begeifterten Berlinerinnen, bie bas thaten, Die Schimmelbaare an bie Stelle ber Bolle von Jean Paule Pubel legten, welche fie por viergebn Jahren in Bufennabeln und Ringe batten faffen laffen. Alle ber Taumel verraucht mar, tonnte er feinen Reigungen folgen und im folichten blauen Burgerrod, bie ewig bampfenbe Pfeife im Munte, umbergeben und mit allen Bolteflaffen vertraulich vertebren. Bei einem Festmable brachte er ein boch "auf bie gludliche Berbindung bes Rrieger- und Burgerftandes vermittelft ber Landwebr." Als bie Freimaurer ihrem berühmten Bruber in ber Loge gu ben brei Weltfugeln ein Feft gaben, erwiederte er ein Boch, bas ihm gebracht murbe, mit einer Lobrete auf Charnberft und ichlog mit ben Worten: "Bift bu gegenwartig, Beift meines Freundes, mein Scharnborft, bann fei bu felber Beuge, bag ich obne bich nichts wurde vollbracht haben." Dit berfelben Reidlofigfeit hatte er in England, ale er von Orford jum Doctor gemacht murbe, geaugert: "Goll ich Doctor werben, fo muffen fie ben Gneifenau wenigstene gu meinem Apotheter machen, benn wir zwei geboren nun einmal gufammen."

Die Wiener Berhanblungen waren für Blücher "eine Kongrestluberei." Er sagte so nicht als Deutscher, sondern als Preuße, dem es ans herz ging, daß Preußen sie nie seine unermestichen Diere tärglicht entschäbigt werden sollte. Man war auf dem Punkte angekommen, sich gegenseitig (Rusland und Preußen gegen Desterreich, England und Frankreich, eine Constellation, die eben jest wieder brobt!) zu derfregen, als Napoleon von Elda entsich. In demschen Eage noch, als die Nachricht Berlin erreichte, vertauschte Blücher seinen dürgerlichen Rock mit der Feldmarschalkunisionen. So zigte er sich unter den Linden und das Bolf jubette ibm zu: "Hurrah, Papa Blücher, nun geht's wieder vorwärts!" Nach dem Willen einer Partei, berselben Coalition von Diplomaten und Militärpekanten, die in dem beiden Worden eines Partei, berselben Coalition von Diplomaten und Willitärpekanten, die in dem beiden Worden werde wom Wien nach Berlin geschickt, um den alten Recken zu bestimmen, daß er selbst entigge. Der General begann mit Phrasen über Plüchers Aubm, die bleser in seinen Jahren nicht durch einen neuen Felzzug auss Spile sollten dere Kulm, die dieser die geste die Worden der der die Spile eine Ausser aus wellen die Geschlichselbst und deus einen neuen Felzzug auss Sucher als bei bei en bie sein Worders Aubm, die dieser dere den Porders der den dieser der die Geschlichselbst der der die Verlächer ihn unterkrach "Donnerwetter, was das für dummes Zeug ist "im den Kalen tehrte und davonzing."

Die gut mar es, bag Blücher fich ben Dberbefehl nicht entwinden ließ! Rabesto, zweiundachtzig Jahre alt mit einem Gemb als einzigem Gepäcf in der Tasche von Berona gegen Bicenza reitend und von da bis zum Einzuge in Mailand Sieg auf Sieg erfechtend, giebt noch immer tein fo fcones Wild wie ber Blücher von 1815. Man vergegenwärtige fich ben berrlichen Greis, wie er, bei Ligny von feinem gefturgten Pferbe an bunbert Stellen arg gequetfcht, am anbern Morgen mit fcmergenten und fteifen Bliebern wieder im Gattel fist, auf bobenlofen Begen gen Baterloo reitet, an ber fcblimmften Stelle, im hoblmege von St. Lambert, abfleigt und ju fuß vorangeht, um feinen murrenten Golbaten ju beweifen, bag es boch möglich fei, bas Rothmeer ju burdmaten; man vergegenwartige fich ibn, wie er bei Waterloo fogleich auf ben enticheibenben Puntt loegebt, und nach bem Giege ben letten Sauch von Mann und Rog baranfest, um bie Nieberlage bes frangofifden Beeres bis gu einer Auflofung gu ficigern, und man wird fich fagen: ber Dann burfte 1815 an ber bochften Stelle nicht feblen, bas batte fein anderer Oberfeldberr getban, auch ber murrifche Borf nicht. Diefes Mal war es Blucher, ber in St. Cloud Die Bedingungen ber lebergabe bon Paris biffirte; boch als ber Rampf ausgetobt batte, murbe er wieder bei Seite geschoben, mabrent Bellington fich eine noch gebietenbere Stellung als 1814 verschaffte. Ben ben Schranten feines eigenen Befens gebindert, fraftig einzugreifen, tonute ber Alte blos ben Protest erbeben, ben er an Wellingtons Tafel in ben Toaft eintleibete: "Mögen bie Febern ber Diplomaten nicht verberben, was bie Comerter ber Colbaten fo mubfam erworben baben !"

Mm 31. Ottober 1815 sagte er von Compiegne aus dem Heere Lebewohl und reiste über Belgien beinwärts. In Nachen lag er eine Woche trant, die Beschwerten und Schwächen bes Alters machten sich immer unadweisarte geltend. "Ich in am Abend meines Lebens," sagte er, "und sürchte die Nacht nicht." In Franksurt las er in den Zeitungen, daß der zum Tode verurtveille Levallette beruch seine Frau befreit worden sei. Tiese Ibat freute ibn so, daß er der ellen Frau in einem Briefe seine Hochachtung aussprach. Den Winter verdrachte er kränklend in Berlin, als der Frühling kun, ging er auf eines seiner Guter und im Sommer nach Karlsbad. Die preußschen Babezässe veraustalteten im zu Edren am 18. Juni eine Fesifeter des Jahrestags von Waterlos. Die Areligen trennten sich dabei von den Bürgerlichen, weil sie ihre besonder Keier daben wolkten. Er ging zuerft zu den Ausgerlichen, obzleich die Einladung berselben ihm zulest zugekommen war. Tiedge, der Urania-Dichter, brachte das

Hoch auf ihn aus, und er antwortete: "Ebrenzeichen, Titel, Würben, Belohnungen aller und reichlicher Art sind mir zu Theil geworben; meinen schönken Lohn aber sinde ich in der Liebe meiner landsleute, in der Achtung der Zeitgenossen und in dem Bemustsein, meine Schuldigfeit gethan zu haben." Bei den Wolfigen sagte er: "Die Sohne von Bürgern und von Ebelleuten haben den Krieg gleich wacker mitsammen ausgesochten, und darum sollen sie jest auch mitsammen tanzen und bollen zusammenhalten und bes Sieges brüderlich mit einander sich freuen."

Auf ber Rudreise von Karlsbad begegnete ihm bei bem medlendurgischen Statchen Teterow ein absonderliches Abenteuer. Man hatte ihm einen seierlichen Empfang bereitet und vor der Stadt, wissigen Scheunen, eine Wache aufgestellt, die seine Ankunft signalifiren sollte. Die guten Teterower konnten sich einen Fürsten und Generalselwarischall nicht anders benfen, als mit vielen Dreinsternen auf der Brut, Kederbut und Schärpe in einem vierpännigen Galawagen sigend. Nun kam eine gewöhnliche zweispännige Kalesche mit zwei herren in bürgerlichen Anzuge, von denen der eine aus einer Meerschaumpseise kart rauchte. Iwischen den Scheunen zu rauchen war polizeilich verdoten. Also bielt die Wache den Wagen an und sagte: "Wer zwischen den Teterower Scheunen raucht, dem koste des Veisse." "Wistlich?" sagte der alte herr. "Na, da habt Ihr sie," lieserte die Pseise ab und suhr durch Teterow. Der nachsabrende Packwagen flärte die Bürger auf, wen sie polizeilich bestraft hatten. Sie schiedten ihm die Pseise zurüg, aber er lehnte sie mit den Borten ab: "Wat mal sutisch is, det nehm ich nich wieder."

Seine letten Lebenslahre waren sortgesette Babe- umd Festfahrten. Am glanzenbsten wurde er 1816 in Hamburg gefeiert. Im Jabre 1819 traf er in Karlsbald mit bem Fürsen Schwarzenberg zusammen und brachte ihm einen acht wassendierigen Trinkspruch. Im September besselben Jahres erhielt er in Krieblowip einen Besuch seines Nohits, bes treuen Abzutanten, der bei Lignoneben dem unter dem Pferbe Liegenden ausgeharrt hatte. "Mein lieber Nosite, sagte er ibm, "nicht mahr, Sie haben Manches von mir gelernt? Jest sollen Sie auch noch von mir Iernen, wie man mit Ruhe stirbt." In der zehnten Abendunde bes 12. Septembers 1819 erlosch sein Lebenslicht sanft und still. Man begrub ihn in der Plückergrust, die am Wege von Krieblowis nach Kauth im Schatten von drei Linden liegt.

Man hat ihm brei Denkmaler errichtet. Das eine, welches ihm trof feines Einfpruchs noch bei feinen Ledzeiten errichtet wurde, fieht in feiner Geburtsstadt Rostock. Schabow ift ber Schöpfer biefer Bilbfaule, beren antikisirenber Stol nicht ben besten Einbruck macht. Am Piebestal sieht bie von Goethe gebichtete Inschrift:

In harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß, So riß er uns vom Feinde los.

Ein zweites Dentmal, ein von Rauch mobellirtes Erzbitd auf bem Salzringe zu Breslau, wibmete ibm bie Proving Schlessen. Das britte, bas bekannte Kologbild auf bem Derenplage in Berlin, wurde im Auftrage Friedrich Wilbelms III. ebenfalls von Rauch geschaffen.

Blücher hinterließ aus feiner zweiten Ebe — bie erfte war kinderlos geblieben — zwei Göhne und eine Tochter. Alle brei leben noch. Der ätteste Sohn und Majorateberr, Kurs Gebhard, ift mit einer Grafin von Larisch-Moenich verheirathet, die ihm funf herrschaften im öfterreichischen Schlesten zugebracht bat.

Seine beiben Sohne find tatbolifch. Sein Bruber Gustav ist verheirathet, aber ohne Nachkommenschaft, die ebenfalls tinderlofe Tochter Blüchers ist eine verwittwete Grafin Alfebura.

Wir finden folgende hubiche Novelle im "Morgenblatt" und wollen biefelbe unferen iconen Leferinnen nicht vorenthalten:

## Gine Raufmannsfamilie.

Das Tagewert im Comptoir war geschehen; Cornelius Drev sah noch bie letten Posten durch, bie ibm der erste Buchübrer überreichte, während die schieben Gehilfen und Commis, einer nach dem andern, ben Dult, die grün behangene Lampe darüber und das Jimmer verließen. Rachdem die Vosten richtig besunden, ordnete Cornelius noch ein und das andere Papier, gad dem ersten Buchführer verschießihm, die Kasse zu schließer, bem alten, tauben Abam aber, die Lampen zu lössen und alle sonst nöttigen Anordnungen für die Nacht in diesen dem Kausmann gebeiligten Käumen zu treffen. Nachdem er einen saubern Rock übergeworfen, der zu dem Behufe in einem Rebenzimmer bing, öffnete er die Glastbüre des Comptoirs, dann die schüsende Thure, mit grünem Fries und gelben Kägeln beschaften, und trat in den hell estendteten Cerribor. Er war aber kaum über die Sousmatten des Ganges dies an die Haupttreppe des Hausses gelangt, die stattlich breit, in braun politren Stufen, mit duntem Teppich belegt, prangte, als ihn Jemand am Arme schilten.

Bo wilft bu bin, Cornelius? rief biefer. Wieber hinauf ju Tliche, jur iconen, langweiligen Frau Chwägerin und bem fleinerum herrn Pruber? Komm mit mir, wir effen bei Faber zusammen, und nachber geben wir in den Kranich; da werben wir einen Sauptstaß haben.—Unsere "Anspruchelofen" sind de beisammen und bem alten Job haben wir ein paar Flaschen Champagner versprochen, wenn er Bogt, bie Unte, in Wie und feinen Rebenkarten übertrifft.

Bas ihr mit bem alten Magister immer für Thorheiten treibt! fagte Cornelius. Es ift boch ein präcktiger Buriche und birgt unter seinem fablen Scheitel mehr Berftand und Big, als all beine anständigen, feinen herrn zusammen auftreiben tönnen.—3ch will ben Abend in ben Kranich sommen, wenn ich mit bem Bruber und ber Schwägerin gegessen babe; bu weißt, das ift unsere hausordnung.

Mit all beinen Sausorbnungen! rief Bertram. Wenn ihr Leute hier nicht Tag für Tag, Stunde fur Stunde biefelbe Melobie ableiert, die ihr Jahr aus, Jahr ein gewohnt feib, bentt ihr ein Rapital-Berbrechen zu begeben.

Während des Brummens war aber Vertram dem Netter die Stiege binauf gesolgt und machte Anflalt, Herrn Joseph Drey's Jimmer zu detreten. Cornesius blied im Fiur steben, der nach alt-danscatischer Weise mit niedersändischem Porträts, großen nußdaumenen Schränken und geschnitzten Tischen geziert war. Er sah Vertram verwundert an. Dieser aber gab dem sehr wunt gestert war. Er sie menfing, seinen Ueberrod und Stock, nahm den Hut ab, ordnete etwas seine Haare und sagte: Wenn du nicht mit mir, muß ich wods mit der gehen. Uebrisens sollte ich schoo längst einmal bei Herrn Joseph speisen, so mag es denn heute atzemacht sein.

Die beiben Bettern traten in ein geräumiges, hell erleuchtetes Zimmer, bessen wulle Wände und schwersoffene Gardinen den Bland per Campen von Tischen und Banden mitberten. Am bellen Kaminseuer saß herr Joseph Dren, eine stattliche Gestalt, im Gespräch mit einem andern herrn. Er schien erfreut, Bertram als Tischagat zu begrüßen, wenigstens verzogen sich seine farren, etwas gelblichen Juge zwischen den großen, weißen hembträgen zu einer Art Läckeln, als er ihm die hand reichte und kagte: Gine selren Ehre, herr Better, Gie bier zu seben.

District by Googl

Bertram murmelte einige unverftänbliche Borte, ba er herrn Josephs Gruß erwiederte, rieb sich die hande, weil er aus der Kälte tam, und war im Begriff ebenfalls am Kamine einen Plat einzunehmen, als sich die Thure öffnete und die junge hausfrau eintrat. Blau angethan, in schwerer Seide mit vielen schwarzen Spigen daran und darum, war sie fehr reizend anzuschen; das junge Geschit etwas zu ftart gefärdt, aber von den zartesten, regelmäßigsten Formen; der tleine Mund geöffnet, weil die Obersippe zu turz war. Sie erschien beinache blobe und verlegen, als sie die die feine Gestalt zierlich verneigte und die anwesenden Männer lächen begrüßte, ein Lächeln, das selten aus ihren Jügen verschwand.

Einige Worte wurben stehenden Fußes gewechfelt, dann meldete ein anderer bunt gekleideter Diener, das angerichtet sei, und man trat durch die geöffneten Flügelthuren in das Speisezimmer, das ganz einsach im besten Stole bergerichtet war; nur wurde Vertrams guter Geschmad durch ein paar abscheulich moderne Familiendilder an der Wand und einen großen Glasschrant voll Silber und seinem Porcellan gestort, der neben dem schonen und massichen Wiffet fand, wie denn überhaupt in dem haufe des herrn Joseph Drev moderner Luxus, der jungen Frau zu Liebe eingesuhrt, mit alt hergebrachter kaufmännischer Behaglichkeit und Gemüthlichteit tämpfte.

In Cornelius Dreys Zimmer, hinten nach bem hofe hinaus, sab es freilich anderes aus. Bei ihm fand man ben bequemen Sorgenstuss bes Baters, die weiß ladirten Stüble seiner verstorbenen Mutter, ein altes, mit Maserbolz eingelegtes Bureau und einen sehr großen Arbeitstifch, ber schon dem Großvater gedient batte, alles in bester Ordnung an den Währden aufgestellt; statt aller Gardinen ein paar grünseidene Behänge, die die zur hälfte des Fensters binauf reichten und im Zimmer gewöhnlich eine Art Halbounkel verbreiteten, das Cornelius liebte.

Bum Bergweifein ordentlich fieht es immer bei bir aus, fagte wohl Bertram, gang wie bu bift, Cornelius.

Bang wie es bem zweitgeborenen Cobne bes Saufes ziemt, antwortete bann biefer.

Doch man war bei herrn Joseph Oren zu Tisch. Die Unterredung war nicht febr lebbaft; Cornelius, ber fremde Gast, ein Geschäftefreund, und ber hauswirtb thaten das Meiste dazu. Besonders erzählte Cornelius heute viel von seinem Aufentbalt auf Goa, wo das haus Oren eine Niederlassung gegründet hatte und beträcklichen handel mit den Eingeborenen trieb. Bertram batte gern von des Betters Reisen im Innern von Afrika gebört, die bieser verschiedenen Male von dort aus unternommen batte, aber herr Joseph und sein Freund wollten naturlich von handels- und Geschäfts-Angelegenheiten unterrichtet sein.

Neben seiner Cousine Sophie verschlang Bertram schweigend und haftig, was ihm vorgeseht wurde. Endlich sagte er, zu ihr gewandt: Dem Cornelius sieht man's nicht an, daß er Jahre lang bles mit Negern und balbwilden Menschen, Elepbantenzähnen und Glaeberlen zu thun gehabt, so anständig, gang nach allen Regeln benimmt er sich, als hätte er nie die Grenzmarken und den Hafen unspere Baterstadt überschritten. Sophie sagte: Kinden Sie das zu tadeln?

D nein, gar nicht; ich finde nichte an meinem Better gu tabeln, ale bag er

tabellos ift.
Cornelius, ber bie lepten Borte gehört hatte, warf Bertram mit einer fleinen Broblugel, die er in den handen bielt, und fprach bann mit dem Bruber weiter.

Aber, fuhr Bertram fort und nahm von bem Deffert, bas ihm gereicht wurde, Sie baben heute eine gang wundervolle Tollette gemacht, Cousine; bieses blaue Kleid und die rothe Sammischleie bagu im Haare—à la reine Hortense, nicht wahr ?—pebt Ihnen vortrefflich.

herr Dren bat mir bie Sachen aus Paris mitgebracht, fagte bie Rleine mit ihrem ftebenben Lacheln, und ihre ohnehin rofigen Wangen farbten fich noch viel

bober, mahrend fie halb ungefchidt mit bem weiß gepuberten Schofbunbden

fpielte, bas an ibr berauf fprang.

Bertram bewunderte bie Schonheit ber jungen Frau, bie ihm noch nie fo aufgefallen mar, wie gerabe beute .- Schon, aber langweilig, um verrudt gu werben! bachte er und blidte febnfüchtig nach Cornelius binuber, ob man noch nicht balb Unftalt jum Tifchaufbruch mache; aber feine febnfüchtigen Blide murben nur mit etwas ichabenfrobem Lacheln von ber anbern Geite erwiebert.

Ale man enblich vom Tifche aufgestanden und ber Raffee im angrengenben Bimmer vor bem Ramine eingenommen war, batte Cornelius Mitleib mit

bem Better und wollte fich, fobalb ce thunlich mar, mit ihm entfernen.

Wollt 3br icon geben? fragte Berr Drey.

3d bachte, 3hr Beibe wurdet eine Partie mit uns machen.

Bir baben einigen Freunden ben Abend verfprochen, fagte Bertram eilig. herr Drey mufterte ben Better einen Augenblid, ale bachte er: Coone Freunde werben bas fein .- Aber feine Brille mit bem Foulard abwifdent, fagte er: Biel

Bergnügen benn!

Sophie reichte mit bemfelben nichtsfagenben Lächeln, mit bem fie fie empfangen, ben Bettern bie Sand jum Abichied. — Weißt bu, batte bie Frau beinen Bruber nicht um feiner Millionen willen geheirathet, sie könnte mich jammern, bag fie ihre Jugend so neben ihm verbringen soll, trop ihrer bobenlosen Nichtigkeit und Albernheit. Go fprach Bertram, ale er mit Cornelius auf ber Strage mar und fie im biden Rebel jum Beinfeller bes Rraniche gingen.

Du bentft von ber Echmagerin ju fchlecht; fie mar ein willenlofes Gefdorf in ben Sanben ibrer Eltern, ale fie meinen Bruber heirathete, überbieg in berfelben Art bee Lebens groß gezogen, wie fie es jest führt, tennt fie nichts anderes und fühlt fich, so viel ich weiß, ganz gludlich.

Den Rudud aud, mit Geren Joseph Oren gludlich ju fein! Berzeih, er ift ja nur bein Stiefbruber, ber Berr Joseph, und Ihr Beibe seib einander fo wenig ahnlich, wie ein Molchei bem Straußenei.

3d ebre und achte in bem Bruber ben anständigen und gemiffenhaften

Gefdäftemann.

Ja, und bamit ift auch Alles gefagt, und nun wollen wir bier zu ben Freunben berein, benn wir find eben vor bem Rranich angelangt, fchlog Bertram bas

Befprach.

Der Ort, wo fich bie "Anfpruchlofen" ju versammeln pflegten, war ein nie-briges, aber außerft fauber gehaltenes lotal. Ju bem erften Raume, ben bie beiben Bettern betraten, fagen beute nur einzelne Gruppen von Mannern an fleinen, mit Marmorplatten belegten Tifchen, lafen Beitungen, Sournale, ober plauberten Bufammen, mabrend ein ober zwei Rellner mit leichten, unborbaren Tritten bie Bafte in ber bell erleuchteten Salle bedienten.

Bertram und Cornelius burchschritten rafch biefe Borhalle und traten in einen fleineren, aber eben fo bell erlenchteten Raum, mo fie bie Freunde verfammelt fanben, feche bie fieben Manner, von benen ber eine las, zwei Schach fpielten und bie übrigen, bis auf einen graubartigen, febr großen Mann, in tiefem Gefprach

begriffen ichienen. Diefer Graubartige, in ftart vernachläffigtem Unjuge, bielt ein Glas Bein in bie bobe und ichien barüber in tiefem Rachfinnen verloren.

Bas finnft bu aus bem Glafe Leiftenwein beraus, Job? fagte Bertram, magrend er und Cornelius nach berglicher Begrugung fich am Tifche nieberließen. Bar's noch ein Glas Falerner, ber und aus Stalien etwas ergablte, aus Staliens Bluthezeit, ba Morb und Tottfchlag, Gift und Berrath Sand in Sand gingen mit feiner Rennerschaft und edler Begeisterung fur Runft und Biffenschaft.

Ober aus ber alten golbenen Beit Rome, fiel Job ein und feste fein Glas nieber, ba bie lufrinifde Aufter ein hochzeitgeschent war, bie hausfrau felbit bie

Spinbel brebte und babei ben Topf auf bem Berbe im Muge bebielt, bamit er nicht verbrenne; auch gufrieben mar, wenn ber Dann fie ein- ober zweimal im Sabr in ungepolitertem Bagen über gant fubrte, wie Barro ergablt, ber befanntlich bie alte golbene romifche Beit auslautete und bie neue tommenbe unter bem erften Imperator nicht einlauten mochte. Rein, ber Leiftenwein bier buftete mich fo fuß und lieblich an, bag ich mich in meine Rnaben- und Junglingejabre verfest glaubte, mo ich ibn am Rhein in Dbermefel ale Apotheferlebrling manch liebes mal gefoftet und von ibm gu finnigen Reimen und garten Gonetten fur Traubden Thunichtgut begeiftert marb, Die Damale meine Leebia ober Conthia vorftellte. Diefe Reime und Sonette maren fo vortrefflich, ibr moget's mir glauben, wie fie je bie gerühmteften Poeten und Unpoeten unferer Tage nur erfunden haben. Ich, es maren fcone Beiten, ba ich in blonben loden, mit fcblanter Sufte und gierlidem Bein Conntage bie verfcamten Augen ber jungen Rirchgangerinnen bee Stattchens auf mich jog, Abents, nach luftigem Bechern mit anbern jungen Burichen, bis tief in bie Nacht am monbbefchienenen Strome lag und feinen vorüber raufdenben Bellen traument und finnent nachfchaute.

Bas fagte aber ber herr, ober bie Frau Apotheferin gu foldem nachtwan-

belnbem Lebrling ? fragte Cornelius.

Daß bu auch immer mit beiner Sausorbnung tommen mußt, Cornelius! rief Bertram. Frage lieber Job, mo biefe Poefien, feine Meifterwerte, geblieben fint, bie bie Mit- und Nachwelt in Staunen fegen murben, wenn fie biefelben

Darnach fragt man nicht, rief Giebert, ein junger Architett: ber Dagifter bat fie anderen flugen Leuten gelieben, Die fie mit ben ihrigen verwechfelt, wie bas portommt, und bamit Lorbeeren geerntet baben, bie unferm Freunde gebubrten.

Bang recht, fo ungefahr, rief Job. Wenn 3br's nicht verratben wollt, bem Schlegel babe ich fie gegeben, bem August Wilhelm, ber fie als fpanifche Romangen ober inbifche Gebichte in bas Publitum gebracht und bie Welt bamit entjudt bat. 3d brauchte bamale gerabe Gelb, barum erlaubte ich mir biefe fleine Freiheit, boch eigentlich recht uniculbig!

Co uniculbig, wie all beine Gefdichten, mit benen bu une unterhaltft ! rief Bertram. Aber wo ift Bogt, bie Unte? Bir bofften, er folle mit bem Dagifter ein rechtes Tourniren und Bettrennen in Big und Bortfbielen balten, und nun

ift er ausgeblieben.

Ein geringes Ungemach balt ibn gu Saufe, fagte ber fleine Sofrath mit ben rothen Augen, ben glattgefcheitelten Saaren und ber frommen Diene, von ben Anspruchelosen ber Dudder genannt. Sein Stubentamerab bat beute ben gemeinschaftlichen Rod gebraucht und ba muß Bogt zu hause bleiben, bis morgen bie Reibe bagu an ben Stubenfameraben fommt.

Schabe, bağ er feine fpanifchen Sonette an Schlegel ju verfaufen bat,

meinte Cornelius.

Der alte Job fcmungelte ibm qu: 3br fangt an Euch unter uns gu bilben und zu entwideln. Berr Drev. ben Comptoirftaub etwas von Euch abzuschutteln. Ein murbiger Stand, ber Raufmannestand, mochte ibn aber boch nicht fur mein lumpiges Dagifterthum eintaufchen.

Die tam's boch, bag 3hr ber Belabrtheit ben Ruden fehrtet und Raufmann wurbet, herr Dren ? fragte ber Baumeifter.

Beil Roth am Mann war, fagte Cornelius. Mein Bater ftarb ploplich, ale unfer Saus burch ben Rrieg und feine Folgen außerft bebrangt mar, ja bem Banterott nabe ftanb. Es murbe mir bamale fcmer genug, meine Stubien aufgugeben und mich in ben neuen Beruf ju fchiden. Aber bas Gelingen fanb mir jur Geite und fo blieb ich bem aufgebrungenen Lebenswege treu und gewann ibn nach und nach fogar lieb.

3d fage Euch, Cornelius hat fein ganges Leben nur gethan, mas er mußte. nie, mas er wollte, rief Bertram und legte feine Sand auf bes Bettere Schulter.

Beig mobl, weiß mobl, murmelte Job; wir fennen einanber von Rindbeit an. ba ich meine paar Bebrofennige aus bes feligen Geren Batere Saufe jebes balbe Jahr abbolte.

Aber Guer altefter Bruber, Berr Drey, wo mar er bamale, ale 3br, fo jung, bie Leitung bes Saufes übernehmen mußtet? fragte ber Baumeifter weiter.

Auf Java, wo er fcon felbftfanbig einem Saufe vorftanb, antwortete Cornelius. Später tam er hierher jurud, und wir vereinten unfere Rrafte, um bie Firma unferes haufes in ihrem alten Ruhme wieber herzustellen.

Eine große Banbuhr in prachtig gefdnittem Gebaufe folug halb gebn

Schnarrt bas alte Raberwert! rief Bertram.

Es mabnt uns, bag wir unfere Beit nicht langer vergeuben, bemertte mit Salbung ber Duader, und etwas Rupliches, etwas ju unferer Forberung Schidliches vornehmen.

Alfo etwa ein plautinisches Luftspiel lefen ? fagte Cornelius.

Gebr paffenb, meinte ber Quader.

Da aber öffnete ber Rellner bie Thure und ließ einen fleinen, fcmutigen Buben eintreten. Der Anabe jog ein Billet bervor und fagte: Bon Dabame Berbert an herrn Bertram, fcbien aber unfchluffig, wem von ben Mannern er feinen Bettel abgeben follte.

Sier! rief Bertram und griff eilig und etwas verwirrt nach bem Billet.

Der herr Bertram bin ich, Junge! fagte Job. Gib ben Brief mir! Der Bube ftanb einen Augenblid ba, betrachtete Job und Bertram. unb reichte bann lachelnb feinen Bettel bem Letteren bin.

Du läßft bich bethoren, Junge, rief Job eifrig, gibft ben Brief falfch ab!

Glaub's nit, Berr, fagte ber Rnabe.

Glaub's nit? und warum glaubft's nit? fragte Job.

Beil bie junge, fcone Dame, bie mir bas Briefchen gab, Euch feines fchiden murbe.

Bravo, bravo! ericoll es von allen Geiten.

Job lachte berglich mit. Ift folch nafeweises Ungeziefer mobl fcon in ber Belt gefeben worben ? rief er. Aber mas fur einen fcmierigen Liebesboten bat fich bie fcone Spanierin fur bich ausgefucht, Bertram? Und Bertram wurde mit Redereien überfcuttet, nachdem er ben Bettel gelefen, einen anbern aus feiner Brieftafche geriffen, barauf einige Borte mit Bleiftift gefchrieben und ibn bem Jungen fur Dabame Berbert eingehanbigt batte.

Last mich in Rube! fagte er, offenbar von ben Spagen ber Gefellschaft gereizt. Es ift tein Liebesbrief, sage ich Euch, es ift ein Zettel von Mabame herbert, bie mich bittet, morgen frub zu ibr zu tommen, ein nöthiges Geschäft

für fie ju beforgen.

ď

th

hi MI.

á.

M

IX.

18!

ten

ier

M

tty

17

at.

ιá

iri

er

ıı

18

1

1

1

Das beift Gelb fur fie ju beforgen, meinte Job. Bertram warf ibm einen jornigen Blid gu.

Freilich, wer fich in bes Teufels und feiner Grofmutter Gefellichaft begiebt,

muß bluten, fuhr ber Alte fort, bas ift ficher.

Ber ju meinen Befannten, nicht einmal ju meinen Freunden gebort, barf in meiner Gegenwart nicht geläftert werben, fuhr Bertram beftig auf und folug mit ber Fauft auf ben Tifch.

Stille, junges Blut! fagte ber Magifter, fo follimm mar's nicht gemeint. Die foone Tochter mag ein Engel fein, mas aber bie beiben anberen Damen angebt, barüber tann man verfchiebener Anficht fein.

Die Freunde fuchten Bertram ju beruhigen, was ihnen auch theilmeife gelang. Um Cornelius befummerte fich ju feinem Glude Riemanb.

17\*

beim namen ber Dabame Berbert, beim Anblid bes Billets, bas Bertram von ibr überreicht worben, erbleicht und batte feit ber Beit gang theinabmlos bagefeffen.

Alfo ein plautinisches Stud ju unferer Erbauung! bob ber Magifter an.

Bei meiner Babrhaftigteit, ein vortrefflicher Ginfall, Berr Dren!

Bei beiner Wahrhaftigteit, Job! rief Bertram lachenb. Bei meiner Wahrhaftigteit, bie ich, in brei Fallen ausgenommen, mein ganges Leben binburch nie verläugnet babe.

Und wie beigen benn bie brei Falle, in benen 3hr lugen burftet. Magifter ?

fragte ber Baumeifter.

Muß ich Euch beichten, junger Berr ?- Run, ich verschleierte ftete bie Babrbeit um ein Geringes bor meiner Geliebten, bor meinem Glaubiger und bor

D, bu Ergichelm ! rief Siebert, bem ber Bein bereits au Robfe gestiegen

Ber liebt bich, wer borgt bir und wen pflegft bu ?

Rubig, rubig! fagte ber Quader in feiner eigenthumlich beifern, fanften Beife, und leate ben Arm auf bes Baumeiftere Schulter. Freund Sob fpricht von vergangenen Gunben, jest lebt er in Unfchulb und Reufcheit, wie bie Lilien auf bem Felbe, bie ba nicht fpinnen und nicht weben-

Und boch betleibet find, wie Galomo in all feiner Berrlichteit nicht mar, fiel

ber Magifter ein, und marf einen Blid auf feinen abgetragenen Rod.

In folder Beife fdmatte man noch eine Beile fort, bann las bie Gefellichaft wirklich ein plautinisches Stud ju allgemeiner Beluftigung und trennte fich fpat in ber Racht. Cornelius aber batte bie Freunde verlaffen, ebe noch bie Borlefung begonnen.

Des anbern Tages, ba Cornelius Drey oben mit bem Bruber und ber iconen Schwägerin gegeffen batte, fagte herr Jofeph: Du tonnteft wohl Copbie beute

Abend in bie Oper begleiten.

Cornelius hatte feinen Grund, es abgufchlagen. Go flieg er mit ber Comagerin in ben Bagen, führte bie reich mit hermelin und Geibe gefdmudte junge Frau in ihre Loge und nahm feinen Plat binter ihr ein. Dan gab Fibelio; Beethovens Meifterwert feffelte Cornelius gang und gar, er mar in bie Dufit versunten. Sophie borte auch aufmerkam ju, fie mar fehr munitalisch; wenn ber Schwager ihr aber fein Entzuden mittheilte, sagte fie: "Ja, febr schon," und schwieg wie vorber. Auf einmal aber lorgnettirte bie junge Frau bestänbig nach einer ber benachbarten Logen. Der Schwager, aufmertfam gemacht, folgt ihrem Glafe und fieht Bertram in Begleitung zweier Damen, beibe fcmarg gefleibet; aber wenn bie altere fcon gewesen war, fo erfchien bie jungere in unenblichem

Eine garte, biegfame Geftalt, beren ichlanter Sale einen Ropf trug, ber ben Murillofchen Mabonnen jum Borbilbe gebient haben tonnte; bie braunlichen Bangen leife gefarbt, bas glanzenbe fcmarze haar glatt gefcheitelt, binten in einen Knoten gefchlungen; lange Wimbern und von ihnen beschattet ein Paar wundervolle, sanfte Augen, bie fcuchtern und traumerisch bie und ba zu Bertram aufschauten, wenn er etwas ju fluftern batte.

Cornelius manbte fich haftig ab, ein jaber Schmers judte burch feine Bruft. Aber er mußte bas Auge wieber binuber nach jener Loge richten und immerfort

borthin feben.

Bertram war fichtbar in ben Anblid feiner jungen Nachbarin gang verfunfen; er borte und fab nichts von Allem, mas um ibn ber vorging, mar nur Aug und Dhr und Bewunderung fur bas junge Mabchen por ibm.

Rennen Gie bie Damen in Schwarz, mit benen Berr Bertram in ber Loge fist ? fragte Cophie ben Schwager.

Cornelius forad auf. Es ift Mabame Berbert mit ihrer Tochter, fagte er. Ach fo, bie Spanierinnen, verfeste bie junge Frau, Damen von etwas zwei-

beutigem Rufe.

Cornelius flieg bas Blut gu Ropfe. Sophie batte im Augenblid bie Bornesaber feben tonnen, bie bem Schwager bei folden Gelegenheiten immer an ber Stirne ftart anschwoll, aber er fdwieg. Das junge Dabden fcheint febr fcon, und herr Bertram febr befliffen gu fein, fuhr Cophie fort und lorgnettirte wieber hinüber zu ben beiben schwarz gekleibeten Damen, bis ber Gintritt einiger jungen Manner und Anbeter in ihrer Loge sie anders beschäftigte.

Auch bei Mabame Berbert erfcbienen im Zwifchenatte junge Manner, aber Bertram bemabrte eiferfüchtig feinen Plat binter ber Schonen, bie übrigens bie

neuen Antommlinge wenig ober gar nicht ju bemerten fchien.

Rach bem Schlug ber Oper wartete man einen Moment in ben Logen, bis fich unten bie große Menge verloren batte. Bertram grufte ju Gopbie und Cornelius freundlich berüber, verließ aber feinen Plat nicht, um Beiben einen guten Abend zu bieten. Beim Herausgeben, ba man etwas im Gedränge war, sah Oren, wie Bertram, dem Anschein nach berauscht von Glück, die junge Spanierin am Urme vorüberführte.

Cornelius bob bie Schwagerin noch in ihren Bagen und fuchte bann feinen Beg burch bas Gewühl von Equipagen und Fiafern. Bo wollte er bin ? mußte es felbft nicht. Sinaus ju Mabame Berbert ? Ginen Augenblid ftanb er unichluffig ba. Rein, nein, bachte er, Bertram ift braugen, und unwillführlich manbte er feine Schritte bem Rranich gu. Er wollte Bein trinfen, Beitungen lefen, mit irgend Jemand fprechen, gleich viel mit wem, nur in ben nächsten Stunben nicht allein fein. Er eilt hastig vorwarts. Da ruft eine Stimme hinter ibm: Berr Dren! Berr Dren! und ale Cornelius fich umwenbet, fieht er Job, ben Magifter.

Ihr lauft ja vor mir ber, wie ber beilige Antonius vor ber Berfucherin, ber foonen helena, herr Oren, fagte er, ba er außer Athem ben jungen Mann eingeholt hatte. Wo geht es bin?

In ben Rranich, fagte Cornelius ftillftebenb.

Dann nehmt mich mit, ich wollte Euch ohnebin biefer Tage aufsuchen, um mit Euch ein Bort über Guern Better ju reben, über ibn und bie fcone Spanierin, mit ber fich etwas einfabelt.

Schreit nicht fo laut, Magifter! fagte Cornelius, wir find auf ber Strafe.

Ja fo, nun im Rranich fonnen wir bas bequemer verhandeln, hinten in bem fleinen Bimmer, bas gewöhnlich leer ift.

Der Magifter und Cornelius gingen in's beliebte Birthebaus. Das fleine Bimmer mar mirtlich leer, und fo balb fie fich niebergelaffen, nahm Job wieber

Alfo, bob Job an, mit Guerm Better und ben fpanifchen Damen fabelt fich etwas ein, mas bebenfliche Folgen für ihn haben fonnte. Die junge Tochter im hause soll febr icon, herr Bertram ift bis über bie Ohren verliebt und bie Frau Mama und bie alte Rupplerin, die Grogmutter, bie im hause ift, fcinben ibn bei lebenbigem Leibe, bas beißt nehmen ihm im Rartenfpiel fein Gelb ab.

Wem fagte Job, bag Madame herberts Tochter schon fei, bag Bertram fterblich in sie verliebt fei? Cornelius sammelte sich einige Augenblicke, bann bemertte er: Ich bezweisse tenne Augenblick, baß Bertram Cennore herbert liebt .— Ei, woher wist Ihr benn ben Namen bes schönen Lodwogels?

Seib Ihr auch fcon in ber Schlinge gefangen ?

Cornelius Aber an ber Stirn war wieber angeschwollen; es emporte ihn bis in's Innerste, von jenem jungen Matchen so wegwersend reben zu hören, aber gewöhnt, sich stets zu beberrschen, sagte er: Ich bin überzeugt, baß Leonore herbert sich auf keine Weise zu jenen Dingen herabwürdigt, wie Ihr vermuthet. Die Mutter ist verberbt, noch mehr bie alte Großmutter, aber bas junge Mädchen ift erst vor wenigen Wonaten aus einem Kloster in Spanien gekommen, wo sie nach bem seiten Willen ihres Baters, eines Deutschen, hannoveraners von Geburt, ber den Krieg in Spanien unter Wellington mitgemacht, erzogen worden. Sie ist das unschulbigste und reinste Geschöpf, das man auf Erden sinden kann; auch schem mit bei Mutter diese Reinheit und Unschuld der Tochter eisersüchtig zu bewachen.

hm, so? meinte Job. Also bas Junge ist noch weiß und rein, innerlich und äußerlich, und herr Bertram thäte gar ein gutes Wert, wenn er die Kleine aus ihrem schmutzigen Reste nahme und sie zu seiner Frau Gemahlin machte. Immerhin ein gewagtes Ding, ein Kind solcher Mutter zur Ehefrau zu wählen, und ein gewagtes Ding, herrn Bertram zum Eheherrn zu besigen. Der junge, heißblutige herr halt nirgends lange Stand und die spanischen Weiber versteben keinen Spaß in derlei Dingen; wir könnten da Tod und Berberben, eine bürgerliche Tragobie mitten unter uns aufführen seben, wie das herr-

lichfte frangofifche Melobrama fie nicht beffer erfinden tonnte.

Cornelius schauberte unwillfürlich ausammen; er war fo aufgeregt. Aber sagt mir, such ber Alte fort, woher kennt 3hr Madame herbert? — Sie batte Wechsel auf unser Saus zu beziehen unb tam eines Tags besplat in unser Comptoir, und ba sie überhaupt verwickelte Geldzeschäfte mit ihren ausländischen Papieren und Beziehungen hat, bin ich öfter bei ihr gewesen, um ihr babei meinn Rath zu geben.

Cornelius verschwieg, daß an jenem Morgen, da Mabame herbert in feinem Comptoir gewesen, Leonore fle begleitet hatte, und baß er auch ohne Geschäfte, auf ber Dame Einladung, manchen Abend bei ibr zugebracht; jufällig aber war er bem Better Bertram nie bort begegnet. ber erft feit vierzehn Aggen von einem

Ausflug nach Paris beimgetebrt.

So, fo? brummte Job. Die Gelbgeschäfte und Wechsel werben aber nicht sehr wichtig gewesen sein, benn Mabame soll mit bem herrn General herbert gar nicht verbeiratbet gewesen sein und berfelbe General auf seinem Sterbette beshalb mit Mabame und seiner Nachtommenschaft nicht viel Umftande gemacht haben.

Da wift Ihr mehr, als ich, von all biefen Dingen, sagte Cornelius, ber bei ber ganzen Unterhaltung wie auf Rohlen saß. Aber laffen wir bas jest und

fpielen eine Partie Schach, wir find ohnebieg nicht mehr allein bier.

Die Partie Schach wurde gespielt, aber Cornelius war so wenig babet, bag 3ob einmal über bas andere fein Sobo ausstieß, ober was macht 3hr in bes Teufels Namen, herr Oren? und ber junge Mann nach ber erften beenbigten Partie aufsprang. Ich habe so arges Kopfweh, sagte er, baß ich nach Sause muß.

Der Magister padte bie Schachfiguren ein und fab Dren forschend an. Mir ift, ale wenn Guer Lebensconio eine geringe Störung erlitten batte, sagte er, ale ob Soll und haben nicht mehr im richtigen Ginflang bei Euch waren.

Cornelius borte nicht, was der Mann fagte. Er eilte nach Saufe, trat in fein Immer, gundete Licht an, warf sich in ben einzigen Lehnstul, der bei ihm zu finden, und blieb barin sigen, die der Morgen graute, die erste Tageedammerung mit dem matten Scheine kampfte, den das fladernde, eben ausgehende Licht im Zimmer verbreitete. Leonore Herbert, wie er sie den Abend eben wieder gesehen, in all ihrem Zauber, in all ihrer Holbsteligteit ftand vor ihm. Immer

ticfer und tiefer prägte sich bas suße Bilb seiner Seele ein. Er wagte nicht mehr ju athmen, benn er hörte ihr Gewand rauschen, sah, wie sie sich ju ihm vorbeugte und ihre lang beschätteten, sansten Augen bittend zu ihm aufschug, ein leichtes Tächeln ber Lippen umschwebte. Aber plöglich sand Bertram neben ihr. Cornelius griff zum Gerzen und ein tieses Ach entfuhr seinen Lippen. "Sie gehört ihm 1.6 ein Mehren beschaften in der Bertram bei den beschaften beschaften in der

ibm! ift fein!" klang es in feinem Innern feit gestern Abend beständig wieber. Cornellus bog sich über einen Etsch ber neben seinem Stubse fand, tegte die Arme darüber, ben Kopf darauf und bließ so liegen. Nicht daß er auf ben Beter eifersüchtig gewesen wäre; er war bazu zu bescheiben, zu selbstios, und biett Bertram für so ungleich höher begabt und besser als sich selbst, daß es ibm ganz natürlich schien, wenn ein junges, schones Mächgen, wenn Leonore ihm ben Vorzug gab. Aber Schnerz, ein berzzerreisenber Schnerz brannte in seiner Vrust. Sollte er wirtstich nur dazu auf ber Welt sein, um der Plicht und ihren berben Geboten zu leben ? Sollte er ba, wo er zum erstenmal in seinem Leben ganz und voll und innig liebte, zu "üdgesoßen werden? Sollte seine Seele, die plöstlich erwöckt, all ibre Schwingen entsaltet und in eine Welt voll Glanz und Licht und nie geadntem Glück geschaut hatte, sollte sie in jene Debe und Einsamteit zurück schauber burchzuche feinen Körper.

"Aber ift es benn wirklich fo? Liebt Leonore Arrtram? Wer fagt mir, daß es fo fei? Sind es nicht vielleicht Fiederschauer und Phantasien, die mich martern und gualen?" Er forang auf. — "Sobald es Tag ift, muß ich zu ihm bin! Ich

will Gewißbeit baben !"

Mit biesem Gebanten, ber ihn für einige Augenblide berubigte, warf er sich auf sein Lager und schlief für turze Zeit ein. Er wachte plöglich auf, ba bie Some beit und glänzend in sein Jimmer schien. Haltig age er sich auf, von bem turzen Schlummer wenig gestärtt, und öffnete bas Kenster. Ein scharfer Seewind, Oftwind, ber bie belle Sonne im norbischen Binter gewöhnlich begleitet, fiblite seine bernnenben Schläfe; bann warf er einen Mantel über, nachn hut und Stock und eilte in Bertrams haus, ein Gebaube, wurdig eines altvatricischen Jambelsgeschlechts. Der Portier öffnete ihm die Thure, verwundert über ben früben Besuch, schesche gebe beinfifertig zweimal, sobalb er herrn Orey erkannte.

Ein Diener, ber eben erft bie Febern verlaffen batte, ericbien gabnenb oben an ber Treppe. - Berr Bertram liegt noch ju Bette, fagte er, boflich bingu-

tretenb.

Gleichviel, rief Cornelius, trat in einen Borfaal, ging durch allerlei Gemächer, die mit schweren Damastapeten, gewaltigen seinem Borbängen, türlichen Teppichen, großen marmornen Kamiuen dem Geschmack und die Wohlbabendeit ihrer früheren Bewohner bekundeten, Bewohner, die längst dahin gegangen
waren und deren einziger Erbe jest Bertram Glauburg war; diese Kind des
Hidds, von einer alten Tante und seinem Bormund erzogen und verzogen, dem
nichts sehlte, weder reiche Begabung, noch sörperliche Schönbeit, weder ebler
Sinn, noch Warme und Reichthum des herzsens; den man uur nie gelehrt, sich
selbs, seinen ungestümen Sinn zu beherrschen, seinen Ginfällen und kannen irgend
welchen Jaum anzulegen; der studiert, well es ihm gesiel und weil er einen heißen
Bissedurft hatte, dann Alles hinwarf und in der Welt umber schwärmte, sich
von tausenderlei Interessen einnehmen sies, die der alte Trieb zur Valtur und
ihrer Kaunde ihn wieder ergriff und er schwur, ihr nie wieder ungestreu zu werden.

Steh auf, gieb bich an, Bertram! fagte Cornelius, als er in bes Betters Schlafzimmer getreten mar und ibn noch im Bette fant. 3ch habe mit bir gu

fprechen und thue bas nicht gerne mit jemanb, ber gu Bette liegt.

Bieber bein philifterhafter Orbnungefinn, ber alle Leute um funf Ilhr aus bem Bette jagen mochte! rief Bertram. Schabe, bag bu nicht ber Tante

Minna Sausbofmeifter fein tannft, mit ber Perrude, bem Bobf und ber ungebeuern Tabatebofe in ber Sand, wie ich ibn ale Rind immer bewundert babe, und ben fie ju ibrem großen Leibmefen babin fabren fab, von wo niemand wieber Die gute Tante Minna und bu, 3hr beibe wurdet vortrefflich jufammen paffen.

Babrend er fo fprach, fleibete er fich jeboch an und fag balb neben bem Better. Run, mas bat herr Drey Bichtiges mit mir ju verhanbeln ? fragte er freundlich. Cornelius ftodte, bas Blut flieg ibm jum Bergen, er fonnte bas rechte Wort nicht finben; aber er nahm fich rafch jufammen und fagte: 3ch fomme, um mit bir von Leonore Berbert ju reben, bie bu liebft.

D, von Leonore Berbert! fagte Bertram und fein Antlit verfarbte fic plöglich. Bohl liebe ich fie, wie man bas fconfte und reinste Wefen, bas Gott erbenten und schaffen mochte, liebt und heilig halt.

Und liebt fie bich wieber? fragte Cornelius und feine Stimme flang gang heifer. — Db fie' mich liebt! rief Bertram. Ich werbe um ihre Liebe; fie tennt mich feit vierzehn Tagen. In ihrer hand liegt es, mich zu vernichten, ober zu bem gludseligsten aller Erbenkinber zu machen; aber sie wirb mich lieben. — Sie wird bich lieben, Bertram, sicher! sagte Cornelius und saß ba wie in Träumen. Sie wird bich lieben und bu wirst sie zu beiner Frau maden !

Soll ich fie ju meiner Beliebten machen? fubr Bertram beftig auf; ju einer Dirne? Pfui über bich, Cornelius! Die tommt ein fo fcmachvoller

Gebante in bein ebles Gemuth ?

Ber fagt, bağ ich bas meine ? rief Cornelius, ber ploglich fich felbft wieber

gegeben mar.

D, ich weiß, wer bich fchidt, fagte Bertram; man bat bich aufgebebt, bu follft mir auseinander feten, wie es gar nicht fchicflich mare, wenn ich, ein reicher Erbe aus alt philifterhaftem Saufe unferer ehrbaren Baterftabt, eine Frembe, bie Tochter eines bergelaufenen Beibes von folimmem Rufe beirathete; wie ich burchaus ein fein anftanbiges Rind mit frifden Wangen und blauen Mugen, vielleicht auch noch mit einer halben Million in ber Tafche, aus einem unferer Gefchlechter hatte mablen muffen, bamit meine Rinber nicht aus ber Art folügen, einmal eben so anständig, nüchtern und leer würden wie ihre Frau Mutter. Ift es nicht so, herr Oren? Mich schick Niemand, erwiederte Cornelius, Niemand. — Ich weiß, daß

bu Leonore Herbert heirathen wirft, wenn fie bich liebt; aber kannst bu bie Ebe schon brauchen und ertragen ? Du, ber jebe Fessel, jebe Spur von Abhangigkeit

verabicheut, ber bis jest teine Pflicht tannte, als fur feine eigene Boblfahrt gu forgen — wirft bu nicht jenes garte, icone Wefen in's Berberben führen ? Leonore in's Berberben führen! Und Bertram ging bastig mehrere Male im Zimmer umber, bann feste er sich wieber neben bem Better nieber. — Du tennst Leonore nicht, sprach er sanft und ergriff Cornelius Sand. Renntest bu fie, bu murbest begreifen, wie es ein Ding ber Unmöglichkeit ift, nach ihr noch eine anbere Frau ju lieben.

Cornelius fab Bertram an, ein fchmergliches Lacheln umgog feinen Munb.

3d fab Leonore icon öfter im Saufe ihrer Mutter.

Du fabit Leonore fcon öfter im Saufe ihrer Mutter? rief Bertram im bochften Erstaunen. Du bei Mabame Berbert?

Ich bei Mabame Berbert, bei ber ich in Gefchaften gu thun hatte.

Du fabft Leonore, aber bu tennft fie nicht, forach Bertram weiter. Romm beute Abend mit mir! Du furchteft bich boch nicht vor Mabame herbert? 3ch bitte bich, tomm mit mir und ferne Leonore fennen. Cornelius fab einige Augenblide por fich nieber; beftiges Biberftreben und beiße Begier, icon heute fein Schidfal zu erfahren, fampften in ibm. - 3ch will bich beute Abend gur

Generalin begleiten, fagte er.

Und wirflich bolte Abends acht Uhr Bertram ben Better ab. Sie fuhren burch die Haupftragen ber Stadt, über die Esplanade, an der schönen Promenade am Basser vorüber, der Borstadt zu, wo man so viel reizende, sorgam gedaltene und gedigete Landhäuser sinder. Bor einem berselben, aber vor keinem sorgsam gepflegten und gedaltenen, sitegen die beiden jungen Männer aus. Die Hausbühre fland weit ossen, eine kleine elende Lannbe erleuchtete spärlich den weiten, den Flur, auf dem, durch zerbrochene Fensterscheider, ein empfindlicher Jug wehte. Dben an der Treppe, nachdem Bertram geschelt, erschien ein schmutziger, sowarz zu seiner Gebietern ein acht subländischer Haltung und Manier und ließ die Gern zu seiner Gebieterin eintreten.

Madame herberis Empfangzimmer waren ein Durcheinander von englischem Comfort und pompejanischer Geschmadlosigkeit, wie sie das napoleonische Kaiserbum ganz besonders begunftigte. Warme Teppiche, ein behaglich brennender Kamin, die Stuble, Tijche, Divans nach antik sein sollendem Erpl, aber dem Marmor und die Bronze vertral schwarzes Ebenholz, mit vielen Goldzierrathen

behangen

Die Dame bes hauses saf ver bem Kamin auf einem Stuhl, bessen Muster ber Livia ober Nagrippina zum Ausruhen gebeint baben tonnte. Weit barin gurückgelehnt, die seinen Füße, in seivene Schube und Strümpse gehüllt, auf einem Bantigen bavor ausgestreckt, zeigte sie die ebessen Formen, der Ropf Spuren großer Schönbeit, die aber Leideaschaften und aufzeibende Lebensart viel mehr als die Zeit selbs hatten verblüßen lassen. Sie herach mit einem älteren Hern von vornehmem Neußern, der neben ihr saf, und grüßte Vertram mit leichtem Kopfnicken dei seinem Eintritt; Orep reichte sie die hand und bot ihm einen Stubl neben sich neben sich

Mitten im Jimmer ftand die alte Großmutter und ergabite in gebrochenem Deutsch und fliegenbem Franzöfisch bem Canonifus Gebern eine Anetdete, wahrscheinlich aus dem französisch spanischen Befduge, von woher ibr Kopf mit Geschichten ganz angefüllt war, wie sie überhaupt nur in jener Zeit lebte und webete. Sie trug ibre Erzählung unter vielem Lachen und mit lautem Geschreit vor, während sie beständig aus ihrer großen Labatiber schungte und ihr obwehin unsauberes grausseines Gewand noch unsauberer machte. Dabei verfäumten aber die flugen Augen der alten Frau nicht, Alles zu bemerfen, was um sie berum vorging, besonders herrn Drey zu mustern, wabrscheilich um abzuschäben, wie viel oder wie wenig er ihrem Haue eindringen könnte.

Bertram gefellte fich zu ibr, aber Cornelius fiel sogleich bes Magisters "Teufel und seine Großmutter" ein, wie ibm benn jeden Augenblick seine ganze Umgebung unbeimlicher und widerwärtiger wurde, da er bisher die eigentlichen Empfangs-

ftunden bei ber Generalin immer gu umgeben gewußt hatte.

Da öffnete sich die Thure und Leonore trat mit einem zehnjährigen Knaben, ibrem Bruder, in's Zimmer, wie ein Engel bes Lichtes mitten unter Unbolden und Geflalten der Nacht. Bertram eilte ibr entgegen, Cornelius fah, wie sie erröthete fachelte; dann setzen debeiten sich an einen Tisch und Leonore arbeitete. Sie schwitt aus dunten Kattunsliden Blumen und Kiguren, um sie auf Schalen und Basen zu kleben. Vertram lehnte an dem Tische und sah ibr zu.

"S'il vous plait", sagte die Großmutter und reichte Cornelius eine Karte. Erdantte, weil er das Spiel nicht liebe. — "Un petit jeu, cela refraichit", prach bie Alte eindringlich. Aber Madante Herbert sagte nachlässig, indem sie sich selbt mit ihrem Nachbar zum Spiel erhobe: "Monsieur presere s'entretenir avee ma fille et Monsieur Bertram", und Cornelius fand auf und trat zu Bertram und

Leonore.

Sie fprachen von italienischen Buchern, die Bertram bem Fraulein gegeben und die sie noch nicht gelesen batte, wie sie auf frangofisch versicherte. Also mein Petrarea liegt noch unberührt und Sie lasen nicht barin ?

"Piu di quella ineffabile dolcezza,

Che del bel viso trassen gli occhi miei!"

Rein, fagte fie, ich verftebe noch nicht genug Italienisch bagu. Aber fie errothete und sentte bie Augen, bob fie bann fo schuchten, sanft, innig und unschulbig gu bem jungen Manne empor, bag es ein Bunber war, wie ein solcher Alle ibn nicht cleich au ibren Ruben nieber 2002.

Barum lebrit bu bie Gennora vor allen Dingen Italienifch, nicht Deutsch?

fragte Cornelius.

Beil unfere Sprache ju raub für folche Lippen ift, bas Ohr sich erst nach und nach an unsere eiwas barbarischen Gaute gewöhnen muß. D, ich werde Ihre Sprache auch lernen! rief Leonore. Berben Sie bas ? rief Bertram, legte ben Arnt auf ben Tich und schaube bem Mädchen tief in die Augen, die sie wieder niederschlug, während sie anfing ihre Kattunblumen emsig auszuschneiben. Eine Beile blied Bertram in berfelben Stellung, bann sprang er auf und ging, wie außer sich, im Jimmer auf und nieder.

Cornelius fprach mit Leonore welter. Die Rebe tam auf ihr Rlofter in Spanien. Gie ergabite fo anmuthig und reigend von ihrer Kindheit bort; es war alles Poesie, was fie berührte, ihre Gestiellnnen, ihre Schulflaffen, ber berrliche Garten mit ber Aussicht auf's Gebirge, bie ftrenge Oberin, die Aussich in Schrecken

und Furcht erhielt.

Bertram trat, etwas berubigt, wieber ju ihnen. Leonore fcwiege. Warum ergablen Sie nicht weiter ? fragte Cornellus. — Beil herr Bertram mein Klofter immer verhöhnt, fagte fie. Er behauptet, wir hatten bort nur gebetet, gefungen und gespielt.

Ungefahr so wird's wohl auch gewesen fein, meinte Bertram lächelnb; aber verzeihen Sie mir, wenn ich Sie frantte, ich liebe ja Ihr Rloster, wie keinen Ort in ber Belt, weil Sie bort aufgewachsen, bort allein vielleicht so werben konnten,

wie Gie find. Leonore fab nichts weniger ale unwillig aus.

Cornelius nahm ein Journal und feste fich etwas feitabwarts an einen befonbern Tifch. Die beiben Unbern fprachen weiter. Bie fußes Liebesrauschen flang bie Rebe. Julien fab Cornelius vor fich, wie fie ba fiebt und zu Romeo fagt:

"Rein, Vilger, lege nichts ber Sant ju Schulben Für ihren fittfam anbachtsvollen Gruß. Die beilige Rechte barf Berührung bulben, Und hand in Sand ift frommer Waller Ruß."

Gie fagen ba, bie beiben, und rebeten mit einander und vergagen Dren, bie

Begenwart, bie gange Belt um fie berum.

Cornelius legte sein Journal fill nieber und verließ das Zimmer, Mabame herberts haus, ben Tob im herzen. Für ihn war Alles gesagt, was er wissen nußte.

Er erschrad nicht, als er nach zwei Tagen ju Tische binauf tum und bie junge Schwägerin in gang besonderer Aufregung kand und sie ihm sagte: Wissen Sie schon die große Neuigkeit, daß Bertram mit der schönen Spanierin verlobt ift? Ich vernuthete, daß es dazu kommen wurde, erwiederte Cornelius.

Aber ich hatte boch nicht gebacht, fuhr die kleine schöne Frau eifrig fort und hatte ganz ihre gewöhnliche Indolenz abgelegt, daß Bertram sich bazu hergeben wurde, eine umberziebende Abenteuerin zu seiner Frau zu machen; ein junger Mann von seiner Stellung, seiner Familie und seinem Bermözen!

Cornelius Wesicht bebedte fich mit glubenber Rothe, um besto mehr zu erbleichen. Er war auf all biefe Dinge gefaßt gewefen, wußte, wie Bertrams Berlobung in ber Familie aufgenommen werben würbe, und bennoch verletzten ihn Sopbiens lästernde Rebensarten auf's Grausamste. Er verglich in Gebanken die foone Schwägerin mit Leonore.

Leonore Gerberte Familienverbaltniffe find febr zu beflagen, fagte er enblich, aber bas junge Mabchen felbst ift eben fo tabellos und rein, wie fcon, und Ber-

tram wegen feiner Babl nur gludlich ju preifen.

Eine fcone Reinheit und Unfdulb, bie aus folder Mutter Banben bervor-

geht! lachte Berr Jofeph Dren.

Cornelius ergabite, wie neulich bem alten Magifter, bag Leonore im Klofter ergagen worben und erft fürzlich ju ibrer Mutter aus Spanien getommen fet, bann femige er, fest entschloffen, fein Wort mehr über biese Angelegenheit mit ben Seinigen zu verlieren.

Sehr icon foll bie junge Dame fein, fagte Sophie und gog ihre kleine Dberlippe noch mehr als gewöhnlich in die Gobe; wir faben fie neulich zusammen im Theater, nicht mahr? Nun, Bertram bat Gelb, er wird fich die icone frau etwas toften laffen und bann wieber auf Reisen gehen, wie er bas gewöhnlich thut, und fie werben mit einander fertig werden, wie andere Leute auch.

Das beißt, wenn bas Gelb nicht alles burchgebracht wirt, meinte herr Joseph.
- Solch tolassales Bermögen! rief Sophie. — Man hat schon kolossalere Ber-

mogen verschwinden feben, antwortete Berr Drey.

Ein paar Gafte famen noch ju Tische, die alle bes Langen und Breiten von der großen Reuigfeit, des Betters Berlobung, unterbalten wurden. Rach Tische aum den Kasse nahm, trat Bertram, der vielbosprochene, in's Jimmer. Cornelius herz famd einen Augenblick fill, er hatte feinen Althem. In seiner leichten Manier ging der Better auf Sophie zu, drückt ihr die Annt, sagte, er sei gestommen, ihr seine Berlobung mit Fraulein Leonore herbert anzufündigen, und wenn sie es ersaube, wolle er ihr seine Braut in den nächsten Tagen zusühren.

Sobbie mar verlegen, wie fie bas leicht wurde, flammelte einige bergebrachte Gratulationephrafen, und Bertram ichüttelte ihr bie hand, tupte fie und rebete mit bem Schwager und ben Umfichenben von antern Dingen, bie ber Wagen jum

Congert gemelbet murbe.

Rommft bu beute Abend nicht mit mir ju Leonore? fagte Bertram, Cornelius Arm ergreisend, als sie jusanmen bie Treppe binunter gingen. Willft bu ihr feinen Glächvungt fagen, ber Einzige von ben Berwandten dier, der be thut, ber Einzige, ber ganz ermißt, welch unendlicher Segen mir in ibrer Liebe gegeben ift! Cornelius bruckte bem Better die hand und begleitete ihn zu Madame Berbert.

Es war ber schwerste Bang, ben er in seinem Leben gemacht, und boch that er, was Bertram wünsche: Mit schwindelndem Ropf und unsicherem Schritt ging er neben bem Better einber und brudte Leonore zum Glüdwunsch bie Sand. Sie war verliart, die keuscheselt, liedlichste Braut, die man sehen konnte, Bertram trunken von Glüd, Mutter und Großmutter mit dem reichen, jungen und schwiegerschin vollkommen zusrieden. Ja die alte Großmutter schlug heute erft um zehn Ubr ibren Scheltisch auf.

Als Cornelius fich nach etwa einer Stunde entfernen wollte, erklangen unten vor bem Sause plöglich mehrstimmige Gesange. Unfere Anghruchslosen! sagte Bertram, erstaunt aufspringend. Ich erkenne beutlich Jobs tiefen Bas. Und wirtlich war es der Club, ber dem Brautigam und seiner jungen Braut ein Standen brachte. Die Lieber Hangen füß und welch; Cornelius schienen sie unendlich traurie mit Wechergen nicht wie freibliche Prautlische Prautliche Prautliche

lich traurig, wie Grabgefang, nicht wie frohliche Brautlieber.

Als Bertram Leonore an bas Fenster geführt, wo fie fich grubend verneigen mußte, und er hinunter gelaufen war, ben Freunden zu banten, fab Cornelius die junge Braut an; Thranen ftanben in ihren Augen. Sie lachelte aber fogleich,

ale fie feine Blide bemertte, und fagte: Es ift febr thoricht von mir, aber biefe

Lieber rühren mich in feltsamer Wesse. Magister Job war ber Einzige, ber von Bertram mit einiger Muhe zu Madame herbert heraufgebracht wurde; die übrigen Freunde waren durchaus nicht dazu zu bewegen gewesen. hm, hm, sagte ber Alte, sah die Braut an, strich sich ben Bart, kand bald anf bem einen, bald auf dem andern Fuse und bob bann an: Ich bin eine Blume zu Sidon, eine Rose im Thal. — Wie eine Rose unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Löchtern Jions.

Daß du jest eben nicht Deutich verstehft, Leonore, um bes Magisters Gruß zu hören! rief Bertram. Seit wann bist du aber so fromm geworben, Job, daß du in biblischen Bisbern und Sprüchen redest? — Job erwieberte: Meine Dauswirthin, die bide Bäckersfrau, hat mich so fromm gemacht. Wenn sie gezankt und geschrieen hat, daß sie beiser geworben ift, sagt sie: "Geduldig sein ist weise," sest sich die bin und strickt. Und wenn sie arme Bettler fortgeschiekt und ihnen keinen rotben Psennig gegeben, sett sie sich wieber hin und strickt und sagt: "Es gibt ost Einer etwas, da es übel angelegt, dagegen gibt Einer, da es fehr wohl angelegt." Und wenn sie gelästert hat über ihre Rachbarinnen, daß sie ben armen Beibern kein gutes haar gelassen, strick sie na spie en nnüben Bäscher hein gutes haar gelassen, strick sie no sagt : "Die unnüben Bäscher plaubern, die Beisen aber wägen ihre Worte."

Eine prachtige Baderefrau ! rief Bertram voll Bergnugen über Jobs Ergablung. Und eine Moralpredigerin, wie man ihnen nur zu oft im Leben begegnet, meinte Cornelius. Rur Schabe, Magister, bag 3hr nicht mehr Bortheil von

ibren guten Lebren giebt.

Daß ich nicht mehr Bortheil von ihren Lehren ziehe? rief Job. Ich behaupte, bag, wenn wir ba brüben find, wo unfer herrgott unfere Condultenliften nachsieht, ich besser bestehen werbe, als die gange ehrenwerthe Wesellschaft bier gufammen, ber hochwürdige geistliche herr bier nicht ausgenommen, wohl aber bie schon junge Braut; ber mag ich ben Borrang laffen.

Die Manner lachten. Galant bift bu boch wenigstens, Job, sagte Bertram und nahm Leonorens hand. Meine Blume in Sibon, meine Rose im Thal wirb balb beinen erbaulichen Umgang zu murben wiffen, Magister, wie es benn wirt-

lich nur Ginen Job in ber Belt gibt.

Der Alte lachte und betrachtete bas junge Mabden wohlgefällig, aber von Mabame herbert und ber alten Großmutter, die hinzu getreten waren, von bem ganzen Gespräch nichts verftanben und ben seltsamen Gast mit Berwunderung betrachteten, wollte er nichts wissen, sah sie mit großen Augen an und that, als wenn sie nicht da wären.

So beschloß Bertram seinen ersten Brautabend, um ben andern Tag mit neuer Wonne, mit neuem Entzuden zu begrüßen. So beschloß Cornelius biesen Abend, um ben andern Tag mit nie geahnter Qual und Pein zu beginnen.

Benn Naturen wie Cornelius lieben, bem Anschein nach kalt und boch nur blobe, und boch voll innerer Gluth und mit unendlichem Reichthum bes Serzens, bann vergöttern se. Er war nicht trunken von der Leibenschaft, wie Bertram, aber seine Seele war ihrer selbst entaußert; sie wußte nur in, mit und durch jene andere Seele zu existiren, vor der er in Andetung lag und die er doch nur als sein und ganz allein sein benten konnte und mußte.

Mie Cornelius die ersten Tage nach Bertrams Berlobung verlebte? Er bewegte sich geleich anderen Menschen, arbeitete, ging aus, saß bei Tijche, sprach; aber Alles geschah, wie bei einem Mazichinenwert, bas sich nach innerer Notbwendigfeit bewegt. Frau Sophie Oren fagte wohl: Sie seben sehr übel aus, Schwager, und arbeiten gewiß zu viel; Sie mußten einen Ausflug machen, eine Lustwerduberung vornehmen.

Luftveranberung nach Art ber Englanber, fagte Jofeph Drep lachenb. Aber bu fannft nach London geben, bas ift mabr, wir muffen ja boch nachftens irgend Semand binichiden. Das wollte Cornelius auch; er wollte nach London, er wollte noch einige Gefcafte ordnen, bie allernothigften, bringenbften, und bann

Mit biefem festen Entschluß trat Cornelius jum Saufe binaus, um bie zwei Stunden Mittageraft, bie bas Gefcaft erlaubte, im Freien jugubringen. war erftes Frublingeweben. Die Coneeglodden und Leberblumen batten fich Rachts in bem fleinen Borgarten bes Saufes aufgethan. Die Conne ichien mith und warm und lodte bie braunlichen Anofpen ber Strauche und Baume jum Ergrunen. Die Sperlinge babeten fich mit Wohlbehagen im Canbe bes Beges. Alles war neu belebt, neu erwacht. Aber in Cornelius Bergen wollte nichts erbluben, nichte erwachen, ber beiße Comers brannte tiefer, immer fcarfer in feiner Bruft. Mit niebergefchlagenen Bliden eilte er ben fonnigen Ral entlang und wollte gum Thor binaus, ba mo bie iconen Baumalleen find und bie Begrab-

nifplage ber Stadt. Da trat ibm Bertram entgegen.
Eben wollte ich ju bir, um bir taufenb Dinge ju ergablen, beinen Rath für taufend Dinge einzuholen, fagte er, nabm Cornelius Arm unter ben feinen und ging mit ibm weiter. 3ch will naturlich fo balb wie möglich Soch geit machen, braugen auf Berberau. Du bift erfter und einziger Brautfuhrer; ber Bormunb, Sante Minna und bie unvermeibliche Mama und Großmama find bie einzigen Beugen bei ber Trauung; meine werthe Berwanbtichaft halte ich mir babei vom Saffe; bann reife ich mit Leonore ab. Wir geben nach Italien, Sicilien, an bie afritanische Rufte. Leonore ftubirt mit mir Polypen, Gefterne, Quallen unb alles fonftige Meerungeziefer, was meine aparte Liebhaberei ift. Wir befummern uns um bie gange Belt nicht, und bie gange Belt befummert fich nicht um une, und wir find bie gludfeligsten Gefcopfe auf Gottes Erbooben. Meine Frau Schwiegermama raumt bier inzwifchen ben Plat, weil fie nie lange an einem Drie aushalt, und verzehrt irgend, wo andere bie Penfion, Die ich ihr gebe. Ihren Lebenswandel wird fie nicht andern, ba ift einmal nichte ju machen, und man muß fich in bas Unvermeibliche ichiden. Den verzogenen Knaben habe ich in eine Anftalt gethan. Cage mir nun, ob meine Anordnungen nicht febr einfach und

Sehr gut, fagte Cornelius.

Aber fest tomm mit mir, fuhr Bertram fort; ich will fur Leonore Gefchente eintaufen, folche, wie fie fie liebt, fcone Blumen, Bogel, Rupferftiche.

Rein, bamit laß mich gufrieben! rief Cornelius heftig. Du weißt, baf ich bon folden Dingen nichts verftebe.

Bis bu auch eine Leonore gefunden haft und liebft, wie ich liebe, fagte Bertram; bann fucht man eine Blume, einen Bogel, ber uns ein Lacheln, einen Danleeblid von ber Beliebten einbringt, mit unenblicher Freude aus. Aber ich fürchte, folche Freude wird bir nie werben.

Du haft Recht, Bertram, erwieberte Cornelius. Ein Glud wie bas beine ift mir bier auf Erben nicht vergonnt.

Beil bu es entbebren tannft, bein Beil in andern Dingen findeft, ich nicht. Run, jeber in feiner Beife. Der Beffere bift bu, ich ber Geringere, aber boch ber Beneibenswerthere. Damit trennten fich bie beiben Bettern.

Ja mobl, ber Beneibenewerthere! bachte Cornelius. Er ging weiter, feine Gebanten verfolgten Ber tram, wie er Blumen, bunte Boget einfaufte, ju Leonore tam, fie ibr brachte, mie fie lachelte und er fie an fein Berg brudte. Er prefite bas feine mit beiben Sanben gufammen, weil ihm war, als wolle es gerfpringen; er mußte einen Augenblid ftillfieben, weil ihm ber Athem fehlte; bann ging er

weiter. Aber bie Ubr folug brei Biertel auf zwei; er mußte rafch umtehren, um gur rechten Beit im Comptoir ju fein.

In zwei Tagen bin ich unterwege nach Lonbon, bas mar ber einzige Bebante, ben er faffen tonnte, und er arbeitete emfig und ununterbrochen, um bie notbiaften

Befcafte ju orbnen, vor allen Dingen aber fich felbft gu entflieben.

Aber nach zwei Tagen lag Cornelius im heftigften Fieber auf feinem Lager; bie fonft fo fraftige Ratur mar ben unausgesetten Seelentampfen erlegen. Bochenlang mar er völlig ohne Bewußtfein, ichmebte in befanbiger Tobesgefahr. Die junge Schmagerin that im Saufe fur ben Rranten, mas nothig mar; feine treuen Pfleger aber maren, außer bem alten, tauben Abam, Bertram und 306, ber Magifter.

Racht um Racht fagen fie ba und machten an feinem Bette. Bas ihnen Cornelius' Fleberphantafien fagten, wiffen wir nicht. Als aber Cornelius enblich wieber bie Augen aufschlug und fich auf fich felbft befinnen fonnte, fag Bertram ba, hielt feine Sand in feinen und Thranent fullten feine Mugen, Thranen

ber Freude, bag ibm ber geliebte Freund wieber gegeben mar.

Du ba ? fagte Cornelius. Dir ift, als wenn ich aus einer anbern Belt ermachte ! Rach einer Paufe fragte er: Das macht Leonore ? - Gie ift wohl und preist Gott, ber bich une wieber gegeben bat. Aber lag bas jest! Und ber

Rrante manbte fich gegen bie Band und fchlief wieber ein.

Die Genefung ging langfam voran; ale aber Cornelius ben fichern Beg baju betreten batte, feierte Bertram feine Bochzeit auf einem feiner fconen Landbaufer gang im Stillen, und reiste mit feiner jungen Frau ab. Bie er es gehofft, blieb Madame Berbert nach Leonorens Berbeirathung nur noch furge Beit am Orte und manbte fich bann nach Bruffel, mo fie Freunde gu haben behauptete und für ibre Reigungen ein weiteres Felb fant, ale in ihres Schwiegerfohne Beimath. Bertram übermachte forgfam ben Briefwechfel feiner jungen Frau mit ber Dutter, und war oft voll Bewunderung über ben Geift und Scharffinn, ber fich in biefen Briefen offenbarte. Go viel Licht und so viel Schatten neben einander! bachte er.

Funf Jahre floben Bertram im Raufche bes Glude babin, eines Glude, bon Liebe, Doefie, geiftigem und materiellem Reichthum getragen, mabrend Cornelius in New yort mar, wo er fur bie Firma Drep fleißig wirfte und ein felbiftanbiges Saus fur fie grundete. Er mare am liebften gang in Rem Jort geblieben und febrte nur auf bringenbes Bitten feines alteren Brubers, ber fich von allen Wefcaf-

ten gurud ju gieben munfchte, in bie Beimath gurud.

Aber ein Anberer, ale ber er gegangen, febrte er beim, rubig, feft, ficher, bem Leben gegenüber für alle Sturme gewaffnet, bie es ihm bringen mochte. bachte er und bachten alle, bie ibn faben. Mit Bertram hatte er brieflich verfebrt, wie man bas von zwei Belttheilen aus thut, hatte fich gewöhnt, Leonore als feine Frau ju benten, als folche von ibr ju fchreiben, ju fprechen, und fab ohne Scheu bem Augenblid entgegen, mo er fie an bes Bettere Geite begrußen murbe.

Diefer Augenblid marb inbeffen verschoben, benn gu feiner nicht geringen Bermunberung borte Cornelius bei feiner Rudtebr, bag Copbie Dren, feine fcone Schwagerin, mit bem Bertram'ichen Chepaar ben Binter in Rom jugebracht babe. Cophie ift feit langerer Zeit leibend, ertlarte ibm fein Bruber, Berr Jofeph 3d tonnte nicht von Saufe fort, um ihr im Guben Gefellichaft gu leiften; fo bat ich Bertram, ber ja gum Umbergieben immer Beit bat, fie bortbin mitgunehmen, und werbe fie nun, ba bu gurudgetehrt bift, nachfter Tage von Rom ober Frascati, wo fie eben find, abbolen.

Die erfte Zeit nach feiner Rudtehr verwendete Cornelius, um fich in ber ein-

beimifden Wefcafteführung wieber gurecht gu finben.

Eines Abends, ba er fich mube gearbeitet batte - es war wieber Frubling. und bie Luft in ber Ctabt icon ermattenb - ging er jum alten Dagifter, um ibn ju einem Spaziergang abzubolen. Da man auf wieberholtes Rlopfen nicht öffnete, brebte Cornelius ben Schluffel um, ber vom Magifter nie abgezogen murbe, und trat in bas Zimmer. Job mar nicht zu haufe, aber auf feinem Tiche lagen, neben einem haufen bunt burcheinanber geworfener Papiere, einige Zeichnungen. Die Reugier treibt ben jungen Dann, barnach ju feben. Gin fleines Bilb, ein Frauentopf, liegt feitabwarts. Er bebt es auf, es ift Leonorens Bilb, bas 30b wohl fcon lange befeffen, ibm aber nie gezeigt batte. Cornelius betrachtet es biefe Buge, bie einft in feiner Geele fo tief eingegraben waren, bag es ibn beinabe bas leben getoftet, fie nur einigermaßen baraus ju verbannen, bag er einen gangen Belttbeil zwifden fie und fich legen mußte, ihrem Bauber gu entgeben! Ach, biefe Augen, ber jungfrauliche Schnitt bes Ropfes, ber liebliche Mund und vor Allem bie Bartbeit und unnachabmliche Anmuth, bie aus jeber Diene fpricht! Immerfort fieht Cornelius bas fleine Bilb an; feine Pulfe fchlagen, ein unbeforeibliches Beb giebt burch feine Bruft. Gollte fein ganger Rampf, follte bie Ueberwindung umfonft gewesen fein ?

"Rein, nein!" rief er beinabe laut und warf bas Bilb auf ben Tifc. werbe Leonore an Bertrams Seite als feine Frau wieberfeben, und bamit ift jeber Bauber gebrochen !" Er eilte binaus, aber nicht, um fpagieren gu geben, er men-bete fich nach Saufe.

Als er bas Gitter bes fleinen Gartens vor bem Saufe binter fich gefchloffen, brobnen bie Gloden ber nabe ftebenben Rirche St. Jafobi; es mar acht Ubr. Cornelius fest fich unter einen breiten Ulmenbaum, beffen Aefte ben balben, moblgepflegten Barten befchatteten. Druben, ba, wo bie Mauern bes alten Rlofters, bid mit Epbeu bezogen fint, fist am offenen Fenfter ein Schufterjunge und grbeitet noch fleißig fur feinen Deifter. Als bie machtigen Gloden ausgeflungen, fangt er an ju fingen:

"Es gingen brei Buriche mobl über ben Rhein,"

An bem Colugvers angefommen:

"Dich hab' ich geliebet, Dich lieb' ich noch beut, Und werbe Dich lieben in Ewigfeit."

war es, als fange ber Burfche aus feinem eigenen Bergen beraus, fo mehmuthig

ergreifenb flang bas Lieb.

Cornelius bebedte fein Beficht mit beiben Sanben, eine Thrane fturgte aus feinen Mugen. Er blieb eine Beile unbeweglich figen, bann fprang er auf. Es follte bas lettemal fein, baß er fcmach gemefen.

Aber alle bofen Machte ichienen fich beute gegen ihn verfchworen gu baben. Auf feinem Bimmer angetommen, fant er einen Brief von Bertram, aus Frascati bei Rom batirt:

"Leonore tommt in wenigen Tagen mit ben Rinbern in Borberau an: forge für fie, Cornelius.

Bertram."

Das mar Alles, mas barin ju lefen ftanb. Bas follte Cornelius bavon benten? Aber er befann fich nicht lange. Der Wagen murbe bestellt. Bor Ditternacht icon mar er in Borberau und fant bas gange Saus in Bewegung; benn Leonore war schon vor zwei Stunden mit den Kindern bort eingetroffen und rubte lebt in ihrem Zimmer. In welcher Stimmung Cornelius die Nacht zubrachte, ift fdwer ju fagen.

Die Sonne mar taum aufgegangen, als er im iconen Part bes Baufes umberftreifte. Alles mar fill, nur Die Bogel erhoben ihre Stimmen, um ben

Die Lerche flieg mit ihrem bellen Jubelgefang vom neuen Tag ju begrußen. Felbe auf; bie Nachtigall folug im tiefen Gebufch einzelne febnfüchtige Tone an. pber verfuchte einen lang bingezogenen Triller, und bie gange Schaar ber anbern Bogel switscherte und ichwirrte emfig bagwifchen. Durch berrliche Baumgruppen hindurch, über üppige Biefen binmeg, erblidte man bie und ba ben breiten Strom, auf bem ein Schiff nach bem anbern abwarts glitt, aber mit matt bangenben Segeln, bie Luft mar gang ftill; wenige lavirten ben Strom aufwarte. Die bobere Conne brachte mehr Leben. Sie und ba ging ein Gartenburiche an Cornelius vorüber, aber nicht, um gu arbeiten, fontern in fcmuder Rleibung; es war Conntag. Ein Bauer ober eine Bauerin, auch fonntaglich geputt, foling ben Fahrweg burch ben Parf ein, um in bie nabe Rirche ju gelangen. Die Dienerschaft war im Saufe erwacht und bewegte fich emfig bin und ber. Die Jaloufien murben geöffnet, bamit die frifche Morgenluft bie Bimmer tuble. Run lauteten bie Gloden ber Rirche. Cornelius fab bie Leute ichaarenweise bortbin gieben. Ibm buntte, bie Beit bebne fich beute endlos aus, jebe Minute fchleiche bleiern babin, und bann flog fie ibm wieber ju haftig. Er follte ja Leonore feben.

Endlich ericallten Kinderstimmen in einer ber weiten Alleen. Ueber ben Wiesenplan, zu einer Gruppe blubenber Raftanienbaume, unter benen Cornelius eben flebt, tommen zwei reizende fleine Geschöpfe gesprungen, ein Anabe und ein

Mabchen, die Barterin binterber.

Mabame wunscht herrn Drey ju sprechen, sagte sie. Cornelius sah bie schonen Kinder nicht an, die ihn mit großen, verwunderten Augen anstarrten; er eilte in's haus, durch den Gartensaal in die Wohnzimmer. Im zweiten Jimmer fommt ihm Leonore entgegen, schwarz gelleidet, wie er sie als Madden kennen gelernt; aber statt des Kindes, das eben zur Jungfrau erblibt, steht jest eine junge Frau vor ihm, so ichon, aber so bleich! Statt ber sansten Schückternheit, die joni jenes holbe Besen wie mit zartem Dufte umgeben, sprachen jest Schmerz, Leiden, Selbstbewußtsein aus diesen reinen Jügen.

Was ift Ihnen geschehen, Levnore? rief Cornelius und ergriff die hand ber jungen Frau. Sie konnte nicht antworten. Als er noch einmal fragte: Was ist Ihnen geschehen, Leonore? und ihre kleine hand fest in ber seinen hielt, sagte se: Was mir geschehen ift? und fiel in einen Stuhl nieder. Was vielen Frauen begegnet, ift mir geschehen. Bertram hat ausgehört mich zu lieden, liebt eine

andere, verrath mit ihr unfere Che !

Leonore! rief Cornelius und sah die junge Frau fest und ungläubig an. D. Gie begreifen und versteben nicht. Ich habe auch lange nicht begreifen und versteben können, bis ich jest endlich weiß, wie wandelbar eines Menschen berg fein kann.

Sie fab fill vor sich nieber, bann ichlug sie ihre Augen zu bem Better auf und fagte sanft: Wie gut von Ihnen, bag Sie gefommen find, jezt wool ber Einzige, ber sich meiner und ber Kinder in ber Welt annehmen will! Und sie barg

ihr Weficht im Uebermaß bes Schmerzes in beiben Banben.

Sprechen Sie, erklaren Sie mir Alles, Leonore! rief Cornelius. Leonore bob ihren Ropf, sie ftrich mit einer Sand langsam über bas ichwarze glanzende Saar, als muffe sie fich auf sich felbst besinnen. Dann hob fie an und erzählte raich und mit klarer Stimme.

Borigen Serbst, ba wir in Rom waren, tam Gerr Joseph Drey mit seiner Frau, Ihrer Schwägerin, borthin und bat und, Sophie unter unfern Schut zu nehmen, ba ibr, ber Gesundheit wegen, ber Ausenthalt im Suben verordnet war, er aber ber Gestätte halber nicht lange von hause wegbleiben tonnte. Bertram war außer sich bei bem Gebanten an auf bie Langeweile, die er auszusiehen baben wurde. Ich begutigte ibn, brach ihm von Sophiens Jugend und Berlassinderin würde. Ich begutigte ibn, brach ihm von Sophiens Jugend und Berlassindbeil in ber fremden Stadt, wie es unsere Pflicht sei, schon der Berwandtschaft wegen,

für fie Sorge zu tragen. Go ichidte er fich in bas Unvermeibliche und unfere Bintereinrichtung murbe getroffen. Cobbie wobnte une nabe und mir lebten balb

gang und gar mit einanber.

Bas foll ich Ihnen fagen, wie foll ich Ihnen Alles erklären ? Sophiens Schonbeit, ihre traurige Che, ihr ftilles, einspliges Wefen, hinter bem vielleicht eine Welt von Gefühl und Empfindung ju fuchen mar, lodten Bertrame Berg Cophie liebte ibn mobl fcon lange. Er fonnte nicht mehr ohne fie fein, brachte gange Abenbe allein bei ibr gu, mar verftort, unrubig, gerftreut. Geine Leonore, bie ibm bisber alles Erbenglud gemefen, fie und bie Rinber, fie maren ibm nichts. gar nichte mebr !

Die junge Frau bielt inne, ihre Bangen, bie burch bie Ergablung geröthet und belebt worben, erbleichten mehr und mehr und fie brauchte geraume Beit, ebe

fie wieber fprechen fonnte.

Sie nicht mehr lieben! rief Cornelius, ber gar nicht ju foffen vermochte, wie man Leonore für Cophie, für irgent Jemant in ber Welt geben tonnte. Leonore überborte seine Worte, so fehr mar sie von bem ergriffen, was fie erzählen follte. Der Aufenthalt in Rom ging ju Ende, suhr sie endlich fort. Wir gingen im Marz, gleich nach Oftern, nach Frascati und bezogen eine schöne Villa, die Bertram gemiethet batte; Copbie fam mit une und bewohnte baffelbe Saus. 3ch fdwieg ju allen Dingen, bie bei une vorgingen; ich mar ju ftolg, ju fprechen. Einmal Rachts, ba eines ber Rinber unwohl mar und ich es weinen borte, fleibete ich mich hastig an und ging mit bem Nachtlicht über ben Corribor. Bertram fam mir aus Sophiens Zimmer entgegen. Das Licht entsiel meinen hanben, Bertram glitt eilig an mir vorüber.

Cornelius fprang auf und ergriff Leonorens Sanb. Unmöglich! rief er. Und boch möglich, fagte fie rubig. Erlaffen Gie mir alle Gingelheiten; nur fo viel noch, bag ich am anbern Morgen herrn Bertram fchrieb, bag ich ber Luftveranderung wegen mit ben Kinbern nach Albano geben wurbe; in ber That aber ging ich mit ben Kleinen nach Rom, um von bort aus hierber zu reifen. Und nun bin ich bier, taum zwanzig Sahre alt, mit ben Rinbern, von bem Manne berlaffen und verftogen, ber mich burch's Leben fcupen und fubren wollte, bem ich meine gange Geele, mein ganges Geclenheil bingegeben.

Cornelius hatte fich wieber gefaßt. Berftogen, verlaffen! Bang unmöglich! rief er. Bertram ift leibenschaftlich, von unbezähmbarem Temperament, man bat ihn nie gelehrt, fich felbst auch nur einen Moment zu beberrschen. Eine augenblidliche Bertrrung, wenn auch noch so fcmablich, muffen Sie ihm verge-

ben, Gie richten fonft Ihr Glud ju Grunbe, Leonore!

Glauben Gie wirklich ? rief bie junge Frau beftig. Und wenn ich ibm bie augenblidliche Berirrung, wie Gie es nennen wollen, vergebe, mer burgt mir bafur, bag er nicht im nachsten Augenblid in eine andere Berirrung gerath und von bieser wieber in eine andere? Wie foll ich Rube, Zuversicht, die verlorene gludselige Zuversicht neben Bertram wieber finden! Ich wurde eiferfüchtig sein, beständig alle Qualen der Eifersucht zu bekämpfen haben, und das will und vermag ich nicht! — Bergeben! Ich könnte es nicht, es ist zu schmählich, wie er meine Liebe verrathen hat, unser Glück — welch ein Glück!

Und trate jest Bertram por Gie bin, Leonore, fo wurben Gie boch in feine Arme finten, murbe Alles vergeben und vergeffen fein !- Die junge Frau fcuttelte

traurig ben Ropf.

Da öffnet fich auf einmal bie Thur und Bertram fturgt herein, bestaubt und befdmust von ber haftigen Reife, bleich wie ber Tob. Er eilt auf Leonore ju; fie fpringt auf und will mit einem Schrei aus bem Bimmer eilen; er balt fie bei ber Sand feft.

18

Leonore! ruft er-es mar ber Angfichrei feiner Seele-noch einmal: Leonore! Ein Ton war in feiner Stimme, bem bie junge Frau nicht wiberfteben fonnte. Gie bebt bie Mugen gu ihrem Manne auf und liegt in feinen Armen.

Er brudt fie an fein Berg, fprachlos, gang außer fich. Warum baft bu mir bas getban, Leonore? ftammelte er. Als Leonore fich feiner Umarmung entwunden bat und in ben Stubl finft, liegt er gu ihren Augen, ben Ropf auf ibre Rnice gebeugt, und fleht um Bergebung.

Cornelius fant erfcuttert ba. Er vergaß gang, bag ein Zeuge fur bie Beiben ju viel mar. Sest verließ er bas Zimmer leife, um bie Rinder aufzufuchen und ben jungen Eltern bineinzuschicken. Aber bie Rleinen tamen ibm aubor.

Dava, Dara! jubelte ber fleine Bertram an ibm vorüber, und bie fleine Leonore, bie noch taum auf ben Fugden fteben tonnte, mubte fich ab, bem Bruber

au folgen.

Dieber ichweifte Cornelius jest im Garten und Part umber, aber alle feine Bebanten gehörten jenen Beiben, Die fich verloren zu haben ichienen und fich eben wieder gefunden hatten, und feine Seele fullten nur heiße Bunfche fur Beiber mahres Bohl und heil, teine Spur von felbsticher Regung war in ihm.

Ale er ben Bagen bestellen wollte, um nach ber Stadt gurudgufabren, fam Bertram zu ihm herunter. Er war ganz herzgewinnende Offenbeit gegen Cor-nelius, zeigte die heftigste Reue über feinen Bahnfinn, ber fein häusliches Glud beinahe ju Grunde gerichtet batte, fprach mit innigfter Rubrung und beiger Liebe von Leonore.

Aber Copbie, bie bu bie Gunbe gelehrt baft! fagte Cornelius.

Bertram errothete. Ja, Sophie, bie ich bie Gunde gelehrt ! Es ift fcmachvoll von mir! Aber fieb mich nicht ungläubig und vorwurferoll an. Bare ich nicht ber Erfte gewesen, fie biefelbe ju lebren, batte es ein Anderer übernommen.

Pfui über Dich, Bertram !

Richt fo, Cornelius! rief jener beftig, Copbie ift feines mabren Befühls Jugent, Temperament, augenblidliche Leibenfchaft-bas ift Alles. 3ch habe feine Empfindung mehr fur fie, ale bie ber Befchamung, ber tiefen Reue über mein Bergeben ihr gegenüber; ber ficherfte Beweis meiner Behauptung.

Cornelius fchwieg. Armes, verlorenes Rind! fagte er enblich.

Bertram erwieberte nichts. Des Bettere Mueruf batte ibn icharf unb empfindlich berührt. Darauf aber, nach feiner gewöhnlichen leichtblutigen Beife, bie Mues, was ibm Unluft ober Dein verurfachte, nicht trug, fonbern gur Geite legte, fo weit es irgend möglich mar, fagte er: Komm jest hinauf ju Leonore, wir muffen boch zusammen fpeifen, und fieb, was mabre, beilige Liebe ift, bente nicht: eine beilige Liebe, bie ich boch verrathen fonnte. Leonore bat mir vergeben, fo mußt bu es auch thun.

Cornelius nahm Bertrams Sand und brudte fie marm und berglich, und bie Beiden gingen binauf ju Tifche, wo Cornelius mirflich fab, mas mabre, beilige Liebe mar, wenn er Leonorens bleiches, liebliches Untlig betrachtete, wie fie, vom wieder gefundenen Glude vertlart, ihr Muge ju bem Gatten erhob und ein bezau. bernbes Lacheln um ihren Mund fcwebte. - Bertram war trunten, wie in ber erften Tagen feines Brautigamftanbes. Gludlich waren bie Beiben an jenem

Cornelius fuhr Abends fiill und in fich verfunten gur Ctabt gurud. Er bachte, wie reich fein Better fei, trot all feines Leichtfinnes, feiner Gunbe, wir arm er fei, trop alles Bemubens, bem Simmel und ben Menfchen gerecht gu fein

Drei Bochen fpater faß Job, ber Magifter, neben Cornelius in ber hinterftube beffelben, wo biesmal bie Fenfter mit ben grunfeitenen Borbangen nach ben Sofe hinaus, um ber abenblichen Ruble willen, weit geöffnet waren. Wie gefagt

fuhr ber Magifter in feiner angefangenen Rebe fort, es fleht gefchrieben : Betritt nicht ben Pfab ber Ungerechten, benn in weß Saus bas Unrecht einmal eingefehrt, ber wirft's nicht leicht jur Thure binaus.

Eros Gurer biden Badersfrau gefprochen, Magifter, bemerfte Cornelius unb orbnete Papiere an feinem Pulte.

3

It!

R.

ú

a

itt

ė

b

Ja, meine bide Badersfrau, Gott habe fie felig! Die gute Frau hat fich ju Sobe getrunten, und bie legten Borte, bie fie fprach, maren: Folge nicht beinen bofen Luften, fonbern brich beinen Billen, bamit bu nicht ben Leuten

Cornelius lachte. Sie wird jest mit St. Jafobus und Johannes um bie

Bette bie frommen Geelen bort oben erbauen, meinte er.

Sicher, fagte Job gang ernfthaft. Aber Scherg jur Geite. 3ch wollte Euch nur fagen, bag bas hafliche Getlatich und boje Gerebe, bas über Frau Leonorens neuliche fonelle Reife ober Flucht von Rom hieber entftanben, fest ju herrn Bertram's Ohren gefommen ift, und baf wir auf allerlei fclimme Dinge gefaßt fein mogen. Die Spanierinnen, Die Spanierinnen! 3ch hab's Euch gleich bei ber Berlobung gefagt, fie verfteben feinen Gpag.

Cornellus framte mit ben Papieren, bie er in ein Pult einreihte, weiter unb

antwortete nichts auf bes Magifters Rebe.

Das Rammerfagen braugen in Borberau bat mir allerlei gugefluftert, mas beffer nicht nachergablt wirb. Run, nun, wir find eben Alle Menfchen. Mber, wenn 3br vielleicht Uebel verbuten wollt, geht ju Bertram, er ift in ber Stabt. Bo babt Ihr ibn gefeben ? fragte Cornelius haftig.

In fein Saus bog er mit bem Bagen ein, ale ich vorüberging.

Cornelius warf eilig alle feine Papiere gufammen, griff gu but und Stod und ftanb bereit jum Geben .- Go recht! fagte ber Magifter. Bielleicht bringt 3fr Alles wieber in's rechte Geleife, und bamit begleitete er ben jungen Dren gur Thure binaus und brudte ibm bie Sanb.

Cornelius eilte in Bertram's Saus; obne fich um Portier und Diener gu fummern fchritt er haftig burch mehrere Bimmer, bis er ben Better in feiner Arbeiteftube an feinem Pulte fcreibend fanb.

Du ba? fagte Bertram, als Cornelius eintrat. Ich wollte eben zu bir und bich um eine Gefälligfeit bitten: ob bu morgen fruh um feche Uhr mein Secun-

Alfo boch ?- alfo fo weit ift es gefommen ? rief Cornelius. Duß es benn

fein? ift feine Austunft, feine Ausgleichung möglich?

Lies biefe Bettel bier; und Bertram reichte bem Better verfchiebene Briefe bin. Meine Correspondens mit Rarl 3 .. und bem Doftor G .. Cage felbft, ob barnach eine Ausgleichung möglich ift. Cornelius las bie Bettel und legte fie bann ftill wieber nieber.

Und bas Fürchterliche ift, bag alle Duelle ber Belt Leonorens Ruf nicht vor Beffedung und Befcmugung fougen tonnen, fubr Bertram fort. 3hre Gerfunit-Briefe, Die Cophie bierber gefchrieben bat, mit bunteln Andeutungen gegen Leonore, um auch ben Schatten einer Schulb von fich abzulenken-ibr großer Familienanhang, ber biefe Briefe gefliffentlich verbreitet. Wenn ich mich ale schulbig erflare, ale Sunder, bemitleibet man meine Grogmuth und lacht mich aus. Und ich fann und barf bie Babrbeit nicht sagen!—D, es ift fürchter-Der junge Mann flutte feinen Ropf in beibe Banbe und blieb fo figen.

Eine herausforberung auf Piftolen, auf zwanzig Schritt Barriere, bas ift beinahe vorsaglicher Morb, Bertram! fagte Cornelius. Baft Du an Leonore, an beine fleine Rinber gebacht?

Bohl, ich fcbreibe eben nieber, mas fur fie nothig ift. Du bift nachber mein Teflamente Bollftreder, forgit fur Leonore und bie Rinder beffer, als ich's gethan



batte. Du liebteft einst Leonore, Cornelius. Bertram hob babei ben Ropf uni fab ben Better burchbringenb an.—Damals, ale bu trant warft, haben bein Fieberphantasieen es mir gesagt. Ach, sie hatte bich mablen sollen, ftatt meiner bu hattest sie gludlich, ruhig und fanft burch's Leben geführt!

Cornelius war einen Augenblid erbleicht, bann lachelte er traurig und fagte ben Blid bes Bettere rubig aushaltenb: Und boch gabe noch beute Leonore ei ganges Leben voll Rube und Frieden neben mir fur wenige Jahre bes Glude

mit bir bin.

Maubst bu ? fragte Bertram und sein Antlit überstog belles Glud. D, si liebt mich, meine bolbe Leonore ! ift mein, gang mein !—Ob sie Trennung—To ertragen wird? Aber man stirbt selten am Leid—und bie Kinder, unser schöne Junae und bas suße Geschöpf, die kleine Leonore!

Bertram, rief Cornelius, gib bich nicht folden Gebanten bin! Das Duel morgen wird enben, wie alle Duelle, und bie Sache ift abgethan und wird bei

bofen Gefdmat ein Enbe machen.

Du bast Recht, Cornelius, man foll sich von Stimmungen und Traume nicht beherrichen lassen. Sier, hilf mir noch einige Anordnungen treffen, bl mein Testament angeben und die boch auf jeden Fall in Ordnung gebracht sei mussen. Dann wollen wir in den Kranich gehen und den Abend bei den Freunde verbringen.

Der Abend murbe mirtlich bei ben Freunden, bas beißt fo viel noch von be

alten "Anspruchlofen" übrig maren, im Rranich jugebracht.

Den andern Morgen um funf Uhr fanden sich Bertram und fein Gegne Tottor S.., im Balbe, eine Stunde vor der Statt, an bem festgesten Drein. Rachem die gewöhnlichen Borbereitungen getroffen waren, sollte Bertran zuerst schieben. Er weigerte sich. Der Gegner legt an und schießt. Bertran finft zusammen. Die Kugel war gerade durch ben Robf gegangen; der Gegne hatte boch gezielt, um nicht zu treffen, und gerade deshalb Vertrams haup erreicht.

Alle ärztliche hilfe war vergebens, wie Cornelius im ersten Augenblid sal Er stütte das gerschmetterte Haupt, hielt die Sand bes Betters, bessen feurig Seele Alles mit sich fortriß, was sich ihm naben mochte, selbst wenn's in derereben ging, bessen liebenswürdsseit und Herzensgute Riemand widersteht sonnte, dem auch die strengsten Sittenrichter und Moralisten seine Fehrer ut Schattenseiten vergeben mußten. Cornelius bielt biese geliebte hand in der seine und hätte mit tausend Freuden sein Leben für ihn, den Dahingegangenn, gegeben ur um nicht vor Leonore zu treten und ihr zu sagen: "Vertram ist nicht mehr

In das alte, ichone und flattliche baterliche Saus wurde die Leiche bes jung noch so glangenben und technsfrischen jungen Erben gebracht. Cornelius traf b nöthigsten Anordnungen mit ber Dienerschaft und wollte nun nach Borbero hinaussabren. Er tritt in das Vorzimmer. Ein Wagen ist unten in ben S

gefahren, Leonoren eilt bie Treppe berauf.

Um Gotteswillen, mas ift gefchehen ? ruft fie athemlos, ba Cornelius ibr er gegen tritt. Bo ift Bertram ?- Der Better antwortet nicht.-Bo ift Bertram

ruft fie in tobtlicher Angft und fturat auf bie nachfte Thure gu.

Bleiben Sie, Leonore ! ruft Cornellus und will fie bei ber hand zurudbalte Aber mit wunderbarer Kraft macht sie sich von ihm los, fturzt in die nächt Jimmer, in das gemeinschaftliche Schlafzimmer. Dort lag auf ihrem ehemalig Brautbette, mit verhülltem Haupte, still und regungslos der Körper ihres Gatt und Geliebten.

Ein Jahr war vergangen. In Borberau war wieber Frühling. Corneli lehnt an der weit geöffneten Thure des Gartensaals und sab mit Job, dem Mag fter, den schwarz gekleibeten Kindern Bertrams zu, wie sie fröhlich mit einant fpielten, trop bem man ihnen bie Mutter erst vor vierzehn Tagen begraben hatte. —Das lacht und singt und springt und weiß nicht, welch Leib über sein junges

Saupt babin gezogen ift ! fagte ber Alte.

Cornellus blidte in schmerzlicher Wehmuth zu ben Kleinen hinüber. Seine Jüge trugen ben Stempel ber Erschöpfung, so siebr batten Leid und Schmerz seine Seele gebeugt. Aber voch war Friede und Ergebung auf seinem Antlitz zu sehen. Er hatte ja Leonore biefes ganze lette Jabr pflegen und büten bürfen, ipr die Augen im Tode schließen und versprechen bürfen, für die Kinder zu sorgen. Wie oft hatte sie mit inniger Dantbarteit und Liebe zu ihm aufgeblickt und in stummer Rübrung seine Sand gedrückt!

Bertram und Leonore! rief ber Magliter laut. Die Kleinen hielten im Spiel inne und famen herbei.—3ch habe Euch etwas ju fagen. Geforchet mir, ibr Kinber, und wachset wie die Rosen an ben Bachlein und seib bantbar Eurem Obeim; liebt ibn, benn er ift Bater und Mied.

jest auf Erben für Euch!

ţ

ģ

n

ŧ

Z

Œ

ń

I

CL,

Ħ

10

10

W.

20, 20 TH 22

Cornelius nahm bas fleine Mabchen auf feine Arme, brudte fie an feine Bruft und ftrich ibr bie bunteln haare aus bem Kinbergesicht, aus bem bie lieb-lichen Büge ber Mutter beutlich entgegen leuchteten. Er sonnte sich von ber Kleinen nicht trennen.—Ia, Ihr seib iest Alles für mich auf Erben, wie ich Alles für Euch auf Erben, wie ich Alles für Euch auf Erben, wie ich Alles für Euch auf Erben fein will! fagte er und setze bas Kind auf den Boben.

Und er hielt Bort. Mit ber guten Tante Minna, die icon Bertram's Jugend gepflegt, erzog und bewachte er die Klinder. Seine ganze Eriftenz, so weit ie nicht ber Urbeit und bem Berufe gehörte, war ihnen gewiemet, und bein Leben war reich und gesegnet burch die Liebe und bas Erblühen der beiben Aleinen, ber

beiligen Sinterlaffenschaft von Bertram und Leonore.

Frau Sophie Oren, die schöne Soubie, war, nachdem sie aus Italien zurudgelehrt, vor wie nach in Seibe und Spigen gehüllt, vor wie nach waren ihre Bangen rosig gefärbt und schwebte um ihren kleinen Mund jenes eigenthumliche stebende fachen.

herr Joseph Orey sab gebulbig ober mit Anftand zu, wie ein Anbeter nach bem andern sich ihrer Gunft erfreute. Cornelius aber bacht dabel immer an Bertram, ben fie zuerf bie Sunde gelehrt. In biefem Gebanten und um ben Bruber zu schonen, war es ihm allein möglich, ab und zu in ben Immern feiner

Schwägerin ju erfcheinen.

Ueber Amerita sagen die literarischen Blätter Deutschlands sehr wenig. Die gewaltige Bewegung auf bem nordameritantischen Continente scheint an unseren beutschen Schriftstellern satt spurlos vorüber zu geben. Bandmann: Auftreten in New-Vort als "Narciß" auf ber englischen Bühne wird mit drei Worten erwähnt, das "Morgenblatt" bespricht den Pöbelaufruhr in New-Vort im Juli ». 3.; man giebt einen Catalog der über den Krieg erschlennen Werte-das ist seinlich Alles. Die "Europa" giebt Auszüge aus Douai's tresslichem Buche: "Land und Leute in ber Union," lobt das Wert verdientermaßen, verzißt aber nicht, die Lefer zu warnen in Betress des Douai's stehenliches, da "ber Verfasse, der gegen den Siden ein g en om m en " sei. Und das geschiedt in Letpzig, der Metropole beutscher Intelligenz. "Mein Letpzig sob' ich mir, es ift ein klein Paris und b ilde et seine Leute." Wir meinen, wir hörten hinter uns ein mephisophilisches hopngesächter!

(Fortfigung folgt.)

### Bücherschau.

Bilber aus ber beutich en Bergangenheit, von Gustav Freptag. 2 Bante. Leipzig, S. hirzel, 1859.

Reue Bilber aus bem leben bes beutichen Boltes, bor

Demfelben. Leipzig, G. Birgel, 1862.

Unfere Lefer tennen gewiß Frentag, ben talentvollen Dichter bes "Goll unt Saben", "Balentine", ber "Journaliften" und ber fo grofartig angelegten "Fabier." Er ift vielleicht fein "Poet von Gottes Gnaben," feine von jenen blenbenter Meteoren auf bem beutschen Parnaffe, beren Strablen unauslöschlich bis tiel binab in's Bolt bringen. Aber er ift ein Dichter und nicht blog bas allein, sonderr auch ein Forscher und zwar ein genialer, ber gern hinabsteigt in bie "Staubtam-mern" ber Bergangenheit, wie Carlyle sich so gerne ausbrucht und uns besonders aus bem Leben unserer Verfahren bie reizenbften und anziehendsten Schilberunger mit beraufbringt. Und bas lieft fich Alles fo außerft intereffant; es giebt feiner Roman, fein Novellenbuch, bae, wenigstene fur une, tiefen munterlieblichen Rei batte. Die Sprache bes Mittelaltere, fene treubergigen Laute, bie uns bie und be noch in ber Luther'ichen Bibelüberfetung an's Chr fchlagen, ift beibebalten, natur lich so weit under just der eine erstellt generalen und vor justugen, je vereicht, intendig sie in werenigten, um vollfanktig verfländlich zu sein. Es sind wirklich Bilber aus der Bergangenheit; der Berfasser dat, so zu sagen, die Memoiren-Literatur des Mittelalters sudikt, weit und führt und führt und in langer Reihe Bürger und Sebelmann, Bauer und Schüler, Bürgersfrau und Schwerzen, von den Ligenthüm-läcksien von den Freuden und Schwerzen, von den Ligenthüm-läcksien von den Verschlicksien bei der lichfeiten und Bunberlichfeiten ihres Lebens unterbalten. Und geiftreich in beben Grabe ift ber Commentar bee Berfaffere, ber alle biefe verschiebenen Document mit einander verbindet. Da feben wir Gob von Berlichingen, ben Goeth unfterblich gemacht, wie er fich ale Junfer in einer Dorfgaffe rauft; ben fluger Sebastian Schärtlin von Burtenbach, ben Felbobersten bes ichnaltalbischen Bundes, wie er sich nach wechselvollem Leben, als reicher Mann zur Rube seh und mit feinen aristotratischen Nachbarn nicht in Rube leben kann. Dann be unübertreffliche bans von Schweinichen, biefe gelungene Gestalt eines armet Junters, ber feinem verfoffenen Berrn, bem Berrn von Liegnis, auf feinen Bettel fahrten burch Deutschland treu gur Geite ftebt und enblich, nachbem fein ber langft im Trunte untergegangen, alt und refpectabel als behabiger Bicbermant bas Beitliche fegnet. Wie oft mußte ber gute Sans bem Bergog "vor bem Trun fteben," b. b. fich mit ibm befaufen. Und er thut bas mit einer rubrenben Selbst aufopferung, bie uns vermuthen lagt, bag auch er ein achter Teutscher war Reichhaltig und anziehend find bie Bilber aus bem breifigjährigen Rriege

Reichfaltig und anziehend find bie Bilber aus bem dreifigjährigen Kriege Die Schilberung ber heeresorganisation jener Zeit ist unübertrefflich. De "Simplicisssung" hat natürlich ein sehr reiches Material für dies Zeit gelieser

Mit ben politischen Ansichten bes Verfassers sind wir selbstrebend nicht ein verstanden. Er gehört zu jener bekannten Gotbalichen Schule, die mitunter seh gute und freisinnige Ibeen bat, aber, wie die Jenaeliten in der Wüsse, geduldi wartet, die das Manna von oben (von den Tassen der Fürsten) dem harrenkel Bolke zu Füßen fällt. Er lebt in Siebleben bei Gotha und ist, wie wir verneb men, ein Freund des Herzasse Ernst von Coburg, der so gern das Mäccnat aus übt und, wie uns erzählt wird, förmlich Jagd macht auf alle literarische Größen die nicht allzu sehr vollitisch compromittirt sind.—Störend, sa zuweilen mehr al störend, ist in dem Werfe das ewige Hinweisen auf die Nothwendigkeit einer preu

filchen Hegemonie, besonders jeht, wo die sogenannte preußische "neue Mera" soglangend Kiakco gemacht hat und der Berrath an Schleswig-Holftein so offen an das Tageslicht tritt. Auch in seinem Urtheil über Luther und Guptav Abolf stimmen wir mit dem Verfasser nicht überein. Wer in Luther bloß den Mond und Theologen sieht, muß von der gewaltigen Geistestraft des Resonnators, soweit sein dognatisches Keld zu deadern war, frappirt werden; wer in Luther me hr zu seden wunficht, als den blogen Kirchenmann, kann unmöglich mit herrn Fredag übereinstimmen. Die Anderung des preußischen Absolutisten, Friedrich II., begreifen wir nun durchaus einmal nicht, auch nicht die Behauptung, daß die Theilung Polens eine bistorische Nothwendigteit war. Selbs die Berufung auf Goethe, dem bei der Schilderung des meereinkammenden Fauft (im 2. Theil) der alte König mit seinen Entsumpfungen in Westperusen in die Seele hinadgestiegen sein soll kann uns mit dem Urtheil nicht befreunden.

Doch ftatt aller Kritif wollen wir lieber bem Lefer eine Sfigge aus bem Buche geben. Wir mablen bie Ergablung eines ichweiger Stubenten, ber Luther fab, als biefer im Begriff ftanb, von ber Bartburg zu entweichen.—Geine Ergablung beginnt:

ui iii

II

Et.

10

12

ú

N

ir

松田

127

tit

I I

tt

1

Œ

1

Ħ

ı

"Da wir bie beilige Schrift zu flubiren gen Wittenberg reiften, find wir nach Ina im Land Thuringen weiß Gott! in einem wülten Gewitter getommen und nach vielen Umfragen in ber Stadt um eine Herberge, wo wir über Nacht blieben, haben wir feine erhaschen noch erfragen fönnen; überal ward und herberge abgeschlagen. Denn es war Kaftnacht (ber Abend bes 4. März 1522), wo man nicht viel Sorge für die Pilger und Fremblinge trägt. Da haben wir uns aus der Stadt wieber beraus gewandt, um weiter zu geben, ob wir ein Dorf greichten, wo man uns boch beherbergen wollte. Indem begegnete uns unter dem Tor ein ehrbarer Mann, prach freundlich zu uns und fragte, wo wir noch so fipät hinwollten, da wir in keiner Näde wever Haus noch hof, wo man uns behielte, vor findter Nacht erreichen würden. Jubem sei es ein Weg, seicht zu sehlen und sich zu beritren; beshalb wolle er uns rathen, allhier zu bleiben.

Wir antworteten: "Lieber Bater, wir sind bei allen Wirthshäusern gewesen, wohin man uns hin und ber gewiesen hat, allenthalben aber bat nan uns abgewiesen und herberge versagt; müssen allen als Avoth sürbaß ziehn." Da sprach er, ob wir auch im Wirthshaus zum schwarzen Vären gefragt bätten? Da brachen wir: "Es ist uns nie vorgetommen: Lieber, sagt, wo sinden wir dies? Da zeigte er's uns ein wenig vor der Stadt. Und als wir den schwarzen Värsaben, siehe, wie uns vorber alle Wirthe abgeschlagen hatten, so kam hier der Wirth unter die Thür, empfing uns und erbot sich zicht gutwillig uns zu beherbergen und sührte uns in die Stube.

Dort fanden wir einen Mann allein am Tische sieen und vor ihm lag ein Buchel; er grüßte uns freundlich, dieß uns näher kommen und zu sich an den Tisch seinen. Denn unsere Schube waren—hier mit Verlaub zu schreiben—so voll Kerh und Schmuz, daß wir aus Scham über die Kotdpstecken nicht fröhlich in die Tutte eintreten konnten, und drücken wie beimlich dei der Thör auf ein Kantli nieder. Da bot er und zu trinken, was wir ihm nicht abschlagen konnten. Alls wir so seinig Freundlichkeit und herzelichkeit erkannten, kerken wir uns zu ihm, wie er gebeißen, an einen Tisch, lieben ein Maß Wein auftragen, damit wir der Ehre wegen wiederum auch ihm zu trinken döten. Wir vermeinten aber nicht anders, als es wäre ein Reiter, der nach Landsgewichtlich as faß, mit einem rothen Ledersläpel, in Hossen und Wammis, ohne Rüftung, ein Schwert an der Seite, die rechte Hand auf des Schwertes Rnopf, mit der andern das hest umfassen. Seit unsfassen, so das sie nicht wohl mochten angesehen werden.)

Balb fing er an ju fragen, von wannen wir geburtig maren. Doch gab er sich felbst Antwort. "Ihr feib Schweizer. Bober feib Ihr aus bem Schweizer-land?"—Bir antworteten: "Bon St. Gallen.".- Da fprach er: "Bollt Ihr von bier, wie ich bore, nach Wittenberg, fo findet 3hr bort gute Landeleute, nämlich Doctor hieronymus Schurf und fein Bruber Doctor Auauftin."

"Bir baben Briefe an fie." Da fragten wir ibn wieber: Wir fagten: Mein Berr, wift 3br une nicht ju bescheiben, ob Martinus Luther jest ju Bit-

berg ober an welchem Ort er fonft fei ?"

Antwortete er: "Ich habe gemiffe Runbichaft, bag ber Luther jest nicht zu Bittenberg ift; er wird aber balb babin fommen. Philippus Melanchthon aber ift bort, er lehrt bie griechische Sprache, fo auch andere bie bebraifche lebren. In Treue will ich Euch rathen, beibe ju ftubiren; benn fie find nothwendig, bie beilige Schrift ju verftebn." Sprachen wir: "Gott fei gelobt! Denn fo Gott unfer Leben friftet, wollen wir nicht ablaffen, bis wir ben Mann feben und boren; benn feinetwegen haben wir biefe Fahrt unternommen, ba wir vernahmen, bag er bas Priefterthum fammt ber Deffe ale einen ungegrundeten Gottesbienft umftogen will. Dieweil wir von Jugend auf von unferen Eltern bagu gezogen und bestimmt find, Priefter zu werben, wollen wir gern boren, mas er uns fur einen Unterricht geben wird und mit welchem Fug er folden Borfat gu Bege bringen will."

Nach folden Borten fragte er: "Bo habt Ihr bie jest ftubirt?"-Antwort: "Bu Bafel."-Da fagte er: "Bie fteht es ju Bafel? ift Erasmus Roter-

bamus noch bafelbft, und mas thut er?"
"Mein herr," fprachen wir: "Bir wiffen nicht anders, als bag es wohl fteht; auch ift Erasmus ba, mas er aber treibe, ift jedermann unbefannt und ber-

borgen, ba er fich gar ftill und beimlich verbalt."

Diefe Reben famen uns gar fremb an bem Reiter vor; bag er von ben beiben Sourf, von Philippo und Erasmo, besgleichen von ber Erforberniß Beiber, ber griechischen und hebräischen Zunge zu reben wußte. Zubem sprach er bazwischen etliche lateinische Worte, so daß uns bebunten wollte, er fei eine andere Person, als ein gemeiner Reiter.

"Lieber", fragte er une, "was balt man im Schweiger ganb bon bem

Luther ?"

"Mein Berr, es find, wie allenthalben mancherlei Meinungen. Manche fonnen ibn nicht genugsam erbeben und Gott banten, bag er feine Babrbeit burch ibn geoffenbaret und bie Irrthumer zu ertennen gegeben bat, manche aber verdammen ibn als einen verruchten Reger und vor andern bie Geiftlichen."

Da fprach er: "Ich bente mir's wohl, es find bie Pfaffen."

Unter foldem Gefprach ward es uns gar beimlich, fo bag mein Gefell bas Buchel, bas vor ihm lag, aufhob und fperrte es auf. Es war ein bebraifcher Pfalter. Da legte er es fchnell wieber bin und ber Reiter nahm es zu fich. Und mein Gefell fprach: "Ich wollte einen Finger von ber hand bergeben, bag ich biefe Sprache verftunbe." Antwortete er: "Ihr werbet fie wohl begreifen, wenn 3br andere Fleig anwendet; auch ich begehre fie weiter gu erlernen und übe mich täglich barin."

Unterdeß ging ber Tag gang binunter und es murbe febr buntel, bis ber Birth an ben Tifch fam. Als er unfer boch Berlangen und Begierbe nach bem M. Luther vernommen, fprach er: "Liebe Gefellen, waret 3or vor zwei Tagen bier gewefen, fo war es Euch gelungen; benn bier an bem Tifc bat er gefellen und'-er zeigte mit bem Finger-,an ber Stelle." Das verbrof und fehr und gurnten, bag wir uns verfaumt hatten, ließen ben Born an bem tothigen und Schlechten Wege aus, ber une verhindert hatte. Doch fprachen wir: "Run freuct une boch, bag wir in bem Saus und an bem Tifche figen, wo er fag." Darüber mußte ber Wirth lachen, und ging fo gur Thur binaus.

Rach einer fleinen Beil ruft mich ber Birth, ich foll vor bie Stubenthur gu ibm beraustommen. 3ch erschrad und bachte bei mir, was ich Unfchidliches gethan, ober mas mir obne meine Schulb verargt murbe.

Da fprach ber Birth zu mir: "Dieweil ich erfenne, bag Ihr ben Luther gu boren und zu feben begehrt;-ber ift's, ber bei Euch figet."

Diese Worte nahm ich fur Spott und sprach: "Ja, herr Birth, Ihr wollt mich gern soppen und meine Begier burch bee Luther's Trugbild ersättigen." Er antwortete: "Er ift es gewißlich. Doch thue nicht, ale ob Du ibn bafur halteft und erfennit."

3ch ließ bem Birth recht, ich fonnt' es aber nit glauben. 3ch ging wieber in bie Stube, feste mich wieber ju bem Tifch und batte es boch gerne meinem Gefellen gefagt, was mir ber Birth eröffnet hatte. Enblich manbt ich mich gu ibm und raunte beimlich: "Der Wirth bat mir gefagt, ber fei ber Luther."- Er wollt' es auch, wie ich, nicht gleich glauben und fprach: "Er hat vielleicht gefagt, es fei ber Butten, und Du baft ibn nicht recht verftanben.

Beil mich nun bie Reiterfleibung und Geberbe mehr an ben Sutten, benn als ben Luther, ale einen Monch, gemabnten, ließ ich mich bereben, er batte gefproden, "es ift ber hutten," ba bie Unfange beiber Ramen fcbier gufammentlingen. Bas ich beehalb ferner rebete, gefchab fo, als ob ich mit herrn Gulbrich ab but-

ten, Ritter, rebete.

reg

ab er

tion-

1000

niió

der: N.

ta

ihr

I

hi-

ú H

> Vi. ig

> źź.

át

ø

þ

ij

Bahrend alle bem famen zwei Raufleute, bie auch allba über Racht bleiben wollten, und nachbem fie fich enttleibet und entspornt, legte einer neben fich ein uneingebundenes Buch. Da fragte "Martinus," was bas fur ein Buch mare, er fprach : "Es ift Doctor Luther's Auslegung etlicher Evangelien und Epifteln; erft neu gebrudt und ausgegangen, habt 3hr bie nie gefchen?" Grach Martinus: "fie werben mir auch balb gutommen." Da fprach ber Birth: "Run verfügt Cuch jum Tifch, wir wollen effen,", wir aber fprachen und baten ben Birth, er möchte mit une Rachficht haben und une Etwas besonbere geben. Da prach ber Birth: "Liebe Gefellen, fest Euch nur ju ben herren an ben Tifch, ich will Euch anftanbig halten." Da bas Martinus borte, fprach er: "Rommt bergu, ich will bie Behrung mit bem Birth ichon abmachen."

Unter bem Effen sprach Martinus viel gottselige, freundliche Reben, bag bie Kaufleute und wir vor ihm verstummten, mehr auf seine Worte, als auf alle Speisen achteten. Unter biesen beklagte er sich mit einem Seufger, wie gerabe jest bie Furften und herren auf bem Reichstag ju Rurnberg wegen Gottes Bort, biefen fdwebenben Sanbeln und ber Befdwerung beutfcher Ration versammelt waren, aber ju nichts mehr geneigt maren, als bie gute Beit mit tofibarem Tur-nier, Schlittenfahrt, Unjucht, hoffart und hurerei ju verbringen, ba boch Gottesfurcht und driftliche Bitte ju Gott beffer baju helfen wurde. "Aber bas find unfere driftliche Furften." Beiter fagte er, er fei ber hoffnung, baf bie evangelifde Babrheit mehr Frucht bei unfern Rinbern und nachtommen bringen werbe, bie nicht von bem papftlichen Irribum vergiftet, fonbern jest auf lautere Babrheit und Gottes Bort gepflangt werben, ale an ben Eltern, in welche bie Brethumer fo eingewurzelt maren, bag fie fcmerlich ausgerottet werben möchten.

Darnach fagten bie Raufleute auch ihre gute Meinung, und fprach ber altere: "Ich bin ein einfältiger, folichter Laie, verfteh mich auf bie Banbel nicht befonbere, bas fprech ich aber, wie ich bie Cach anfebe: ber Luther muß entweber ein Engel vom himmel, ober ein Teufel aus ber Golle fein. 3ch batte Luft, noch gem Gulben ibm gu Liebe aufgumenben, bamit ich ibm beichten fann, benn ich glaube, er murbe und fonnte mein Gewiffen wohl unterrichten." Inbem fam ber Birth neben uns und sprach beimlich: "Martinus bat bas Rachtmabl fur euch berichtigt." Das freute uns febr, nicht wegen bes Gelbes und Genuffes, sonbern baß une biefer Mann gaftfrei gehalten hatte. Rach bem Rachtmahl flunben bie

Raufmanner auf, gingen in ben Stall, die Roffe zu versehen. Indes blieb Martinus allein bei une in ber Stube, ba bantten wir ihm für seine Verebrung und Spende und ließen uns babei merken, bag wir ihn für Hulbrich ab hutten hielten. Er aber fprach: "ich bin es nit."

Dazu kommt ber Wirth und Martinus spricht: "Ich bin diese Racht zu einem Edelmann geworden, denn diese Schweizer halten mich für Hulbrichen ab Hutten." Sprach der Wirth: "Ihr felt es nit, aber Martinus Luther." Da lächelte er mit solchem Scherz; "Die balten mich für den Deuthen, ihr sin den Luther, bald werde ich wol gar Markolsus werden." Und nach solchem Gespräch nahm er ein boch Vierglas und sprach nach des Landes Brauch: "Schweizer, trinket mir nach einen Freundestrunt zum Segen!"—Und wie ich das Glas von ihm empfangen wollte, wechselte er das Glas, bot dasur ein Glas mit Wein und sprach: "Das Vier ist euch unbeimisch und ungewohnt, trinket den Wein." Indem stand er aus, warf den Wasselmend auf seine Achsel und nahm Abschied. Er bot uns seine Jan und sprach; "So ihr nach Wittenberg kommt, grüßen wir ben Dr. Hieronymus Schurf." Sprachen wir: "wir wollten das gerne thun, boch wie sollen wir euch nennen, daß er den Gruß von euch versiehe?" Sprach er: "sagt nichts weiter, als: der kommen wird, läßt euch grüßen,—so versieht er die Worte weiter, als: der kommen wird, läßt euch grüßen,—so versieht er die Worte weiter, als: der kommen wird, läßt euch grüßen,—so versieht er die Worte von eine wersehe er den Bener Kube.

Darnach famen bie Raufmanner wieber in die Stivbe und hiefen ben Wirth ihner noch einen Trunt auftragen, mabrend welchem sie tul Unterredungen hielten bes Gafts balber, wer ber wol ware. Doch ber Wirth ließ sich merten, er bieste ibn fur ben Luther und sie die Kausseute ließen sich batb bereden und bedauerten und kimmerten sich, baß sie de ungeschielt vor ihm gerebet hatten, und fprachen, sie wollten am Morgen um so früher ausstellt, ebe er wegritte und wollten ibn bitten, er möge nicht auf sie gurnen noch im Arg baran benten, da sie seine Person nicht erfannt batten. Dies ift gescheben und sie haben ihn am Morgen im Stall gesunden. Aber Martinus hat geantwortet: "Ihr babt zur Nacht beim Nachtmabl gesaat, ihr wollt zehn Gulben wegen bes Luther's ausgeben, um ihm zu beichten. Benn ihr ihm beichten, werder ihr wol sehen und erfahren, ob ich ber Martinus Luther sei." Weiter hat er sich nicht zu erfennen gegeben, ist darauf der Martinus Untber sei."

aufgefeffen und auf Bittenberg jugeritten.

An demfelben Tage find wir auf Naumburg zugezogen und wie wir in ein Dorf fommen—es liegt unten an einem Berg, ich vermeine, der Berg beift Orlamunde und das Dorf Naghausen—badurch fliest ein Wasser, das war vom übergroßen Regen ausgetreten und hatte die Brüde zum Theil binweggeführt, daß feiner mit einem Pferd berüberreiten sonnte. In demfelbigen Dorf sind wir eingesehrt und baben durch Jufall die zween Kausmanner in der Gerberge gefunden, welche uns baselbig um des Lutber's willen auch dei sich gaftrei bielten.

Am Sunstag darauf, ben Tag vor dem ersten Sonntag in der Fasten, sind wir dei dem Dr. hieronymus Schurf eingekebrt, um unsere Briefe zu überantworten. Wie man uns in die Stude beruft, siede, so sinden wir den Neiter Martinus, edenso wie zu Iena. Und bei ihm ist Philippus Melanchtton, Justus Iodocus Ionas, Nikolaus Amsdorf, Dr. Augustin Schurf, sie erzählen ihm, was sich während seiner Abwesenheit zu Wittenberg ereignet hat. Er grüßt und und lacht, zeigt mit dem Finger und spricht: "Dies ist der Philipp Melanchthen, von dem ich euch gesagt hab."

In ber treuberzigen Darftellung Refler's ift nichts merfwurdiger, als bie beitere Rube bes gewaltigen Mannes, ber unter Acht und Banit burch Thuringen ritt, im herzen leidenschaftliche Sorge um bie größte Gefahr, welche seiner Lehre

brobte, um ben Fanatismus feiner eigenen Parteigenoffen.

<sup>\*</sup> Romifche Bolfefigur bes 15. und 16. Jahrhunderts, wie jest noch Till Gulenfpiegel.

i blieb Marrebrung und utten bielten.

fe Nacht ju ultrichen ab ultrichen ab uther." Da ihr für ben im Gefriad "Schweizer, is Glat ven it Wein und bichiebe. Dr grüßet nun gerne ebner Tricht er bie

den Birth n, er bielen n, er biele berachen, fi ibn biten, lerfen nicht t im Stall im Kadeim fin pi eb ich ber arauf ball

mir in ein eift Erfaem überüber, bağ mir eingefunden, iten, find

iten, find überander Mar-Jufust hm, mas und und ton, von

als bie üringen e Lehre

Eulen-

Die "Neue Bilber aus bem leben bes beutschen Boltes" reichen bis in bie Gegenwart und enthalten viel bes Schonen. Wir mablen eine Stige aus bem fogenannten Befreiungetriege von 1813, eine Straßenschlacht, in einem schlesischen.

"Eine anglvolle Stunde verrinnt in siebrigem hoffen. Auf ber Straße raffeln die ersten Berfünder bes Rudzugs, beschädigte Geschütze, von Kosaten ekserirt. Langsam ziehen sie zurüd, ihre Mannschaft ist unvollfandig, von Pulver
geschwärzt, mehr als einer wantt verwundet. Die Anfanterie solgt, Wagen überfüllt mit wunden und halbtobten Ariegern. Die Nachhut poslirt sich, am Thor
und den Erraßenecken den Feind erwartend. Halbwichsige Auben laufen aus
den häusern und tragen den Ariegern noch zu, wornach sie gerusen, einen Trunt,
ein Brot, sie halten den Wunden die Gerniser wei hosselm Berbante.

Staubwolfen auf ber Laubstraße. Der erste feinbliche Reiter nabert sich bem Thor, vorsichtig fragenth, ben Rarabiner auf bem rechten Schnfel; ba fällt aus ber Rachbut ein Schuß, auch ber Chasser schießer siehes Krachiner ab, wendet bas Pferd und zieht sich zurud. Gleich barauf bringt ber feinbliche Bortrab in ichnellem Trabe vor, bie preußischen Tiraiseurs ziehen sich von Sellung zu Setlung zurud und feutern. Endlich hat ber Letzt bie Sauferreibe verlassen. Draußen am Thor sammeln sie sich noch einmal, die seinblichen Reiter, die sich

wieber georbnet, aufzuhalten.

Leere Straßen, sautlofe Stille. Auch die Anaben, welche die preußischen Tirailleure begleitet haben, sind verschunden, die Korfänge der Fenster werden berabstalssen, die Thieren geschlossen, aber hinter Borhang und Thor pähen ängkliche Nicke Nicke Allide auf den heranziehenden Feind. Plöhlich ein rauher tausendstimmiger Ruf: Vive l'empereur! und wie eine Wasserfluth fürzt franzschisches Fußvolf in die Etadt. Sogleich bröhen die Kolbenschiag an den Lausthüren, öffnet sich eine Thur nicht schwell, so wird sie zornig erbrochen. Und nun folgt der wüste Etreit, welchen der schusslossen, Drohung, nicht selten Mishandlung und Toeksgefahr, überall Geschreit, Jammern, Gewaltthat. Schränke und Aruhen werden erbrochen, Werthvolles und Werthlosse geraubt, verborden, welche gestohen sind, benn die Habe dies ungastlichen Daufes ist nach Selden, welche gestohen sind, benn die Habe dies ungastlichen Daufes ist nach Seldentenbrauch dem Eindringenden verfallen. Die Bekörken daufes ih nach Seldentenbrauch dem Eindringenden verfallen. Die Bekörken der Stadt werden auf des Rathbaus geschlept und über die Duartiere der Truppen, über Lieferung von Ledensmitteln und Fourage und über eine unmögliche Contribution, welche bie Stadt jablen soll, beginnt die peinliche Berehandlung.

Können die feindlichen Führer nicht durch Geschenke befriedigt werden, oder soll die Stadt eine Strafe erhalten, so werden angeschene Einwohner zusammengetrieben, seigesbalten, bedroht, vielleicht beim Aufbruch als Geiseln sertgeführt. Lagert ein größeres Gerps um die Stadt, so bivoualirt auch wohl ein Bataillon auf dem Markt. Schnell ist der Franzosse eingerichtet, aus den Borstädten hat er sich derrob berbeigesbolt, die Lebenemittel hat er unerweg geraubt, zum Brennbolz zerschlägt er die Thüren und Wödbeln, hähllch dröhnt das Krachen der Acrte in den Balten und Schränfen der Harte in den Balten und Echränfen der Harte in den Balten und Echränfen der Harte

lautes Lachen, frangofifche Lieber flingen um bie Flammen.

Und zieht am Morgen nach einer Nacht, die der Bürger ängstlich durchwachte, ber Feind wieder ab, dann sieht ber Stadter erstaunt die schwecken ab, dann sieht ber Stadt, und vor dem Thor die plögliche Berwandlung der Landschaft. Das unabsiedbare Getreibemeer, welches gestern um seine Stadtmauern wegte, ist verschwinken, von Noch und Mann gerwühlt, niedergestampst, gertreten; die Solzzäune der Gärten sind zerbrochen, Sommerlauben, Gartenhäuser abgerissen, Fruchtsäume abgebauen. In Haufen liegt das Prennbolz um die ersöschenken Buchtseuer, der Bürger mag barin die Bretter seines Wagens, die Thore seiner

Scheuer finben; taum ertennt er bie Stelle, wo fein eigner Garten mar, benn mit Lagerstrob und muftem Unrath, mit bem Blut und Gingeweibe gefchlachteter Thiere ift ber Play bebedt. Und in ber Ferne, wo bie Saufer bes nachften Dorfee aus bem Baumlaub ragten, erfennt er auch bie Umriffe ber Dacher nicht mehr, nur bie Banbe fteben, wie ein Trummerhaufen.

Berb war es, folche Stunden gu burchleben, und auf Tage fiel wohl Manchem ber Muth. Much bem Beguterten murbe jest fcmer, ben Geinen nur bas leben Alles war aufgezehrt und vermuftet, Die Lebensmittel ber Stabt und ber Umgegent, und fein Landmann brachte bas Unentbebrliche auf ben Marft, weit in bas land mußte man fenben, ben Sunger ju fillen. Aber ber Denfc wirb bei einer fcnellen Folge großer Ereigniffe talter, gaber, barter gegen fic felbst, ber starte Antheil, welchen jeber Einzelne an bem Schickal bes Staates nabm, machte gleichgultiger gegen bie eigene Noth. Nach jeber Gefahr empfanb man mit Bebagen, bag man bas Lette, bas leben, boch gerettet. Und man hoffte.

Richt lange, und bie verheerende Belle fchlagt gurud. Bieber brobnt ber Befchundonner, raffeln bie Trommeln. Die Unferen find vorgedrungen, um bie Stadt tobt ber milbe Rampf. Gegen ben Feinb, ber noch bie meftliche Borftabt balt, bringen bie preugischen Bataillone in bie Stragen und auf ben Martt. Es ift junge Landwehr, Die beut ihre Bluttaufe erhalten foll. Die Rugeln-pfcifen burch bie Strafen, fie fchlagen bie Dachziegel und ben Ralf von ben Saufern, bie Burger baben Frauen und Rinber wieber in Rellern und abgelegenen Raumen geborgen. Auf bem Marttplat halten bie Bataillone, Munitionemagen werben aufgefahren und geöffnet. Die erften Compagnien bringen vor, an bemfelben Thor, burch welches vor wenigen Tagen ber Feind in bie Stadt fturgte, brennt ber beige Rampf, im Unlauf wird ber Feind jurudgeworfen, aber neue Saufen feben fich in ben Saufern ber Borftabt feft und ringen um ben Gingang in bie Schwer verwundete, verftummelte Manner werben aus ben Rampf-Linien gurudgetragen und auf bem Martte niebergelegt, mehr ale einmal muffen bie Rampfenden abgeloft werben. Wenn bie Rameraden aus bem Gefecht gurud. febren, bas Antlig von Pulver gefchmarzt, mit Schweiß und Blut bebedt, ba will ber ungeübten Mannichaft fast ber Muth entfinten, aber bie Offiziere, auch fie vielleicht jum erftenmale vor bem Sandgemenge, fpringen vor: "Bormarts Rinber, bas Baterland ruft!" fchallt es in bie Reiben. Ginmal ift bem Feind gelungen, bas Oberthor zu erstürmen, aber faum ift er in bie erste Straße gebrungen, bie zum Markte führt, so wirft sich ihm eine Compagnie Landwehr mit lautem hurrah entgegen, treibt ibn jum Thore binaus und balt bas Thor feft\*).

Der Donner bröhnt, ber feurige Sagel ichlägt burch Thuren und Fenfter, bie Tobten liegen auf bem Pflafter und ben Schwellen ber Saufer. Da vermag, wer von ben Burgern ein mannhaftes Berg bat, nicht langer bie geschloffene Luft feines Berftede ju ertragen. Dicht binter ben fechtenben Landeleuten brangt er fich in bie Nabe bes Rampfes. Die Berwundeten bebt er vom Pflafter und trägt fie fich auf bem Ruden in bas Saus ober in's Lagareth. Richt bie legten find wieder bie Anaben, fie holen Baffer und rufen in bie Baufer nach einem Trunt, fie ftuben bie Bermunbeten, fie flettern auf ben Munitionsmagen und reichen bie Patronen berab, ftolg auf ihre Arbeit, unbefummert um bas pfeifenbe Blei. Ja auch Frauen fturgen aus ben Saufern, in ben Schurgen gefdnittenes Brob, in ben Banben bie gefüllten Rruge. Es mag boch etwas helfen fur bas Baterlanb.

Das Gefecht ift vorüber, ber Feind gurudgefchlagen. Da bewegt fich im heißen Sonnenichein ein trauriger Zug burch bie Stadt, gefangene Feinbe, von Rosaten escortirt. hartherzig treiben die Reiter ben ermatteten haufen, auf bem

Scene aus bem Gefecht in Golbberg am 23. August, nach Mittheilung eines Augenzeugen.

t, kim mit islachten plas ber Bor mächtig legen sich bis Tag, bag sie nicht Eag, baß sie nicht Exunction ober Grade haben sie bie Ermatt ben in ihrer Sprache siet im ber Anden, bie haben, be bit in ber winden. Es ist in ber Anden, bleich und gene And.

ber Menid gegen fich

hr empfand

man beffte.

brobnt ber

en, um bie

be Bortabl

Parti. Es

eln pfeifen

saufern, bie

n Raumen gen werten

i bemielben

ate, brennt

eue Saufen

aana in tie

en Rampf.

nal muffen

cht gurid. cht, ba mil

e, aud fie

girle Rin-

ind gelun-

nit fautem

e Fenfer,

Tene Luft

brangt ti

und tragt

esten fint

n Trunt, eichen bie

fei. 9a

Breb, in aterland.

fic im

auf bem

freien Plat der Borfladt wird furze Rast gestattet. Erschöpft, wund, halb ohnmächtig segen sich die Gefangenen in den Staub der Landstraße, es ist der zweite Zag, daß se nicht Speise, nicht Erant erhalten, nicht einmal einen Erunt auß Brunnen oder Graben haben die Treiber gestattet, mit Schlägen und Lanzenstößen daden sie die Ermatteten gemischandett. Dest siehen nie hiere Sprack auch einschandet werten ein ihrer Sprack zu dem Städtern, welche neugierig und wich beinandvoll umbernstehen. Es ist in der Mehrzahl junges Franzosenvolf, das hier wimmert, arme Knaben, bleich und verfallen die Geschichter. Wieder neugerischen betwager mit Speise und Trant berzu, reichliche Saufen von Brod werben berangetragen, aber die Russen bungern selbst, sie sobsen die herantretenden Leute rauh zurück und entreißen ihnen die Gaden. Da legen die Ausfrauen Körbe und Flassen in die Janksen konten die Kleinse Gadar, Mödern und kleine Buben trippeln nach mitten unter die liegenden Gesangenen, auch die Kleinse Guber von Mann zu Mann, und beilen lächelnd aus, undefümmert um die bärtigen Wächert\*). Denn der Kosfat thut den Klindern indter au Leide. Der Deutsche auch und kleiset der ist auch gegen seine Feinde nicht unbillig.

Ber aber aus bem nahen Gefecht einen wunden Landemann in sein haus geholt hat, wie treu und sorglich pflegt er ibn! Er ist bem hause wie ber eigene Sohn und Bruber, ber fern beim heere bes Königs steht. Das beste Jimmer, ein weiches Lager wird ibm bereitet, selbst überwacht bie hausfrau Berband und

Wartung.

Denn bas gange Bolt fühlte fich wie eine große Familie. Der Unterschieb ber Stanbe, bie Berfchiebenheit bes Berufes trennten nicht mehr, Freude und Leib war gemeinfam, auch von Sabe und Erwerb marb williger mitgetheilt. Die Fürftentochter ftand neben ber Frau bes Sandwerfere in bemfelben Berein und beibe beriethen eifrig und achtungsvoll miteinander, und ber fefte Landjunfer, ber noch vor menia Monaten ieben burgerlichen Mann in feiner Reffpurce als Ginbringling betrachtet batte, ritt jest mobl taglich vom Gute nach ber Ctabt. um bei feinen neuen Freunden, bem Ratheberrn ober Fabrifanten, bie Rriegepfeife ju rauchen, und mit ihm über bie Neuigfeiten und über bas ju plaubern, mas Beiben bas Liebste mar, über bas Regiment, in welchem ihre Cohne neben einanber fochten. Freier, sicherer, besser wurden bie Menschen in bieser Zeit, die gram-liche Pebanterie ber Beamten, ber Hochmuth bes Ebelmannes, selbst ber mißtrauifche Eigennut bes Bauern maren ben Meiften wie Staub von gutem Metall weggeblafen, Gelbftfucht murbe von Jebermann verachtet, altes Unrecht, lange genabrter Groll maren vergeffen, ber Rern bes Menfchen mar fur Alle fichtbar au Bie fich Jeber gegen bas Baterland gezeigt, barnach murbe Heberrafcht faben bie Leute in Stabt und Land, bag ploglich neue Charaftere unter ihnen gur Geltung tamen, manch fleiner Burger, ber bis babin wenig beachtet mar, murbe Rathgeber, Freude und Stolg ber gangen Stabt. Ber fich aber fcwach gezeigt, bem gelang es felten, bas Bertrauen feiner Mitburger wieberzugewinnen, ber Matel baftete an ibm, fo lange bie Generation lebte. Unb biefe freie und großartige Auffaffung bes Lebens, ber bergliche, gefellige Ton und ber unbefangene Bertebr verschiebener Stanbe bauerten noch Jahre nach bem Rriege. Meltere ber Mitlebenben miffen mohl bavon zu ergablen."

Wir, die Epigonen jener Jabre, fühlen noch im fernsten Westen Ameritas bie großartige Bebeutung jener Käntpfe. An herrn Freptag möchten wir nur bie Frage richten, ob das Benehmen ber hohenzollern unmittelbar nach jenem Kriege bis auf die heutige Stunde sie so sehr begemonie wurdig macht?

<sup>\*)</sup> So am 22. Mai in Bunglau mabrent bes Rudzuges nach ber Schlacht bei Bauben, die Gefangenen, rothe hufaren, lagen in ber Borstadt neben bem Galgenteich.

Doch vielleicht ift auch er jest befehrt. Auch einem Gothaer tann ja noch bas "Licht von Damascus" leuchten.

## Miscellen.

Shatespeare's Königsbramen in Beimar. Franz Dingelsteitz zeigt mittelft eines Circulares an, baß auf bem Weimare hoftbeater bie vier ersten Stude bes angefündigten Cyclus ber historischen Tragödien Shatespeare's in ber letten Boche biese Jahres zur Aufführung gelangen werben, und zwar am 27. Decbr. "Richard II.", am 28. und 29. "heinrich IV.", 1. und 2. Tbeil, sowie am 30. "heinrich V." In ber Ofterwoche 1864 wird alsbann zur Borfeier bes auf ben 23. April fallenden Shatespeare- Jubiläums ber ganze aus sieben Siuden bestehende Cyclus solgen, nämlich außer den vier eben genannten "heinrich VI." in zwei Theilen und "Richard III."

Deutscher Fürsten congreß in Photographie. Rach ber Schlufssung vie beutschen Fürstencongresse zu Frankfurt a. M. an I. Schember 1863 ließen bie versammelten achtundzwanzig fürstlichen Personen und Bertreter der freien Städte durch den königlich dairischen Hofpbotographen Jos. Albert ein Gruppenbild im Hofe des Bundespalats aufnehmen. Es wurde vielzleicht fein anderer Photograph im Stande gewesen sein, die techniche Schwieristeit der unter den ungunftigsten Umfländen und in turzester Zeit berzustellenden Aufnahme in einer Weise zu lösen, wie es Albert gelungen ist. An ein kunstlerisses Verrangement der Gruppe war dabei freilich nicht zu denken, und die hohen herren können nur eben in der Hanflichen Derren können nur eben in der Hanflung des "Hootographirtwerdens" gedacht werden. Einige, besonders der Kurfürst von hessen und der Großberzog von Baden, baden etwas geschwankt und daburch den Eindruck dierer Persönlichteit im eigentlichsten Wortsinn getrück, sonst dietet aber dies Platt Gesegnbeit, Geschätzausdruck und haltung der Dargesellten auch in der Ausgade des kleineren Formats (10 zu 7½ 30%) auf das deutslichste wahrzunehmen.

Bur Frage ber Bollenbung bes hermannbenfmales. Mit bem vom hannöverschen Localcomite neuerbings angesammelten Gelbe — etwa 3000 Thaler — hat sich ber Bilbhauer von Banbel nunmehr wieber sein Atelier eingerichtet und will zunächst ben Kopf ber folosialen Gestalt, sowie bas Schwert — jenen 20, bieses 24 Fuß hoch — zur Bollenbung bringen, um bann mit biesen beiben Fragmenten in Deutschland herumzureisen, sie auszusellen und so hossentieb bei ber bas Ganze noch ersorberliche Summe nach und nach zusammen zu befommen.

(Armer Armin! Achtzehnhundert Jahre nach ber Teutoburger Schlacht noch fo "fechten" gebn ju muffen! Undantbare Sohne "Tuistions!" Barum lebt Rlopftod nicht mehr! Mit einer neuen, "für die Gelegenheit", verfaßten Obe würde herr von Bandel vielleicht besfere Geschäfte machen. Bill sich keiner unserer jungen Dichter erbarmen? — Red. ber "Monatshefte.")

Theobor Körner als Opernhelb. historische Gestalteneiner fernen Bergangenheit im Rahmen einer Oper vorgeführt lassen wir uns wohl gefallen, aber ber Gebanke, daß bies auch mit Versonen ber uns noch junächst liegenben Bergangenheit geschen foll, hat für uns etwas Komisches. Man stelle sich zu Ibeodor Körner in Recitativen sprechend und Arien singend vor — liegt barin nicht Etwas, das bem traglischen Ernst sienes Tobes zuwiderstütf? Und bech dat ein junger Componist aus der Liezt-Wagner'schen Schule — wie man uns sagt, noch dazu von ihrer alleräußersten Operntert: "Theodor Körner" in Must geseht. Der Name des Componisten ist Mendellin Weißebeim er. Das Borspiel der Opers: "Deutschlands Erhebung", soll demnächt im Leibe weim ein von Luige Otto-Peters versägten Operntert: "Theodor Körner" in Must geseht. Der Name des Componisten ist Mendellin Weißebeim er. Das Borspiel der Opers: "Deutschlands Erhebung", soll demnächt im Leibe der Schaltester escablte norden.

Ein Luft friel von Frau Görner. Der Schauspieler Görner in Samburg ift unsern Lefern als begabter Luftpielbichter sicher schon langt bekannt; neuerdings hat er in seinem "geabelten Kaufmann" auch ein ernitgebaltenes Stud, ein Familiengemalte in mobernisit Iffand'icher Manier, geliefert. Jest wird nun seine Frau Ida, geb. v. Buch, gleich ihm Mitglied bes Samburger Stadttbeaters, auf schriftsellerischem Gebiete mit ihm ebenfalls zu wetteisern versuchen. Gie schrieb ein breialtiges Luftsiel: "Unfere Alliirten."

Eine neue Theaterzeitung. Bom 1. Oftober erscheint in Berlin eine Theaterzeitung, welche laut Programm, um ihre Unparteilichfeit zu wahren, feinem Bubnenmitgliebe zugesandt werben soll. Recht löblich, aber wo sonft leser hernehmen? Das Blatt suhrt ben Titel: "Der Beobachter im Varket."

Ein Denkmal fur Bercingetorir. Der Raifer Napoleon laft gu Ebren bes letten Bertbeibigers ber Unabfangigfeit Galliens, Bercingetorir, in Alife-Cainte-Reine eine Statue errichten. Mit Anfertigung berfelben murbe ber Bilbbauer Aims Millet betraut, welcher auch bereits bem Erzgießer das Mobell übergeben hat.

Leonarbo ba Binci's Grabstätte. Einem Bericht ber "Nation" jusolge stellte Arsene Houssaus aus Parissim Aufriag ber französischen Regierung, seit längerer Zeit schon in Amboise Nachforschungen über die Grabstätte Leonarbo da Binci's an. Bor Kurzem ist nun ber Sarg bes Genannten in einer alten Kirche baseibst aufgesunden und an einer Inschrift unzweiselbast als solcher erkannt worben. Es berichtigt biese Entbedung auch die verschiedenen abweichenden Angaben über den Sterbeart bes Künstlers.

Erfolg ber "Trojaner" von Berlioz. Das greße Mufitereigniß ber Woche war für Paris die endlich nach jabrelangen Müben bewerstelligte erste Aufführung ber Berliozischen Der: "Les Troyens" im Théatre lyrique. Das Wert des von seinem Baterlande zwar geachteten, aber dech nicht vollfandig gewürdigten Kinssters hat wunderbarer Beise Eindruck gemacht. Es war tein bloßer succès d'estime, sondern ein wirklicher Erfolg. Der Componist versatte betanntlich, wie Wagner, Gedicht und Musit; wie iener die gange Nidelungensage, so dat er die gange Arneibe zu Opernsoffen und Terten umgewandelt. "Die Trojaner" bilden mithin nur den ersten Theil eines Cyclus, bessen Vellendung höterer Zeit vorbehalten bleibt. Zunächst schiedes Cyclus, bessen Vellendung höterer Zeit vorbehalten bleibt. Zunächst schieder bei bieber sertige Oper, die nius Atte, einen Prolog und ein mimisch doreographsisches Intermezze zerfalt, die Liebe der Dido und des Mencas, sowie den Tod der carthagischen Königin. Dem Prologe des auch bezüglich seiner Eintbeilung eigentbünnlichen Wertes geht ein furzes Stüd Programmmusit: "Lamento" voran, welches den Schwerz

ng Dingelnter bie vier batefpeare's und gwar to 2. Theil, n gur Bergange aus genannten

1 ned bas

Nach der im 1. Serersonen und anden seid-Schwieriggukulenden ein fünftleein fünftleein fünftletries, von lichteit disuern Fer-

males.
Gelte —
r wicher
st, fewie
gen, um
puftellen
and nach

Schlacht Barum erfakten feiner über Troja's Kall ausbruden foll. Das Borfpiel geht auf bem Profcenium bor fich, ber große Borbang erhebt fich erft bei Beginn bes erften Aftes. Ein Rhapfobe tritt por und ergablt in recitativifcher Form bie Gefchichte vom bolgernen Pferbe und die Ginnahme Ilions, bagwifchen fchilbert ein unfichtbarer Chor bie verfchiebenen Phafen jenes gebnjährigen Rrieges. Der Rhapfobe tritt ab, ber Wefang hinter ber Scene verstummt, es öffnet fich bie Bubne und wir find im Palafte ber Beld Meneas fchifft fich aus. Empfangen von ber Ronigin, beraufcht er fich an ihrem Unblid, wie fie an bem feinen. Er bietet ber Berricherin feine Dienste an, um Jarbas, ben wilben Rumiben, ju befampfen, ber mit feinem Beere Carthago bebrobt. Dem zweiten Afte gebt, wie fcon bemerft, ein mimifches Intermeggo voran, ein fichtbares Programm gu einem fomphonischen Orchefterfage. Bier ber ungefähre Inhalt. Die Bubne zeigt einen gaubervollen africanifden Sodwalb in ber Morgenbammerung. Quellen riefeln vom Felfen und ergiegen fich in ein naturliches, von Binfen und Schilf umrahmtes Baffin. Ein paar Najaden laffen fich feben, fie verschwinden wieber, tauchen aus bem Baffer empor u. f. w. Run funbigen Fanfaren bas Nahen ber foniglichen Jagb. Die Rajaben erschrecken und flieben. Tvrifche Sager paffiren bie Buhne, Ascan folgt im Bagen. Der Simmel verfinftert fich, Regen fallt, ber Sturm machft gu rafenber Bewalt, Blipe gifchen nieber. Die verirrten Jager geben fich gegenfeitig Trompetensignale. Diro mit bem Bogen in ber Sand und in Dianencoffum tritt auf, geleitet von Meneas. Sie fuchen in einer Grotte Schut vor bem Unmet-Die Quellen werben zu braufenden Bafferfällen und mifchen ihr Beraufch mit bem Tofen bes Sturmes. In ber Finfterniß fubren Satyrn, Faune, Gplvane groteste Tange auf. Der Blit gerschmettert und entgundet einen Baum. Die Tangenben ergreifen bie brennenben 3meige, tangen fort und verfcwinben enblich in ben Tiefen ber Balbung. Die Scene fullt fich mit Bafferfluthen, ber Sturm bort allmablich auf. "Man fann wohl faum - meint ber Correspondent ber Zellner'ichen "Blatter für Musit" — effettvollerer und raffinirterer Weise für Auge und Ohr Effette haufen, als in biefer ganz unvergleichlich ausgestatteten Scene geschab. So etwas muß packen." Die vier folgenden Atte baben wenig eigentliche Sandlung, Liebesbuctte find bie Sauptfache, auch einige Rriegegefange Meneas wird enblich aus feinem Ginnenraufch burch Erfcheinungen bes Priamus, Sectors und ber Caffanbra - alfo find, wie man fiebt, auch bie neuen Spiegelgespenster jum Dienst Gerangezogen — aufgerüttelt und an seine Pflicht und Bestimmung gemahnt. Er scheibet. Dibo, verzweiselnd, mablt ben Flammentob. Dies leste Tableau ist wahrhaft großartig. Ihren Geist ausbauchend und im Moment bes Sterbens zur Seberin werbend — nach bem Glauben ber Alten - verfundet bie Ronigin vom brennenben Golgflog berab die funftigen Gefchide Rome. Ueber bem Scheiterhaufen erfcheint, von Glorienfchein umrahmt, bas Capitol, man ficht Legionen befiliren und einen Raifer von Runftlern und Dichtern umgeben. Den Borbergrund fullt carthagisches Bolt, bas biefes Bilb mit Bewunderung und Grauen betrachtet. Die Apothefe ift fo recht im Geschmad ber Frangosen erfunden. Musitalisch hat ber zweite Aft am vor-zuglichten gefallen. Die Composition ift ba wirklich von großartigem Schwung, voll Anmuth und Originalität. Die Perle bee Gangen ift ein traumerifches Duett zwifchen ben Liebenben. Im britten Alt hat eine Arie bes Aeneas Genfation erregt. Das Lobenbfte, mas man fagen fann, besteht barin, bag ber Meifter wenigftene auf theilweifer Umfebr ju naturlicheren Bahnen begriffen fcheint.

# Dentsch-Amerikanische Monatshefte

für

# Politik, Wissenschaft und Literatur,

herausgegeben von

Caspar But.

Griter Band.

cofcenium ver Ein Rhapfebe zernen Pferbe

r bie verfchie i, ber Gefang m Palafte ber

, beraufdter richerin feine

t seinem heer ein mimische ben Orcheier

rollen afrite n Felfen und Baffin. En is bem Baffe 1 Jagh. Die

n macht ju

n fich gegen. Dianencopium

r bem Unnet-

ibr Gerauft Faune, Gal

einen Baum.

verfdminten

erfluthen, ber

Ter Beife für

auegeflattetet

baben menig

riegegefenge

richeinungen

ebt, and bie and an feine

, mablt bet

n Grift and

tem Glan

ab die finfo Norienfdein

son Rint

Bolt, Mi

ift fo recht

(ft am per-

iumerifdet

meni Gen

f ber Rei-

fen icheint.

---201864.en-

Upril=Seft.

#### Brafibentliche Gelbftnachfolge.

Bon Emil Prectorius.

bort man bie Lincolnlitaneien, bie jest tagtaglich von einem Theil ber englifden und leiber auch ber beutichen Preffe abgeleiert werben, fo wie ihren flebenben Refrain: Er muß wiebergemablt werben, fo follte man fich faft verfucht fühlen zu glauben, in ber blogen Innehabung ber prafibentlichen Burbe liege gang von felbft bas moblerworbene Recht, folche auf weitere vier Jahre beanfpruchen ju tonnen. Bas in aller Belt außer bem Umftanbe, bag ber Poften jufälliger Beife gerabe burch ibn befest mar, berechtigt herrn Abraham Lincoln ale bevorzugter Canbibat fur ben nachften Termin gu'gelten? Geine Berbienfte find febr problematifcher und auf alle Falle mehr negativer als positiver Ratur, aber: Er muß wieber gemablt werben ! Es ift befannt, welchem eigenthumlichen Bufammentreffen von Umftanben und Bufalligfeiten er im Jahre 1860 feine Romination und Bahl verbantte, und es wird auch taum geleugnet, bag er felbft ben geringen Erwartungen, bie man von bem febr unbefannten Manne bamals hegte, nicht gerecht geworben ift, aber: Er muß wiebergemablt werben! Seine Amteführung ift ber vollenbetfte Topus ber Mittelmäßigfeit gemefen, jeber genialen Regung völlig fremb, burfte auch bei Anbern um und unter ibm tein genialer Bebante, feine geniale That auffommen, ein Poffenreißer in ernfter Beit, von einem in biefer Beziehung nur ju toleranten Bolfe gutmuthig be lacht, aber ausgelacht ob feiner Ungefchlachtheit von ber übrigen civilifirten Belt, bafte ber Riegelfpalter auf ben Prafibentenftuhl, wie bie Fauft aufs Muge, aber: Er muß wiebergemablt werben! Gine feltfame Logit bas, in ber That, und oft ging es une, wenn wir im Bemuben fie gu verfteben bie Frage nach allen Geiten überbachten, wie weiland Beine mit bem Roffhaufer Barbaroffa:

> Bebent' ich bie Sache recht genau, So brauchen wir gar teinen Raifer !

Sa mobl, betrachtet im Lichte ber corretten bemotratifchen Doctrin, bie nur eine einzige, untheilbare Couveranetat tennt, und bemgufolge feine ber legisla-

tiven coordinirte Erecutivgewalt anerkennen barf, betrachtet ferner im Lichte, bas die Erfahrungen ber jüngsten Bergangenheit in Frankreich, so wie die der unmittelbaren Gegenwart hier zu Lande, über die buntlen Punkte ber für die Wolksfreiheit der Gefahren verbreitet haben, mit einem Worte: betrachtet im Lichte der Theorie, wie der Praxis, sind wir geneigt das ganze Institut der Prästidentschaft für eine "Nuisance" zu halten. Die verständigen Schweizer waren auch in dieser Beziehung flug und weitsehend genug, von einer in Prinzib und Ausführung verschlten Rachässung des monarchischen Sopsems abzusehen, und ihre Lundeserecutive mit den sieden Mitgliedern und alternirendem Vorsige, die lediglich als Dienerin ber sie wählenden legissativen Körperschaften erscheinet, bildet den richtigen republikanischen Gegensat zu unserm, aus einer unverständig angeordneten Bolkswahl hervorgehenden, König im Frack.

Doch bas ist eine Abschweifung von unserem Thema, und so interessant bei hiermit angeregte Gegenstand auch ift, so lohnt es sich für prattische Zwede bock wohl kaum ber Mühe, ihn bes Weiteren zu biscutiren, ehe eine Nationalconvention zur Abanderung ber Verfassung berufen, und bamit ein neues, reiches Felt politischer Verbesserungen eröffnet ist. Also: Revenons à nos moutons! Reh-

ren wir ju herrn Lincoln und ber Gelbftnachfolge jurud.

Es ift unferes Wiffens bas erfte Mal in ber Gefchichte biefes Lanbes, bag ein Prafibent burch feine eigenen, wie burch bie Sanblungen feiner nachsten Freunde in biefer Beife auf eine Biebermahl binarbeitet. Bas Bafbington unt Jefferson, und vielleicht auch noch Mabifon und Monroe, ale ein gerechter Tribut ber Anertennung bebeutungevollen Birtene freiwillig entgegengetragen murbe, bas nahm allerdings fchon ein Jackson, mit etwas weniger Befcheibenbeit und gewohntem rudfichtelofen Bugreifen, ohne viel Sperren an. Aber bilbet einestheile Sadfone mannhafte, ruhmumftrahlte Perfonlichteit feinen Penbant fur Abe Lincoln, fo ift ebenfo anberentheils jujugefteben, bag mit ber trefflichen außern Blieberung ber Jadfondemotratie ein innerer Berfall Sand in Sand ging, und baf bie eifrige Ausführung ihres leitenben Axioms: "bem Gieger gebort bie Beute" eine mehr quantitative als qualitative Bereicherung ber Partei gur naturlicher Folge hatte. Bir haben alfo mohl ein boppeltes Recht uns gegen eine Rachabmung ber ichmaderen Buge aus Jadfons Bermaltung ju ftrauben, beren Lichtfeiten zu reproduziren unferer heutigen Abministration weber gelungen, noch auch nur von ihr versucht morben ift. Ronnte man sich allenfalls noch gefallen laffen, bağ mit Annahme eines Namens von fo gutem Rlange bie Jacksonbemofratie fo ju fagen eine Livree anzog, fo bieten bagu bie auf Bilbung einer f. g. Abminiftration spartei abzielenden Borgange ber beutigen Tage in ihrer Bebientenbaftigfeit ein mabrhaft miderliches Berrbilb. Abminiftrationspartei! Ift bae Her majesty's opposition ? nein, benn bie bat bei Anerkennung bes abstrafter Ronigthums bem concreten Monarchen bie Solle oft beiß genug gemacht. Ift fie gleich ber Bureaufratie, bie in europäischen Staaten gwischen Regierern unt Regierten bas unvermeibliche Mittelglieb bilbet ? Rein, benn abgefeben bag unfere wefentlich verschiebenen Berhaltniffe taum eine folde Analogie auffommen laffen, ferner im Liche,
, so wie die der
note ber für die
Borte: betrachet
ange Inflint der
tidigen Schwiger
einer in Pringd
iems abzuschen,
dem Borste, die
a erscheinet, bilter unverfländig

o interessant in fice Zwede ind lationalcomene, reiches Fell outons! Ref-

anbes, bay em diten Freunde gibington und rechter Eribit tragen trutte, eibenbeit und bet einestheils für Abe Einausem Glie ing, und baf rt bie Bente" natúrliden ine Radaf beren Light n, ned aud fallen laffen, emofratit fo gemini Behinter. ! 3# hat abitraften bt. Bit fie

ierern und

bağ unfere

nen laffen,

ift bort bei biefer boberen Bebiententlaffe ein gewiffer Grab perfonlicher Chrenhaftigfeit, und felbst Unabhangigfeit, nicht außer ber Regel. Richt einmal bie Ministeriellen par excellence, bie nach ber Melobie: "Weß Brob ich eß, beg Lieb ich fing", bas ewige Sallelujah für alle bestebenben Bewalten anftimmen, find in ihrer Existeng so unberechtigt und so verachtlich gugleich, ale biefer aller Pringipien, wie aller Ehre baare Saufen von Aemterjagern, bie in bem freiesten Lanbe ber Erbe nur bie Affen transatlantifcher Aftercultur gu fpielen vermogen. Abminiftrationspartei! Ginb es bie Leute, bie gleich Europas Legitimiften unter Umftanben rovaliftifcher wie ber Ronig felber, und baber auch in ihrer Berirrung noch achtbar find, ba fie ja weniger bem Manne ale vielmehr auch einem Pringipe bienen, ober haben wir hier bie allerniebrigfte Spielart von Politifern vor une, bie ohne leberzeugung, ohne Treue, ohne Glauben bas golbene Kalb umtanzen, obgleich es ein Kalb und weil es eben von Golb ift ? Wir muffen fie leiber bejahen, biefe Frage, und wer mit une bie Thatigfeit biefer neugebadenen Abminiftrationspartei verfolgt und gefeben bat, wie blog felbstifche Zwede von ihr verfolgt und gu beren Erreichung Ehre, Grunbfate, Bolf und Land gleichmäßig geopfert werben, ber muß mit uns munichen, bag icon ber nächfte Babifampf biefe jungfte und ichmablichfte Ausgeburt hiefigen Parteiwefens auf immer verfolingen moge, verfolingen mit Inbegriff bes Namens, ber in ber furgen Beit, bie wir ibn gu boren verbammt maren, unfern Ohren icon ein Greuel wie taum ein anberer gemefen. Abminiftration spartei! -

Wir sind nun allerdings weit davon entsernt zu behaupten, daß die Wieberwahl Lincoln's nur von der eben geschilderten Classe gerwünscht und betrieben werde, obschon es evident ist, daß solche die causa movens der im Gange besindsichen Bewegung bildet. Es gibt Leute genug, die ohne den Grundsätzen der Freiheit adgeschworen zu haben, siellschweigend oder sogar ausgesprochen mit jenen niedrigen Politifern Hand in Hand geben. "Geht uns," ruft man uns von dieser Seite entgegen, "mit Eurem Idealsenus, der Euch antreibt, Unerreichbarem nachzustreben, und zu Trägern Eurer Ideen Personen zu macheu, sir die Ihr die Ihr einen an Bergötterung streisende Cultus eingeführt habt. Bedenkt doch, daß die Masse der Boltes Eure Prinzipien nicht versteht, und von Euern Männern nichts weiß, bedenkt serne, daß es in Zeiten wie diese sogar besser und sicherer ist, einen undebenutenden Meuschen mit der höchsen Gewalt bekleibet zu sehen, als einen gewaltigen, gentalen Mann, der der Freibeit über Racht den Garaus machen lann. Bedenkt endlich, daß jede Aenderung gerade im letzigen, noch immer fritischen Augendlich voll Gesahren, und barun ein Conserviren des mangelhaften

Bestebenben einem ungewissen Wechsel vorzuziehen ift."
Da biese Einwendungen theilweise von so wohlmeinender Seite kommen, so kohnt es sich schon der Nabe, sie in etwas nähere Erwägung zu ziehen, obschon sie eigentlich den Wiererpruch in sich tragen, und sich somit selber aufheben. Man wirft und Personen-Cultus, die Bergötterung gewisser ausgezeichneter Männer in demselben Augenblicke vor, wo man selber die gleiche Abgötterei nur mit dem Unterschiede treibt, daß deren Gegenstand in teiner Weise eine ausgezeichnete und

19\*

solcher Shre würdige Persönlichkeit ist. Man spricht von kritischen Zeiten ti Gefahr, worin wir uns befinden, und muthet uns zugleich zu, das Schwert, bie Gesahren von uns adwenden soll, in eine schwäckliche Jand zu kgen, um beren machtlosem Briff die zweischneibige Wasse vielleicht Freund und Keind oh Unterschied trifft. Wohl ist zu allen Zeiten und bei allen Bölkern die Dictat eine gesahrbrohende Institution gewesen, bessenungeachtet war sie und wird immer bei großen Katastrophen im Bölkerleben eine Notdwendigkeit sein. 3 Abwehr von Vergewaltigung war überdieß immer ein Kraut gewachsen, und a alle Källe ist es eine contradictio in adjocto, die Dictatur, wenn man überdau dazu greisen muß, einem Schwächling zu überantworten. Machtlos zum Gute wird ein solcher nicht gleich machtlos zum Bösen sein, denn als Spielball in handen berzenigen, die sich ihn zum gestägigen Wertzeug auserseben, mag er jeb lichtschen Intrigue, jedem Frevel an den Rechten und dem Glück des Bolke jedweder Wilklür und jedweder Schwindelei als Deckmantel dienen.

Wirft man une bagegen weiter ein, bag es fich bier gar nicht um eine Dictatu fonbern einfach nur um bie Berlangerung bes Prafibentschafts-Termins banbl fo tonnen wir auch bagegen ausrufen; Principiis obsta! Treten mir lieber ben erften Anfangen biefer neuen Doctrin entgegen, bie ben jeweiligen Prafibente eo ipso jum ftartften Canbibaten fur bie folgenbe Babl macht. Das Umfid greifen folder Anschauungen mare gefährlicher, wie bie Dictatur felber, ber mabrend biefe ihren temporaren Charafter, fo gu fagen, an ber Stirn tragt, ur fomit bie Bachfamfeit ber Burger beständig berausforbert, bat bie Prafibentica fcon an und fur fich bas Bolt an bas Bormalten eines Einzelwillens gewöhn eine Gewohnheit, bie ficher von einschläfernber Birfung ift. Beweisen wir nu bamit allerbinge zu viel, indem bies Argument gleich unferen Ausführungen it Eingang gegen bie Prafibentschaft überhaupt gebt, fo richtet es fich in zweite Linie und mit besonberer Starte gegen jebe Terminverlangerung, jumal men eine folde auf to nichtige Grunde bin, wie im vorliegenden Falle, begehrt wir Und nichtig in bes Bortes verwegenster Bebeutung ift fur uns nabegu Alles, ma gu Gunften Lincoln's, nichtig nicht minber, was gegen feinen bervorragenbfte Rivalen in ber fommenben Bahl gefagt wirb. Fremont, er ift es ja, bo bie Lincolniten on the brains haben, ift nach ihrem Dafürhalten im Bolfe gar und gar nicht befannt. Go finbifch biefes Argument auch ift, fo baufig babe wir ce boch horen muffen. Alfo ber Pfabfinber burch bie Felfengebirge, ber Er oberer Californiens, ber Schwiegerfohn Benton's, ber erfte, nabezu fiegreiche Can bibat ber jungen republifanifchen Partei, mit einem Borte, ber Mann, beffe Name einen Weltruf bat, wie er feinem anbern Ameritaner auch nur annabern geworben, berfelbe Dann foll feinem eigenen Bolte unbefannt geblieben fein Blaube bas, wer Luft hat! Uns aber erlaube man bes Argumentes willen bi Gegenfrage: Bas hat bas Bolt von Anno '60 von herrn Abraham Lincoln i Springfielb gewußt? Antwort: Go gut wie nichts, und boch ift fothaner Abra ham gemählt worben, nachbem er felber vier Jahre vorher für John C. Fremon gestimmt hatte in Gefellichaft einer namhaften Angabl folder Leute, fur bie be itischen Jeiten ber bas Schwent, bes ad zu legen, under ib und Feind ohne Ufern bie Dictum er sie und wied je bigfeit fein. In wachsen, und auf n man überbunt tlos zum Guin, web zu fen, mag er jede billigt ben Kolle.

n man überbant tles sum Gules. Spielball in in ien, mag er jeber Blud bee Bollet, m eine Dictater. Cermine banble, n wir lieber it igen Prafitente Das Umfidur felber, bem itien tragt, un Prantentiare illene gewehrt. meifen trir eut eführungen in fic in streite samal men begebrt wirt. qui Milet, mit rvorragenbilm ift es ja, ha m Bollt geng banfig beben irge, ber Ergreiche Can-Rann, beffen I annaberni

lieben fein ?

ce willen bie

g Lincoln in

ancr Abra-

I. Frement

für bie ber fe

Pfabfinder jest plöglich eine unbekannte Größe geworben ift. Tempora mutantur, und es mag sein, daß einer ober ber andere von den activen Kampfern im 56er Feldzug, sich im bevorstebenden Wahlkampse, wenn nicht als activer, boch als passiver Lincolnite mit mehr ober weniger ftarker Anti-Fremont-Färbung entpuppt. Qui vivra, vorra.

In einem vielbewegten öffentlichen Leben bat man wohl Manches ju lernen und Manches zu vergeffen, und wir gebenten und biefer Regel gegenüber unfererfeite nicht ale Bourbonen ju verhalten. Aber ein Ding giebt es, bas wir niemale vergeffen, und eines, bas wir niemals lernen wollen. Bergeffen fonnen unb wollen wir niemals, auch wenn wir es vergeben möchten, was herr Lincoln und feine Alterego's, bie Salleds, bie Blairs und Conforten an ben Aboptivburgern beutscher Abfunft gefrevelt haben. Die bloge Nennung bes Namens eines Gigel, eines Schurg, eines Beder ruft fur uns bie gange Reihe jener Demuthigungen jurud, fur bie, einerlei ob und wie bie Betreffenben felbft barüber meggutommen vermögen, wir Deutschen, Alle, als bie eigentlich Betroffenen, auf Gatiefaction ju bestehen haben. Und lernen wollen wir niemals, die driftliche Lebre vom Sinhalten ber rechten Bange, wenn bie linte gefchlagen, für eine gute politifche Sapung zu halten; lernen wollen wir nie und nimmer, aus Grunden ber fogenannten Beltflugheit bie bochften Biele menfchlichen Strebens aus ben Augen gu berlieren; und lernen wollen wir am wenigsten, ba "Sa" ju fagen, wo wir "Rein" benten, und mitlaufend unter bem Erof ber Gycophanten bei jebem Erfolge unfer: approbatum, bei jeber Rieberlage bas: crucige! auszurufen. Rein, ba halten wir's lieber mit Cato gegen bie Gotter und mit Egmont gegen Alba: "Db fich ber Raden biefem Joche, ob er fich bem Beil bes hentere beuge, fann einer eblen Geele gleichviel fein!"

Bir benten nicht fo gering von biefem Bolte, bag wir es fur unfabig bielten, bie von une vertretenen Principien ber Freiheit, ber Sumanitat, bee Fortidrittes furz alles bas, was man unfern Ibealismus ju nennen beliebt, ju begreifen, fich bafür ju begeiftern und ihrer Berwirflichung nachzustreben. Bir glauben weiter, baß eine fo birefte Appellation an bie niebrigften Leibenfchaften ber menfchlichen Ratur, wie fie bei ber Inscenirung ber Lincoln-Bewegung ju Tage getreten, bag biefes Schachern und Reilfchen mit und um Officen, biefe Rante, Rniffe und Eride à la Miffouri- und Ranfas-Legislatur, wir glauben, bag bies Alles eine Reaction aller gesunden Elemente im Boltsleben bervorrusen wird und muß, und bağ auch in biefer Sinficht unfer geschmähter Ibealismus ben Materialismus ber Praftifer überbieten wirb. Es ift möglich, bağ wir uns in biefem feften Glauben an bas Bolf und bie urfprüngliche Robleffe feiner Ratur irren, aber einen Errthum, eine Taufdung wie biefe mochten wir nicht um All bas bingeben, mas weltfluge Bolfeverächter als mahr und praftifch beweifen. Mögen fie fottifch ladeln bei bem blogen Ramen "Freiheit." Wir laffen ihnen ihr Ladeln, und behalten für une bas Urtheil Rouffeau's über fie.

herr Lincoln muß nicht wieber gewählt werben, und bie Chancen für biefe Möglichteit fieben in genauer Proportion zu ber Wiberftands-Fähigfeit ber

Maffen gegen eine fuftematifche Corruption, bie allerbings ber jegige Prafibe mit feiner gegen fruber vergebnfachten Patronage in unerhörtem Dage aus; üben vermag. Legion ift bie Bahl ber Armee- und Civilbeamten, Legion ! ber Contractoren geworben, und von ben vielen Uebeln, die biefer Rrieg im & folge hatte, ift biefes ber geringften feines. Aber bem Gpeere bes Achilles bi gleichbar, beilt ber Rrieg auch felber manche ber von ihm gefchlagenen Bunbe und in ber burch biefen Rampf erzeugten gehobenen Stimmung ber Ration, in i felbit unter ben erfaltenbiten Ginwirfungen von oben noch immer mabren Opfe willigfeit und felbft Opferfreudigfeit, in bem Thatenbrang und ber Luft, fur Princip einzufteben-in bem Allem liegt, fagen wir, bas verläffigfte Begenmit gur Abmehr corrupter Ginfluffe und ferviler Dadinationen. Bas von bem ei gelnen Menfchen gilt, bagger machft mit feinen größeren Zweden, bas ift auch ma bei gangen nationen, und biefes Bolf ift mahrlich nicht in ber Stimmung, bi Beit ift mabrlich nicht bagu angethan, fich mit einer Chicago Platform und be lahmften ihrer Exponenten nochmals abfinben ju laffen. Obfolet find bei Mann und Platform, obfolet unter allen und jeben, theoretifchen wie praftifch Ein neues Glaubensbefenntnig und net gange Manner verlangt bie neue Beit! Die Partei, bie und bie Glaubenebefenntnig bietet, bie Partei, bie gur Fahne ber "Freiheit, Gleichheit u Sumanitat" fcmort, ift unfere Partei, und freudig wollen wir in ibr n allen jest Bleichgefinnten gufammenwirfen, einerlei ob wir uns fruber lateinife Republifaner, ober auch griechische Demofraten nannten. Ginnlos wie bie Unterfcheibung von Anfang an gemefen, hatte fie alle Berechtigung und Bebe tung von bem Augenblid verloren, mo ein Douglas nur noch zwei Parteien and fannte, bie ber Patrioten, bie ber Berrather, wo bie alten Jadfon-, bie alt Jeffersonbemofraten rabical murben, und wo auf ber anbern Geite bie faule bezahlten Elemente ber alten Bhigpartei babin retirirten, mobin fie von Gott u Rechtemegen geboren-in's confervative Lager.

Mächtig schreitet der Geift der Zeit, der Geift der Freiheit über biefes Lan Bor seinem hauch zerfläubt veralteter Partei-Unfug, unter dem Griffe sein gewaltigen hand verlieren alte, gewinnen neue, Formen Leben. Noch ist b Masse flüssige, noch ist das Eisen schmiedebereit. Wer soll als Meister den G überwachen, wer den hammer führen zum Schlage, der, während er das Alte Trümmern schlagt, aus den Ruinen neues Leben erstehen heißt? Wer immer sei, wem immer als achtem Sohne der Zeit das Bolfsmanbat geworden,—b

Mann ift unfer Mann!

ber jebige Prafitet rtem Maje gute. camten, Legien bie iefer Rrieg im Gere bee Moilles onblagenen Bunten: ber Ration, in br ger mabren Doier ber guit, für eit frante Gegenmitte Bas von ben einbas ift aud mik Stimmung, bir fatform und ben bfolet fint beit, 'n wie braftijder i und neut ci, bie und biefel it. Gilcidbeit und wir in ihr mit rüber lateiniste innfes mit buf ung und Beter-Parteien aner

ver biefet Lant. 11 Griffe feinen Woch ist bie ister den Gas er bas Altegu Ber immer st vorden,—ber

fien-, bie alm

Site bie jaula.

: non Gott mi

### Ans Europa.

Von

Rarl Blinb.

London, Anfange Februar.

"Der Geift bes Jahres 1848 steigt wieder herauf — langsam noch, und in trüber Form, boch zusehends in kennbarerer Gestalt..." Diese Worke, die in einem früheren Briefe enthalten waren, beuten die Richtung an, in der wir in Europa wieder gehen. Wohl giedt es der Rücksälle genug; wohl hat der Despotismus seit 1848 gelernt, von dem Gegner selber sich Wassen, wohl hat der Despotismus seit 1848 gelernt, won dem Gegner selber sich Wassen. Wohl bemeistert sich oft Mismuth, um nicht zu sagen, Etel, eines Jeden, der — mit unwandelbarem Grundsah im Herzen—tagtäglich gegen die Berzagtseit, die kurzssicht Compromissuch, das dummschlaue Anlehnen an bestehende Gewalten, die im entscheidenen Augenblick immer ihre Sühe entziehen, und gegen die ganze Keilheit und Unmännlichteit halbschlächtiger Fortschrittlinge anzuksämpsen hat. Doch durch allen Wirrwarr der Kreuz- und Duerzüge, durch alle Stauungen und scheinbare Kreiselberegungen zieht sich in der kontliche Strömung, ein mehr und mehr andringender Strom—bie revolutionäre Idee.

Bem quillt nicht ber Sartasmus unwillfurlich auf bie Lippe, wenn er Deutschlande Buftanbe im Gingelnen betrachtet, und bie Saltung ber liberalen Führer burchmuftert? Ihnen gebühren bie Beifelhiebe ber Fronie, bie Reulenfolage mannhaften Bornes. Doch nimmer burfen wir uns jum Aufgeben ber hoffnung auf bie Butunft bes Boltes, nimmer gur felbstgefälligen Berachtung ber Maffe, nimmer zum Berzichtleisten auf thätige Einwirkung bewegen laffen. Bergeffen wir nicht, bag bas gegenwärtige Gefchlecht bie traurige Erbichaft vergangener Jahrhunderte trägt. Dem beutichen Bolt ift im breifigjahrigen Rrieg fein nationales Leben mitten entzwei gebrochen worben. Der fiebenjährige Rrieg folug noch weitere tiefe Bunben. Wir maren ein anderes Bolf vor jenen Beiten -anbers im Thun, anbers im Denfen, anbers bis in bie Sprache. Bir hatten wohl bamals schon ber Tyrannen genug: bie Kämpfe gegen Italien ließen bie Race, gleich einer Drachenfaat, immer wieber von Reuem machfen. Burger- und Bauernstand lagen bie Reime einer beffern Butunft. Eingehullt in Reichsformen muchs in biefen Stänben ber Gebante bee Freiftaates, bes Gemeinwesens, bas "von Fürsten, Abel und Pfaffen genesen" wollte. Die Sanfa und bie fubbeutichen Stabtebunbe maren gewaltige Ericheinungen im beutichen Bolfsleben. Bon ben Alpen ber brang ber Schweizersinn, ber Sinn bes beutschen Stammes, ber fich muthvoll vom Joche ber Fürstenvögte abgerungen, unter bie Menge. Unter bie Bauern fuhr ber Geift ber Menfchenwurbe; und an bem ftolgen Gebaube ber romifchen Rirche fing ein Edftein an, fich ju fonbern. Das war eine

Beit, wo bie hoffnung mit gefdwelltem Segel einherzog und bie Bufunft b beutschen Nation eine ichone uab große ichien....

Es ift anders gefommen. Durch bie Berrichgier ber Fürsten, bie Berfehr beit ber Reformationeführer, und bie Tuden bes Auslandes haben wir fdm gelitten. Im Rampf "für eine Ibee" ift Deutschland nabezu um feinen polit fchen Rörper gefommen, bat es bie urfprungliche Rraft und Ginfachbeit fein Bolfsbergens verloren, und fich in einer baroden Beife ftaatlich und geiftig ge fplittert, bie une heute noch fclimm anhaftet. Erop bes gemeinfamen Unabhar gigfeitefampfes im Anfang bicfes Jahrhunberte, trop ber theilmeifen Bewegunge von 1830-32 und ber beutschen Revolution von 1848-49, ift noch ein Theil be Bauernstanbes bem nationalen Gebanten gang fremb, find bie burgerlichen Stanb bie bis zur Reformationszeit fo ftolz und wehrfräftig bastanben, vielfach in phil ftrofer Feigheit verkommen, und bie gebilbeten Rlaffen in Sprache und Dentwei mehr von ber Maffe getrennt, als bieß in Franfreich ober England ber Fall i Diefer Rif zwifchen bem Bolfe und ben bober Gebilbeten ift namentlich unf Unglud. Es itt bie traurigfte Erbichaft bes breißigjabrigen Rrieges. Dama ging bie einft fo einfache, fraftige Sprache im barbarifchen Durcheinanber be fremben Beere, bie auf Deutschland herumtraten, fast unter; Lateinisch und Fran gofifch brang vor, und barte Dube toftete es, bie in's Untraut gefchoffene Sprad fo weit zu reinigen, baf fie jum Ausbrud tiefer, erhabener und poetifcher Geban fen wieber fabig murbe. Die "lateinische" Bucht ift unserer Sprache lange it Blut geblieben. Go fam es, bag zwifden Bolf und Gebilbeten mehr und meh ein andauernbes "Migverständniß", eine Unmöglichfeit bes fich Berfiebens eintra Wir werben biefer bofen nachbarichaften nach und nach los; wir tebren allgemac gurud gur fruberen Einfachbeit; es fangen bie Burgeln bes Bolfelebene wiebe gu fpriegen an; wir treten unfrer frubern Gefchichte wieber naber; und an Dener bie bas beffere Wiffen haben, wird es nur liegen, ob wir aus ber alten Bolfe geschichte bie Reime republifanischer Freiheit herübernehmen ober bor wieber anfnupfen follen, wo unfer Riebergang begonnen.

....Doch ich bin in Gefahr, mich, "zu lebenbiger Zeit, in unnüßes Erinner an vergangenen Streit" zu verlieren. Kanonenbonner lärmt an der Schlei; it England wird noch hin und ber gestritten, ob der britische Dreizack, ob bie "roth Linie" englischer Garben bem bebrobten Dänemarf zu Hilfe fommen solle; de Frühling naht, und mit ihm die Aussicht auf insurrettionelle Bewegungen in Süben und Osten Guropa's; mit klopfendem Herzen ermägt Mancher, ob dipolnische Erhebung sich die dorthin noch halten wird; und in Deutschland ring der Wunsch, vor einem, durch die angeblichen Befreier auszusührenden Berrath. Pul verfähen ziehen quer über diesen Beltweil nach allen Seiten hin. Die Bemühung der Keglerungen ist es, nach Kräften zu lösten, zu "lokalisiren." Desemühung der geierungen sie es, nach Kräften zu lössen, zu "lokalisiren." Desemühung der gegen ihrer Intervention, indem sie dieselbe für das einzige Mittel erklären, nod burch sie "der Revolution" vorbeugen können. Doch hat es auch schon Bei

bie Bufunit ber

n, bie Bufthtiaben wir fdmer am feinen belitiinfachbeit feart unt geifig ich. amen Unabfarifen Bemegungen och ein Theil hi erlichen Stante, rielfach in thille und Denfreit and ber Ral it. amentlid mir leges. Damali erdeinanber bn nifd unt Frat. hoffene Strafe etifder Gebar prache lange in mehr unt mehr ritebene eintrat. bren allgemad falebene micher und an Donn, T alten Bolle

übed Erimern er Schlei: in ob bie "nobe en folle; ber regungen in ider, ob bie folland ringl iben, mit ber rrarb. Buf-Bermühnig Ceiterrich haus fight, füren, mefon Beifon Bei-

nen eber bert

spiele von Regierungen gegeben, beren Bemühung, ber Revolution vorzubeugen, gerabe bie Revolution erzeugt bat.

In bem neuesten Berlauf ber Dinge in Deutschland ist — bet aller äußern Trübseligkeit, die der Lage anklebt—ein innerer politischer Berstand, der fast den tomischen Eindruck einer Borsehung macht. Es streiten sich politische Parteien seit Jahren über preußische Segemonie, öhreichisches Großbeutschum und Trias herum. Diese der Parteien sind Feinde einer wahrhaft einbeitlichen und demokratischen Entwickung. Aun hat Preußens Regierung mit eigener Hand die Idee der Gegemonie getödtet; der wiener Hof hat durch seine schaftleswig-hosseinische Politik dem ohnedieß schon aus Rand und Band gegangenen Resormfaß den Boden vollends ausgeschlagen; und in diesem Augenblick wird der lleinkaatliche Trias-Gedanke durch die Krastiosigkeit der Leinen Regierungen ebenfalls um den Rest von Eredit gebracht. Das Ergebniß dieser einsweisen nur negativen Entwicklung muß schießlich der Demokratie zu Gute kommen; bem ihr Programm bleibt, nach der Entwerthung der anderen, allein noch übrig.

Bare mehr Temperament im beutschen Bolte, bie Lage ift gang barnach angethan, eine unmittelbare Aftion berbeiguführen. Dies Temperament ju erzeugen, muffen wir une unablaffig bestreben. Man muß in jeber vorliegenben Frage aufrühren, treiben, facheln. Man muß aus jebem bolge Pfeile fcnigen. Alle Baffen find gut: bie Sprache ber Leibenfchaft, ber Satpre, gleichviel !- nur nicht bormeg entmutbigen, nur nicht bem ohnebies fchwerfalligen Bolfe einprebigen, baß es auf immer gur Schwerfälligfeit bestimmt fei! In Deutschland theilen wir uns in Leute, bie mit ber Schlafmuge ober bem Saustappchen über ben Augen geboren find, und folde, bie vor Scharfe ber Rritit ben Balb nicht feben, weil fie ibn mit ihrem gewaltigen Blid fofort in lauter einzelne Baume gerlegt haben. Much über bem Saupte biefer letteren fritifden Philosophen fcmebt, in feinen Umriffen, eigentlich eine Schlafmute, benn fie finb es, bie jeben Berfuch einer Sanblung fofort niebergraumentiren. Den Regierungen erwächft gewiffermaßen ein Bunbesgenoffe an bem unnüten Berftanbe folder Rrititafter. Go, wie ber beutsche Weift gegenwärtig angelegt ift, bient ber übergeniale Big blofer Satirifer, aus beren Munbe nie ein aufregenbes, anfeuernbes Bort tommt, gerabezu als ein Mittel, bas Gemiffen einer Angahl entichiebener Gefinnten über ihre eigene Unthatigfeit zu beruhigen. Bir baben in Deutschland berartige Rauge genug, bie fich auf ben Ifolirichemel gefest haben. Much an Golden haben wir genug, bie bammeln gleich, bem Gefalbaber von Bermittlungsprebigern nachbloden. Die anbere Gorte ift .fcmad vertreten, bie Grunbfagfcharfe mit Thatigfeit verbinbet.

Bu einer Zeit, wie die jesige, mo fich die Ereigniffe rafch entrollen, wird es gut fein, wenn ich in ben Mittheilungen an bie "Monatsheftle" mehr die algemeinen Züge festbalte, als in's Einzelne und Bechfelnbe eingehe. Die Stellung Englands zu ber beutfch-danifchen Frage bedarf bier vor Allem ber Erörterung. Ich fage "Englands"—aber gleich die erste Frage tritt uns hier entgegen: was ift England? In ber Frage zwischen bem Norben und

Süben ber amerikanischen Union war ohne Zweisel die überwiegende Mebrhober stimmberechtigten und regierenden Klassen des Landes auf Seiten des Süden ja sogar einer bewassineten Intervention in Gemeinschaft mit Frankreich geneig Gleichwohl ist es zu keiner Intervention gekommen, und Russel, der zuerst dernemen, "Rampf zwischen derrschsucht auf der einen Seite und Unabdät gigteitsbestrebungen auf der andern" genannt datte, mußte schließich anerkenne daß weitaus die Masse der andern" genannt derte, mußte schließich anerkenne daß weitaus die Masse der englischen Nation dem Norden zuneige. Ja, er lisse dann sogar herbei, seinen frühern Ausspruch, "daß es nichts Verlagenswertheres geben könne, als eine Vessegung des Südens durch den Norden," dahin un zuändern, daß , die Staveret der größte Fluch und das größte politische Berbrichen sich das gebacht werden könne." Wo solche Wibersprüche möglich sind, nie Volitif eines Landes—wenn auch allerdings nicht immer, so doch gelegentlie die Jauptfragen—schließlich nicht durch die regierenden, sondern durch die regierettet.

Ganz besonders in der deutsch-danischen Frage ist das Spiel ein sehr ver zwicktes und verschobenes. Die alte englische Eisersucht—die ihr Interesse biesem Fall, wie ich überzeugt bin, misversteht—möchte Deutschland nicht zu Seenacht werden lassen. Aus diesem Grunde möchte man Deutschland nicht i um Schleswig-Holftein verkürztes Danemark sich in die Arme Schwedens stürzse müßte. Das aber ist ebenfalls nicht nach dem Bunsche alt-englisch, bensend bie überigens an Charatter, politischen Bestredungen, und theilweise auch in die Sprache, sehr bedeutende Berschiebenheiten ausweisen) wirt englischerseit nicht nach dem Bunsche, weit badurch die Jugänge zur Ofifee in die Hande einer einzige Macht gelängen. "Ab be eilen" ist aber in solchen Fällen immer die englischer Einstuß Politis gewesen; dem Einen Dieß, dem Andern Jenes: zwischenderin sinder einst ischer Einstuß seinen Rechnung.

Dieß sind einige ber allgemeinen Gesichtspunkte. Unendlich viel spielt abe in dieser Sache der per son 1 iche Einfluß mit. Palmerston, der die Deutschei und ganz speziell den Staat Preußen haßt, hat die heirath des Prinzen vor Bales mit der angeblichen "dänischen Rose" zu Stande gebracht. Der Prin von Wales, als Schwiegerschn Ebristlans IX., ift natürlich sehr dänisch gesinnt Die Prinzeß Royal aber ist mit dem preußischen Kronprinzen verheiratbet, un dieser Kronprinz steht in diesem Augenblick mit auf dem Schlachtselde. Di Königin selbst und ihr Sohn, der Prinz von Wales, hassen sich von herzen. Di Königin selbst und ihr Sohn, der Prinz von Wales, hassen sich von herzen. Die Königin spielbst und ihr Sohn, der Prinz von Wales, hassen sich von herzen. Die Königin spielbst. bessen ben mehr deutschen Anschung die Unabhängistel Semahls erfüllt, dessen Bruber, der Korzog von Koburg, die Unabhängistel Schleswig-Holleins unter augustendurgischer Krone (und mit ernestinischem Unrecht auf die Lauendurgische Erbschaft!) versicht. So ist Zwiehalt im tönigliche Lager. Zwiespalt und herrscht im ministeriellen. Palmer ston möchte der Krieg gegen Deutschland; Russell hält sich mehr auf der Seite der Königin

ingende Meddeit iten des Sidens, amfreich genöte.

1, der jurit der und Unabbieplich amerleman,

21. Sa., et lät

2 Beflagensenden, "abin meolitische Berhonobeich gelegenich
trech gletz girte

2" febr arrete

" febr arrete

iel ein febr eribr Anterfe is deland nicht gu tickland nicht gu tickland nicht gu commit, das ein dweetens fürzen glijch, bententeischer Rations einer einigen er bie englisch in findet englisch in findet englisch

giel frieft aber

de Deutschause Prinzen von Der Prinz misch gefinntstratter, mit uffelee. Die verstenen Die versterbenn ubhängigkei möchte ben "Königke ben "Königke. Bubem ift im Parlament feine Parteianschauung ftart ausgeprägt. Das Saus ber Gemeinen theilt fich, ber Bahl nach, in zwei faft gleiche Balften, bie Bbigs und bie Tories. Die Balance ber Parteien fann burch eine Bereinigung ber fogenannten "Unabhangigen Liberalen" und ber "Brifchen Brigabe" jeben Augenblid verfchoben werben. Die Tories, wegen innerer Partei-Berfesung icon lange unfähig, in gefchloffenem regelmäßigem Anbrang bie Bbige zu fturgen. muffen fich auf plopliche Streiche verlegen und haben baber teine fefte Politit. Bill bas Rabinet Frieden, fo werben bie Tories eber bas Gegentheil wollen-und umgefehrt. Run weiß man aber, bag bas Rabinet felbft gefpalten ift; fo muffen fich benn bie Tories vorerft lavirenb verhalten. Unter folden Umftanben ift es fdmer ju fagen, mas "England" ift. Bebenft man ferner, bag bie Partei, welche bie Intervention Englands in ben ameritanischen Angelegenheiten verbindert bat. in ihren Fuhrern auch gegen jebe Intervention in ber banifchen Sache ift, und bağ ein nicht unbetrachtlicher Theil ber öffentlichen Meinung bem ichlesmigbolfteinifchen Bolt, wenn auch wiberwillig, bas Recht einraumt, über feine eigenen Ungelegenheiten zu verfügen, fo wirb man einseben, bag bie Berbaltniffe febr bermorren liegen.

Lorb Palmerfton allerbinge ift ber Mann, ber fich nicht leicht burch Sinberniffe fcbreden läßt. Er bat von bem Charafter ber Menfchen eine fo niebrige Meinung gefaßt, wie Louis napoleon, und, wie biefer, befindet er fich perfonlich fo weit wohl babei. Palmerfton weiß, mit wie fleinen Mitteln bie Welt regiert wirb. Er läßt fich nicht burch ben Anschein ber Dinge einschüchtern. Er gebraucht Sandgriffe, bie nicht bloß an's Criminelle ftreifen, fonbern gerabezu verbrederifch finb. Die Ronigin felbft mußte einft burch Ruffel im Parlament einen Brief vorlefen laffen, worin fie Palmerfton anschulbigte, Depefchen unterfclagen, und nach gefchehener foniglicher Unterzeichnung rabirt und gefälfcht ju haben. Palmerfton murbe bamals mit Comach entlaffen. Er bat fich aber fpater jum Premierpoften beraufgearbeitet. "Lag bas Bergangene vergangen fein!" fagen bie ehrenfesten Englanber mit eigenthumlicher Philosophie. Die Art, wie Palmerfton fich bie Wiebereinsepung in Amt und Burben erzwang, indem er ben, mit Recht unpopularen Pringen Albert angreifen ließ, ift allbefannt. Dan nahm Palmerfton wieber ju Ehren auf, um felbft Rube ju haben. Spater enthullte Dunlap im Parlament ben berüchtigten, burch Urqubart langft befannt geworbenen Betrug ber Affghaniftan-Depefchen. Sahrelang batte Palmerfton bie Borlegung biefer Aftenftude ju bintertreiben gewußt; als er fie enblich bem Parlament vorlegen mußte, ergab es fich, bag bie fruber bem Saufe mitgetheilten Depefchen, in Folge funftvoll gemachter Streichungen gerabe bas Gegentheil beffen enthalten follten, mas fie wirflich enthielten. Lord Palmerfton aber lachte, und bas ehrenfeste England lachte mit. Richt umfonft hat Louis Rapoleon einft gefdrieben: "Lord Palmerfton tennt mich!"- Ja mobl, fie tennen und verfteben fich Beibe.

Man muß sich stets vergegenwärtigen, daß bie fer Mann im höchsten Rathe fist, um zu begreifen, daß es thöricht ift, stets aus allgemeinen politischen Borberfaten eine Wahrscheinlichkeiterechnung auf "Englande" Haltung ziehen zu wollen. Der persönliche Einfluß Palmerstons ist ein ungebeurer Fattor. Er ist eine der merkurbigsten Persönlichkeiten unserer Zeit, ober sagen wir lieber des Jahrhunderts—benn Palmerston, der Immergrüne, hat schon das Berdannungsbetret des ersten Napoleon mit unterzeichnet. Sonderbare Ironie! daß gerade er in den Mitteln der Herrschaft so viele Aehnlichkeit mit dem jetigen Träger des napoleonischen Ramens hat, bessen Coup detat er sosort auch anerkannte; ohne nur das "Staatsoberdaupt" zu befragen!

Man tann nicht fagen, bag Palmerfton eine fefte Partei fur fich bat. 3m Gegentheil, bort man ben einzelnen Englander, fo wird man fast immer ein Urtbeil über Palmerfton vernehmen, wie basjenige, bas über, ober vielmehr gegen, bie "Times" gefällt wirb. Das Enbe vom Lieb ift aber immer, baf er eben boch "ber große Mann," ber Teufelsterl, fei. Very clever-very! Das ift auch bas gewöhnliche Urtheil über Louis Napoleon. Cavour batte etwas von ben Beiben an fich : barum murbe er ale ber Dritte im Bund aufgenommen .. Wie Louis Napoleon fich nicht gefcheut bat, Dummbeit ju affectiren, fein Licht eine Beile unter bem Scheffel zu halten, fo toftet es auch Dalmerfton teine Dube, fich gang uninformirt ju ftellen bei Dingen, in benen er ber Mitverfchworene ift. Er hat ben italienischen Rrieg mitconspirirt, und war, wie jest befannt, von ber beabsichtigten Abtretung Savopens und Nigga's gum Boraus unterrichtet. 3m Parlament fab er gleichwohl "nicht bie geringfte Rriegewolfe auffteigen," und was nun gar bie Annexation von Savopen und Nigga betraf, ei, bas mar lacherlich, baran nur ju benten ! Wenn bann bie Ereigniffe tommen, fo ftellt fich Lord Palmerfton in einer feiner beliebten tomifchen Posituren bin, fledt bie Sanbe in bie Sofentafchen, judt mit ben Schultern, swinfert mit einem Muge, verschiebt bie Munbwinkel, und alle Belt lacht!- Gelegentlich erhebt fich wohl auch ein Sturm wiber ibn; und ber fommt bann mit einer Schnelligfeit, welche bie gange Schwache feiner Stellung aufbedt. Go mar es vor einigen Jahren, ale er in einem Anfall von unbegreiflicher frecher Laune bas Parlament infultirte. Da war in einem Moment bie Scene verwandelt - man gifchte, man grungte ibn faft nieber; es war, wie wenn eine Meute über ibn berfiele. Mit ber irifden Beweglichkeit und bem ihm eigenen Gefchice, Bonhommie ju zeigen, mußte er bie brobenbe Rebellion wieber niebergufriegen.

Den schlimmsten Feind im englischen Kabinet haben die Ber. Staaten an Palmerston gehabt. Gleichwohl ist er öffentlich am Wenigsten gegen Amerika berausgetreten. Abermals wie Louis Napoleon, läßt er gern scheindar von Außen ber Druck auf sich üben. Diesem Druck besorgt natürlich er selbst. Um sicheren zu arbeiten, hat er manchmal in seinem Leiborgan, ber "Morning Post", eine Zeit lang Artiste erscheinen lassen, die auf falsche Fährte sühren sollten. Waren die Arbeiten in dem übrigen Theil der Presse reis, dann wurde natürlich plöplich eine Schwenfung vollzogen. Ein besonderes Bergnügen für Palmerston ist es, Aussell, den er als Rivalen haßt, daburch zu begradiren, daß er ihn zwingt, Dinge zu sagen, die dieser lieber yngesagt ließe. So hat sich Aussell gewiß in

ber amerikanischen Sache welter lancirt, ale er eigentlich gemochthätte. So muß auch Russell gegenwärtig feinen Ton gegen Deutschland hinaufschrauben, und Palmerston schraubt ben seinigen absichtlich eber herunter, bamit auf Deutschland, vermöge ber scheinbar im Rabinet herrschenben Einigkeit, ein ftarkerer Drud geübt werbe. Eine folche Einigkeit besteht aber im Grunde nicht.

Ob ber Krieg ber beutschen Machte gegen Danemart ein turger ober langer sein wirb; ob sich im letteren Falle andere Machte bineinmischen, Schweden in ber Office, Frantreich am Rhein, Italien an ben Alpenpässen zweiten Werben; ob es Preußen und Destreich gelingen wird, ben beabsichtigten zweiten Berrath an Schleswig-Holstein burchzussuhren; ob andere, Bismard'iche Rombinationen bas Spiel verändern, ober bas beutsche Bolt seine eigene Politit geltend machen wird: bas Alles sind Dinge, die im Schoof ber Jukunst liegen. Der Burfel ift jebenfalls geworsen; die Frage bleibt: wie weit wird er rollen?

Die Attionspartei in Italien hat feit vielen Monaten sich bemubt, für biese Frühjahr eine neue Unternehmung auf bie Beine zu ftellen. Garibalbi's Feststung eines "Central-Ginbeite-Ausschuffes" hangt bamit zusammen. Fernblidenb sein wollenbe, in Wirtlichfeit schlecht unterrichtete Politiker haben darin anfänglich bie hand ber turiner Regierung sehen wollen. Die Annahme ift so falfch, als sie nur sein kann; in Wirtlichfeit sieht bie Sache gerabe umgekehrt.

Ueber Garibalbi werben überhaupt so viele Fabeleien in Umlauf geseth, baß die Nachwelt Schwierigkeit haben wird, bas Richtige herauszusinben, und vielleicht mit Pontius Pilatus auerust: "Was ift Wahrheit?" (Nota bene, ber Landpfleger Pontius Pilatus ift selbst eine mythische Person. Sein Name steht nicht in ber Rolle ber römischen Gouverneure, die wir noch besihen; und bas keptische Wort, das man ihm zuschreibt, gewinnt baburch eine sehr tiese praktische Bebeutung, die der nach "höherer Offenbarung" schreibende biblische Berfasserschild nicht beabsichtigt baben mag.)

So ging unlängst ein Aufruf Garibalbi's burch bie Presse Europa's, worin Bictor Emanuel als zukünstiger Diktator angesungen und ihm ber Rath ertheilt wurde, das Parlament aufzulösen, um bann auf eigene Faust den Krieg gegen Destrech zu proklamiren. Es sind viele tiessinnige Artikel über diesen Aufrus geschrieben worden, der, beikausig gesagt, nie aus Garibaldi's Feber gestossen war. Eine nimmer rastende Bande von Fälschern hatte das Aktenstütt. Wenige Monate vorher war Mazzi ni das Opfer eines solche benkaitrt. Wenige Monate vorher war Mazzi ni das Opfer eines solchen Betruges gewesen. Leute im Regierungssolb hatten ihm einen Brief angedichtet, von dem ich auf's Bestimmteste weiß, daß er ihn nicht geschrieden hat, nicht geschrieden haben kann. Die Handschrift war täuschend nachgeahmt; ein italienischer Gerichtshof erster Instanz erklätte sie für ächt. Die Zeitungsschreiber der turner Regierung bleiben trop Mazzinit's Erklärung dabet: er sei ber Bersasser. Es verschlägt ihnen nichte, daß Mazzinit's Erklärung auch noch durch anderweitiges Zeugnis unterstützt und bestätigt ist. Doch warum sich über diese Beharrlichteit ministerieller Agen-

ten wundern? Laut amtlichem Nachweis gab die italienische Regierung, der "Unita Italiana" zusolge, im versiossenn Jahre nicht weniger als Eine Mil-Lion Sechsmal Hundert Achtzigtausend Lire für Preßzwecke aus!

Da mag ber Graf Eulenburg nur bie Flügel einziehen, ber mit "30,000 Thalern für Prefizwede" bas absolute Königthum zum Siege führen und zugleich bie ganze englische Preffe in die Tasche steden will.

Doch um zu Garibalbi und ben über ihn ausgestreuten Fabeleien zurückzurkehen. Das "Memorial Diplomatique", das ein wahrer Entempsubl ist, hat vor einiger Zeit sehr umfanbliche "Enthusungen" über die Garibaldi'schen Expebitionen von 1860 und 1862 gegeben, die, wie ich sehe, auch in die ameritanische Presse gebrungen sind. Die lächerliche Behauptung, es sei die erste dieser Expebitionen "von Cavour organistrt" worden, habe ich bereits an anderem Orte — im Bossoner "Pionier" — ausführlich widerlegt. Weber Cavour, noch Garibaldi, organisirte jene Unternehmung. Mazzini that es, im Berein mit Rosolino Pilo, der während sechs Wochen an der Spize der stätlianischen Insurertion fand. Nach Ablauf dieser Zeit, während welcher man mit Garibaldi unterhandelt hatte, um ihn zur Theilnahme zu bewegen, sandete der Lestere bei Marsala, und führte von da an den Oberbefehl, zuerst in Gemeinschass mit Kossonio Pilo; dann — nachdem Vio gefallen war — allein. Garibaldi hat die Insurrettion von 1860 zum Siege geführt; den Plan dazu haben Andere entworsen und in's Wert gesetz.

Die Garibalbi'fde Unternehmung gegen Rom, im Jahre 1862, ift zufolge bem "Memorial Diplomatique" in biefer Beife entstanben: -Rattaggi habe es auf eine Erfcutterung bes turfifchen Reiches abgefeben gehabt, um Gelegenheit ju einem Angriff auf Benetien ju erhalten. Bu biefem 3med fei Baribalbi aus Caprera berbeigerufen worben; man babe ibn beauftragt, ben Ronig Otto von Griechenland ju fturgen, eine Erhebung in Albanien berbeiguführen und bie Griechen gegen bas turfifche Reich in's Relb ju führen. Daraus, hoffte man, werbe ein Ronflitt zwiften Deftreich und Rugland entfpringen. Garibalbi follte bann ben griechifchen Aufftanb anberen Banben überlaffen, fich bes hafens von Fiume bemächtigen und mit ben Ungarn in Berbinbung treten. Eine Störung fei in biefen Plan burch Gir James Bubfon getommen. Subfon Renntnig von ben bevorftebenben Dingen erlangt, babe er mit ber Abfenbung einer englischen Flotte gebrobt, bie Baribalbi ben Beg verlegen follte. Bleichzeitig habe Subfon "zwei Ditglieber bes lonboner revolutionaren Comités ju Garibalbi, ber fich bereits auf Sigilien befant, gefchidt," und ihm fagen laffen: er fonne mohl etwas Befferes thun als bie Turfei angreifen; warum er nicht lieber ben Papft fturge und ben frangofischen Ginfluß in Stalten vernichte? Bolle er fich biefem, ben italienifchen Patrioten und ben englifchen Protestanten fo erwunfchten Unternehmen weihen, fo "werbe man ihm bas Ueberfegen auf bas italienifche Festland erleichtern und fielle ihm bie Mitwirfung ber magginiftifchen Partei, fo wie reiche Gelbbeitrage von Seiten bes englisch-italienischen Comités ju Lonbon in Aussicht." Darauf habe Garibalbi: "Roma o la Morto!" auf feine Fahne geschrieben und sei in Ralabrien gelandet. Nun habe Frankreich an der Sache Aergerniß genommen, eine bonnernde Depesche nach Turin geschieft, daß man augenblidlich ber Sache ein Ende machen solle, worauf das turiner Rabinet dem General Cialdini tategorische Besehle ertheilt habe — und Aspromonte sei die Folge gewesen.

Co weit bas "Memorial Diplomatique". Talleprand, ber Diplomat, hat gesagt: Die Sprache sei erfunden worden, um die Gedanken und die Mahrheit zu verbergen. Das Memorial, ober sein Correspondent, scheint sich biese Lehre angetignet zu baben.

Der mabre Cachverhalt ift ber. Balb nach ber fiegreichen Unternehmung in Sigilien und Reapel wurde in Italien wieber unter ber Sand geworben wie es bieg, fur eine Unternehmung gegen Deftreich. Der nachfte Angriffspuntt follte Gub-Tirol fein. Da Gub-Tirol Bunbeegebiet ift, fo fühlte man italienischerseits, bag ce munschenemerth fei, eine beut fche Dedung gu haben. Deutsche Demofraten, bie fich über bie Lage feine Tauschung machten, gingen nun aber von ber Anficht aus, bag ein italienifcher Berfuch gegen Gub-Cirol von Bornberein jum Untergang bestimmt fei, theils wegen ber ausgezeichneten Ruftung Deftreich's, theils weil bie beutsche Nation in ber Mehrzahl ihrer Parteien barüber einig mar, bag Bunbes gebiet auf alle Falle gefcupt werben muffe. allen Zweifel ftanb es auch feft, bag jeber Angriff in biefer Richtung entweber fofort ju einem Maffacre führen, ober bag Bictor Emanuel, und gleich binter ibm ber Louis Napolcon, fich ber Gache bemachtigen, b. b. fie wieber verberben murben. Diefe Anficht wurde Garibalbi mitgetheilt und beigefügt, bag bas gemeinschaftliche Intereffe ber Staliener und ber Deutschen fei, bie Berrfcaft Louis Mapoleon's ju fturgen, mas bas Aufleben einer allgemeinen Revolutionsbewegung, bie Befreiung Rom's, und ben Rudfall Benebig's an Stalien fofort gur Folge baben werbe.

Mittlerweile schritt die Regierung Bictor Emanuel's gegen die venetianische Expedition Garibaldi's burch brutale Maßregeln ein. Es tam zur Berhaftung ber angeworbenen Freiwilligen, zur Niederschießung von Leuten aus dem Bolf, die ihre Befreiung versuchten, und bergleichen mehr. Die beabsichtigte Unternehmung war somit in jeder Beziehung mißlungen.

Run folgte die Expedition gegen Rom. Aus naheliegenden Gründen deute ich hier nur an, was unter gegenwärtigen Umftänden gesagt werden kann und soll. Die Befreiung Rom's ift ein alter Plan Garisaldi's. Ich weiß, daß er sich achtzehn Monate vor Aspromonte mit dem Plane auf's Lebhastese beschäftigte. In einer der Reden, die er turz vor dem unglüssich ausgesallenen Römeraug hielt, rief er aus: es müsse, wenn nötig, eine "neu e Besper" gemacht werden; jeder Italiener solle daher ein Eisen (un serro) zur hand haben. Auch das ist eine Idee, mit der er sich längst trug — nicht bloß eine rhetorische Floskel. Schon daraus kann man ersehen, daß nicht Sir James Kudson — der napoleoni-

firende Cavourift - im Ropfe Garibalbi's ben Gebanten, gegen Rom zu ziehen, angeregt bat.

Es ift richtig, baf Garibalbi aus Caprera berbeigerufen ober vielmehr eingelaben murbe, und bag Rattaggi ibm von einem Plane fprach, bas turtifche Reich zu erschüttern. Aber bas "Memorial Diplomatique" lagt ben Rarbinalbunft que, bag nämlich biefe orientalifche Infurreftione-Unternehmung nur eine Diverfion fein follte gu Bunften eines italienifch - frangofifchen Angriffes auf Deutschland. Italien follte Benebig angreifen, und gwar unter Berletung von beutschem Bunbesgebiet. Trat bann ber Bund, wie ju ermarten ftant, für letteres, beziehungemeife für Deftreich, ein, fo follte ein frangofifches Bulfecorpe am Mincio bie italienische Cache unterftugen, und Italien gleichzeitig eine feiner Truppenabtbeilungen zu einem frangofifchen Invafionebeer am Rhein floken laffen. Bon biefem Plan murbe Garibalbi meniaftens burch allgemeine Andeutungen vertraulicher Art in Renntnif gefest. Auch erfuhr man gleichzeitig, bag Louis Napoleon, ber bamals mit Mexito rafch fertig zu werben boffte, ale Ginleitung fur biefe Unternehmungen am Mincio und Rhein querft ein italienisches Sulfecorpe, wenn auch nur aus einer gang unbebeutenben Truppengabl bestehend, nach Merito abgeben laffen wollte. Durch einen folden Aft follte bas neue Stalien fich folibarifd mit ber nichtswurdigften napoleonifden Politit verbunben erflaren.

Garibalbi borte an, was man ihm sagte. Er wurbe — und barin hat bas "Memorial Diplomatique" soweit wieber Recht — ausgesorbert, zur Unterfützung ber französisch-italienischen Plane eine vorgängige Erhebung in Griechenland und ben nordwestlichen Provinzen ber Türkei zu erregen. Ein savischer Ausstand sollte ben Funken bes Ausstands in bie von Staven bewohnten Theise Ungarns hinüberspielen. (Die magyarische Bevölkerung bes Landes ist für die abenteuerliche napoleonische Politik nicht zu gewinnen.) Man wollte sich auf biese Weise Garibalbi's unter guter Form entsetigen. Er sollte außerhalb Italien's agiren, damit ber turiner Hof und Louis Napoleon freies Spiel hätten. Es wurden Garibalbi Jusagen für Wassen und Gelb gemacht, falls er auf die Anerbetungen eingebe.

Die Unterredung, welche über diese Angelegenheit stattfand, bauerte über zwei Stunden. Garibalbi erhob sich in der festen Absicht, den Napoleonische Rattadzi's den Pfan zu burchtreuzen. hatte er schon vorfer langt die Idee einer Befreiung Rom's gefast, so beschleunigte er jest ihre Ausführung. Er wollte nicht theilnehmen an einem monarchischen Complott, das die Niedertretung einer amerikanischen Republik, oder die Berletung des Nationalitätsgrundsass am Rhein, zum Zweck hatte. Er wollte Alles thun, um diese für Italien entehrenden Absichten zu bekampfent. Der Entschluß fand nun in ihm fest: "Rom — ober ben Tob!"

<sup>\*</sup> Darauf bezieht fich bie Stelle in bem Schreiben, bas ber Verfasser obiger Mitheilungen im Oktober 1862, im Namen beutscher Freunde, an Garibalbi richtete, und worin es beißt: ..., Indem Sie muthvoll bie hand gegen

Beit entfernt alfo, bag Rattaggi ber Urbeber bes Romerguges gemefen, ift ber Romerzug vielmehr gegen bie von Rattaggi beforberten Plane gerichtet gemefen. Bubfon bat mit Garibalbi's Bug nich's ju thun gehabt. Subfon ift fcon fruber einmal einer Baribalbi'fchen Unternehmung entgegengetreten; bag er bie bei Aspromonte unterlegene angeregt babe, fann nur Der glauben, Der . über bie Stellung ber einzelnen Perfonen bes italienifden Drama's gang ununterrichtet ift. Garibalbi batte auf Rom bereits bingebeutet, ebe er in Sigilien förmlich bas Aufftanbebanner erhob. Die "zwei Mitglieber bes londoner revolutionaren Comités," bie ibn in Sigilien auf Subson's Inftruttion bestimmt haben follen, bie urfprungliche "turfifche" Expedition gu einer anti-papftlichen und anti-frangofifchen ju machen, find Fabelgefcopfe. Es gingen zwei Mitglieber jenes Comités ju Garibalbi - aber nicht nach Sigilien, fonbern nach Barignano, ale er bort gefangen und verwundet lag. 3ch tenne biefe Mitglieber. Es ift mir auch befannt, wie es fich mit ben "Gelbbeitragen" verhalt. Bare Baribalbi im Befit größerer Mittel gemefen, fo hatte vielleicht ber Bug nicht bas traurige Enbe genommen. Der Gebante ber Unternehmung gehört gang Baribalbi an - Niemanbem fonft von italienifcher ober englifcher Geite. Alles, mas im Biberfpruch bamit behauptet wirb, ift Grrthum ober wiffentliche Berbrebung ber Babrbeit.

Und hier febre ich ju einem Cacterum Censeo jurud. Es ift von Bichtigfeit, bag man fich bruben unter beutschen ganbeleuten flar macht, wie viel von Amerita ber ju Gunften europäischer Boltspolitit gethan merben fann. 3ch habe obige Auseinanderfetungen über italienifche Revolutions-Angelegenheiten nicht gegeben, um Garibalbi in ein möglichft gunftiges Licht gu fegen; mir ift gu gut befannt, welche Fehler begangen worden find, und für mich ift Alles verwerflich, mas im Biberfpruch jur republifanifchen 3bee ftebt. 3ch wollte jeboch nach bestem Biffen eine genaue mahrheitsgetreue Schilberung geben, wie fie - ich barf es wohl fagen - aus erfichtlichen Grunben nicht leicht von anberer Feber gegeben werben fann; und ich wollte eine Mabnung baran fnupfen, bag man in Amerita fich nach Rraften von benticher Seite bemube, attive Unterftupung ber europaifchen Boltepolitit als eine Ehrenfache und eine Sache bee Intereffee fur bie ameritanifche Republit barguftellen. Die Erorterung ber Art und Beife, wie biefe Gulfe gegeben werben fann, muß vorerft mehr ber privaten Berhanblung, ale ber öffentlichen Befprechung überlaffen bleiben. Das Befentliche ift, ben Grundfas jest festguftellen. Bergeffe man bruben nicht, bag fich bie Befinnungen in Europa an einer folden ameritanifden Politit fraftigen murben -

eine Usurpation erhoben, bie am herzen Ihres Baterlandes nagt; indem Sie den heroifchen Ruf "Rom oder Tob!" erklingen ließen, baben Sie einem Bolf, bas in Gefahr schwebts, die Beute einer ausländischen Bampprpolitit zu werben, zeitige Warnung gegeben, haben Sie nichtswürdige Despotemprojette, in die Italien bineingezogen werben sollte, wenigstens für eine Weile burchtreugt." (Abgebruckt in "Garibalbi in Barignano und auf Caprera". Ben Elpis Melena. Leipzig, bei Otto Wigand. 1864.)

baß Mancher, ber heute nur mit halbem herzen bei ber Sache ift ober mit Compromiswassen tämpst, sich zu entschlossenem Ringen gestählt fühlen würbe, wenn er wüßte, baß jenseits bes Oceans, in einem bereits errichteten bemofratischen Gemeinwesen, Männer sind, bie nicht bloß mit Reugierbe auf unsere Rämpse bliden, sondern bie bereit sind, bie Politikzeiner republikanischen Nation zum Bortheil ber republikanischen Sache in Europa zu wenden.

#### Der Frangofe Girardin über natürliche Grengen.

Bon Conftantin Bering.

Wer etwas recht Frangösisch-Flirrendes und Scheinglanzendes lesen will, seicht bis zur Albernheit, lese bes "alten Atabemiter" St. Mark Girardin Auffage über natürliche Grenzen, welches aus bem Dictionnaire General de la Politique 1863 in bas Magazin des Auslandes No. 41. Oft. 1863 gerutscht ift.

"Begriff und Wort seien burch die Polititer! von ber Erbtunde gelieben!" Run: Borgen flumpft nach Shakespeare ber Wirtsschaft Spige ab. Aber die "Politique" besteht nun freilich bei den Franzosen aus lauter Geborgtem, Gestohenem und Erlogenem, ein elendes Mengesmus. Und man könnte damit Alles gleich abweisen, aber diese "Politique" herrscht in Europa, und wird hier zu Lande nachgemacht so gut 's geht. Deswegen wollen wir dem Dictionnaire General de la Politique hier den aus Stüdchen zusammengenähten Pelz besehen.

"Seit 40 Jahren werbe bies besprochen!" Daran ift nur wahr, bag bie Franzosen bie Phrase ber natürlichen Grenze zuerst in Schwung setten, und weil sie burch bie Dummbeit und Feigheit ber europäischen, besonders deutschen Staatsmanner in 1814—15 viel zu viel behielten, auch sobalt sie durften, wieder in Bezug auf das linke Reinufer auswärmten. Wir werben boch hoffentlich aus Deutschland mit berfelben Munze heimzahlen burfen, die man in Paris für Deutschland prägen ließ?

Lothringen, fagt unfer Atabemiter, follte "ich weiß nicht nach welcher geographischen Linie" ebenfalls zu Deutschland gehören. Er will also mit einem Striche bie Geschichte sowohl, als auch die einzige Stand haltenbe Grenze, die nach Flußgebieten, verläugnen, er weiß ja, daß die Mosel und die Maas, achte beutsche Flusse, zum Rheingebiete gebören.

Er findet es nun gar "sonderbar," baß "ibm noch feine Nation vorgekommen, die nach ben natürlichen Grenzen ihr Gebiet eingefchränkt habe." "Bebe Nation flubire dieselben, ihr Gebiet auszubreiten," b. h. feine große Nation that's, und keine andere; bie Nachbarn aber wehrten sich. Es ift aber weder vom Aus-

breiten, noch weniger vom Einschränken bie Rebe, sonbern vom Rechte unb Naturgesehen, vom ungefiorten bleibenben friedlichen Bertehr ber Bolfer, wenn man bie natürlichen Grengen bespricht.

Aun faselt Girardin von Algier. "Die natürliche Grenze hindere ein gutes Besitrecht nicht." Es ist aber der Besit Algiers kein gutes Besitrecht, sondern ein Beherrichen durch die Gewalt der Wassen. Daber wird Algier auch nur durch die Gewalt der Wassen behauptet. Eines schönen Morgens werden sie Kolonie gehabt haben, wie dieß durchweg immer und ohne irgend eine Ausnahme der Kall gewesen ist und seine Musnahme der Kall gewesen ist und sein muß. Bom Rechte kann bier gar die Rede nicht fein.

Enblich erwähnt Girarbin gar ben alten hunbertjährigen Arieg Frankreichs mit England, ben die Jungfrau von Orleans zu Ende bringen half, und meint, "England habe ungeachtet biefer natürlichen Grenzen einen großen Theil von Frankreich besessen." Gerade das spricht aber am allerstärkten für die endgultige Ueberwucht natürlichen Grenzen. Woher kam der hundertjährige Krieg? Offenbar von unnatürlichen Grenzen, und er endete nur durch Geltendmachung der natürlichen. Das ift ja der Hauter, ber die Lebre der natürlichen Grenzen stütt. Alle Geschichte lehrt: Jamme giedt es, bei Grenzen gegen die Natur, erneuerte Reibungen und endlich Krieg und Slutvergießen, und sodann, was noch viel schlimmer ist, Federsuchsereien der Lügner und Vetrüger von Handwert, der Politiker und der Diplomaten, die endlich, wenn die Völker müde sind, einen dummen Frieden machen; über eine Weile erklingt das alte Lied vom Fahnenschmied: und wenn man nicht mehr weiter kann, fängt man wieder von vorne an. Das ist die Folge aller solcher Grenzen, welche die Staatsmännchen machten, und nicht das Bolf.

Der Afabemiker fragt: "Wo sind die natürlichen Grenzen, auf die wir England beschräften möchten?" Aun, das Meer um England berum. Gehört etwa irgend eine Kolonie, gehört das gestohlene Helgoland, das geraubte Gibraltar, gehören etwa die Länder über der See zu England? Dadurch, daß England überseische Bestungen hat und sie benutt zur Herrschaft auf der See, und wo etwas ausgequetscht werden kann, sie ausguetscht, daburch, daß dieser Piratenmittelhunft kraft der Wassen nicht etwa gar ihm Rechte darauf erwachsen sollen? Seen so went gals Frankreich, wo dieß geraubt oder gestohlen bat. Den Seeraubern wird nach den Gesehen der Geschäubern wird nach den Gesehen der Geschäubern wird nach den Gesehen der Geschäuber wird klies wieder herauswürgen müssen, auch das Landräuber-Kaiserthum wird Alles wieder herauswürgen müssen, such das Landräuber-Kaiserthum wird Alles wieder herauswürgen müssen, über die Költer ansangen zu Berstande zu kommen. Was durch die Gewalt verloren ging, das muß dier freilich durch die Gewalt wieder geholt werden. Aber die sinde sich Deutschland als in Frankreich, und in Deutschland werden Nänner daraus.

Enblich giebt Girarbin ben Sat gar felber zu, jedoch mit einer Definition, bie Karlchen Miesnif im Klabberabatich nicht bester machen könnte, unb fahrt fort: An ben Grenzen zweier (burch ben Krieg eingenommener) Gebiete gebe es gewöhnlich Gegenden ungewisser Art, die beiben Bolfern zu gehören schienen, unb

bie das Gefchid' (!) balb bem einen, balb bem andern zutheile, biefe Gegenben feien es, auf welche Chrgeis und Eroberungsgeist gerichtet waren," 3. B. bas Dappenthal, nicht wabr ?

Aber ift etwa Elfaß "eine ungewiffe Gegend?" "Bar Savoven eine ungewisse Gegend?" Mag es hier und da wirklich ein Zipfelchen geben, worüber Streit könne fattfinden, — wegen einem Dreier zanken nur Hokerweiber — nein! von den großen Urgrenzen und ihrer geschichtlichen Geltung ist die Rede, wenn man über natürliche Grenzen fpricht, und von der bleibenden Einfriedigung. Frankreich solle nach Girarbin am Besten und Naturgemäßesten abgegrenzt sein, "babe aber an der Nordfüsse keine natürlichen Bertheibigungsmittel." Bornirter Akabemiker! Wer spricht von der natürlichen Bertheibigung, wenn er von den natürlichen Grenzen pricht? Das ist wieder etwas ganz Anderes. Durch das Einfalten der natürlichen Vernzen wird nicht etwa der Krieg un möglich zwischen wellen Bölkern; benn wenn sie durch Tvrannen sich mißbrauchen lassen, können dieß wegen irgend eines Hofentnopfs zur Schlachtbant führen, aber der Krieg wegen der Grenzen hört aus. Alles Uedrige gehört gar nicht hierher.

Frangofifch albern ift es, wenn ber Atabemiter fagt: "An ben Geiten ber Gebirge nehmen fich bie verschiebenen Bolfer nur bann bie Mube bas Bebirge gu überfcreiten, wenn es gilt, fich mit ibrem jenfeitigen Rachbar ju fchlagen." Das ift nichts als eine gang bumme freche Luge. Stieg etwa Sannibal über bie Alpen wegen ber naturlichen Grenze? Davon mar bie Rebe gar nicht. Benn gar Eroberer ihre Ergebenen gur Schlachtbant fdleppen, trop naturlicher Grengen und Alpenüberfteigen, mas in aller Belt bat Ueberfteigung einer natürlichen Grenze mit gefchichtlichem Recht ju ichaffen? Es werben bann alle Rechte mit Fugen getreten, auch bas Recht mas biefe Grenze giebt! Alle Rechte und alle Befete werben burch bergleichen Belben ber verhungten Beltgefchichte, Belben ber Bierbante und Beinftuben, Belben ber Gloireblafer und befdrantten ober bezahlten Gefdichtschreiber, in ben Schlamm getreten. "Bo find bie naturlichen Grengen," fragt unfer glangenber Atabemiter, fich auf ben Gipfel ber Bornirtheit fdwingenb, "wenn man eine Spazierfahrt in bequemer Rutiche barüber machen fann!" Es gibt natürliche Grenzen, mo man fogar von einer Seite auf bie andere p..... fann, wo man mit einem Beine buben, tem anbern bruben fieben fann, ohne ein rhobifcher Rolog ju fein. niemand bat bebauptet, es mare bas nur naturliche Grenze, mas unüberfteigliche Sinderniffe bes Berfehre bedinge; niemand wird behaupten, bie Bebirge feien burch bie fuße beilige Ratur aufgerichtete dinefische Mauern. Ber bie Geschichte fennt, wer vergleicht, mas auf biesem ober jenem Gebiete gefchab, mer ben Bau ber ganber fennt und ihre eigentliche Bestaltung, ber wird mit ber Rafe barauf gebrudt: Fluffe maren immer Berbinbungeftragen, tonnen feine Bolfergrenge bleiben; Gebirge find jeboch Trennungen und icheiben bas Baffer und bie baran Bobnenben. Ginen Fluß gur Grenze machen zwifchen Boltern, bie burch verfchiebene Intereffen ober Sprachen getrennt werben, bat nie lange wibergehalten, es ift "gegen bie Ratur." Es fragt fich eingig und allein: bei welchen Grengen läßt fich ein Ende ber Streitigkeiten über bas Gebiet jedes Bolks am Erften erwarten ?

Eine ber unverschäntesten französischen Prahlereien ift es, wenn Girarbin fortfährt und frech behauptet: "Die Grenzen werben durch den Willen der Böller gebildet, und nicht durch die Ratur." Welches Bolt hat disher benn seine Grenzen jemels nach seinem Willen bilden tönnen? Doch nicht etwa gar das französische Durch seine Abstimmereien unter der faiserlichen Regimentsssuchtel? Angenommen aber, das französische Bolt wolle den Rhein, und das deutsche Bolt hätte auch einen Willen, welcher Wille soll benn da entscheiden? Die Gewalt der Waffen wird entschen. Da wird aber in unserer Zeit, wo "die Bajonette benken," trotz alles hin- und herschwankens am Ende durch die Gese der Geschichte das Uebergewicht erlangt werden. Die Geset der Menschliegsschichte, so weit wir sie kennen, stimmen aber harmonisch mit den Gesen der Welt. Der Länder Gestalt bestimmt auch der Länder Geschichte.

Auf ben Gipfel atabemischer Beisheit ichwingt fich aber Girarbin, wenn er fagt: "In unferer Beit geborche ber Menich nicht mehr ber Natur, fonbern bie Ratur geborche bem Menfchen." Benn ein Bajaggo eine Stange binftellt und flettert hinauf, und fist oben und ftellt fich endlich mit bem Ropfe auf die Stange und ftredt feine Beine in bie Luft, und ruft nun: ber Menfch geborcht nicht mehr ber Natur, fonbern bie Natur geborcht bem Menfchen, fo wird ihm ohne Zweifel großer Beifall jugeflaticht werben. Benn aber ein Schriftsteller mit einer folchen Rebensart flappert, wird Jeber, ber nur ein flein wenig nachzubenfen fich gewöhnt bat, einseben, mit welchen tauben boblen Ruffen ber Frangofe ba in feinem Gade raffelt. "Der Menfch geborcht nicht mehr ber Ratur." Das that er zu allen Beiten in febr vielen Fallen allerbinge nicht, aber mas mar bie Folge ? Er mußte immer und ohne alle Ausnahme bafur leiben. Go mar's fruber, fo ift's nun, fo wird's immer fein. Ber etwas gegen bie Naturgefete thut, muß bie Folgen leiben. Rein Menich brauchte jemals ber Natur ju gehorchen, wenn er nicht wollte; man tann in's Feuer fpringen, in's Baffer, in ben Abgrund, aber man wird fich verbrennen, wird erfaufen, ober Sale und Beine brechen, je nachbem. "Sonbern bie Ratur geborche bem Menfchen." Das läßt fie bleiben. Durch ben Berftand hat ber Menfch es babin gebracht, bie Naturgefete beffer verfteben ju lernen, gelernt fie ju benuten, mit Gulfe biefer Gefete beherricht er nicht etwa . bie Natur, benn bie gebt ja boch mabrlich ihren Gang vor wie nach, fonbern er überwindet nur burch ein Gefet bas anbere, burch bas Startere bas Schwächere, er gewinnt Raum, er gewinnt Beit, er fann Bieles erreichen mas er mill, aber er muß bie Wefete ber Ratur babei befolgen, fonft geht's nicht. Und fo ift's auch in ber Wefchichte. Die Gefebe ber Gefchichte find gerabezu fo unvermeiblich. Der Menfch fann Bieles burchfegen, wenn er fie fennt, aber nur mit ihnen, burch fie, nun und nimmermehr gegen fie. Die Boltergefchichte aber ftrebt gefeplich nach naturlichen Grengen. Das ju feben, muß man freilich Gefchichte verfteben. Das ift freilich nicht Jebermanns Cache, am wenigsten eines frangofischen Polititers. Der giebt es vor, Gefchichte gu "machen". Run, fie ift auch barnach!

Macht nur immer zu! Die Deutschen sind ein sehr ernsthaftes Boll und haben sogar bas Schwarz in ihrer Flagge. Aber auch bas Gold. Und bas vermittelnbe Roth. Die Deutschen haben ein Sprichwort: Man immer zu! Wer zulest lacht, lacht am Besten.

#### Arabesten aus der Geschichte der Chemie.

Bon

#### Dr. Friedrich Soffmann.

Es ift nicht leicht, sich eine Borftellung über ben Umfang bes chemischen Bissens in ber gegenwärtigen Zeit zu machen, ohne ben Blid rudwärts auf vergangene Zahrhunderte zu lenken. Die Geschichte einer Wissenschaft ift ein Blatt aus ber Geschichte bes menschlichen Geistes. In Leziehung auf ihre Entstehung und Entwicklung giebt es keine, welche merkwürdiger und lehrreicher ift, wie die Geschichte der Chemie.

Bahrend bie übrigen Biffenschaften unter ber Aegibe ber Philosophie und Theologie meift icon in fruber Beit ju einer gewiffen Sobe und ju einer fichern herrichaft gelangten, tonnte bie Chemie lange Beit feine felbfiftanbige Eriftens finden. Wir finden ihre ersten Spuren auf allen Gebieten und in allen Doktrinen ber antifen Philosophie. Aus ben berrlichen bochgewolbten Gaulentempeln ber hellenischen Welt wanderte sie mit biefer vorübergebend in die lichten Palafte ber Araber und ber Sarazenen und von biefen in bie bufteren Klöfter und Zauberfüchen ber germanischen Belt, in benen fie trot aller Ausgeburten bes fich entwidelnben Menfchengeiftes, beren Spuren bem gangen Mittelalter einen buntlen, mythifden hintergrund gaben, bennoch mit bewunderungewürdigem Fortidritt beraufgewachfen ift. Daß bies aber fo langer Beit beburft bat, wird erflarlich, wenn man bebentt, baß jebe Lehre, jebe Thatsache, jebes Bort in ber Biffenfchaft ber Chemie bas Resultat und die Summe ungahliger Experimente find, von benen jebes Einzelne und jebes Reue vieles icon Befannte vorausfeste und fich fuste und fortbaute auf bas, mas ichon erfannt, geprüft und bewiefen mar. ben demifden Renntniffen ju gelangen, über bie wir beute verfügen, und um bie Belt von Erfcheinungen und Kenntniffen gu fchaffen, beren Summe bie heutige Chemie ift, war es nothig, baf viele Sahrhunderte hindurch taufende von Mannern, mit allem Biffen ihrer Beit ausgeruftet, mit unermublicher Ausbauer ibr Leben und Bermogen baranfesten, um bie Erbe nach allen Richtungen gu burchmublen, baf fie, ohne zu erlahmen, alle befannten Rorper und Stoffe, auf bie verschiebenartigfte und mannigfaltigfte Beife mit einander in Berührung brachter.

Es war ein tiefinnerer, unwiderftehlicher Reig, ber bie Menfchen antrieb, fich mit einer Gebulb und Ausbauer, bie ohne Beifpiel in ber Gefdichte finb, mit Arbeiten ju befchäftigen, welche tein Beburfnig ber Beit befriedigten. Es war bas Streben nach irbifder Glüdfeligfeit.

Der Weg gurud bis jum Urfprunge ber Chemie ift baber ein febr meiter, er führt uns bis auf bie Wiege ber Menschheit und ficht mit ber Entwicklung aller Rultur und Wiffenschaft im innigften Busammeubange. Go wie Runfte und Gewerbe allmälig entstanden und fich ausbildeten, fo mußte auch unter ben bamit aufwachsenben Biffenfchaften bie Chemie nach und nach fich geltend machen, fich ausbilben und endlich jur Biffenschaft erbeben.

Chemische Operationen waren es, bie bem erften Jager bie Baffen barreichten, bie bie Gerathe jum Aderbau und jur gewerblichen Thatigfeit ichafften: benn biefe festen bie Geminnung ber Metalle aus ben Ergen voraus. Schon bie beilige Gorift ergablt uns in ihren alteften Urfunden, bag Tubal-Rain "ein Meifter in allerlei Erg- und Gifenwert" gewefen fei, bag Roah aus Trauben Bein zu bereiten verftant, und bag gur Erbauung bes babylonifchen Thurmes Badfteine gebrannt worben feien. In fpateren Urfunden verfchiebener Bolter wird häufig eines großen Mannes Erwähnung gethan, welchen bie Aegypter Topth, die Phonizier Toaut, die Griechen Bermes und die Romer Mertur genannt haben und welchem bie Erfindung ber Buchstaben und vieler Runfte und Biffenfcaften jugefdrieben wirb. Urber bie Beit aber, mann und mo biefer hervorragenbe Mann gelebt babe, finben fich nur gang unbestimmte Angaben. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bermes, ber auch als Erfinder ber Alchymie und Magie angefeben wirb, und ber fpater in ber Mythologie eine perfonifigirte Geftalt erbielt, feine geschichtliche Perfonlichfeit gemefen ift und bag unter feinem Ramen vielmehr bie allegorifche Darftellung einer Entwidlungeepoche bes Aufschwunges ber Menfchen gu einer erften Rulturftufe gu verfteben fei.

Den Chinefen ift icon in ber frubeften Zeit bie Gewinnung verschiebener Metalle und bes Schwefels, bie Darftellung bes Grunfpans, bes Borar, bes Mlauns, Salpeters, bes Schiefpulvers, bes Porzellans, und bie Farbefunft befannt gewesen. Inbeffen bat fich biefes Bolt von jeber ju febr ifolirt, um bie fruhzeitig erreichte bobe innere Entwicklung auch jur gefunden Fortbilbung und Erweite-

rung nach Außen bin gelangen gu laffen.

Auf ber anbern Geite ber mittel-afiatifden Alben erreichte ber Rulturguftanb ber Bewohner, ber Sindus, ber Indier und ber Bend-Bolfer, wie es fcheint, fcon febr frub eine gemiffe Entwidlungeftufe, wie bie noch aus jenen Urzeiten berftammenben Spuren funftlicher Ranale und Bafferleitungen, bie Trummer von febr alten Tempeln und Pagoben und vor Allen bie boch ausgebilbete Sansfritfprache beweifen. Bei biefen Bolfern maren bie erften Unfange naturwiffenfchaftlicher Renntniffe Gebeimniß und Eigenthum ber Prieftertafte, bie fich berfelben gur Begrundung und Aufrechthaltung ber Religion und ihrer eigenen Macht bebiente.

Bon Inbien aus murbe ber Reim ber Biffenschaften in bas erft fpater aus bem Baffer auftauchenbe Meanpten verpflangt; fie gelangten bort aber, burch

außere Umftanbe begunftigt, fehr balb ju einer hoben Ausbilbung. bie Metallarbeiten, fondern auch bie Runft ber Metallmifchungen ber Aegypter fteben benen ber neueren Beit wenig nach. Die Angabe, bag bas Glas eine sufällige Erfindung ber Phonizier fei, tann nur infofern ale richtig gelten, baß biefe, unbefannt mit ber frubern Entbedung anberer Bolfer, fur fich querft Glas fennen und barftellen lernten, benn es ift gewiß, bag bie Aegypter, lange bevor jenes Rachbarvolt ben Schauplat ber Gefcichte betrat, Glas und zwar in hober Schönheit barftellten. Die gabireichen und funftvollen Glas-Gegenftanbe in allen Farben in ber reichhaltigsten und größten Sammlung aegyptischer Alterthumer im Mufeum in Berlin find ein Beweis für jene altefte und erfte induftrielle Bluthe. Das verloren gegangene Geheimniß ber Erhaltung ber Leichname gegen bie Berwefung, in beffen Befit fich bie Aegupter befanden, bat une bie Chemie erft wieber in ber neuern Beit gelehrt. Die Megupter fannten ferner bie Bereitung bes Rochfalges, bes Alauns, ber Coba, ber Seife, bes Lebers, bes Weins und bes Effigs burch Gabrung. Der aegoptische Effig wird von allen Schriftftellern ale ber befte gepriefen und foll von folder Starte gewefen fein, bag er bie große Perle ber Cleopatra fonell zu Schleim aufgeloft habe. Auch bie Destillation und bie Bereitung bes Theere und Peche mar ben Aeguptern befannt. Die Farbefunft murbe bon ihnen begrundet und beren Bervollfommnung burch bie icon fruber gemachte Erfindung ber Bollenweberei febr begunftigt, fo bag man gur Farbung ber Rleibungeftude und ber Schmudfachen bie Farben ber Bogel und Blumen nachabmte.

Die Phönizier erwarben sich zuerst von allen Bölfern bes Alterthums einen hoben Ruf technischer Gewandtheit. Sie waren zugleich das erste handeltreibende Boll. Der hebräische Dichter und König Salomo berief zur Erbauung des prachtvollen Tempels von Jerusalem phönizische Baumeister. Ihre handelsschieße lollen die nie Offfee gelangt sein und sogar Afrika umschifft haben. Die Phönizier entbedten die Kunst der Elasbereitung, der Sage nach, zufälig. Schiffer setzen am User des Belus beim Kochen ihrer Speisen die Kochtessel aus Stude von Soda, die sie gelaben hatten; diese schwolz mit dem Sande zu Glas. Durch einen andern Jufall entbeckten sie, daß einige an der Megresküste ausgeworfenen Meerschneden Wolle schön roth färbten. Daraus entsprang die Kunst der Purpurfärberei, durch die Thrus Jahrhunderte lang berühmt wurde.

Die Chalbaer und Perfer wurden burch die Annuth und Schönheit ihrer beimathlichen Lander und durch ihre Religion auf die Natur hingewiesen. Sie hatten keine Meere und keinen handel und brachten ihre innere Entwickung nach Außen hin nicht zur Geltung. In den hinterlassenen Sagen und Schriften beider Bölfer sinden sich aber hintangliche Beweise bafür, daß sie auch in technischen Fertigkeiten hinter ibren Zeitgenossen nicht zurücknaden. Bei den Perfern sindet surücknaden. Bei den Perfern sindet surücknaden, die Metalle mit den Namen von Gestirnen zu bezeichnen.

Es ift zweifelhaft, ob bie Bebraer im Befige ber naturwiffenschaftlichen Renntniffe anberer Boller jener Zeit waren und von welcher Bebeutung ihre technifche und gewerbliche Thatigleit gewesen ift. Die Sebraer jener Zeit waren so burch und burch ibeal, ihre Richtung, Dentweise und Ausgabe eine so hochvoetische, bag in ben Annalen ber Geschichte jene herrlichen Geistesbluthen Jubaas, Patriotismus, Pietat und Begeisterung für alles Gute und Große mit ihrem unverganglichen Glanze alles Andere verdunkelt und sich ber Nachwelt allein erhalten baben.

Erop aller biefer Beifpiele einer gewerblichen Rultur bei ben Bolfern bes Alterthums war bei ihnen von einer wirtlichen Erfenntniß über bas innere Befen ber Dinge noch feine Spur vorbanden. Der Menfch war vom Anfange feines Erbenlebens auf bie Natur angewiesen, er ftanb mitten in ihr, mußte fie gur Befriebigung feiner Beburfniffe bienftbar machen und bie in ihr verborgenen Schape an's Licht gieben. Dabei bat in ber Rinbheit bes Menfchengefchlechtes ber Bufall eine große Rolle gespielt. Die Ueberlieferungen aus bem Alterthum find reich an Sagen, wie biefe ober jene Erfindung, aus ber ber Menfch Rugen jog, burch irgend einen gludlichen Bufall gemacht worben fei. Die Erfindung bes Glafes und bes Purpurs maren Beispiele ber Art. Die Gewinnung ber Metalle aus ben Erzen wird nicht minter benfelben Urfprung gehabt haben. Go gelangten einzelne Bolfer nach und nach zu ber Ausübung einer gangen Reibe von demifchen Operationen, bie fie mit großer Gefchidlichfeit ju verwerthen mußten, ohne boch bie geringfte Ginficht in bie babei ftattfinbenben Borgange ju haben. Gelbft in ber neuern Beit, mo bie moberne Chemie es fich angelegen fein lagt, ber Praxis auf ihrem Bege voranguleuchten und biefen nach ficherem Plane gu leiten, ift ber Bufall feines uralten Privilegiums noch nicht enthoben, ber Bater gablreicher und oft wichtiger Erfindungen auf bem Felbe ber chemifchen Induftrie ju merben. So wurde beispielsweise bas Job von einem Seifensieber entbedt, ber gewiß nicht bachte und auch fchwerlich im Stante mar, bie Biffenfchaft ju bereichern. Die mobernen und prachtvollen Anilinfarben murben bei bem Berfuche, bas Chinin funftlich barguftellen, anftatt beffen, gufällig erhalten. Es ift baber einleuchtenb, baß im Alterthume eine weit vorgeschrittene Bewerbethätigfeit möglich mar, ohne ben Befit richtiger und begrundeter chemischer Renntniffe. Db die Chinefen, Die Inber, bie Acappter und Phonizier folde in einem gemiffen Dage befeffen haben, bafür geben weber ibre binterlaffenen Runftwerte, noch biftorifchen Ueberlieferungen irgend welchen Aufschluß. Es ftebt nur fo viel feft, bag von ben genannten Bolfern bei ben Aegyptern bie Technit ju ber bochften Stufe ber bis bahin erreichten Entwidlung gelangte, und bag bie Aegypter bie Lehrer ber Rulturvolfer mabrent und nach ibrer Beit murben. Dalafting's unt Phoniziens Bluthe und Griechenlands bobe Rultur batten ibre Burgeln auf aegyptischem Boben.

Den Mittelpunft ber Geschichte ber Wiffenschaften im Alterthum, wie ben ber Geschichte im Algemeinen, bilbet bas griechische Bolf. Leicht beweglich und empfänglich, begierig und forschen nach Neuem und Frembem, benfend und reflektirend, flar erkennend und weit hinblickend über alles Getrennte und Berschieben, so erscheint unter anberen Stämmen bes Alterthums bas Bolf ber Griechen. Wie bie kleinen Inseln und die tiefgespaltenen Ufer seines heimathlandes, alle umgurtet

von dem felfigen Gestade und umbrauset von dem gemeinschaftlichen Meere, so wird von früher Zeit an jenes Bolt in fleinere Staaten und einzelne Gemeinden getheilt gesunden, deren jede gleich fraftig neben ben andern hervortritt, regiert durch eigene Gesee. Alle Stämme aber waren durch das Band der gemeinsamen Sprache, Sitte und Religion zu einem lebeadigen homerischen Spos vereint. Wie das Bolt der Bienen ausgeht über Thal und Hügel und von da und bort die vielartige Würze der Blumen holt, um aus ihr eine Honigspeise für Alle zu bereiten, so haben die Hellenen die Blüthen der Erkenntnis von ihren Zeitgenossen zusammengetragen.

Wit sinden in den Schriften der Griechen eine vollendete dichterische Darstellung und den zartesten Ausdruck tieser Naturempsindung, aber das eigentlich Raturbeschreibende, ein prüsendes Eingeben, eine Versentung in das stille Leben der Natur zeigt sich dei den Griechen gleichsam nur als ein Leweis ihrer hohen Runsausdibung. Die Philosophie der Griechen nahm ihren Ursprung nicht von der Theologie und dem Priesterstande aus, wie es bei den Indern und Negyptern geschah, sondern von der unmittelbaren Anschauung der lebendigen Natur. Ibeal wie ibre Philosophie, so war auch die Naturaussamp der hellenen, und so Großes wie sie in iener geseisset haben, so gering sind dennoch ihre realen Berdiense um die Naturwissenschaft und Technik. Sie gaben sich mehr der metaphysischen Spekulation din und begründeten so eine philosophische Spoche der Naturwissenschaften.

Die Griechen experimentirten noch nicht, sie beobachteten nur und gingen von allgemeinen Wahrnehmungen in ber Totalität ber Natur zur Erklärung bes Einzelnen und Besonderen aus. Es liegt barin gerabe ber Fundamentalunterschied ber antiken Naturwissenschaft von ber modernen, baß jene lediglich burch Beobachtungen aufgebaut wurde, während biese bas Resultat von Beobachtungen und Experimenten ift.

Mit Thales von Milet, geb. um 635 v. Ch., beginnt die Geschichte ber Naturwissenschaften. Die Grundlage zu seinen Kenntnissen batte Thales in Negypten gelegt. Er erklärte die Ueberschwemmungen des Nil aus natürlichen Ursachen, maß die Höhe ber Pyramiden aus der Länge ihres Schattens, bestimmte das Jahr, wie die Aegypter, zu 365 Lagen, und war im Stande, den erstaunten Joniern eine Sonnensinsterniss vorauszusgagen. Er wußte zuerst bei den Griechen, daß der Mond von der Sonne sein Licht erhalte. Er hielt die Sterne für erdartige, mit Feuer erfüllte Körper und führte damit zuerst die Griechen aus ihrem poetischen Simmel voll Göttergestalten berad in die reale Welt. Thales glaubte, daß alle Dinge aus dem Wasser entsprungen seien und erklärte darnach das Wasser für den Urstossfalles Seienden.

Anaximenes, ber etwa 100 Sabre später als Thales lebte, seinte an die Stelle bes Wassers die Lust als das Grundprinzip der Welt, welches "an sich unvergänglich, unbegrenzt, allgegemwärtig, der Ursprung, die Krast und erhaltende Macht alles Lebens ist."— "Wie unsere Seele, sagt Anaximenes in seiner schmucklos geschriebenen Schrift, und zusammenhält und beherrscht, so umfast Hauch und Luft bie gesammte Ordnung ber Dinge."—"Bon Ewigfeit ber, fo lehrt er weiter, ift die Luft in beständiger Bewegung, in beständiger Umwandlung ihres Stoffes und ihrer Form und läßt durch die einsachen Processe ber Berdichtung und ber Berdunung Alles aus sich hervorgeben—durch Berdunung das Feuer, durch Berdichtung die Wolfen, das Wasser, bie Erbe, die Steine. Die Berdunung ist die Wärme, die Berdichtung die Kälte. Die Erbe felbst ist das Produtt der Berdichtung ber Luft. Durch fortgestoßene erdige Klumpen, auf benen in Folge ber Schnelligkeit ihrer Bewegung wieder Berdunung, Erwärmung und Feuer sich entwicklet, entsteben die seuchtenden Simmelstörver."

Bu ben von Thales und Anaximenes aufgestellten Elementen fügte heratlit von Ephesus bas Feuer hinzu. Der jonische Philosoph Empedotics von Agrigent stellte endlich im fünften Jahrhundert v. Ch. Erbe, Wasser, Luft und Feuer als bie vier Grundflosse der Welt auf. Diese tosmische Ansicht war nicht neu, wir sinden dieselben Potenzen als Grundblage ber gesammten Schöpfung schon in der altesten indischen Theologie. Aristoteles machte die Idee des Empedotses zu der seinigen und durch seinen berühmten Namen getragen, gelangte diese Lehre der vier Aristotelischen Elemente zum Nachtheile der Wissenschaft zu einer zweitausendiährigen Serrichaft.

Demofrit von Abbera, ber eiwa 200 Jahre nach Thales lebte und vor Arificteles ber größte griechische Gelehrte war, wurde ber Begründer ber bis jest noch angenommenen und nur unwesentlich modifiziten Atomenlebre, ber gemäß alle Körper aus untheilbaren, letten, ber Größe und Schwere nach verschiebenen Stofftheilen bestehen und nach ber die Mannigfaltigfeit ber Erscheinungswelt zu erfaren ist aus ber Berschiebenheit ber Gestalt, Ordnung und Stellung ber zu Gruppen und Complexionen verbundenen Atome.

Im britten Jahrhundert v. Chr. endlich und ein halbes Jahrhundert nach ber politifden Bluthe Griedenlands erreichte ber geiftige Auffdmung ber Bellenen in Plato und Aristoteles seinen Sobepunkt. Das geometrische Gesetz einer von bem unfichtbaren inneren und oberen Anfang ausgebenben Ordnung, welche Plato im Denfen bes Menfchen und in ber fittlichen Belt aufgefunden, bat Ariftoteles in ber Welt ber sichtbaren Dinge nachgewiesen und bat bamit zuerft in ben verschiebenen Gebieten ber Ratur bie Fahne ber herrschaft bes erkennenben Menschengeiftes aufgepflangt. Plato und Ariftoteles "bilben in ihrer Begenfaglichfeit bie zwei höchften gleich werthvollen geiftigen Größen" ber alten Belt; fie fteben als bie beiben Pole auf einer Bobe ba, über bie ber bentenbe Beift meber im Alterthum noch in ber neueren Beit binausgefommen ift und um bie fich alles Guchen nach Bahrheit auf bem Wege menschlicher Forfchung immer bewegen wirb. In bem iconen Frestogemalbe von Raphael im vatifanischen Palaft ju Rom, meldes unter bem namen ber Coule von Athen befannt und berühmt ift, ftredt Plato bie Sand gen Simmel, als bem Reiche feiner erhabenen Ibeale, indeß Ariftoteles auf bie Erbe ale ben Schauplat feiner Forfchung binbeutet.

Schwerlich hat jemals ein Mann ben gangen Umfang ber Renntniffe feiner Zeit fo vollfommen in fich vereinigt und mit folder Klarheit und Schärfe wie in

einem Guß barzustellen vermocht, als Aristoteles. Es giebt kein Gebiet der Raturund Seelen-Kunde, welches dieser tiefsinnige Denker nicht mit allen ihm und seiner Zeit zu Gebote stehenden Hulfemitteln und Kräften burchforscht und beherrscht hätte. Daher hat der logisch ordnende, schöpferische Geist des Aristoteles gleich einer feurigen Denkfäule Jahrtausende lang durch die Gedankenwelt der Menschen geleuchtet.

Bon jener Beit an ift bas Innere ber einzelnen Provingen ber Naturmiffenfcaften unter ber herrichaft ber alles umfaffenben Philosophie, eine nach ber anberen in Befit genommen worben. Theophraftos von Erefos, bes Ariftoteles murbigfter Schuler, arbeitete auf bem Gebiete ber Pflangentunde und bee Steinreiches, Erifostratus und Berophilos auf bem ber inneren Thierbefchreibung. Eigentliche phyfitalifche und demifche Renntniffe gab es bamale noch nicht. Die wenigen in bicfe Biffenfchaften geborenben richtig verftanbenen Bevbachtungen lagen gerftreut und ohne Bufammenhang in ben genannten naturwiffenschaftlichen Disziplinen und in ber Metaphpfit. Der vollenbetfte Zweig ber Raturwiffen-Schaften war von Alters ber bie Aftronomie. Die leuchtenben Belten in ber Bobe hatten burch bie Stabilität und harmonifche Wieberfehr in ihrer Erfcheinung und burch ihren machtigen Abglang in bem ahnenben und fehnenben Gemuthe ber jungen Menfchenwelt unmittelbar mit bem Auge auch bas Denten ber Menfchen auf fich gezogen. In biefer erhabenen Biffenschaft, bie ber Religion mancher alten Boller Urfprung und Beftand gab, baben Priefter und Philosophen frubgeitig ein festes Suftem bes Forfchens und Wiffens aufgefunden.

Bie der Dianentempel zu Ephesus unter den architestonischen Bauwerken bes Alterthums in unvergleichlicher Pracht bastand, so war unter den Wissenschaften die Astronomie der vollendeiste Bau des emporstrebenden Menschengeistes auf dem Gebiete der Naturwissenschaft. Den Plan dazu hat Euklides gezeichnet und mit den Gehülfen Timochares und Aristisso die Säulen errichtet, deren Kapitäler der Dichter Aratos mit schodesen Arabesten verzierte. Als die Erdauer des hochgewölbten Daches nennt uns die Geschichte die Zeitgenossen Aristarchos und Eratosthenes, die zuerst die wahre Entserung der Sonne und des Mondes von der Erde, und die Bahn der ersteren und die Größe der letzteren berechneten, fermer Archimedes und Appolonius und den Reformator Hipparch von Nicea. Claudius Ptolomäus endlich vollendete den bewundernswerthen Bau der antisten Astro-

nomie.

Bwifchen bem Anfange ber griechifchen Philosophie und ihrer höchsten Blüthezeit, zwifchen Thales und Aristoteles liegen fast vier Jahrhunderte. Eben so lange nach Aristoteles lebten Claudius Ptolemäus und Galenus von Pergamum, bie in der Geschichte der Naturwissenschaften bie hervorragendsten Personlichkeiten während ber herrschaft Roms gewesen sind.

Bohl hat sich die hellentiche Bilbung und Geiftestultur in ber griechischen Philosophie zu einer unerreichten Sobie emporgeschwungen und ein unvergangliches Denkmal erbauet, vor bem die Nachwelt nach zweitausend Jahren noch bewundernd und lernend basteht. In Bezug aber auf ben Theil ber Philosophie,

ber erft in weit fpaterer Beit eine eigene Geftalt gewann und beffen gefdichtliche Darftellung ich jum Gegenstand biefer Betrachtung gemacht babe, in ber embirifden naturforschung haben bie ibealen Griechen wenig mehr als ihre realen nachfolger auf bem biftorifchen Schauplage, als bie Romer geleiftet und geforbert. Befannt waren bie Griechen mit ber Bereitung bes Glafes, mit ber Gewinnung und Bearbeitung ber Metalle und mit ber Darftellung einzelner Metallfalze. Go waren brei metallifche Compositionen von Corinth berühmt, in benen bas auf ber Infel Epvern gewonnene Rupfer ein Sauptbeftandtheil gemefen gu fein fcheint. Der Athenienfer Rallias foll, Theophraft berichtet, ungefahr 500 Sabre v. Chr. ben Binnober erfunden haben, von bem er glaubte, bag Golb barin enthalten fei. Das Quedfilber murbe ichon von Dabalus jur Belebung bolgerner Statuen benutt. Die Runft Metalle ju fcmelgen, ju gießen und gufammengulothen mar ben Griechen bereits vor homer befannt. Die foloffale metallene Bilbfaule bes Connengottes, bie ale Leuchtthurm über bem Gingange bes hafens bon Rhobus biente, mar ein Runftwert bes griechifden Bilbbauers Chares von Londus. Der Rolog hatte gwölf Jahre gur Anfertigung gebraucht, flurgte aber ichon nach 56 Jahren burch ein Erbbeben ein und blieb faft neun Jahrhunderte liegen, bis im Jahre 650 n. Chr. bie Bruchftude gerichlagen und neunhundert Rameele bamit belaben wurden. Die Erfindung bes auch unter Baffer fortbrennenben griechifchen Feuers, welches erft in ber neueren Beit wieber erfunden ift, foll von bem fprifden Baumeifter Rallinitus gemacht worben fein. Durch bie Anwendung demifder Operationen in ber Medigin erhielten bie erften Anfange demifder Renntniffe einige Ausbehnung, fo bag nach ber Angabe fpaterer Gefdichtefdreiber bei ben Griechen bie Bereitung ber Argeneien icon ein besonberer Lebr- und Bewerbezweig ju merben anfing.

Ale bie bellenifche Bilbung und Literatur in Stalien eine neue Beimath unb bon bort aus fast über bie gange bamals befannte Erbe Berbreitung fant, ba ging nicht nur bas naturwiffenschaftliche Erbtheil bes Morgenlandes sonbern auch ber griechische Geift und die griechische Methode ber Naturforschung über auf bas emporfleigenbe Abenbland. Die Romer begnugten fich, auf ihren weiten Eroberungegügen bie Erfahrungen anberer ju fammeln, neue Beobachtungen bingugufügen und in gablreichen Schriften ber nachwelt aufzubewahren. Gie tamen aber auch über bie außere Erfenninig ber Dinge nicht binaus und haben an ber Fortbilbung ber Naturmiffenschaften feinen wefentlichen Antheil genommen. Bas bas Morgenland gefammelt batte, bas orbnete Rom. Die romifche Literatur hat alle naturwiffenschaftlichen Kenntniffe- jener Beit in fich aufgenommen und überliefert. 3m Bergleich mit ben Schriften ber Griechen find bie ber Romer auch auf bem Relbe ber naturforfdung ungleich armer. Gie enthalten aus ber Physit und Chemie nur einzelne Thatfachen, bie ohne allen Bufammenhang und oft ohne Ginficht nebeneinanber gestellt finb. Dennoch muffen wir guweilen erftaunen über bie richtigen Folgerungen und über bas Berftanbnig vieler Raturerfdeinungen, bie aus jenen Schriften fprechen und von benen einige mahrenb bes Mittelaltere wieber abbanben gefommen maren. Go mußten bie Romer ben

Grund, warum das Leben der Bergleute in Gefahr sei, sobald das Licht in den Gruben erlosch. Sie suchten daher die verdorbene Luft durch fossspielige Bauten, von deren Großartigkeit die hinterbliedenen Ruinen in Portugal und Spanien noch heute Zeugniß ablegen, zu entsernen und durch frische Luft zu ersehen. Im Mittelalter schrieb man dagegen die Unglücksfälle, die der Bergmann bei seiner gefährlichen Arbeit so oft ersitt, nicht natürlichen Ursachen zu; man bewölkerte im kindlichen Aberglauben die unterirdischen Kaume mit Zwergen und Kobolden, die die vermeintliche Berwegenheit des Menschen bestraften. Bekanntlich binterläßt das Wasser beim Eindampfen einen sessen Ruchtand. Wenn auch die Kömer die einzelnen Bestandtbeile besselben nicht kannten, so wußten sie doch sehr gut, daß das Wasser der leinem Laufe sesse Expetile aus der Erde in sich ausnehmen und diese beim Werdampfen zurücklasse. Auch diese Erfenntniß ging in der Kolge so gänzlich verloren, daß man die zum Ankange diese Inhyndunderts die Idee hatte, daß die Berwandlung des Wassers zur Erde möglich sei.

Nach ber für bie Naturwiffenschaften wenigstens literarifch probuttiven Epoche ber Römerzeit tritt für beren Fortbau und weitere Entwicklung jene merkwürbige, lange Racht an, ber erft nach Sahrhunberten ein neues Morgenroth aufging. Das Wiffen bes Menfchengeistes war icon mit Plato und Ariftoteles ju einem Rubepuntt gelangt, auf bem es eine febr lange Beit ftille geftanben bat. auch Rom's geiftige Blutbe fich gefattigt hatte mit ber überlieferten Beisheit bes Morgenlandes, ba trat jener fehnenbe und finnenbe Bug ber Menfchen nach einer geistigen Wiedergeburt in bie Belt. In fchneller Aufeinanderfolge, gleich fieberhaften Pulefchlägen, wechfelte bie herrichende Richtung ber Beit zwifden bem Ernfte und ber einfachen Sittenftrenge ber floifchen Philosophie und zwifchen ber finnlichen Genuffucht und ber Regation ber epifuraifchen Dentweife. Die Beit emanzipirte fich von ber alten und wandte fich ber neu-platonifchen Philosophie ju, welche bie aus bem Orient überfommenen Borftellungen, Geheimlehren, Rahrden und Priefterweisheit mit ben oft bilblicen und allegorifcen, mehr ber Phantaffe und Poefie als ber fpefulativen Bernunft angehörenben Lehren bes Plato und Pothagoras ju berbinben fuchte.

Um jene Zeit schon pflanzte eine wunderbare Fügung in die Gemüther der Menschen die Idee der Existenz eines in der Erde verdorgenen Dinges, durch dessen Aussindhung der Besit dersen erlangt wird, was das Ziel der höchsten Bunsche Scinnlichkeit war, Gold, Gesundheit, bekändige Kraft und langes Leben. "Das Gold giedt Macht, ohne Kraft und Gesundheit giedt es kein Genießen und das lange Leben tritt an die Stelle der Unsterdlichkeit." (Göthe.) Diese drei obersten Ersordernisse der irdischen Glückseitstellaubte man vereinigt in dem Stein der Weisen. Das Aussuchung der "iungfräulichen Erde," des Mittels zur uneble Metall in Gold verwandelt, das, wie man später glaubte, in seiner böchsten Bolltommenheit als Arzeneimittel gebraucht alle Krantheiten heilt, den Körper versüngt und das Leben verlängert, war fortan und über tausend Jahre lang der alleinige Zwed aller chemischen Arbeiten.

Mit diefer, aus ben Muthen und Marchen bes Morgenlandes überkommenen Ibee zogen ber Muftizismus und ber Aberglaube und mit ihnen die Schwarmerei und ber Bunderglaube in die Welt, welche sich während bes ganzen Mittelalters bis zur Neuzeit durch die Geschickte der Chemie, ja durch die Menschen hindurchgezogen und so namenloses Unbeil angerichtet haben. Durch das Suchen nach bem Stein der Weisen gewann die Naturwissenschaft eine neue Richtung. Neben der Beobachtung und Spekulation trat endlich das Experiment als britter und folgereicher Faktor in die Natursorschung ein. Bon da an batirt die Chemie als Bissenschaft.

Aus ber gesammten Richtung jener Zeit und aus ben Quellen ihrer Erkenntniß und ihrer Irrhümer ift es aber erklärlich, daß die chemische Natursorschung sich von dem Augenblicke ihrer Geburt an auf Ab- und Umwege versor, auf benen sie unter den verschiedensten Namen und unter der Collectiv-Bezeichnung der Alchemie Jahrhunderte lang die Trägerin des dunkessen Zuder- und Bunder-Glaubens wurde. Erst nach einer sast zweitausendzörigen Arbeit gelang es bieser Mutter aller Naturwissenschaft in die rechte Bahn und in die ihr gebührende Stellung einzutreten.

# Allgemeine Betrachtungen über ben Menschen.

Von

#### Dr. B. Tiebemann.

Stoffe und Kräfte schaffen im unermeßlichen Raume und in ber ewigen Zeit; sie sind bie Schöpfer und die Formen mit ihren Eigenschaften, welche aus diesem Schaffen hervorgeben, sind die Formen mit ihren Eigenschaften, welche aus diesem Schaffen hervorgeben, sind die Formen mit Echöpfer stehen aber nicht außerhalb der Geschöpfe, sondern sind integrirende Theile berselben. Den Uebergang von Stoffen und Kräften in andere Formen mit anderen Eigenschaften nennen wir Werden oder Vergehen. Aber Nichts dat einen Ansang und Richts geht zu Ende, nur die Verdiedung von Stoffen und Kräften verändern sich im ewigen Kreislauf und nehmen neue Formen an, was wir Werden nennen und die Austöslung von bekannten Formen halten wir für Vergehen. Werden und Vergehen bedingen sich gegenseitig. Es vergeht Nichts, ohne daß etwas wird und es wird Richts, ohne daß Etwas vergeht. Die Ibee des Werdens und Vergehen des deseichnet nur willfürsich angenommene Abschitte im großen und ewigen Fortgang und hat die irribsunliche Vorsellung des Beh arren erzeugt, welches in der That im Unorganischen soch vergeht, wie im Organischen nachzuweisen ist und durch philosophische Sprachfraßen nicht nachgewiesen

werben wirb. Biele Formveranberungen geben in einer Zeit, die wir nicht erleben ober in einer Art vor sich, die wir nicht beobachten können, baber biese Formen im Juftande bes Bebarrens sich befinden sollen. Der Stein und überhaupt bas Unorganische, bem man im Gegensate zum Organischen, bem immer Beränderlichen, ein Beharren nachsagt, gebt vielleicht erst in tausend ober mehr Jahren in eine andere Form über; allein jeder Augenblid dieser Jahre ift ein Bruchtheil berselben und was erft nach ungezählten Jahren wahrnehmbar wurde, ift in den Augenbliden, welche die Jahre constituiren, vorbereitet und fortschreitend zur Ausbildung der Formveranberung gebracht worden.

Der Misverstand bes Werbens hat eine Schöpfung nöthig gemacht und biese bedurfte eines Schöpfers, ber Ales aus Nichts geschaffen haben muß und berselbe Misverstand bes Vergebens hat ein Fortbestehen bes Menschen nach bem Leben ersunden. Weil die Gesetze bes Schaffens der Stoffe und Kräfte im unendlichen Raume und ber ewigen Zeit nicht begriffen und erforscht werden

ven keben erzunden. Weil die Gefebe bes Schaffens der Stoffe und Kräfte im unendlichen Raume und der ewigen Zeit nicht begriffen und erforscht werden können, so mußte das Weltall mit unergründlicher Weisheit erschaffen und zu unerforschlichen Zweden gesenkt werden, die man mit menschlicher Gutmüthigkeit gut und zwar unbegreiflich gut zu nennen pflegt. Eine Idee, welche die Wenschen aus ihren Werkstätten entlehnt zu haben scheinen.—Damit ist die Sache abgemacht; wer's nicht begreift, muß es glauben und zwar auf keine andere Autorität hin, als die der Unbegreiflichkeit, die doch gewiß schlecht genug ist, um sich ihrer andere als mit Schamgespild bedienen zu können. Das Denken ist dann überschlich und bie Forschung nicht mehr nötbig und boch hatten die Wilben, welche die Feuerwassen für übernatürlich hielten, nicht recht und man lacht, wenn ein Indianer ein nie gesehenes Dampsschlen, nicht recht und man lacht, wenn ein Indianer ein nie gesehenes Dampsschlen, von ein Indianer ein nie gesehenes Dampsschlen, von glaubten und solche Wilbe giebt es noch mit und ohne Hosen, sogar mit und ohne Diplom.

Stoffe und Rrafte sind im Weltall so alt und so dauernd, wie die Zeit d. b. ewig und wirfen im unenblichen Raume, sind wie dieser unermeßlich und wir durfen annehmen, da wir die obwohl besinitre Ewigkett und ben gleichsalls besinirten unenblichen Raum mit unserem Begriffsvermögen nicht zu fassen im Stande sind, daß wir uns auch keinen Begriff von den ewigen und unenblichen Stoffen und Kräften bilben können, welche Alles hervorgebracht haben und beständig verändern.

Ift die Zeit nicht geworben und ist der unenbliche Raum nicht erschaffen, was gewiß nicht der Fall ist und was man noch keinem noch so vollkommen vorgestellten Schöpfer zugemuthet hat, warum sollen die Stoffe und Kräfte, die in Zeit und Raum wirken, also ewig und unermeßlich wie diese und von ihnen nicht zu trennen sind, geschaffen sein ?

Bur Begriffebestimmung von ewiger Zeit und unenblichem Raume sind nur zeitlich und räumlich unbegrenzte Stoffe und Kräfte möglich, ohne welche wir und weber eine begrenzte noch unbegrenzte Zeit noch einen begrenzten ober unbegrenzten Raum benten können. Ein leerer Raum ist so unmöglich als undenkbar; er ist erfüllt von Stoffen und Kräften und so lange der Raum da war und der war ewig da, waren auch Stoffe und Kräfte da, baber auch diese ewig und unenblich

find. Der unenbliche Raum, bie ewige Zeit und bie unenblichen und ewigen Stoffe und Rrafte find ungertrennlich, fie find alle gleich alt und gleich unermeplich.

Die Stoffe und Rrafte, welche wir in ihrem ewigen Aufeinanderwirten im unendlichen Raume tosmische nennen, mussen ihr Schaffen und Wirten so veränderlich wie das, was sie hervordringen, veränderlich und mannigfaltig ist. Nie wird es gluden, tosmische Clementarstoffe aufzufinden, wie die Chemie Clementarptoffe tellurischer Dinge dargestellt hat. Sind aber diese von der Chemie angenommenen Clementarstoffe wirklich Clemente, welche wo anderst Bebeutung haben, als im tellurischen Laboratorium? Rosmische Stoffe und Kräfte werden wir nicht analusiren und ergründen wollen. So weit — der menschliche Wig, der an die Organisation seines Gehirns und der Wertzeuge desselben gesesselt und durch bieselbe bedingt ist, die doch gewiß keine tosmische sondern nur eine ganz tellurische sein kann.

Bir tennen mit Sicherheit nur eine fosmische Kraft, die Gravitation, welche die Bewegung ber Weltkörper für fich und untereinander bestimmt und ohne biese Kraft nicht einmal bentbar ware. Bom Licht weiß man nur, daß es im Rosmos sich verbreitet und baß es erleuchtet: Wärne, Elettricität und Magnetismus tennen wir nur in ihren Beziehungen zur Erde.

Unfere Erbe ist einer biefer Weltkörper und kennen wir ihre Eigenschaften, wissen wir, woraus sie besteht, wie bicht und wie schwer sie ist, wie sie sich bewegt, was sie hervorzubringen im Stanbe ift, u. f. w., und daß Licht und Warmer, Elettricität und Wagnetismus und die Gese der Schwere aut ihr walten, so dursen wir allerdings schließen, daß bei allen andern Weltkörpern Achnliches stattsinde wind daß die geleichen und ähnliche Geset auch dert gelten. Damit ist aber immer eine nur vielleicht richtige Vermuthung über die Natur ber andern Weltkörper ausgesprochen, aber wir wissen indessen nicht, welche Ansprüche größere oder kleinere Planeten oder die Firsterne oder die Cometen an die tosmischen Stoffe und Kräfte haben und ob dieselben auf diese oder andere Weltkörper nicht noch in anderer Art wirken, als auf die Erde und doch müssen diese tosmischen Stoffe und Kräfte nach bestimmten Gesesen so gut auf die andern Weltsörper und das ganze unendliche Weltall wirken, wie auf unsere Erde.

Das einzige fosmische Probutt bes menschlichen Gehirns ift seine Fähigkeit bie Ewigkeit und ben unendlichen Raum zu besiniren und von beren Rothwendigtelt überzeugt zu sein, obwohl es weber bie erstere noch ben letzteren begreifen kann. Die unendliche Bertvielfättigung und bie unendliche Bertheilung eines Maaßes ober einer Zeit lassen wenschen ih Unendliche Bertheilung eines Maaßes ober einer Auf lassen wenschen Maaßen til und bie Unendlichkeit bes Raumes, ber aus gegebenen Maaßen zusammengeset ift und bie Unendlichkeit ber Zeit, bie aus gegebenen Zeitabschnitten besteht, mit Sicherheit annehmen.

So lange wir nicht beweifen können, was am Menschen kosmisch ift, muffen wir ihn für ganz tellurisch halten, tros aller philosophischen Speculationen, tros bes Blicks in das Beltall, tros schwieriger Berechnungen, feiner Schluffe, hoher Betrachtungen, bichterischer Begeisterung und religibser Schwarmerei und granzenloser Anmahungen. Aber der Mensch soll auch tellurisch bleiben und er hat

9

genug Großes und Bichtiges ju thun. Der Menich fennt nichts Bollfommeneres, nichts Intelligenteres als fich, er tennt Richts, was über ihm fieht und er braucht auch Richts über fich.

Die tosmischen Stoffe und Arafte haben in ihrem ewigen und unenblichen Schaffen Körper im Weltall hervorgebrocht, bie wir Weltförper nennen und wir haben ihnen nach ihren verschieden Eigenschaften bie Ramen Firsterne, Cometen, Planeten, Monde, Melevore, Nebeissechen eigenschaften bie Ramen Firsterne, Cometen, Planeten, Monde, Melevore, Rebeissechen ut. gegeben und man schließt vielseicht nicht unrichtig aber sicher nicht erwiesen, das ber unsern Instrumenten nicht zugängliche Theil bes unenblichen Raums von gleichen oder ähnlichen Körpern, wie ber von uns durchforschte Raum, bevölfert, durchwandert und erleuchtet werbe. Aber! ben wievielsten Theil bes unenblichen Raums haben wir ersprschi? Diese Frage, beren Beantwortung wohl Niemand versuchen wird, wirst Jeden mit seinen Gebanken auf bie liebe Erde zurück und mit Liebe und Berstand muß er sich mit dem beschäftigen, was um ihn ist und läßt sich nicht täusschen durch transcenschaft bleibt.

Ein burch bie toemischen Krafte und Stoffe hervorgebrachter Körper ift unfere Erbe, auf ber fich tellurische Krafte und Stoffe entwidelten, welche in Gemeinschaft mit ben toemischen Stoffen und Kraften ben Menschen hervorbrachten, welcher ber Gegenftand unserer Betrachtungen fein foll. — —

Der Menfc ift herr auf ber Erbe; alle Thiere find ihm unterthan, alle Pflangen und alle Mineralien gebraucht er, weil er fie alle gu ertennen mußte unb nur baburch murbe er in ben Stand gefest, fie ju feinen 3meden ju verwenden. Aus bem Thierreiche fowohl wie aus bem Pflangen- und Mineralreiche nimmt er, mas er gur Rahrung, gur Rleibung, gu Beilmitteln und gu feinem Bergnugen haben wollte. Diefe brei Reiche mußten, als ber Menfch erschien, wohl ziemlich in bem vollenbeten Buftanbe gewesen fein, in bem wir fie jest feben und Mineral-, Pflangen- und Thierreich find in einem nothwendigen Rampfe mit einander, melcher ber Erhaltung eines jeben berfelben gilt, ba feines ohne bas anbere befieben fann und jebes bem anbern nimmt, mas es fur fich bebarf. Die Pflangen gieben ihre Rabrung aus bem Mineral- und Thierreiche, die Thiere aus bem Pflangenreiche und aus gegenfeitiger Bertilgung; Leichen von Pflangen und Thieren bereichern bas Mineralreich, bas bann bie Pflangen beffer gebeiben lagt, von bem fich bie Thiere beffer nahren tonnen. Go gerftoren und beleben bie brei Reiche fich gegenfeitig. Bebes ber brei Reiche confumirt und affimilirt Theile ber andern Reiche. Barend bie Confumtion gewiffe Theile einem Reiche entfrembet, werben biefelben burch bie Affimilation wieber mit einander befreundet und am Enbe affimilirt bie Erbe alle Thiere und Pflangen burch bie Bermefung, welche bie Erbe wieber productiver macht fur Thiere und Pflangen. Mit Recht nennt man bie Erbe Mutter Erbe; ohne fie gabe es feine Pflangen ober Thiere.

Wenn aber bie brei Reiche im nothwendigen Selbsterhaltungstampfe fich gegenseitig vernichten und beleben, so ift die Bernichtung nicht 3wed bes Berforens, sonbern nur Mittel gur Erhaltung bes Berfibrers. Die Raupe auf bem

Kohlblatt, wie ber Lowe auf ber Gazellenftigb, ber haifisch im Ocean und ber Abler und die Schwalbe im Lufimeere, die Ziege am fleisen Felsabhang und die Forelle im dunteln Walbbache, wie der Wurm in den dustenden Blumen und der Mensch mit der Brodkruste und am üppigsten Mahle, sie alle zerstören, um sich zu erbalten.

Der größte und gefährlichfte Feind und ber treueste und wärmste Freund ber Pflanzen und Thiere ist der Mensch, je nachem ihm dieselben nüglich ober schädlich sind ober ihm Bergnügen gewähren. Des Menschem Feindschaft wie Freundschaft ist dien wielleicht überall, Ablomme seiner Selbstuckt. Kinder zestören, weil es ihnen Bergnügen macht, zahllose Pflanzen und Thiere, und diese lindische Gebankenlosigkeit diest vielen Menschen durchs ganze Leben die ind höchste Alter. Anaben sammeln Schmetterlinge und andere Inselten, Bogeleier und Pflanzen und bie Sammler in reiferen Jahren schen nehr bemüht, ihren Sammlungen seltene Exemplare einzuverleiben, als sie dem Leben und der lebendigen Anschauung zu erhalten. Biele Pslanzen muß man in Herdarien und wiele Thiere in Glaskästen suchen, wenn man sie überhaupt einmal gesehen haben will. Dort siehen die todten Formen, oft in lächerlächer Rachabmung des Lebens, und legen ein vorwursevolles Zeugniß ab gegen den Mißbrauch menschischer Macht.

Die bichten Balber, bie weiten Ebenen, bie felfigen Berge burchftreift ber Menfc, er grabt fich tief in bie Erbe, er burchfucht Fluffe und Meere, balb um' feine Beburfniffe ju befriedigen, balb um fich ein torperliches ober ein geiftiges Bergnugen zu verschaffen, ober um feinen Uebermuth und Muthwillen zu fattigen. Es gibt fein Mineral, feine Pflange und fein Thier, bas ber Menfc nicht im Stanbe mare, fich angueignen. - Aber auch ber Menfch bat feine gablreichen Feinbe, bie ibm jeboch alle nicht fo gefährlich find, wie es bie Menfchen fich einanber felbft werben fonnen - burch ihre Rrantheiten, Lafter, Leibenfchaften und Thorheiten, ihre Rampfe und ihre Rriege. Die gange Ratur weift nichts ber Art auf, bag gleiche Thiere fich mit folder Erbitterung und Infamie haffen, verfolgen und vernichten, wie es bie Menfchen thun, Die fich bann boch wieber in bie Bruft werfen und fich Ebenbilber eines von ihnen ale liebevoll und gutig vorgeftellten Gottes nennen. Man follte meinen, bie Menfchen fonnten ibre Streitigfeiten burch bie Bernunft ichlichten und tonnten fich burch bie Sprache mit einanber verftanbigen und brauchten feine Gewalt anzuwenben. Die menfcliche Raffungegabe icheint aber erft nach ericopften Gewaltanftrengungen wieber bergeftellt und bie Bernunft in ihr eigentliches Recht wieber eingefest. Gewiß ein Armuthezeugniß für bie fogenannte gottliche Bernunft!

Wie die Pflanze nur die zu ibrer Erhaltung nöthigen Theile bem Boben entzieht und aus der Luft sich aneignet, so nehmen Thiere nur in sich auf, was zu ihrer Ernährung dient und dann haben ihre Zerstörungen ein Ende. Die Pflanzenfresser unden nach Befriedigung ihrer Lebensbedurfnisse, die verschrieben Mordust der Raubthiere, wie man die vom Fleische anderer Thiere lebenden Thiere nennt, als ob es verständig wäre die natürliche Befriedigung der Lebsucht mit einem Worte zu benennen, das eine unrechte Handlung bezeichnet, hört auf, sobald ge

21\*

ber Hunger gestillt ist. Der satte Mer sieht von feinem Horste ruhig die Taube sliegen, der satte Bar betrachtet mit sogenannter Großmuth seine sichere Beute, die Riesenschlange, der Wolf, selbst der Tiger und die Hoane, wenn sie gesättigt sind, begeben sich zur Ruhe. Frieden, wie im Paradiese, wo die Raubthiere von Gras und Nepfeln müssen geledt haben, ist auf der gangen Erde, wenn alle Thiere gestättigt sind, aber Kampf und Worden ist überall, wenn die Lebensbedursnisse nicht befriedigt sind, Alles versolgt sich und sucht zu vernichten und muß vernichten, um sich zu erbalten.

Der Mensch ist bas einzige Wesen, bessen Zerftörungs- und Mordsucht nicht erlischt mit befriedigten Lebensbedursnissen; er verfolgt weitere Zwecke. Gewisse Pflanzen und Thiere, die ihm schälich werden können, sucht er auszurotten oder er eignet sich bieselsen an und pflanzt sie, wenn er sie zu etwas Besonderem verbrauchen kann. In manchen Gegenden sind dager dort früher heimische Thiere sehr selten geworden oder ganz verschwunden. Zahllose Thiere sallen als Opier eines gedankenlosen Muthwillens oder eines roben Bergnügens. Pflanzen zerstort wersch zu verschiedenen Zwecken: ganze Wälber werden durch die Art oder das Feuer vernichtet, um Boden zum Feldbau zu gewinnen, um Säuser, Schiffe und andere Bauten zu errichten, um zahllose Geräthe zu versertigen oder um Heldballitel zu gewinnen.

Auf ber andern Seite bemuht nich ber Menich viele Pflanzen und Thiere zu vermehren, welche ihm einen besondern Rugen ober ein Bergnugen gewährem und bolt sie aus den fernften Gegenden und fucht fie heimisch zu machen.

Den Menfchen findet man auf ber gangen Erbe. Dit feiner Erfahrung, feiner Beobachtung, feinem Biffen, feinem Berftanbe und feinem Billen macht er fich alle Lagen bee Lebens und ber Berhaltniffe auf irgend einer Stelle ber Erbe erträglich, angenehm und felbft nublich. In Dels gehüllt geht ber Polarlanber in feine unterirbifche Bohnung, bie von ewigem Schnee und Gis bebeckt ift; unter bem Acquator fist ber Menfc ohne alle Rleibung im Schatten feiner luftigen Baume; bie butte bes Menfchen fieht boch auf unwegfamen Bergen Bwifchen finftern Tannen und Fichten ober auf pflangenreichen Ebenen gwifchen ichlanten lichten Palmen, unter lachenbgrunen Mimofen und Mufen; er burchwandert bie lieblichften und wilbeften Gegenben, er burchfcwimmt in hausahnlichen Schiffen alle Meere und fampft mit allen Elementen und fucht volltommenere Mittel gur Reife burch bas Luftmeer. Ueberall fügt er fich bem Rlima und benutt es gu feinen Zwecken, paft ibm feine Rleibung, feine Bohnung und Befchaftigung an und gewöhnt fich an bie verschiebenfte Nahrung. - Thiere find mehr an ihr Rlima gebunden und gebeiben nur in einem gleichen ober abnlichen Rlima; fie mechfeln ihr Winter- und Commertleib, bas immer nur ihrem urfprunglichen Rlima entfpricht; fie find auch an eine bestimmte Nahrung gewiesen. Manche Thiere tonnen an andere als ibre urfprungliche Rabrung eben immer nur ju ihrem Rachtheile gewöhnt werben. - Die Pflangen find noch bestimmter an gewiffe Bobenund Temperatur-Berhaltniffe und Rahrung gebunden, benen fie nicht ohne Gefahr für ihre Existeng ober ihr Gebeiben entzogen werben fonnen.

Bie bie Beranderung bes Rlimas und ber nahrung bie Pflangen und Thiere veranbert, bie meiften in einem fremben Rlima verfummern ober gar nicht forttommen und bei unpaffenber und ungewohnter Rabrung ihr ganges Wefen fich verandert, fo haben Rlima und noch mehr bie Rahrung ben augenfälligften Einfluß auf ben Menfchen. Rummerliche Lebensverhaltniffe, wie ichlechte Rahrung und Roth, unpaffende Rleibung, Ralte, Raffe, Mangel bes Connenlichts, berrfchenbe Binbe, Ausbunftungen aus bem Boben und auch geiftiger, religiöfer, politifcher und focialer Drud, Mangel an Erheiterung bes Gemuthe, verfiechenbe Phantafien, verfummerter Willen und fo vieles Andere beeintrachtigen bie gunflige Entfaltung ber reichen forperlichen und geiftigen Anlagen bes Menfchen. Sind Menfchen in aufeinander folgenden Gefchlechtern folden nachtheiligen Einfluffen fortwährend ausgefest, fo wird bie korperliche fomobl wie bie geistige und ble Gemutheverfruppelung erblich und fann fich auf bie Bevolferung ganger Lanberftreden ausbehnen, ja gange Bolfer eilen bem geiftigen, forperlichen und politifchen Untergang ju und verfcwinden allmählich gang von ber Erbe, weil bie Ratur nichts Unnaturliches erhalten fann. - In ben falteften Gegenben find bie Menfchen burchschnittlich flein und plump, wie die Samojeben, Lappen und Pefcherabs, in ben beißeften flein und fcmachlich, wie die Malagen. Der Menfch gebeibt am besten zwifchen ben vorzugsweife eisigen und vorzugsmeife fonnigen Wegenben ber Erbe, wo Barme und Ralte Tag und nacht in mehr ausgleichenber Art mechfeln und wo er eine gemifchte Nahrung von Fleisch und Pflangen unbeschabet und in größerer Auswahl genießt. Im boben Norben vertummert ber Menfc burch ju ungunftige, in ber beißen Aequatorialgegenb burch übertrieben gunftige phofifalifche Lebensbebingungen. — Aber nicht allein bie Entwidlung bes menfchlichen Rorpers wird bestimmt burch Rlima und Nahrung, burch gunftige fogiale, religiofe und politifche Berhaltniffe, fonbern auch bie Rraft und bie Richtung bes Beiftes und Gemuthe. Berrichenbe, übermäßige und anhaltenbe Ralte unb Barme verfummern bie Beiftesentwicklung und Geiftesthätigfeit, fowie bie Anlagen bes Bergene und bie Empfänglichfeit bes Gemuths. Babrend bie Bewohner ber Eisgegend in trubfeliger, eintoniger Unthatigfeit bes Beiftes binleben, ibre Phantafie arm, bufter und traurig ift, ihr Berg rubig und falt fclagt und ihre Bergnügungen fparlich finb, lebt ber Bewohner ber beißen fonnigen ganber in findifcher nicht productiver Beweglichteit, mit leicht erregbarer fpielenber Phantaffe; mahrend Jener murrifch, ftumpf, falfch und unbeweglich, bochftene in vorübergebenben Jahgornanfällen babinlebt, ift biefer in gleich abgefpannter Tragbeit, voll nieberer Lebensluft ober finnlicher Freude, gut, fanft und gutraulich; fpielend und tangend fennt er unter feinen mit immer reifen Fruchten belabenen Baumen nicht bie Sorgen bes Bewohners ber Elsgegend, wenn er feine burftige und fummerliche Rahrung und im Baffer baber getriebenes Solg mubfam fucht, wenn er feinen erftarrenben Rorper gegen bie Ralte ju fougen trachtet ober fic im Rampfe mit ben Elementen abplagt. Der Befang, bie Liebe, bie Poefie unb Phantafie, bie Sprache und bie Bunfche bes Menfchen find heiter, warm, glubenb ober trub, ernft und finfter, lachend ober melancholisch, wie fein himmel und feine

Bolten, wie fein Sonnenschein und fein Sternenglang, wie feine gange Umgebung, wie seine Blumen und Balber, seine Thiere und beren Treiben.

Betrachtet man ben Menfchen im Bergleiche mit bem Thiere, fo fallt uns feine jener Eigenschaften auf, welche bem Thiere fo charafteriftisch aufgeprägt find und ihm feinen Plat unter ben Läufern, Schwimmern, Rletterern, Grabern, Fliegern, Pflangen- ober Fleischfreffern anweift. Prüft man aber ben Menfchen genauer, fo findet man, bag er ju ben meiften ber genannten Bewegungsarten befähigt ift und bag er ein Bebig bat, bas ibm fowohl ben Genug von Pflangen als von Fleifch gestattet. Es giebt freilich Thiere, welche fich in einer ber erwähnten Bewegungearten auszeichnen, allein bann find fie burch ben gangen Bau ihres Rörpers mehr ober weniger auf biefe eine Bewegungsart angewiefen, mabtenb es ber Menfch faft in allen zu einer ziemlichen Fertigkeit bringen fann .- Die Gliebmagen ber Menfchen find im Berhaltniß jum Rorper viel fleischiger, runber und geftredter, ale bei irgend einem Thiere. Der Rorper bes Menfchen ift mit Ausnahme bee Saupthaares und beim Manne bes Bartes meift nadt und felbft bas bichtefte Saupt- und Barthaar ift gang anberer Art ale bas Fell und bie Mabne bei ben Thieren, beren Saare nur eine gewiffe Lange und Dichtigfeit im Binter und Commer erlangen, mabrent Saupt- und Barthaare ber Menfchen ju außerorbentlicher Lange machfen tonnen.

Es ift feinem Thiere in fo bobem Grabe wie bem Menfchen vergonnt, feinen Rorper in fo mannigfaltige Stellungen ju bringen, wie es bie verschiebenen Beschäftigungen und Reigungen ber Menschen erforbern und fein Thier fann burch lebung und ben Willen bie Beweglichfeit und Rraft bes Rörpers in fo hohem Grabe fteigern und vervolltommnen. Die Bewegungen bes Thieres find wie fein ganger Bau nur bagu geeignet, fich Rabrung gu verfchaffen, fich feinen Feinben ju entziehen ober gegen biefelben fich ju vertheibigen, ober enblich einen freilich recht wunderbaren, aber bennoch beschranften Runftrieb auszuüben, ber übrigens auch wieber barauf gerichtet ift, fich und ben Rachtommen Schut gu gewähren ober Nahrung anguhäufen .- Die Bewegungen, welche Thiere aus anberen Motiven und ju anberen Zweden ausführen, find bie poffierlichen Sprunge und Cabriolen, Drehungen und Wenbungen, mit benen fie gur Beit ihrer Berliebtheit Eroberungen machen wollen, mas ja auch bei Menichen, weil ein corrupter Gefcmad und ein corrupter Rorper bie naturliche Grazie ber Bewegungen beeinträchtigt, oft noch viel poffierlicher ift. Die Thiere fpielen auch miteinanber, wie 3. B. bie Alten mit ben Jungen und bann find bie Spiele eine Art Unterricht, wie wir es bei ben Raten feben und von Fuchfen und Affen wiffen.

Der Mensch braucht und will Mehr, als die blobe Befriedigung seiner Lebensbedurfnisse. Sein Gehirn treibt ihn weiter als alle Thiere. Man kann wohl sagen, ber Mensch benute seinen Körper so, wie das Gehirn ibn dazu treibe; allein er hat auch nur ben Körper, welchen ein menschiches Gehirn gebrauchen kann. Gehirn und Körper bebingen sich gegenseitig; die Entwicklung des Körpers schein sogar bestimmt durch die Entwicklung des Gehirns, sa ber ganze Körpers schein wegen des Gehirns so zu sein, wie er ist. Jedes Gehirn kann nur ben ihm gehörigen Körper brauchen und umgekehrt. Könnte man der klügsten Kabe, dem ebelsten Hunde und dem talentvollsten Orang oder dem auf Menschlickeit so anspruchevoll erhadenen antedituviantschen Höhlickeit ein menschliches Gehirn geben, sie könnten doch nicht als Menschen dandeln und was ist das Densen ohne entsprechendes Handeln? Kein Thier hat wie der Wensch einen so klachen Rücken und eine so breite gewöllde Brust oder hat einen so volltommenen Sigapparat, dem besonders Stubengelehrte, Staatshamorrhoidarien und Leinenweder Dankopfer bringen sollten, da deren Ersolge so wesentlich von der Dauerhastigteit dieses Apparates abhängen. Kein Thier hat eine Wade und einen so wohl gesormten Kuß, wie der Mensch, oder eine so wundervoll gebaute, ausbildungsfähige Hand, die von einem Theile des Gehirns bewohnt zu sein errbient. Alle höheren Thiere sind von beiden Seiten wie zusammengebrüdt und ihr Körper läßt sich in ein längliches Viereck passen, an dem konken wie Beine hervorsehen; der Wensch sich gibt gegen von Bornen und Hinten mehr Plattgebrüdt und sein ganzer Körper paßt in ein verlängertes Oval.

Am meisten muß uns aber auffallen, baß ber Mensch seinen Kopf auf bem sentrecht gestellten Körper trägt, während es allen Thieren ber höhern Ordnung eigen ift, ben Bauch mehr ober weniger wagerecht dem Boben zugewendet zu tragen und baß bei den Thieren ber Bauch den Haupttheil des ganzen Körpers ausmacht. Menschen, deren Bauch den Hauptsis ihrer Thätigteit verräth, sollten burch die Natur des aufrechten Ganges verlustig gemacht werden. Selbst der Affe, welcher dem Menschen am ähnlichsten ift, läßt sich in aufrechter Stellung nur als Carricatur mit dem Menschen vergleichen. Es tonnen nur unästheilsche Menschen die Aehnlichteit zwischen Mensch und Affe so weit treiben, daß sie behaupten, der Mensch sie in veredelter Affe, während er doch sehr oft nur ein ganz gemeiner Affe ist.

Beidnet fich ber Rorper bes Menfchen burch großes Ebenmag und zwedmafige Berhaltniffe vor irgend einem Thierforper aus, fo hat ber Ropf beffelben eine Form und Bebeutung, wie man es bei feinem Thiere finbet. Beim erften Blid auf ben Menfchentopf fallt bie ovale Form bes Befichtes, bie bobe Schabelwölbung, bie vorstehenbe Stirn, bie hervorragenbe Rafe und bas vorgefchobene Rinn auf, ferner bie fein gefchnittenen, tiefer gerotheten Lippen, bie meift enggefoloffenen und fast fentrecht ftebenben Bahne, bie mehr nach Unten und hinten angebrachten Ohren mit zierlichen Winbungen und einem berabhangeusqu Lappchen und bie in gleicher Are unter ber Stirne, queer gefpaltenen weitgeöffneten und moblbefdütten Augen. Das Gebirn bes Menfchen ift im Berhaltniß gur burchfcnittlichen Größe und Schwere bes Rorpers bas größte und fcwerfte unter allen Thiergebirnen und die Schabelboble, bas Schungehaus bes Bebirns, bilbet ben Saupttheil bes gangen Ropfes. Unter ber Bolbung ber Stirne, beren Ausbilbung bie Menfchen unter einander und vor allen Thieren auszeichnet, liegt bas Geficht, in bem fich, wie auch in ber Saltung und Bewegung bes gangen Rorpers gunachft ausbrudt, mas im Gebirn, bem Sammelplage aller Sinnebeinbrude, ber Bertftatt bes Dentens, ber Quelle bes Empfindens und bem Urfprung bes Billens vor

fich geht. Der Ausbrud bes Gefichts wird burch bie Bewegungen ber Gefichtsmusteln und biefe burch bie Einwirfung ber Rerven bebingt. Die Rerven wirfen auf bie Gefichtsmusteln, je nachbem ihre Burgeln burch Gebanten und Empfinbungen afficirt finb. Berben bie Musteln in höhere Thatigfeit verfest, fo entwideln fich biefelben ju größerer Spannung und ihr Umfang nimmt ju. Erregen biefelben Empfindungen biefelben Musteln wieberholt, fo muffen bie ftarter entwidelten und mehrgespannten Musteln im Geficht bervortreten, bie Fettpolfter verschieben fich und neue Linien werben an ben Ansappuntten und in bem Berlaufe ber Dusteln fid im Gefichte zeichnen und mit ber Beit bleiben. vorübergehenden Affecten bas Beficht fich veranbert, fo muß es bei fich oft wieberholenden Affecten ben Stempel berfelben beibehalten, baber bie conftant traurigen, lachenben, ernften, freundlichen, biffigen, aufgeregten, inbifferenten, gefräßigen, gierigen, leibenfcaftlichen, finnlichen, fcmarmerifchen, ehrlichen und unehrlichen, mahren und lugenhaften, verfchloffenen und offenen, mißtrauenben und zutraulichen, tropigen und bemuthigen, bentenben und gebantenlofen, icharf gezeichneten und gleichfam verfcmommenen und vermifchten und noch andere Arten von Physiognomien. Gute und Bosheit, Bartherzigfeit und Theilnahme, Sabsucht und Großmuth, Ebelfinn und Gemeinheit, Muth und Feigheit, Berftanb und Dummheit u. f. w. bruden fich im menfchlichen Gefichte, ber haltung und Bewegung bes Rorpers aus und alle biefe Gigenfchaften und ihre mannigfaltigften und oft wiberfprechenben Complicationen zeichnen fich in ben Linien bes Gefichts. In nieberem Grabe finbet man baffelbe fowohl im Ausbrud ber Physiognomie als in ber haltung und Bewegung ber Thiere, welche einen guten ober bofen, wilben ober fanften, fcmerghaften ober ernften, gefchickten ober bummen, falfchen ober treuen, icheuen ober gutraulichen u. f. w. Ausbrud haben, was wir befonders an hausthieren und folden Thieren wahrnehmen, die oft mit Menfchen in Berührung fommen. In einem Rubel Bolfe ober einer Beerbe Antilopen ober andern Thieren im wilben Bustanbe ift eine physiognomische Berschiebenheit nicht so auffallend, obgleich bie Thiere in ben größten wilben und zahmen Geerben fich alle einander fennen und unterscheiben. Auch bei sogenannten wilben Menschen ift eine physiognomifche Aehnlichkeit vorherrschend. Bei ben Thieren im milven und ben Menfchen im uncultivirten, einfache Lebensverhaltniffe bebingenben Buftanbe, liegt ber Grund einer vorberrichenben phofiognomifchen Aehnlichfeit wohl hauptfachlich in bem mehr gleichen Treiben berfelben. Diefe Thiere sowohl wie Menfchen wollen giemlich alle baffelbe; fie haben bie gleichen Beburfniffe, ähnliche Affecte und ähnliche Gebanken.

Wie die haltung und die Bewegung des Menschen so sieder bessen Charatter, Denk- und handlungsweise verrathen, was im Gebirn vorgeht, so sindet ganz dasselbe beim Thiere statt. Affecte und Reigungen druden sich selbst bei niederen febr genau ausgeprägt. Wie geschäftig, emsig und unermüblich sieigig Bienen und Ameisen hier sind, bort sehen wir sie mestigsten, leibenschaftlichsten Jorne und Kampse und bie Bewegung jedes ihrer Glieder und ihres ganzen Körpers

verräth, was sie wollen und thun. Selbst Pflanzen haben in ihrem Buchse, ihrer Afthellung, ibrer haltung, ihren Blättern, Blüthen und Früchten einen bestimmten und sehr mannigsaltigen Ausdruck. Wie anders stellt sich die Eiche, die Buche, die Tanne, die Pappel, der Ausdruck. Wie under hie Palme, der Beadah, die Lebendseige, die Trauerweibe dar und der bichterische Sinn des Menschen hat ihnen Eigenschaftenamen gegeben, als ob sie einen Charatter hätten, der sich in ihrem Buchse kund gäbe. Wie verschieden ist die Eupsstüdung, wenn man durch einen Urwald oder durch einen lichten Bald ohne Unterbolz, durch Laub- oder Nabelwälber geht, wenn man durch hatben, Savannen, Prairien, durch Röhricht, über Steppen, die mit Cactus dewachsen sind, durch wiesenreiche Bergabhänge und Thäler, durch Blumen dustende Wiesen, der Gehlis dewachsene Sumpfgegenden oder über die mit Moos und Flechten bedekten Schluchten der Lappen oder in mit Fruchtbäumen bewachsene Gegenden wandert; sie alle haben einen Wiederschein in unserem Gemülte durch ibre Formen, Karben und ihre Haben einen Wiederschein in unserem Gemülte durch ibre Kornen, Karben und ihre Haben einen Wiederschein in unserem Gemülte durch ibre Kornen, Karben und ihre Haben einen

Durch bie vollfommenft uns bentbare und harmonischste Entwidlung ber Sinnesorgane zeichnet fich ber Mensch vor allen Thieren aus. Bei ben nieberften Thieren finbet man oft kaum, oft gar teine Spur von Sinnesorganen; je hoher bie Thiere steben, besto mehr find ibre Sinne entwickelt.

Die Sinnesorgane sind die Bermittler zwischen unserm Gehirn und ber Außenwelt und baher zu unserer Erbaltung nothwendig. Die Sinneseinbrude, welche beständig und selbst gegen unsern Willen während des wachenden Justandes auf das Gehirn wirten, geben das Material zum Denken. Ein blindgeborener Mensch befommt nie einen Begriff von Farben oder erkennt Formen, die er nicht bestühlen tann und ein Taubgeborener macht sich leinen Begriff von Tonen und bleibt sogar in Folge davon stumm und hat teine Ibee von der Sprache. Der Mangel dieser Sinneseindrude macht die aus ihnen enthringenden Gedanten unmöglich. Wirbe ein Mensch ohne alle Sinnesorgane geboren, er könnte nicht benten, seine sogenannte göttliche Seele wäre so dumm, als ob sie gar nicht vorhanden wäre und der Mensch, bessen göttliche Ausprüche doch nicht vorhanden wäre und der Mensch, wie die Sinnesorgane es doch sicher sind, abhängen können, würde mit menschlicher Form ein pflanzenähnliches Leben führen und bätte doch eine Seele.

(Fortfetung folgt.)

# Die Deutschen in Amerita.

Von

#### 3. 28. Stallo.

Borwort bes Herausgebers. Unser geiftvoller Freund senbet uns, auf Andringen eines Abonnenten ber "Monatsheste", ben ber Kunstartitel von Freund Prectorius im letten Heste dazu veranlaste, eine von ihm im Jahre 1856 bei einem Gesangseste in Sincinnati gehaltene Rebe. Obschon es nicht im Plane ber "Monatsheste" liegt, schon einmal gebruckte Sachen aufzunehmen, so werden wir boch entsprechenben Falles stets eine Ausnahme zu machen wissen.

Die Deutschen in Amerita! Rie trat ber Geift ber neuen Beit fo bringenb, fo ungeftum mahnend an fie beran, als im gegenwärtigen Augenblide. In einer wirren Beit, wo bei einem großen Theile bes Bolfes jebe eblere Regung, jebe Begeisterung fur bas Eble und Bahre am Erfterben ju fein fcheint, ba find vor Allen fie berufen, bas heilige Feuer auf bem Altare nicht erlöschen gu laffen. Die Gefahr für bie Republif ift groß; aus ber Bufunft, - ob fern ober nab, wer mag es wiffen ? - wirft ein antirepublifanifcher bufterer Beift feine Schatten in bie bewegte Gegenwart und verfucht bie belle Conne ber gangen Freiheit ju verbunteln, bie aus bem großartigften Rampfe ber Neuzeit empor fleigen follte. Der Rampf zwischen Regierungebevormundung und freier Selbstbestimmung bes Bolfes ift entbrannt; bie Deutschen in Amerifa tonnen benfelben leicht entscheiben, wenn fie bas Gewicht ihres Einfluffes in bie richtige Bagichale legen. Werben fie es thun ? Werben fie endlich einsehen, baß fie ber Sauerteig fein muffen, ber bas Brob ber neuen Freiheit burchfauert und genießbar macht fur bie nachtommenben Generationen? Dber werben fie faumig und läffig bie Banbe in ben Schoof legen und bas traurige Bort eines großen beutschen Dichters mabr maden:

Ich weiß es wohl, man fann hienieben Richts Schlecht'res als ein Deutscher fein. ?

Rehme man diese Zeilen nur ja für keine politischen. Es handelt sich jeht um etwas Anderes noch, als um die politischen Ansprüche dieses oder jenes Mannes. Es handelt sich darum, ein vom Kampse und Siege ermüdetes Bolk, das, von salschen Wahrzeichen betrogen, in Gesahr schwebt, in den niedrigsten Materialismus zu versinken, wieder wach zu rusen sür die großen Ideen, um welche der Kamps gesührt wurde. Die Deutschen haben durch ihren Opfermuth und ihre hingebung die Bluttause als Bürger der Republik empsangen; auf der zersetzen Fahne eines jeden Regiments stehen ihre Bürgerbriese. Sie sind berusen und berechtigt, mit lauter Stimme mitzureden im Nathe der Nation; erklingt diese Stimme je ht nicht, siegt jeht wieder der kleinlichste Individualismus über

bie 3bee eines patriotifchen Busammenftebens-fo wird ungenügt bie große Stunbe verrauschen und vielleicht nie wiedertebren. -

Doch wir verweifen ben Lefer auf bie Rebe unseres Freundes. Die Zeiten haben sich geandert seit 1856, allein die begeisterten Worte bes Redners werden beute noch in jeder deutschen Bruft ein Echo finden.

Es ist mir der Auftrag geworden, den heutigen Schluß Ihrer schönen Feier mie einigen Worten einzuleiten. Die Prosa, die auf solche Weise ihr fahles Kleid mitten unter den Festgewändern der Poeste zur Schau tragen soll, wird sich vorweg dagegen zu verwahren haben, als wolle sie für die Stimmungen, von denen Sie Alle sich bewegt fühlen, das angemessen Wort sinden. Selbst dann, wenn dieses Wort nicht von einem Laien geführt würde, müßte es darauf verzichten, ohne die Schwingen, welche die Musik ihm leift, dem raschen Strom Ihrer Empsindungen solgen, geschweige denn ibn beherrschen zu wollen. In den wenigen Bemerkungen, die ich zu machen gebenke, bitte ich daher, nicht sowohl für den Sinn Ihres Festes die vollständige Deutung suchen, als einige zerstreute Gedanfen sammeln zu dursen, die wohl hie und da, bei Andern wie bei mir, durch den Klang Ihrer Lieder geweckt worden sind.

Unter ben vielen burch bie beutschen Gesangfeste hier erstrebten Ersolgen gehört bas Wieberrerwachen unsers nationalen Selbstgefühls unstreitig zu ben bebeutendsten. Wir wagen allmätig es vor uns selbst auszuhprechen, baß die Deutschen bier eine Zufunst haben, und daß sie in Amerika weber Berbannte noch Fremblinge sind. Als, vor wenig Jahren noch, die ersten beutschen Lieber hier erschollen, waren es meistens nur Trauer- und Sehnsuchtstlänge. Iebes Lieb war der Ausbruck eines tiefen heimwehs, das der Deutsche nach der grünen Erbe seines Baterlandes in sich trug, — ein in die Fremde hinaustönender Kuhreigen, der mit thränenseuchten Bild gen Often gesungen wurde. Das ist nu anders geworden. Der deutsche Gesang quilkt jest aus freierer Bruf hervor; es erklingen hossen. Der deutsche Gesang quilkt jest aus freierer Bruf hervor, es erklingen hossenschaft gen henschen deutschen keinen muthige Entschussel, Berbeisungen eines dier neu werdenden deutschen gen besten, muthige Entschussel, vor Fraltung alles Guten und Großen, dessen wir uns bei unserm vaterländischen Namen zu erinnern gewohnt sind.

Es gibt wohl Wenige unter Ihnen, benen bie Zukunft ber beutschen Bevölferung in ben Ber. Staaten nicht ber Gegenstand ernster Betrachtung geworden wäre. Keinem von Denen wenigstens, die sich hier einen bauernden Geerd für die Zukunft zu gründen versucht haben, kann die Frage entgangen sein: ift es benn unvermeidlich, daß du mit dem gewiß weder unbeträchtlichen noch uneblen Ebeil deines Bolts, der gleich dir in dem neuen Lande für sein Leben einen Inhalt zu suchen gezwungen wurde, spurlos in einem fremden Stamme untergeden mußt? Es liegt etwas unenblich Tragisches in der Antwort auf diese Frage, die Biele von der gedieterischen Rothwendigkeit der Verhältnisse entgegennehmen zu müssen glauben. Es ist schon dart, vom Baterhause zu scheiben; noch Niemand schiedte

fich leichten Bergens an jur Wanderung in bie Frembe, von mober er nimmer Aber ber Menfch ift einmal nicht an bie Scholle gebunden; gurudfehren follte. fo lange ibm feine geiftigen Befinthumer erhalten bleiben, fühlt er fich am Enbe überall beimifc. 3mar naßt fich bas Auge bes frommen Aeneas, wenn er fein Troja hinter fich läßt; aber er führt feine Laren mit fich und trägt fie hinüber in ein neues Ilium jenfeits bes Meeres, wo er und feine nachtommen fie in ber gewohnten Beife und in berfelben Sprache verehren werben. Deswegen bleibt fein Antlit beiter und fein Duth freudig; er bentt bie bellenischen Tempel wieber ju erbauen, wenn auch mit italifden Steinen; er wird bie alten Altare wieber errichten, wenn auch aus neuem Solg; in Latium umgibt ibn bie alte trojanifche Bergangenheit, und fein Gefdlecht erbluht zu berrlicherer Große, ale guvor. Bie mare es aber, wenn man ihm feine Gotter hatte rauben, feine Seiligthumer gertrummern, ben Samen feines Gefchlechts zerstreuen wollen? 3ch zweifle fehr, ob er ben Riel feines Schiffes nicht an ben lavinischen Westaben vorüber gelentt haben murbe, batte man ibm quaemutbet, fich moglichft balb von einem anbern Bolt abforbiren ju laffen, und an feine gaftliche Aufnahme bie Bebingung bes geistigen Untergange gefnupft. - Das ift im Rleinen unfere Gefdichte. - Es mag eine hiftorifche Nothwendigkeit geben, bie bem Bestand bes Einzelnen feine Rechnung trägt; wer gludlich genug ift, mit bem Beift ber Jahrtaufenbe ju cenfpirfren, und von der Sobe ber Philosophie berab bas Leben ber Bolfer in ber Bogelperfpettive gu betrachten, mag Troftgrunbe genug bafur finden, bag bas Erfteben einer großen, einigen, amerifanifden Ration nur auf ben Trummern unfere nationalen Salte vor fich geben tann. Derjenige aber, welcher in biefen Berwitterungeprozeg mit hereingezogen werben foll, wirb biefe Troftgrunde fcmer ju murbigen wiffen, und ich habe bis jest poch Benige gefunden, bie fich ohne Biberftreben biefem Gefet ber geistigen Gelbstentaußerung gefügt batten. Diemand meifelt gern, auch um ben beften Lohn, an feinem eigenen Leichenftein, unb es mare eine traurige Beschäftigung, ben beffern Theil feines Gelbft ftudweise gu Grabe ju tragen. Um ben Preis, mit feiner gangen Bergangenheit brechen gu muffen, wird man fich schwerlich auch bie locenbfte Butunft erkaufen wollen. Fragen Sie ben armen Emigranten, ber mit Beib und Rind heimathsuchenb gen Beften zieht; unter ber Bohnung, bie fein funftiges Glud umfaffen foll, bentt er fich gewiß ein freieres Schwaben ober eine ichonere Pfalg, - eben fein altes beutsches Baterland - nur ohne bie vaterlanbifchen Junter und ohne bie vater. lanbifche Roth.

Das unmittelbare Uebergeben ber verschiebenen Nationalitäten, die sich auf bem amerikanischen Festlande begegnen, in einander, ist in jüngster Zett sast zur stebenben Doktrin geworben. Man scheint vorauszusehen, es sei dabei nit der Aenderung eines Namens oder mit der Aneignung von ein paar Lauten Alles geschehen. Der Uebergang von einer Nationalität zur andern ist aber feine blose ueberstedlung von einer Gegend in die andere oder von einer Berbindung in die andere. Der Deutsche kann ohne besondere Schwierigkeit den Reckar oder den Rhein mit dem Ohio oder Mississippi vertauschen; er kann aus dem Unterthan

eines europäischen Fürften Burger eines republifanischen Staates merben; er fann fich ben Meugerlichfeiten feiner neuen Umgebung anbequemen. Die Rette von Erfahrungen, die man vielleicht fein Leben nennt, wird babei allerbinge eine gang anbere; er hat es im Rampf um bie Bebingungen bes Dafeine mit anberen Gewalten ju thun; er fieht fich von anberen Schranten beengt, von neuen 3mpulfen geforbert. Er fühlt fich umweht von anbern Luften; über ihm blaut ein anderer himmel und andere Geftirne bliden auf ibn und feine Bemubungen bernieber. Aber bei all' biefem Bechfel ber außern Umgebungen wolbt fich in feinem Innern bas alte Firmament poramerifanifder Anichauungen, und barin erglangen nach wie vor bie gewohnten Leuchten feiner urfprunglichen nationalen Rultur; bort, im hintergrund feines Befens ftebt bie gange beutsche Bergangenbeit mit ben Mutterformen ber Webanten, in welche er fich bie neuen Erlebniffe überfegen foll, mit ben Gemutherichtungen, beren er fich nicht erwehren fann, mit ber Ibeenwelt, bie er auf bie frembartige Umgebung ju übertragen gezwungen ift. 3ch weiß nicht, ob eine genaue mifroffopifche Untersuchung bie Thatfache enthullen murbe, bag unfere Blutfügelchen eine andere Form haben, als bie eines Englanbere ober Frangofen; foviel aber fteht feft: felbft ber norbamerifanifche Chplus gestaltet fich in unfern Abern noch immer zu bem alten beutschen Blut. Und in bicfem Blut cirtulirt noch Bieles außer bem phyfifchen Temperament und ber Rraft ober ben Gebrechen unferer Borfabren; unfere gange innere Gigenthumlichfeit ift ein Probuft ber geiftigen Arbeiten unfere Stammes. Unfere Pulfe folagen im anderen Tempo, feit Schiller und Gothe gebichtet, felbft wenn uns bie großen Borte Dofa's nie unmittelbar begeiftert und obgleich uns ber Fauft ein berfiegeltes Buch geblieben; unfere Rerven vibriren anbers, feit unfere Denter "ben Bebanten ber Schöpfung noch einmal gebacht", felbft menn wir nie eine philosophische Schrift gelefen. Bir traumen ben Traum unseres Lebens gang anbers, feit Mogart ben Schimmer feiner Tone barüber ergoffen, und in unferer Bruft wogt es in beiligen Augenbliden bober und voller, feit Beethoven über ben Fluten unferes Gemuthe feinen gewaltigen Dreigad gefchwungen. Es gibt feinen Deutschen, fo armfelig er auch mit ben Familienschapen feines Bolfe ausgestattet fein mag, ber nicht mit ber Luft feines Baterlandes ben Blutenhauch feines geiftigen Bachsthums gefchlurft, ber nicht, bewußt ober unbewußt, einen Theil ber beutschen Gefühle- und Webantenwelt in fich verarbeitet batte, - an bem nicht, mehr ober minber, bas Geprage unferer Cultur nachzuweisen mare. Beber von une fpurt bie Laft ber Ancchtichaft, bie fein Bolt getragen, in feinen Anochen, aber er fühlt fich auch gehoben von bem Schwung feiner innern geiftigen Befreiung. Das Alles ift feine Bufalligfeit, bie man mit bem Rittel ablegen, ober beren man fich mit bem Bechfel ber Sprachformen entaufern fann; bas Alles gebort ju bem eigentlichen Menfchen in uns, und es ber Berftorung bingeben, biefe einfach - nicht fürber fein.

Es foll bamit nicht gefagt fein, baß fich hier unter uns eine besonbere, für fich abgeschiosene Bolteinnung bilben ober auf lange Zeiten erhalten muffe; noch weniger liegt barin fur uns eine Aufforberung, unsere Nationaleigenthumlichkeiten

Anbern aufzubrängen. In welcher Beife fich einft bie verschiebenen Stoffe unb Rrafte, benen bie Aufgabe geworben ift, bier gemeinsam ber mabren Freiheit eine Bohnftatte ju ichaffen, burchbringen und unterftugen werben, muß bie Beit leb-3ch bestreite nur bie gewöhnliche Theorie ber Bergweiflung an uns felbft, . wonach wir einfach als robes Material in ben Bilbungeprozes einer une faft gang frembartigen Rultur eingeben follten, und bie Obliegenheit batten, um nur bie Schale unferer Exifteng flott gu erhalten, ihren gangen reichen Inhalt über Borb ju merfen. Uebrigens find ichon bie wirklichen Buffande in Amerita ein febr energischer Proteft gegen biefe Bumuthung. Eron ber breitwurfigen Berftreuung unferer Canbeleute burch fo viele Langen- und Breitengrabe, trop ber vielfachen, oft beflagenswerthen Bermurfniffe unter ihnen (von benen übrigens ein gut Theil auf Rechnung bes bem Deutschen eingebornen Inbivibualismus ju fchreiben ift) trop ber unausbleiblichen Bergettelung vieler fconen Rrafte laffen uns bie Erfcheinungen, befonbere ber letten Sabre, nicht im 3weifel barüber, bag bie beutschen Elemente fich immer mehr gur Ginheit fammeln, und baß fie in ben Bilbungevorgangen unfere Landes eine bebeutenbe Rolle fpielen werben. Bo immer wir uns nach ber Mub' und Arbeit um bas liebe Brob ben Schweiß von ber Stirne getrodnet haben, find wir Deutsche; in unserm geselligen Bertehr — überall, wo bie Menfchlichfeit ihre Anfpruche an uns geltenb macht, finben wir uns befangen in beutscher Gitte und beutschem Brauch. Richt nur ber Sausvater in ber Familie, auch ber politische Redner auf ber Tribune führt in beutscher Sprache bas Bort; ungahlige Berbinbungen, oft ju 3meden, bie bem Anglo-Ameritaner unbefannt find, entfteben aller Orten; von ber Rangel berunter rubrt ber Prebiger bie frommen Gemuther in beutscher Rebe, und mo irgend fich eine Gruppe Denfchen gefammelt, bie bem Leben feine beitern Momente abzugewinnen fuchen, ba ertont aus ihrer Mitte gewiß ein beutsches Lieb. Unfere beutschen Beitungen fteben nach Berhaltniß ber Bevolterung an Babl ben englischen nicht nach, unb bie Anfange einer beutsch-ameritanischen Literatur, bie man vor Rurgem noch für unmöglich hielt, find gegeben. Das find nicht Symptome ber Bermefung, fonbern Aeußerungen einer neugestaltenben Dacht, bie, wenn nicht Großes, fo boch Bebeutfames, bilben gu wollen verfpricht.

Ich weiß wohl, daß wir unfern angelfachsischen Brübern gegenüber uns entschieden in der Minderheit besinden, und daß man daraus, auf geschichtliche Analogieen sich stügend, den nothwendigen Untergang des deutschen Clements folgern zu mussen glaubt. Es ist wahr, der Jusammenstoß zweier verschiedenen Bolkstamme hat disher salt immer zu einer Bernichtung des einen durch den andern, oder vielmehr zu einer scheinderen Absorption des einen durch den andern geführt; der Stärkere hat noch nie den Schwächern aufsommen lassen. Bei näherer Untersuchung solcher geschichtlichen Borgänge wird man aber sinden, daß diese Zusammenstöße sast immer Constitte der Kultur mit der Barbarei waren, oder daß eine passie, wo eine Arast dem roben Stosse oder verschluckt wurde. Es sind eben Külle, wo eine Krast dem roben Stosse nach und ihn bewältigt. So war es im Drient, so in Klein-Assen und Aegypten, so war es später im nordwestlichen

Europa, so ift es noch heutzutage im suböstlichen Asien. Das junge Amerika bietet uns aber ein ganz anberes Schauspiel. Wir haben es hier (ich sehe natürlich von ben Indbanern ab) nicht mit einem ungleichen Kampf zwischen zwei in weit verschiebenen geschichtlichen Lebensaltern sehenden Stämmen zu thun, son-bern auf biesem Schauplas erscheinen verwandte Böllerschaften, alle Jöglinge gleicher Jahrhunderte, obwohl iebe mit ihrer eigenthümslichen, nach einer bestimmten Richtung bin bereits vollendeten Erziehung. Ihr Begegnen ist tein seindliches; sie kommen zwar mit Eroberungsgelüsten, aber diese weiden sich gegen bie ungeheure rohe Natur, die von Allen gemeinsam im Interesse ber Civilisation ungeheure rohe noll. Es gilt hier nicht, sich einander zu verdrängen, sondern sich gegenseitig zu verstärten, und die große, gemeinschassliche Ausgabe, Jeder auf ben ihm besonders zugänglichen Wegen, josen auf hen ihm besonders zugänglichen Wegen, ibsen zu helfen.

Auch bier bemabrt fich bat Gefes, bag ber Startere berrichen foll. Aber biefe Starte mißt fich nicht nach ber außern Daffe, fonbern nach ber Denge ber Culturftoffe und nach ber Intenfitat ber formbilbenben Rrafte, bie jeber einzelne Bolteftamm ber allgemeinen Arbeit juführt. Bas bier lebensfähig ift und fich als ergangenben Bestanbtbeil in bie Formen bes werbenben jungen Lebens eingureiben vermag, wird gur Geltung tommen. Die Butunft unferes Lanbes ift nicht bie Beute Derer, welche bie größten Schaaren in's Felb führen, fonbern fie gebort Denen, vor beren Reiben bas Banner ber Gefittung fich entfaltet, ben eigentlichen Arbeitern im Dienfte ber emig ichreitenben, wenn auch nicht immer for tichreitenben Beltgefdichte, ben ruftigften Cobnen ber fcaffenben Beit. Bas auch aus Umerita werben moge: bie Coidfale ber fubameritanifchen Staaten belehren uns, bag bie Gefchichte ber neuen Belt nicht an bas Mittelalter, fonbern an bie legten Jahrhunderte anknupft, und bag jur Lofung bee Probleme, mit welchem bie Bolfer erft in ber neueren Beit mit Bewußtsein gerungen, bier ein enticheibenber Berfuch gemacht werten wirb. Go gewinnt benn bie Frage nach bem funftigen Berlaufe bes beutichen Lebens in ben Ber. Staaten bie Form: finb bie Deutschen fraft ihrer bifto rifden Begabung berufen, ju bem bier erfiebenben Bebaube ber Cultur einen nothmendigen Bauftein gu liefern, wenn auch nicht Brundftein ju merben, - find fie bestimmt, in bem bier von freien Denfchen aufauführenben Chor ale mefentlicher Ton, wenn auch eben nicht ale Dominante, fich bernebmbar zu machen?

Wir wollen ben mit uns auf gleichem Boben stehenben Nationalitäten, namentlich ber angelsächsischen, ihre Berdienste nicht schmälern. Wo es barauf antommt bie ersten Pfabe zu ebnen, mit ber Barbarei die wilbesten Eroberungssträuße zu bestehen,—wo es gilt, Weere zu burchschiffen, Urwälber zu lichten. Etabte zu grünben, im eisigen Norden zu frieren und in den Bränden des Acquators zu siebern, da leistet der Angelsachse überall Großes. hier insbesondere in diesem Lande (und wir können babei in aller Bescheidenheit von dem Theil, den die Deutschen an dieser Arbeit genommen, absehen) hat er herrliches geschaffen. Wenn es ihm auch nicht immer gelang, die ebessen Reiser der Cultur hierher zu

verpflanzen, — er hat wenigstens alle Wertzeuge zu ber Bearbeitung bes Vobens bafür herbeigeschafft. Wenn er auch nicht immer als Träger ber wahren Menschlichkeit erschien, —er hat boch ihren späteren Siegeszügen bie Bahn frei gemacht. Wenn ihm auch die Weihe eines Priesters ber humanität sehlte, so hat er ihr boch eine Bohnung gebaut und mit sester hand das golbene Wort der Freiheit an die Entablatur geschrieben. Dant ihm: das Fundament zum Tempel bes neuen Cultus ift gelegt; seine Säulen streben träftig empor, und über ihnen wölch sich allen Sturmen zum Trob, das schübende Dach. Aber wer nahrt darin auf den Altären die heilige Flamme, —wer übernimmt in seinen Käumen den stillen Dienst, und die treue Pflege jenes eigentlichen Humanismus, für den die bürgerliche Freiheit und das materielle Glück nur äußere Formen sind?

Es ift nicht ungebührlicher Stolg, es ift nur bie Bergegenwärtigung einer fdweren Pflicht, wenn wir es bei einer Belegenheit, wie biefe ift, aussprechen, bağ es vor allen andern ben Deutschen obzuliegen scheint, bafur gu forgen, bag in biefem Lande ber riefenhaften Gestaltungen bas Bolf fur ben eigentlichen Gehalt bes Lebens ben Sinn nicht verliere,-bag ber Menfch in bem wirren Durcheinanber fo vieler großartigen Bewegungen fich felbft nicht abhanden fomme. Die Deutfchen find von jeher ein culturpriefterliches Bolf. Deutschland mar zu allen Zeiten ber Schauplag fur bie Rampfe um rein menfchliche Intereffen. Es hat zwar auch fein Theil Baffenfpettatel in ber Welt machen belfen; wenn man inbeg bie Alexander und Cafaren und Napoleone in ber Beltgefchichte fucht, blidt man nicht nach Deutschland. Deutschland ift mir oft vorgefommen, wie bas geheime Laboratorium, worin ber Beltgeift feine fiillen Forfchungen anftellt, ber Stoffe Befen und Berth ergrundet, die Normen ihrer Berbindungen bestimmt, bem Balten ber Raturfrafte feine Gefege ablaufcht, und fur bie prattifchen Operationen bie Praliminarverfuche macht. Benn mabrent ber letten Sabrtaufenbe ein großer Gebante bie Belt bewegt und beberricht bat, fo bat er gewiß vorber in einfamer Rlaufe einen beutschen Ropf in Flammen gefest; wo eine machtige Begeisterung bie Maffen ergriffen, bat fie gewiß zuerst eine beutiche Geele burd. fcauert. Es find in ber Bergangenheit unfere Bolfe ber Berirrungen genug nachzuweifen, und es fehlt in feinem Leben nicht an Beiten ber Erniebrigung und Schmach; aber ben Ruhm fonnen wir mit vollem Recht fur bas beutiche Bolt in Anspruch nehmen: es ift nie gang in schnöbem Materialismus verfunten,-ce hat fich bie Instincte ber Menschlichfeit rein zu erhalten gewußt, und bie Duellen feines Gemuthes nie verfiegen laffen. Man bat es ben Deutschen oft jum Borwurf gemacht, fie leiben an einem ftarten Sang jum Dofticismus;-in bem Sinn, in welchem ber Bormurf gerecht ift, tonnen wir ihn ruhig über uns ergeben laffen. Alle großen Ibeen, bie noch in ber Gefchichte aufgetaucht find, und ein nicht unbeträchtlicher Theil ber Entbedungen, mit benen bie Beit fich bereichert hat, find Geburten eben biefes Mpfticismus. Die Gefete, nach welchen bie Planeten ihre Bahnen befdreiben, enthullten fich ber mpflifch-naturgläubigen Geele bes Johannes Reppler, ehe Newton bie mathematifche Probe barauf machte; bem frommen, mpftischen Sinn eines Angelus Silefius und Nifelaus von Cufa wurde

querst ber Gebanke offenbar, ben nach ihnen Jordan Bruno und Benedikt Spinoza beutlicher gebacht, und von dem fast alle unsere neuere Speculation ausgeht; ohne den, wenn man ihn so nennen will, mpstischen Glauben an die innere Einheit der Natur hätte man nie den tiesen Wechselbeziehungen zwischen dem Magnetisdenus durch der Electricität nachgespürt, und auch der scharssinnigste Mechaniter wäre auf die Construction des elektrischen Telegraphen nie gekommen. Man kann es, besonders in unserer Zeit, nicht oft und entschieden genug aussprechen, alle, auch die gestitge, Kraft eines Boltes, wie des einzelnen Menschen schlummert in der Tiese seintiges, in der Wahreit und Innigkeit seines Gesüblselebens,—in seinem Herzen, und nicht in seinem Kopfe. Bon dorther strömt das Blut, von dorther kommen alle Impulse. Aus einem Bolke ohne Gemüthstiese wird nie eine dauernde Schödbkung dervorgeben.

Jebes machtige Bolt ift zugleich auch ein gemuthlich inniges , feine Gebanten und Thaten find nur Erfüllungen beffen, mas fich als buntle Abnung in feinen Melobicen und Dichtungen ausgesprochen. Auch bas ameritanische Bolt wirb weber mabrhaft frei, noch mabrbaft groß werben, obne bag man ibm bie Dilch ber naturfeligfeit einflößt, ohne bag in bem rauben Felfen feines Befens burch bie Bauberruthe bes Gefanges bie Quellen ber Menfchlichteit geöffnet werben. Geine freien Berfaffungen werben zu tobten Buchftaben erftarren, fein Freiheitefinn wird erfalten, fein republikanischer Jugendmuth wird in vorfrüher Erfchlaffung untergeben, wenn nicht fein Leben fich in feinen Burgeln fraftigt, und feine hohlen Formen fich mit ben Gaften ber ewigen Jugenblichkeit erfullen. Es liegt eine tiefe Babrheit in bem Ausspruch: "ich will lieber eines Boltes Lieber bichten, ale feine Gefete fcbreiben." Auch unter ber fcbeinbar freieften Berfaffung tann bie Robbeit ber Barbarei ihr Unmefen treiben; fein Buchftabe fcutt vor ber materiellen Berfumpfung: nur mo bas Berg im unwanbelbaren Ropthmus ber humanitat fchlagt, giebt es eine guverlaffige Gemahr fur ben Fortbeftanb unferes republitanifden Gludes.

In diesem Sinne, m. h. und D., glaube ich, daß die Deutschen in Amerika eine Mission und eine Jutunft haben, und daß wir getrost den Wechselfällen der Beit entgegensehen können. Welche Sprache auch unsere Enkel nach Jahrbunderten sprechen mögen,—sie und die Nachtommen der Anglo-Amerikanner werden die Melodiene unserer Lieder singen, das Licht deutscher Ertenntniß wird in ihren Augen leuchten, und die Glut deutscher Innigkeit wird ihre Wangen erchen. Und bei dieser Aussisch tönnen wir und immerhin darüber beruhigen, daß in den Annalen der neuen Welt von den Amerikanern und nicht von Deutschen, die Rede sein wird, und daß, wenn einst die hand des Ruhmes ihre Kronen vertheilt, die Kinder unseres Stammes sich mit einem Blumenkranze werden begnügen müssen. Die Leier ist ein viel besseres Symbol des Bölkerglücke, als die Dampfinaschine; es ist eine mindestens eben so dankbare Ausgabe, und ein ebenso schof schöner Beruf, die Seelen freier Menschen für die Offendarungen der Poesse wach zu erhalten, als die goldenen Schäe der Industrie zu hause zu tragen.

Jenem Beruf treu zu bleiben, fei Ihr Ruhm und Ihre Sorge; Sie geboren gu benen, bie ber Dichter mahnt:

"Der Menschheit Burbe ist in Eure hand gegeben, Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben. Der Olchtung beilige Magie Dient einem weisen Weltenplane, Still lenke sie zum Oceane Der großen harmonit!"

# gedichte von Emil Rittershaus.\*

## D schöne Welt!

Dichone Belt, Du falfche Belt, Ich tann Dich nimmer laffen, Und, bis bas herz in Staub zerfallt, Soll es Dich fest umfaffen!

D Welt, Du bift ein Zauberweib, Saft Augen wie die Sonne! Ich buhl' um Deinen Schwanenleib, Um Deiner Liebe Wonne.

Und flochtest Du mir Dornen auch Statt Rofen um bie Stirne, 3ch leb' von Deines Obems Sauch, Du schöne, faliche Dirne!

haft mir bie Lippen wund' gefüßt, haft mir bas herz zerrissen —. Und boch, wenn ich Dich missen müßt'! Ich kann Dich ja nicht missen!

<sup>\*</sup> Einem freundlichen Briefe bes Dichters jufolge burfen wir ben Lefern ber "Monatshefte" auch fernere Beitrage aus feiner Feber in Aussicht fellen.

# Das Auge fprüht.

Das Auge fprüht, die Lippe lacht Und rings die Menge sieht mich scherzen — Es höret nur der Geist der Nacht Den Ausschrei aus gequältem herzen! Das ist der Fluch, das ist die Roth, Das sind bie Sorgen, die gemeinen: Sie zwingen mich für täglich Brot Im Narrentroß ein Narr zu scheinen!

Da steb' ich, mit gezog'nem Hut,
Den Naden frumm, zu Dienst für Jeben,
Und heise feile Krämerbrut
Mit Kompliment und füßen Reben.
D, Stolz und Würbe — nichts als Sparr'n! —
Wan will poch leben hier auf Erben!
Ich spiel' ihn jest so gut, ben Narr'n,
So gut — so schön — zum Närrischwerben!

D Dichterwonne, Dichterluft!
Poetenherz, voll heil'ger Gluthen,
Bie ftreutest Du, Du flolze Bruft,
Gern in die Welt die Flammenfluthen!
Die Flamme möcht' mit hellem Schein
3pr lobernd' Schwingenpaar entfalten,
Möcht' himmelan — ich spert' sie ein
Um meinen Rochheerd warm zu halten!

Doch fille, fill! — Bas ich gethan, Es ist für Weib und Kind geschehen, Drum will ich ruhig meine Bahn Im harten Joche weiter gehen. Noch ist die Kraft der Jugend mein, Noch trag' ich start bes Tags Beschwerben! Erst will ich treu im Kleinen sein Um einst im Großen groß zu werben!

# Den Schöngeiftern.

Botanisirt nur fpat unb früh Auf alles Wiffens Felbern, Pflüdt euch bie Blume Poesie In allen Dichterwälbern! Macht Kränze braus und Sträuße braus Und sammelt für die Scheune — Es tommen nie zu Euch in's Haus Die wohlbekannten Neune!

D, nur gebrochne Blumen gab Euch Guer Thun, Gefellen! Der Genius hat Mofes Stab, Shlägt aus ben Felfen Quellen!

Wenn ihr bie ganze Welt ihm raubt, Er wird nicht drum vergehen! Er lacht — und läßt aus Herz und Haupt Neu eine Welt erstehen!

## Erbichaft.

Der himmel halt' die Erd' umfangen, Wenn Frühling auf den Auen ruht, Da steigt es auf der Fluren Wangen Das Schamroth stiller Rosengluth. Er aber halt sie steft am herzen, Er füßt sie sort, die Thränen all'! Der Erde Luft, der Erde Schmerzen, Jum Lied wird's in der Nachtgall.

Und immer fühner wird der Freier!
Umsonst der Liebsten Thrane thaut;
Er raubt den Gürtel, raubt den Schleier
Der theuren, heißgeliedten Braut.
Sie ruhn, in süßen Araum versunken,
Run hat gesiegt der Liebe Macht!
Es simmern die Johannissunken
Als Hochzeitesadeln durch die Nacht.

So wird es immer fort getrieben! — Die Welt durchftrömt des himmels Kraft, Jum Litgfuß wird fein brünftig Lieben, Das Lobern seiner Leibenschaft.

S wogt und wall ein Blüthenleben, Die Garbe neigt sich segensschwer — Run hat die Welt sich gegensschen, Jest hat sie welts zu geben mehr!

Beraufcht von himmel's Flammentuffen, Bon feiner Gluth, bie nie gestillt. Bat fie fich felbft bie Bruft gerriffen, Dag bell hervor bas Bergblut quillt ! Er wirb nicht mub' ben Rug ju rauben, Er wird nicht fatt von Geliafein -Da quillt und fcwillt in buft'gen Trauben Der Erbe Bergblut, golbner Bein! -Es ruht mit hellgefchloffnen Augen Die Erbe, matt von fel'ger Luft; Des himmels Connenlippen faugen Die letten Tropfen aus ber Bruft. Run muß ihr Commerleben fterben Im legten Raufch ber Leibenfchaft. . Bludauf, gludauf, wir finb bie Erben Der weingeworb'nen Lebensfraft !

# Lieber eines Auswanderers.

Aus einem größeren Cpclus

#### Eduard Dorfd.

#### VI.

3ch fab bas Meer gang fpiegelglatt und eben, 3ch fab ben Sturm und fab bie Wafferhofe, Bulauchzte mir hochbootsmann und Matrofe, Sucht kletternd ich ben Maftforb zu erftreben;

Doch flets bem Spiel bes Zufalls preisgegeben, Gebrillt von jedem Bind ber Binbedrofe, Bor mir bas Grab im weiten Meeresschoope, — Es ift benn boch kein allzu schönes Leben!

Wohl freut mich's, alles bies geschaut zu haben, Bas sonst vergönnt ift nur ben Allzukühnen, Die stets bereit im Weer sich zu begraben;

Run aber fah' ich wieber gern bie Dunen, An frifchem Wasser möcht' ich mich erlaben, Und einmal wieber ruh'n im Gras, im grunen.



Sorch! es rauscht! — Ift bas ber Wind, Der burch's Lakel sauscht,
Der vor'm Schiffe leis und lind
Schaum und Wellen fräuselt?
Rein, o nein! Das fommt vom Strand,
Das ift Walbesrauschen,—
Reues, fünft'ges heimatland,
Laß, o laß mich lauschen!

Balbesraufden, Bogelfang Sab' ich fast vergeffen, Bab' ich fast vergeffen, Bos mir einst fo lieblich tlang, Eh' ich's Meer burchmeffen. Fast gewöhnt ist nur mein Ohr An ber Bellen Schlagen,— Balbesraufden, Bögelchor, Laßt mich mit euch flagen!

Lehrt mich eure Melobien, Die mit heitrem Klange Freude burch die Seelen zieh'n, Denn mir if so bange. Ach! ein beutscher Troubabour Bringt nur beutsche Lieber, Und wo findet er die Spur Seiner Heimat wieber?

Macht mich heimisch, Bogelsang, heimisch, Walbesrauschen, Daß ich beutschen Sang und Klang Mag mit eurem tauschen. Reue heimat, neue Welt, Der ich zugeschwommen, Eh' bes Schiffes Anter fällt, heiße mich willtommen!

### Alfred Tennyjon.

Von

M. G. Rroeger.

Es ift ein alter Streit, ber zwischen Stoff und Form. In ben verschiebenften Geftalten begegnet er unferem Blide, welches Blatt ber Gefchichte wir auch auffclagen. Ueberall, wo bloge Reigung ober Talent mit bem Genie mettaueifern ftrebte, maßte fich bie Form Superioritat an; überall mo bas Genie fich treu blieb, marb bie Form blos Trager, Dienstmagt, ber Materie; boch oft, mo bas Genie, aus Mangel an tiefer Einsicht und Rlarbeit, feinen mabren Beruf. abfolutes Erichaffen, vergaß, warb auch bas Benie gum Formular-Runftler, unb gefiel fich in ben garteften Schnipeleien, ob auch über beren Bewunderung ber gange, coloffale Einbrud bes Runftwerts ju Grunde ging. Go finben wir oft bei Gothe ein Geiltangen wohlflingenber Borte, bas von berrlicher Form zeugt. Die Materie aber, ber Gebante, feblt, und ber gefunde Gefchmad ift emport, bag ein momentanes Dorfigeln ibn jum unbebachten Beifall verleitet bat. Richt fo bei Chatespeare ober Schiller. Bei aller Schonbeit, bei aller binreigenben Pracht ber Form, bleibt biefe boch immer nur Bebifel ber Gebanten ober Empfinbungen, niemals bie Phantafie unterbrudenb. Das Bort wird bier nicht felbfiftanbig. burch feinen blogen Rlang poetischen Effett erzeugenb, fonbern wirft einzig und allein burch ben Gebanten, ben es barftellt. Diefes Rlingen ber Borte ift bas mabre Formale ber Poefie, und auf biefem Rlingen beruht bie gange moberne Poefie, mehr ober weniger. Das ift ein Safchen nach fremben, ungewöhnlichen Phrafen und Worten, nach flangvollen Ramen unbefannter Blumen, Baume und Thiere, nach unaussprechlichen Endungen, bie ftets wiederkebren und felbft beim ftillen Für-fich-lefen burch bie bloge Borftellung jebes vernünftigen Menfchen's Rinnbaden in Rrampf-Gefahr bringen, - bag einer glauben follte, je fcmieriger ein Bebicht vorzulefen fei, befto fconer muffe es fein. Db ba nun eben viel Sinn im Gebichte liegt ift gang gleichgültig, wenn nur bie Confonanten recht fürchterlich und bie Botale recht bumpf schallen. Man follte glauben, bie Poeten wollten bie Pofaunen und Trompeten ber Mufiter nachaffen. Und mertwurdiger Beife maßt fich auch in biefen Beiten ber Formen-Berrichaft bie Mufit umgetehrter Beife an, Borte nachauaffen und will ihrerfeits Gebanten und 3been Soll ja boch nach Einigen bem Erfenntnigvermogen juganglich machen. Beethovens 9. Symphonie, anftatt eines gewaltigen musikalischen Bertes, bas fich in einer bestimmten Reibe von Empfindungen bewegt, eine gange "Rritit ber reinen Bernunft", ober "Wiffenschaftelebre" vorftellen, "bie bochften Probleme bes menfchlichen Beiftes lofenb", wie folche Bertehrtewelte-Menfchen fich ausbruden. Die Mufit foll Gebanten ausbruden, und bie Poefie foll Empfindungen barftellen; bie erfte Runft burch ben Berftanb, bie zweite burch's Befühl mirten ! Co lautet ihr Urtheilefpruch! Und efelt bavor! Bewundern mag man immerbin

ben gewaltigen Bortreichthum solcher Dichter, erstaunen mag man nach Gerzensluft, wenn auch Profaisten waghalsige Sprünge in ihren Sentenzen versuchen, ober wenn gar Tonbichter in ohrzerreißenben musikalischen Phrasen einen abstratten Gebanken auszubrücken sich abmühen, aber nicht soll man solche Kunstprobultionen als Mobelle anpreisen, nicht soll man sie auch nur gleich stellen bem geringsken Liebe, bem vollsthumlichen Liebe, bas ein armer Teufel, ber im fünsten Stodwerfe logier, unbekannt in die Welt hinausschickt, ober wofür ein wenig berühmter Componist kaum genug bekannt, um eine Boche lang sein Logie bezahlen zu können, die Melobie ersindet.

Darum ichagen wir auch Moore bober ale weit funftvollere Poeten Englande; und felbft einen Finlen Johnson, ber einfache Liebeslieber fur ben Rem Bort Lebger ichreibt, halten wir fur bebeutenber ale einen resonanten Longfellow. Denn bas richtige Berhaltniß zwischen Stoff und Form, fei fie auch noch fo gefällig, hat gar feinen inneren Berth; bagegen hat jeber Gebante, ober jebe Empfindung, ob auch in armfelige Form gefleibet, einen unbeschreiblich hoben Berth. Das mabre Runftler-Genie aber ift baburch charafterifirt, bag es bie tiefften Bebanten und mahrften Empfindungen in bie möglichft iconfte Form fleibet. Darum ift bei Shafespeare, bei Schiller, meiftene auch bei Gothe, Behalt wie Form unübertrefflich, und boch, als ob ber Gebante immer nothwendig auch die beste Form mit fich bringe. Darum auch bei Beethoven gleicher Melobieen- und harmonieen-Reichthum, Ueppigfeit ber Empfindungen und afthetischen Form-Geschmads. Anbere Genie's, Genie's zweiten Ranges mochte man fie nennen, gewöhnlich Rachfolger ber mahren Runftler, aber mit icon etwas verborbenem Gefchmade, fehren bie Sache um. Große, weltumgeftaltenbe Gebanten nicht ju erzeugen vermogend, ober ju fchlaff bagu, nicht berufen Lehrer und Propheten ber Menfcheit ju fein, fchenten fie ber Form bie Aufmerksamteit, welche ihre Ibeenarmuth vertufchen foll. Raturlich ift bies nur ein allgemeines Urtheil, und wie es ben mabren Meistern zuweilen paffirt, baf fie, vom Glang ber Form geblenbet, bie Abmefenheit bes Behaltes nicht bemerten, fo gewinnt auch zuweilen bei ben Genie's zweiten Ranges ber Swff eine so gewaltige Macht über ben Künstler, baß er nun bie Flut ber reichsten Formen beberricht. Dann zeigt fich bas mertwurbige Shauspiel, bağ ein Künstler zweiten Ranges ein Probuft zur Belt förbert, wie fein Runftler erften Ranges ein Gleiches aufzuweisen bat. Die Erflarung liegt auf ber hand. Das mahre Genie hat fein hauptstubium auf ben Stoff gerichtet, und bie Form fommt ihm wie bon felbst: sie ift bas mit ihm Geborene. Dagegen hat ber zweite Runftler fein ganges Dichten und Trachten auf Beberrfchung ber Formen gerichtet, und fich einen folden Reichthum bes Colorites, Wohltlanges und ber Abwechselungen angeschafft, wie ibn nur bas tieffte Stubium gur Welt förbern fann. In ber form übertrifft er somithin bas Genie; und ereignet es fich alfo, bağ ein fein ganges Leben beberrichenber Gebante felbftftanbige Exifteng gewinnt, ben Runftler übermaltigt, und feinen Reichthum an Formen fich aneignet jum iconften Schmude, fo entfteht ein Runftwerf, bas mit Genie bie bochfte Entfaltung ber Runft vereinigt.

Als Beispiele folder Runftler, Dichter zweiten Ranges, mochten wir Alfred Tennpfon, Thomas Boob, Ebgar A. Doe und Long fellow nennen. (Bir fprechen bier namentlich von englischen Dichtern.) Thomas Good bat fich jum Range ber bochften Genies emporgeschwungen in folgenden Bebichten: The Bridge of Sighs, The Lay of the Laborer, The Song of the Shirt, The Dream of Eugen Aram etc. Der fonft oft jum Dichter britter und vierter Rlaffe berabfintenbe bood, ein Bigbolb, Punster, unumschräntter Berricher ber englischen Sprache, fich mit Borliebe in klangvollen Sylben bewegenb, warb in biefen Gebichten fo von bem ihm tief im Bergen liegenben, fein ganges Leben bestimmenben Gebanten allgemeiner humanitat bingeriffen, bag eben feine gewaltige herrichaft ber engliften Sprache nur es boob möglich machte, in ber ergreifenbften Beife bas Schidfal bes armen nabmabdens, ber entehrten Gelbftmorberin, bes arbeitelofen Familienvaters ju fingen. In abnlicher Beife marb Ebgar A. Poe, als er bie großartigfte Ballabe, bie mir fennen, The Raven, fcbrieb, fo total von ber fein ganges Leben bestimmenben Berriffenbeit und hoffnungelofigfeit bingeriffen, fo gang bon bem ameritanifchen Beltichmerg, ber in biefem Gebichte feinen bochften Ausbrud findet, übermaltigt, bag fein ungemein fensitives Dor und fein Reichthum an impofant flingenben Bortern und Gentengen nur bagu biente, aller Gelbftfanbigfeit entblößt, in machtiger artiftifcher Form bem nieberbeugenbften, ericutternoften Gebanten Gestalt ju geben. In Longfellow's Excelsior bemerfen wir gang abnliche Berhaltniffe. Derjenige englische Dichter aber, ber bies Baufen impofanter Borter jum ausschließlichen Studium gemacht bat, beffen Errungenschaften in biefer Sphare wirtlich colosfal find, und ber gum Dant für feine wirklich erstaunenswerthen Thaten auf biefem Felbe gum "Lorbeergefronten Dichter" (Poet laureate) Englands ernannt murbe - ift Alfred Tennyfon.

Einige seiner prachtvollsten Werke sind bem beutschen Publikum durch Freiligrath's Uebersehungen bekannt geworden; durch Freiligrath, auch ein Berehrer bes Klangvollen in der Poesse. Darunter heben wir besonders hervor: Oriana, Marianna in the North, Marianna in the South, Locksley Hall, Oenone, und die wahrhaft großartige Ballade: "The two Sisters", in ihrer Art eben so vollowmen wie Göthe's Erlfönig. Das sind jedoch nur Bruchstück, die noch seineswegs zu einem vollgültigen Urtheil berechtigen. Auch umfassen sie bies bie jugendlichen Werke Tennyson's, die erst später ergänzt worden und so das Bild des Dichters noch unvollständig lassen.

Tennyson trat zuerst vor bas Publikum, es ist jest einige breißig Jahre her, mit einer kleinen Anzahl berjenigen Gedichte, die in der "Blau-Gold" Ausgabe von Tidnor und Fields den ersten Plag einnehmen. "Claribel", "Airy, fairy Lilian", "Eleadore", "Madeline" etc. gehören dazu. Sie erzeugten nur Gelächter, wo sie überhaupt Ausmertsamkeit erregten; durchgängig jedoch nahm die Presse gar keine Rotiz von diesen jugendlichen Produktionen. Und mit Recht! Lagen doch keine Gedanken in diesen poeisschen Formen, und war der einzige Essett zu erwarten von dem artistischen Zusammenfügen merkwürdig musikalisch klingender Worte in höchst originessem, abwechselndem Rhythmus. Der Inhalt

war größtentheils Befchreibungen jener "Lilianen", "Marianen", "Mabelinen", "Eleanoren" 2c., bie auf ben Titeln figurirten. Bier finbet fich jumeilen frappante, wirflich poetifche Charateriftit, bas fann man nicht laugnen; aber wie ein Beigenförnlein in vieler Spreu, ober wie Rabnabeln im Beufchober. In feinen fpateren Bebichten jeboch, gehn Sahre nachber veröffentlicht, zeigte fich ichon ein gewaltiger Fortschritt. Der Philosoph Tennoson trat bervor, und ber formenreiche Dichter Tennyfon unterlag zuweilen biefem Philofophen und fo entftand bas prachtige "Lockelen Sall" und "The two voices". Ober auch ein Anflug mahrer Poetif erfaßte ben ariftofratifchen Beremacher und zwang ibn, feine gewaltigen Sprach-Schape bem Dienfte mabrer Poefie ju weiben. Dann fommen folche munbervolle Schöpfungen gur Belt, wie "The Lotuseaters," "King Arthur," "Lady Godiva" etc. Une aber bunft, bag ber Philosoph von Rechtewegen immer bie Dberhand hatte behalten follen, und bag Tenneffon ju einem grundlichen Philosophen und Metaphpfifer von ber Natur bestimmt mar. Da wir feine Beile Profa in allen feinen veröffentlichten Werten haben, fo vermogen wir blos gu muthmaßen, bağ er feine unftreitig tiefen und erschöpfenben Gebanten in flare, verftanbliche Form batte fleiben fonnen, mare er nie ber ungludfeligen Leibenfchaft ber "gezwungenen Schreibart" anbeimgefallen. Wem biefe Schreibart "gezwungen" ift, follte fie überhaupt bei Geite legen; er warb nicht jum Dichter geboren. Daß aber Tennufon gum Philosophen bestimmt mar, zeigt feine gange Denfungeart, wie feine fteife, nie gang\* ungezwungene Schreibweife beutlich beweist, baf er jum Dichter nicht berufen murbe.

Diefe philosophische Dentungeweise offenbart fich namentlich in Lodelen Ball, wie fie fich noch in Darftellung bes englischen Topus allgemeinen "Weltfcmerges" gehüllt, und bloß ffeptisch reflectirt. Productiv und wirklich tief bas Grundwefen aller Dinge erfaffend bagegen finden wir Tennpfon in feiner gewaltigften Schöpfung: In Memoriam. Diefe befteht befanntlich aus hunbert und breißig fleinen-Sonetten, mochte man fie nennen, - bervorgerufen burch ben Tob bes jugenblichen Sallam (Berfaffere ber berühmten History of the middle Ages &c.) und find biefem innigften Freunde Tennpfon's gewibmet. Die wurde ben Manen eines Freundes fo großartiges Rlagelied ju Theil. Immer von ber Erinnerung an feinen großen Berluft getragen, unbben tobten Freund nie aus ben Augen laffent, burdwantelt Tennyson bier alle mögliche Phafen bes menfchlichen Lebens, und fpurt jeber Erfcheinung tieffter Urfache nach. Buweilen leuchtet bie Fichte'fche Rlarbeit burch; bann wieder loft fich biefe in Begel'ichen Pantheismus auf. Prachtvolle Bilber, tief erschütternbe Empfindungen, traute Freude und innigfte Religiofitat,-alles wechselt in fo ruhiger, jufammenhangenber Beife, bag man oft ben Runftler gang vergißt. Leiber mabnt wieber manche verwidelt confiruirte Genteng,

<sup>\*</sup> Blos eines feiner Lieber ist ein mabres Poem: "The Charge of the Light Brigade". Es ift wohl auch bas Einzige, welches je in's Bolf gebrungen ift. Da ift feine Runft fichtbar, sonbern man gewahrt nur ben hingeriffenen Dichter.

manche abnorme Bersbildung und ganz ungewöhnlicher Ausbruck an den Trauernben, verhüllt den Sinn. Daher kommt es denn auch, daß ein ganz positives Spstem selbst hier nicht durchschimmert, und nur aus Andeutungen kann man schließen, daß der Dichter Idealist der Kichte'schen Richtung ist. Wirkliche Wosse möchten wir das Kert kaum nennen. Wenn man den Schiller'schen Fluß poetischer Diction genossen hat, wie er dahinströmt, ob er auch die schwierigsten Probleme menschlichen Denkens zum Gegenstande hat, so schrieft man zurst zurück vor dieser kalten, einsörmigen und sichtbar gezwungenen Schreibweise, der man anschen kann, daß jedes Wort gesucht und wohlüberlegt ist. Und dennoch ist est ungrößerliges Dichterwert: wogende Empsindungen, in Ketten einherwandelnd; jeder Schritt abgemessen. Namentlich die Einleitung ist ein Muster tieser Philosphie in poetischer Diction.

"The Princess," eine Ibplie, ift wiederum ein gedankenloses, reines Formgebicht, ohne Sinn und Gehalt, das aber bennoch zwei wunderwolle Juwelen verbigt: "The splendor kalls on castle walls" und "Tears idle tears." Im Gangen muß man biese Ibvile wieder als einen mislungenen Bersuch betrachten, ber nur unsere frühere Meinung bestärtt, daß Tennpson tein geborener Dichter ist. Bunderbar überrascht wird man in dieser ermüdenden Einöbe sinnloser Jamben von den zwei erwähnten Dasen, wovon namentlich die Lestere, "Tears, idle tears," von hinreißender Einsacheit und tiesster Empfindung ist.

Auf "In Memoriam" folgt "Maud," ein Gebicht, bas wohl mehr Aufsehen erregt hat, als alle anberen Werke Tennpson's. "Maud" erschien zur Zeit bes Krimfrieges, und ber gewaltige "Weltschmers" von Locksen zul, ber sich hier in gigantischer Gestalt Gebör verschaffte, mußte nothwendig tief ein Zeitalter ergreisen, bas in chaotischer Zerrissenbeit lag und noch liegt. Alle bie versöhnende Religiosität von "In Memoriam" scheint hier wieder versogen zu sein; dem nicht läugnen, daß der Obsectivität läßt sich nicht läugnen, daß der Dickert van Käthfel, in dem sich der angebliche Erzähler von Maud verwirrt, nicht lösen tonnte, da eine Lösung den poetischen Werth des Gedichtes bedeutend gehoben hätte. Aehnlich wie Lamartine's Joeckyn ist der Helb von Maud der Erzähler. Ein junger Mann, dessen watch, von Spekulationen und Schulben überwältigt und gänzlich ruinirt, sich endlich selbssinörberisch von einem Felsen niedergestürzt und danzlich ruinirt, sich endlich selbssinörberisch von einem Felsen niedergestürzt und den Soph zerschmettert hat. Diese traurige Affaire schilben die einleitenden Berse in schneidender, furchtbar niederbrückender Weise. Leider sidt und hier die gesuchte Bersart, die Saufung von schaurig klingenden Worten, wie z. B.

The red ribbed ledges drop with a silent horror of blood.

Der bitterfte Sohn geißelt bie Reugeit, welche mit Frieben prahlt, mahrenb ber Rrieg an jebem Sausheerd fist:

Peace sitting under her olive, and slurring the days gone by,

When the poor are hovell'd und hustled together, each sex, like swine,

When only the ledger lives, and when only not all men lie;

Peace in her vineyard-yes!-but a company forges the wine

Gefolgt von biesen erschütternben Bersen:
And the vitriol madness flushes up in the rufflans head,
Till the filthy by—lane rings to the yell of the trampled wise,
Whole chalk and alum and plaster are sold to the poor for bread,
And the spirit of murder works in the very means of life.

When a Mammonite mother kills her babe for a burial fee, And Timour-Mammon grins on a pile of children's bones, Is it peace or war? better war! loud war by land and sea. War with a thousand battles and shaking a hundred thrones.

Solche flammenbe Protestationen schleubert biefer zerriffene junge Mann in bie Belt, aus ber Stille eines fleinen Dorfes, weil fein Bater jum Gelbstmorbe getrieben marb, in Berzweiflung über miflungene Speculationen. Und berjenige, bem biefe Spefulationen gu Bute famen, ift jest ber herr auf bem Bute, bas einst feines Baters Befit mar, und hat eine munberliebliche Tochter, eben bie Selbin bes Gebichtes: Maub, bie fehlerhaft fehlerlofe, flaffifch falte regelmäßige Schönheit, mit bennoch offenbar so weichem liebevollem Gemüth. Sie selbst erscheint nicht im Gebichte, allein bie Beschreibungen bes jungen Mannes, ber fich natürlich über hale und Ropf in fie verliebt, rufen ibr Bilb viel beutlicher vor unfer Geficht, als wenn wir all ihr Thun und Reben im gewöhnlichen ibpllischen Style getreu berichtet hatten. Es liegt etwas bamonifch finnlich Beraufchenbes in ber Entgudung bes gerriffenen Liebenben, als er feine Liebe bekannt und bas ruhige Engelsangeficht ibm wieber Liebe gulächelt. Bie eine mabrhaft gauberhafte Ergiefung ber wogenben, triumphirenben, weltumfclingenben und fturmenben Regungen erfter Liebe ichallt bas : "Go not, happy days!" in unferen Ohren. Rleine eiferfüchtige Aufwallungen ftoren faum bas fuße Blud. himmlischer Steigerung ber sonnigen Maien-Liebe bricht bie munbervolle Mondlicht-Gerenade ploglich burch in bem gauberhaften: "Come in the garden, Maud!" Bahrhaft übermältigend paart fich bier beispiellofe Pracht bes Bortes und Zartheit ber Empfindungen mit bem wunderschönften Thema sinnlichen Menschenlebens: Ein Liebenber in heller, fpater Monbnacht, feine Geliebte erwartenb. Der Abichieb Romeo's von feiner Julia ift oft genug bewundert worden; aber es ift ber Abichieb;- bie Liebenden haben ihr Glud fcon genoffen und in Fulle. Sier aber harrt noch ber Liebenbe, und harrt einer furgen, bem raufchenben Balle gestohlenen Minute, eines flüchtigen Ruffes bochftens.

Aber auch diese Minute, statt zur schönften des Lebens zu werden, wird sein Fluch. Der Bruber Maub's überrascht die Liebenben; eine Blut fordernde Beleibigung; Duell; der Liebende schieft den Bruder seiner Braut nieder. Das Gebicht nimmt wieder seinen frühern, buftern, verzweiflungsvollen Charatter an. Der Mörder slieht; hort in der Fremde von dem Tode seiner Braut; wird eine Zeislang wahnsinnig, und such am Schlusse dem ewigen innern Streit in seinem

Serzen zu entrinnen, indem er in bie Krimm geht, um fich in's Schlachtgewühl gu fturgen.

Auch diese lette Salfte bes Gebichtes ist voll von poetischen Schönheiten und zeugt von merkwürdigem Berftandniß ber busterften Seiten bes menschlichen herzens. Es ift eine wahre Anatomie ber Berzweiflung. Es ift gar nicht zu laugenen, daß als ein Ganzes betrachtet Maub eine hohe Stellung in ber poetischen Literatur einnimmt, und daß in biesem Gebichte mehr wie in allen andern Tennyson's, ber poetische Gehalt bie Form überwiegt. Oft freilich verbrängt bie Form bie Ibee, aber nicht so burchgreifend wie in "The Princess" und Anberen.

Das lette Wert, was wir bis jest von Tennyson besigen, sind feine Ibylls. Sie behandeln die lieblichen alten Rittersagen von König Artus und feiner schönen Königin Ginevra, vom helben Lancelot und andern Rittern der Taselrunde. In den für ibyllische Gebichte ganz unpassenden ungereimten Jamben, die gewöhnlich für Trauerspiele gebraucht werden und die Shakespeare so meisterhaft handhabt, bewegen sich die verschiedenen Erzählungen dennoch in einer liebenswürdigen Rube. Meisterwerte sind es nicht; auch gestehen wir gerne, daß die alten mäbrichenhasten Erzählungen bieser Abenteuer, im alterthümstichen Englisch abgefaßt uns bedeutend mehr zusagen, als diese moderne Geschischen Erzählungen beier Abenteuer, im alterthümstichen Englisch abgefaßt uns bedeutend mehr zusagen, als diese moderne Geschischen Erzählungen diese wunderbaren Mittelalters zu besoren, das heut zu Tage zu sehr vernachlässigt wird, und bessen vorsten doch so kreitvoll und ersebend auf die Gemüther wirken.

## Die moderne Benelope.

Eine tomifche Gefchichte

Adolf Donai.

I.

Wir fübren unsere geebrten Leser in ein Gerichtszimmer. Sie finden eine ungemein zahlreiche Bersammlung, theils innerbald ber Schrafte in Gesumm von vielen halblauten Stimmen, wie dassenzie in einer großen Spinnerei—warum sollte der Bergleich unpassend sein? Dat man doch schon oft das Erzählen und Sprechen mit dem Garnspinnen, die fortlausende Rede mit einem Kaden, eine rednersiche Larstellung mit einem Gewebe berglichen. Gbenso emsig wie in der Spinnerei die dampfgetriedenen Spindeln, slogen dier die Jungen—es muste, nach dem allgemeinen und ledbasten Intersse zu schließen, welches sie in Bewegung setze, sich bier um einen außerordentlichen Kall dandeln. Und so war es in der Abat. Wir wollen aber unsere Leser nicht auf die Folter der Ungeduld hannen, sondern sogleich den Fall für sich selbst reden lassen.

lange Jahre gepeinigt hat, muthen wir teinem Menfchen gu, langer auf irgenbetwas qu warten, als ichlechtbin nothwenbig ift.

Auf einmal tiefe Stille, wie wenn Schulmeister Bakel in sein überfülltes Saluzimmer tritt. Auch bier van Zemand eingetreten. Es war der Usberbicht binter ihm schrift eine bohe ehrwürtige Gestalt, der Oberrichter, gesolgt von
— ia von einer in vollster Jugendschöne strahlenden Frau, und diese wieder von
den Beistgern des Gerichts und dessen Schreibern. Die Eintretenden begaden sich langsam und feierlich an die für sie innerhald der Schranken leer gelassen sich langsam und einer den die für einnerhald der Schranken leer gelassenen Pläge, und unsere Schöndeit dreht und sofort den Rücken zumir daden nu zeit, einen flüchtigen Blick auf sie zu-werfen. Aber der eine Blick hat uns eine unverzestliche Erinnerung eingeprägt. Wahrlick eine vollsommnere Entfaltung aller möglichen weiblichen Schönheiten in ein em Wesen zugleich kann man kaum sehen. Wir verzessen auf, als die Stimme des Oberrichters, welcher die Berhandlung begonnen hat, lauter und lauter an unser Obr schlägt. Hören wir ihn!

"Das Testament, um welches es bier sich handelt, ist zwar schon einmal an biere Stelle verlesen worden, wenige Wochen nach bem Tode des Erblassers, bes herrn Samuel F. Chattering. Allein, da seitdem vier Jahre verstoffen sind, und das heute zu eröffnende Codicill jedenfalls darauf Bezug nimmt, so wird es

noch einmal zu verlefen fein. Gefretar thun Gie es!"

Und ber Sefretär las—wir lassen bie Eingangs-Rebensarten weg: "Ich, Samuel F. Chattering, verordne als meinen letzen Willen, daß mein ganzes Bermögen, bestehend in (folgt eine lange Aufzahlung von Liegenschaften und Werthpapieren, aus welcher soviel hervorgebt, daß die Erbschaft weit über eine Million betragen haben muß) nach meinem Tode, und nach Abzug folgender Legate (folgt eine Reibe von wohl zwanzig derselben, alle anschnlich, alle sur wohlthätige Anflatten bestimmt) ganz und ungetheilt meiner einzigen Tochter, Sarah F. Chattering, zusallen soll, unter folgender Vedingung: "Weine Tochter soll ledigen Standes bleiben und sich nicht verheiratben, auch kein Cheversprechen irgend welcher Art eingeden, bevor sie ihr einundzwanzigstes Jahr erfüllt und versprochen hat, die in einem an diesem Tage zu erössenden Cobieille enthaltene weitere Bedingung einzugehen und zu erfüllen. Falls sie die erstgenannte Bedingung nicht erfüllt, so ist sie enterst, und es fällt mein Bermögen zu gleichen Ralie, meines Gedeurtsflaates, zu."

Rach Berlefung bes Schluffes, beffen Formalitäten wir wieberum übergeben, entftant eine lebbafte Bewegung unter ben Buborern und ein raufdenbes Gewirre von Stimmen, welches aber fogleich wieber verftummte, als ber Oberrichter bas

Beichen gur Rube geben ließ.

"Bevor ich das Codicill, welches ich bier in meiner hand halte, eröffne, frage ich die bier anwesenden Sachwalter der Bereinigten Staaten und der Episcopaltirche des Staates Maine, ob sie sagen und beweisen können, daß Miß Sarah K. Chattering verheirathet ift, oder ein Eheversprechen irgend welcher Art abgegeben hat, wodurch sie ibrer Ansprüche auf die Erbschaft zu Gunsten der Schaftammer der Union und der Episcopaltirche von Maine verlustig ginge."

Die aufgerufenen Sachwalter antworteten verneinenb.

hier entstand wieder ein allgemeines und lautes Geflüser burch die Menge. Es war offenbar, bag man einen Einspruch von diesen beiben Seiten her erwartet hatte, als ob die Erbin irgendwie die Bedingung nicht erfüllt hatte.

Bieberum gebot ber Richter Rube und entfaltete bann unter einer erwartungevolle Stille ber Anwesenden, welche bas Rascheln einer Maus vernehmbar machen tonnte, bas Cobicill, gab es bem Gefretar, und diefer las: "Da ich, Samuel F. Chattering, meine Tochter, bas einzige mir übriggebliebene von sechs Kindern einer glücklichen Ste, glücklich sehen möchte; und da es die Bestimmung der Frauen ist, nur in der Ebe glücklich werden zu können; da serner der Berstand dei den meisten Frauen vor bem zweiundzwanzigsten Jahre nicht reif genug ist, um eine passende Gattenwahl zu treffen: so habe ich für gut gefunden, in meinem Testanente zu verordnen, daß meine Tochter vor ihrem mündigen Alter sich nicht ehelich dindet ehelich die verordnen, daß sie vollkonmen frei ist, zu thun und zu lassen, was sie will, mache ich es ihr zur Bedingung, daß sie auch von setzt ab mit ihrer Wahl eines Gatten sich eich sereise. Der Segen eines liedenden Baters wird auf ihr ruben, wenn sie diesen meinen letzten Willen erfüllt. Der Richter, welcher diese Codicill eröffnet, wird ersuch, meiner Lochter vor Zeugen ein seiersliches Bersprechen abzunehmen, daß sie sich mit ihrer Seirath nicht übereile, sondern den Mann ihrer Wahl vorher reistlich prüse. Solches ist mein letzter Wille.

Auf einen solchen Ausgang war die Juhörerschaft offenbar nicht gesaßt gewesen. Es brach bei Vielen erst ein leises Geticher aus, welches höch anstend wirtte, so das die ganze Menge in ein ungeheures, dröhnendes Gelächter einstimmte, welches selbst die Seamten des Gerichts ergreist. Nur der ehrwürdige Oberrschter blieb ernshast; er stellte bald die Aube wieder ber. Er bat die Erbin auszuschen und suchte zunächt durch eine feierliche Anrede die nörtige Würde gerichtlicher Berbandlungen wiederberzustellen. Er sprach von der Settigseit eines lezten Willens sterbender Eltern, von der hoben Wichtstelt der Ehe und von den traurigen Folgen einer unglücklichen, von der bertlichen Bestimmung und Würde einer glücklichen Ehe, und schoß mit einer wahrbast rührenden Ermadnung an die lunge Dame, den Willen ihres Vaters zu ehren und sich selbs daburch für ihr

ganges Leben gu belobnen.

Sie mußt ihm das mit einem hanbschlag und einem lauten "Ja" versprechen, und sofort ward die Berhandlung beschossen. Die junge Dame verließ den eingeschräntten Raum und begab sich raschen Schrittes, als wolle sie der lästigen Zugenschaft der Menge entrinnen, von wenigen älteren Begleitern gesolgt, aus dem Gerichtezimmer binaus. hinter ihr ber wegte die Bollewelle die hinab an die prachtvolle Kutsche, welche auf sie wartete, und Ieder schlen Bisch von ihr zu erhaschen. Ein solcher Wills wunte ja fehr einträgsich werden! Gin seher der Bisch von ihr zu erhaschen. Ein solcher Wills geugen gewesen waren, konnte ja der einträgsich werden! Die ber glüdliche Jukinstige einer Millionärin werden, der größten Schönbeit des Staates! Und wäre sie grundbässlich gewesen, wie Mancher würde sich bereit ertfatt haben, ihr Vermögen zu beiratben!

Da schwebte sie bie Stufen hinab wie eine Königin, und jest war sie im Bagen verschwunden. Ach, wie viele unterbruckte Seufzer gaben ihr bas

Beleit!

## 11.

Der grehrte Lefer muß icon soviel erkannt haben, baf ber selige Fr. Samuel F. Chattering, troh aller in feinem Testamente zur Schau getragenen Weisbeit, ein närelicher Kauz gewesen sein milfe. Er muß — werben die glimpflichten Krititer sagen — von Liebe und Frauenherzen wenig verstanden haben; benn welches Frauenzimmer batte je einen Mann, den sie heitratben wollte, worder reifich geprüft? — Die Sache ist a priori unmöglich; benn hatte sie's gethan, so hatte sie nun und nimmer gebeiratbet!

Der Berewigte war in ber That ein narrifder Raug gewesen. In seiner Jugenb ausschweifenb und laberlich, batte er aus feiner eigenen Ersabrung eine febr große Meinung von ber Unwürdigtet ber meiften Ebestands-Canbibaten und ber Schwache ber meiften Frauenherzen gewonnen — ein Gewinn, ber aller-

bings mit einer Niete in ber Lebenslotterie gleichbebeutend ift. An ber Schwelle ber pateren Mannesjahre legte eine ibm zusallenbe Erbschaft ben Grund zu seinems durch glückliche Handelsspekulationen hernachmals so beträchtlichen Bermögen, und eine schöne und tugendhafte hausfrau in Verbindung mit Gestslichen ihrer Kirche — ber epistopalen — ben Grund zu seiner Vekehrung zur Tugend und Weisbeit. Seitbem schwarmte er für die Episkopalftiche, weil sie die Gunden so billig vergiebt und eine so geringe Prämie für ibre himmelsafskung gebrechlicher Seelen berechnet. Er schwarmte auch für Uncle Sam, von dem er durch reiche Gouvernements-Contratte einen Großibeil seines Reichtbums herleitete. Als er endlich an seinem Lebensabende spürte, daß er seiner langst vorangegangend Gattin und seinen Kindern dah in jenes Land würde nachsolgen mussen, wohn nur die Rechtzsläubigen Eintritt baben, mögen die Anderen sich auch noch so febr auf den Kopf stellen, ward ihm Angst um seiner einzigen Techter Seelenbeil, welches er nicht mit asselurier sonnte.

In biesem Seelenzustande fiel ibm gludlicherweise eine entfernte Berwandte ein, Fraulein Martha M. Smart, welche geitlebens Lebrerin gewesen war und als solche einen Auf hatte. Martha batte einen Abicheu vor ben Männern, vielleicht weil sich an ihr keiner versundigt hatte, und schien somit zur Erzieberin Sarah's wie geschaffen. Er ließ sie kommen, sand sie sofort bereit, auf seine Plane mit bem lieben Kinde einzugehen, berieth mit ihr seinen Willen und überwachte bann noch vier Jahre lang biefes Erziehungswert, die er sich, eben

ale Carab fiebzehn geworben mar, jum Sterben nieberlegte.

Welcher Art eine Erziehung fein tonnte, die vor Allem barauf berechnet war, bie reiche Erbin von der fündigen Mannerwelt abzuschließen, das kann man sich benten. Biel Kirchgang und viel Gebet bildeten barin den Hauptbestandtheil; die Zuthat bestand aus etwas halsbrechendem Französlich, aus herzbrechendem Klavierspiel und aus den sogenannten common English branches, worunter der etwa sachtundige Leser sich anichts Ungewöhnliches und Auserordentliches benten möge. In der That wäre bei der lieblichen Sarah aller ungewöhnliche Unterricht auch kaum angebracht gewesen.

Denn ohne im Geringsten maliziös zu sein, muffen wir es eine alte bewährte. Erfahrung nennen, daß die Mutter Natur, weil sie mit ihren Gaben geizt, böchselten Schönbeit und Geist zugleich verleiht. Um ben Beweis unserer Unparteilichfeit zu geben, mussen wir vorausschissen, daß nach un ferer Sachenntnis schöne Männer in der Regel dumm sind, oder dech gerne dumm bleiben. Bei schönen, bei den schönlen Frauen den einerlich sind alle Frauen schön schönen, bei den stade prauen dauserlesene Stoff, woraus sie gebiltet werben, im Gesicht und an der Oberstäche überhaupt darauszugeben und wenig prima Qualität für Gebirn und Serz übrig zu bleiben. Damit wir sedech bei keiner unserer holden Leseninnen anstoßen — worüber wir untröstlich sein würden — so gestatten wir allerdings seltene Ausnahmen.

Miß Sarah gebörte nicht zu biesen Ausnahmen. Ihre Schönheit war so außerordentlich, daß man alle Spiegel im Haufe datte entrernen muffen, menn sie sich derfelben nicht batte bewußt werden sollen. Und im Bewußtsein ihrer Neige konnte sie unmöglich ein lebbaftes Bedursnis nach Geistesbildung fühlen. Im Best diese eines unfehlbaren Talismans, um sich die allgemeine Bewunderrung zu sichern, und eines fürstlichen Bermögens — was in aller Welt batte sie zu den Anstrengungen des Vernens anspornen sollen? Ihre Trzieberin Martba gab es auch, sei es nun, weil sich bei ihr die Trägbeit des Alters einstellte, oder well biefe lebrerische Ausgabe ihre Kräfte überssieg, bald auf, aus dem reigenden Winde eine Pallas Athene zu machen. "Bas braucht Du" — sagte sie diene, um sich und sie über die zu boch hängenden Trauben zu trösten — "was braucht Du viele Kenntnisse; Du bist ja schon und reich. Dir kann es nicht

fehlen, jumal wenn Du ben Segen bes himmels und Deines Baters auf Deiner Seite haft." Und in nichts var die Schülerin lernbegieriger und gläubiger, als in Betreff biefer großen Wahrbeit.

Am Unwissenden war sie binsichtlich bes Unterschiebes, ber zwischen Mannspersonen und weiblichen Wesen odwaltet. Daß die Einen Barte tragen, ober aber scheeren lassen, Duchkleiber und figene Denrobre, bie Anderen nicht; — bag bie Einen Baß fingen, wenn sie überhaupt singen, die Anderen Distant; baß die Einen arbeiten, die Anderen genießen muffen: bas war das A und bas D ibrer Menschentenntniß. Glückselige Unschule, in welcher die Frommen fo gern alle ihre Schwestern erhalten möchten!

### III.

Den Tag nach ber gerichtlichen Eröffnung bes Cobicilis mar im Chattering'fchen Canbhaufe, welches auf einer prachtvollen Salbinfel bicht an ber buchtenund felsenreichen Rute von Maine belegen war, in einem glangend ausgestatteten Empfangzimmer eine große Angabl von herren zu feben, welche feit ben früben Bormittagsftunben eingetroffen waren, um fich ber reichen Erbin vorzuftellen. Draußen auf ber breiten Auffahrt brangten sich bie wartenben Rutschen; im Parfor bie Kreier.

Die Tante Martha behanbelte alle mit ber größten Unparteilichfeit. Es wurde nur einer auf einmal vorgelagsen, und war in ber Reibe, in welcher sie gefommen waren. Das Ceremoniell babei bestand barin, daß ein hochgewachsenes, ziemlich hübsches, fräftiges Kammermäden in ben Parlor eintrat, von einer Brieftafel sedemal ben Namen bes Ankömmlings, an welchem die Keibe war, mit einer etwas rauben Althimme verlas, den Horn, der auf diesen Namen antwortete, in das Gemach ber jungen Erbin bekomplimentirte und ihn funf Minuten später wieder in den Parlor zurüchrachte, um den Nächsten in der Reibe in's Seiligtbum abzurufen.

Mit frahlenden, zuversichtlichen, erwartungsvollen Gesichtern gingen die herren alle dem Empfange entgegen; mit verblufften oder verdriesstichen Zügen kehren sie alle von demsesche zurück. Zur Ertsarung biefes Aufless mußen wir einen der Vorgelassen in das Allerbeiligste begleiten. herr Seecapitan Vullock wird aufgerufen — ein fammiger, mittelgroßer, jovial aussebender Dreißiger, um den die seinen Modelseiber herumbängen, wie das zu weit gewordene Fell um ein Murmelthier, welches im Frühjabr seine höhle verläßt.

Er tritt mit berbem Schritt und einer leichten Berbeugung in bas verbängnipvolle Jimmer und sieht vor sich eine alte und eine junge Dame im höchften
Staat. Zwischen Beiben tann bie Rechte nicht verkannt werben. Er tritt auf Fräulein Sarah zu mit siegesgewissen, tapferen Schritten — sie erbebt sich ihm gegenüber mit bezaubernber Anmuth — sie reicht ibm die kleine, marmorgieiche Jand — er faßt sie mit seinen Augen, kaß sie für ben Augenblich daywischen vöhlig verschwindet. Er äußert sich unendlich erfreut, seine Auswalten machen zu konnen — sie erröthet leicht, während er ibr nach zemannbart tief in die schonn auf einen neiter mit dug' und hand auf einen reichverzierten bamastbeschlagenen Sessel — er nimmt ihn ein und bemerft babei voll Berwunderung, baß alle Wände bes Jimmers, soweit sie nicht mit Vilcern, Borbängen und Blumengeitelten betedt sind, aus Spiegeln besteben, in benen man sich zugleich von vorn, von hinten und von allen Seiten sieht — und da ihm bas noch nie in seinem Leben vorgekommen ift, so wird er verlegen. Aber selbst ebe min Stande mare, das Wort zu ergreisen, wird bie knarrende Stimme der Alten laut, welche solgende Rede hält:

23

"Sie schen ein, mein werther Capitan, bağ bei einem so unerwartet großen Anbrange von Freiern — Sie sind soweit ber siebenundbreißigste — bie größte Unparteilichteit vonnötben ift, um keinen ber herren zu beleidigen, jedem eine gleiche Aussicht auf Ersolg zu eröffnen, jedem gleichviel Gelegendeit zu geden, daß er seine Borzüge und Ansprüche zur Geltung bringe und einen Eindruck auf das Herz meines gelieden Pfleglings mache. Sie sehen gewiß auch ein, daß Frausein Sarab, eben weil sie ibrem in Gott rubenden Bater das heilige Berfprechen bat geden müssen, den walt sie ibren in Gott rubenden Bater das heilige Berfprechen bat geden müssen, den weil sie ibren ibrer Babl reisständig zu übereilen, möglicht weite Kreise von herren-Bekanntschaften baben nub bieß Bekanntschaften lange sortgesetz und gründlicher vollendet haben nuß, eh sie ibr Jawort giedt. Sie sind deskalb gewiß auch mid und davon überzeugt, daß für die erste Borstellung fünf Minuten sund her anwesenden gerren genügen müssen und Damen auf einem Marmortische siehenden Pendeluhr) sind sast schon vorüber!"

In ber That — fie bat so langsam und feierlich gesprochen, daß fast fünf Minuten barüber vergangen sein mogen. Jest erbeben fich beibe Damen, jum Beichen, daß ber Besuch entlassen sei, und bem armen Seemann, welcher bergestalt moralisch zur Thur hinausgeworfen wirt, bleibt nichts übrig, als sich ober-

falle zu erheben.

Er flammelt noch einige Worte von Wiederschen — Glick — Gerechtigkeit — Aussichten — die alte Dame unterbricht ibn mit einer feierlichen Einladung zur Mittagsmadlzeit, wolche seson beginnen werde, soabe ber lette herr werte "abgesertigt" sein — und unter den verbindlichsten, aber unendlich vornehmen Berbeugungen, an welchen Fraulein Sarab tbeilniamt, wird der verbluffte Guit Schritt bis an die Parlortbire zurud betomptlimentit — sal gedrängt. Dier angelangt, tritt ihm aus einer Seitenthüre das fraftige Rammermaden entgegen, öffnet ihm bie Parlortbure, indem sie zugleich die leter Aussicht in's Innere der halfelbe.

Der Einbruck, ben ein folder Empfang binterlaffen muß, läßt fich benfen. 3wei ober brei ber herren — ein hober Geiftlicher ber Epistopaltirche und ein Unionsoffizier, baben sich in ber That fcon entfernt. Sie sind unmittelbar nach vollbrachter Einweihungs-Feierlichteit (Mystifikation) in ihre Rutschen gestiegen und unter allerhand Vorwänden sich von ber Mittagstafel entschuldigend bavongesahren.

Im Augenblide find noch etwa vierzig herren im Parlor anwesend - einige und breißig vorgelaffene, enttaufchte, aus allen himmeln gefallene, und funf noch

erwartungefelige, boffnungeftrablenbe, begludungebeburftige.

Bisbahin bat ziemliche Stille in bem geräumigen Empfangezimmer geberricht -- nur hier und ba batte man ju Aneien ober Treien eine off flodente leife ober balblaute Unterbaltung geführt. Der hunger und bas stete Anwachsen ber Anzahl von enttäuschten Freiern löst endlich bie Jungen.

"Berbammt!" ruft ber Seecapitan fo laut, bag es Alle boren und fich nach ibm binwenben. "Ich bin schon bem Prafibenten ber Bereinigten Staaten vorgestellt worben und babe feine hanbe geschüttelt; aber fo emporent vornehm ging

es babei nicht gu."

Das schien Allen aus ber Seele gesprochen. Ein beifälliges Gemurmel burchlief bas Jimmer, und ein feifter altlicher Abvokat, bem man ben Lebemann ansab, setze noch lauter binzu: "Man wird bier abgesertigt, wie die Stocksiche, bie man auf die Rase schlägt und auf einen hausen wirft — meint Ihr nicht, Capitan?"

Der wie bie Gingange im Gericht, bie man ju ben Atten beftet und auf

bie Seite legt," gab ber Seemann jurud.
"Ja, und mas follen bie vielen Spiegel bebeuten, in benen man fich vervielfaltigt ficht?" fragte ein berber Farmerefohn, ber als Bereules batte figuriren "Da behalte Giner ben Muth, eine verliebte Rebensart angubringen! Mein Lebtag' geh' ich nicht wieder in eine folde Maufefalle."

Durch biefe launigen Bemerfungen fchien bas Gis ber allgemeinen Berbrießlichteie gebrochen gu fein. Jeder beeilte fich als Stoifer gu erfcheinen und burch

einen Big feine arge Enttaufdung ju verbergen. Giner fagte:

"Benn wir Alle gur Tafel bier bleiben, fo wird auf ben Mann ein Stud Brod fommen, fo groß wie ein Laties-Finger, und ein Fingerbut voll Gemufe. 3d will mich inzeiten auf ben Weg nach einer guten Mablzeit machen."

"Beda, Dif," rief Giner ber fo eben wieder eintretenden Rammergofe au. "wollen Gie fur ein gutes Trintgelb mich bavon in Renntniß feten, wenn bie engere Bahl vorgenommen wird, und meinen Ramen mit auf bie en aere

Babllifte feten?"

"Sagen Gie ber alten Dame," fprach ein Unberer, "ich mochte miffen, ob ce neben bem großen Loofe nicht noch ein paar tleinere Bewinnfte giebt. Gagen Sie ibr, ich batte mich in ihr Rebetalent verliebt" -

bier ericoll von manchen Seiten ein unterbrudtes hobnaelachter. Das Rammermatchen bielt ihre Burbe aufrecht und verschwand mit einem ber noch nicht Borgestellten in's Beiligthum.

"Co lange biefer alte Drache," fagte ber Capitan mit einer Unfpielung, bie nicht fcwer zu verfieben mar, "ben Schat butet, will ich lieber gebumal Can Satteras boubliren als mich mit einem zweiten Unnaberungeverfuche lacherlich machen. Ber von ben Berren bat bie Stimme bes Fraulein Chattering gebort ?"

Reiner antwortete, und ber Capitan ergablte, wie man ibn empfangen babe. Alle gestanden, genau ebenfo behandelt morten ju fein. Jest lachte Jeber über bae Miggefchick feiner Rebenbubler, und Die Berfammlung ward ziemlich larmenb.

"Es Scheint, bas Fraulein felber bat in Diefer Election gar feine Stimme,"

meinte ber Abvofat.

"Ja, und obwohl ich fie feit gebn Jahren von Unfeben fenne, benn unfere Farmen ftogen an einander, fo habe ich fie boch noch nie reben boren; fie ift aber nicht ftumm," verficherte ber Farmerejohn treubergig. "Gie mirb gebalten wie eine Nonne."

"Guten Abend, meine Berren," rief ber Capitan im Abgeben'. bas große Loos gewinnt, ber vergeffe nicht; alle feine Rebenbubler jum Sochzeitsmable einzuladen. Wenn ich nicht zufällig auf bem Ballfifchfange bin, fomme

ich gemiß.

"Ihr fonnt lange marten," rief ibm Giner nach; "benn entweber bat fie laugft im Stillen gemablt, ober ihre Bermandten wollen fie unverheirathet erbalten, um ibre Million ju erben. 3ch weiß, was ich thue. 3ch fage es feinem Menfchen, bag ich bier gemefen bin."

"Das hilft Euch nichte," warf ein Underer bagwifchen, "une Allen fieht man's noch vier Bochen lang an ber Rafe an, wo wir am beutigen Tage gewe-

fen finb."

Best folgte eine wipige Bemerfung ber aubern Schlag auf Schlag. fuchte fich über feinen Rebenbubler luftig ju machen, und jeber rachte fich mit einem fo luftigen Spotte, als er fonnte. Um Ende blieben nur noch wenige ber Bartnadigften gur Mittagemablgeit gurud; bie Anderen fliegen in erfunftelter Beiterfeit auf und fubren bavon.

Die es biefen Freiern erging, fo allen anberen, welche noch mabrenb ber nachften Tage fich ber reichen Erbin vorftellten. Die Gache machte weit unb

breit Aufseben, und Hunderte ftrömten aus bloger Neugierde nach bem Lanblite, um in das berühmte Spiegelzimmer gelassen zu werden, die wunderbare Schönbeit in aller Nähe zu sehen, den leisen Druck ihrer weichen Hand zu sübsen, im Stillen vielleicht auch mit der Hoffnung auf eine glückliche Nebenbublerschaft, und wochenlang war weit und breit von nichts die Rede als von der "modernen Venelove."

### IV.

Bwei Jahre waren feitbem vergangen, und Miß Sarah war noch immer und unverfprochen. Babllofe Berfuche, fich ihr anzunähern, waren gemacht lebig und unversprochen. worden und miggludt. Alle hartnädigfeit einzelner Freier mar an ber noch viel größeren Babigfeit ber arqueaugigen Pabagogin verloren. Gelten murbe ein Befucher völlig abgewiefen; aber unter allerhand Bormanben murben fie alle wieder entfernt, che fie ju einer eingebenben Unterhaltung mit ber fconen Erbin gelangen fonnten. Es blieben gulept nur noch etwa ein Dupent ber jungften, unternehmenoften und zuversichtlichften Burichen übrig, welche ihre Annaberungsarbeiten an biefe fcwierigste aller Festungen betrieben, balb burch rubrente Liebeebriefe, bald burch einen Fußfall, balo burch Beftechungeversuche bei "bem alten Drachen" und bem "fraftigen Rammermadchen," ober felbit bei bem nieberen Sausgefinde, welches gang aus Frauengimmern bestand, balb burch viel erfinberifchere Plane. Einer verfleibete fich als Gartner und fuchte Dienfte beim Saushalte; ein anderer fcmuggelte fich unter eine Angabl Baubandwerfer ein, welche einmal zur Ansbesserung bes Daches und anderer Theile bes Landhaufes bestellt murben; noch ein anderer fam ale "Peddlar" vor die verzauberte Bobnung. Einer endlich folich fich von ber Geefeite ber in einem Segelboote bet Nachtzeit in ben Garten ein und brachte bier im Gebufch - nach Entfernung bes Bootes - mebrere Tage und Rachte ju. Alle ohne ihrem Biele irgendwie naber gu tommen. Man bort fo oft bie Behauptung, bag Liebe alle Sinberniffe befiegen tonne - bier murbe fie ju Schanben, entweber weil bei all' ben Freiern bie ach te Liebe fehlte, ober weil bas Fraulein tein Organ fur Wegenliebe hatte.

Am Ende geschab, was in solchem Falle immer gescheben wird; die in ihrer Bereinzelung ohnunächtigen Vewerber saben die Nothwendigteit ein, sich zu einem gemeinsamen Plane zu verbinden, um mit vereinten Kräften vorest Allen dem Sturm auf die Ausenwerfe zu ermöglichen und dann zu seben, wer von ihnen die Eroberung vollenden würde. Da die ganze Nachdbarschaft der Weinung war, daß zwei Jahre Borbereitung zur Wähl Zeit genug wären, um dei der schönen Erbin den Berdacht einer übereisten Seirath zu beseitigen, umd daß es dier eine insame Erbschleicherei zu vereiteln gelte, so batten die Verschweren an sedem Menschen weit und breit einen Verbündeten. Die Pädagogin konnte nicht umbin zu bemerken, daß alles Thun und Lassen in Saus und Garten bewacht, und die sie sliedt allgemein ingrimmig verbast war, und sie begann für ihre eigene Sicherheit zu fürchten und an eine Weise in's europäische Aussand zu benken, wohin ihr die Freier und dieser Hag nicht sollen werten.

Diese Absicht wurde sofort durch die getroffenen Borbereitungen ruchbar, und die verschworenen Bewerber wurden baburch jur Gile gedrängt. Unter bem Bortritte bes schon von uns eingeführten Abvofaten erschienen sie eines Morgens, zwölf Mann boch, im Landhause und verlangten, Fraulein Sarah Chattering in wichtigen und unaufschiebbaren Geschäften zu prechen.

Das "träftige Kammermädchen" tam von brinnen mit ber Antwort zurück, es fei Fräulein Chatteriug fehr leib, gerade heute Niemand vorlaffen zu können, ba fie fich unwohl füble.

Der Abvotat und Bortführer verfette mit einer faltblutigen Entichloffenbeit



Das Rammermatchen entfernte fich und febrte gurud, von Fraulein Martha

Smart auf bem Fuße gefolgt.

"Bas ift gu Ihren Dienften, meine Berren," frug fie mit einer Burbe, hinter welcher fich eine große Beforgniß ichlecht verbarg. "Rann ich Ihre Auftrage für Fraulein Garah entgegennehmen ?"

"Nein, mein Fraulein! Unfere Auftrage find gerichtlicher Natur und

lebiglich an Dig Garah Chattering gerichtet.

"Dann werbe ich," fagte fie noch betroffener, "erft unfern Cachwalter fommen laffen, bamit er fie unterfuche."

"Ihr Cachwalter ift fo eben eingetroffen, von Allem unterrichtet und wirb

Ihnen rathen, Fraulein Garab in unferer Wegenwart erfcheinen gu laffen." bier trat ber Cadmalter wirflich ein und beftätigte bas Gefagte.

Eine Biertelftunde fpater trat Die Liebliche in bas Empfangezimmer, vom Cadwalter, ber Gouvernante und bem Rammermabden gefolgt. Die gwölf herren erhoben fich von ihren Gigen und ordneten fich in einen Salbfreis.

"Mein Fraulein," begann ber Abvokat feierlich. "Da Gie nicht gang wohl fint, fo kommen wir ohne alle Einleitung zu ber Angelegenheit, welche uns berführt. Es ift eine gerichtliche Antlage gegen Sie im Werte, babin gebend, bag Sie bas vaterliche Testament gebrochen haben und verheiratbet, ober boch verfproden gewesen find vor erfulltem einundzwanzigften Jahre. Gine offene Erflarung über bie Begründetheit biefer Anflage vermag biefelbe zu entwaffnen und alle gerichtlichen Beiterungen zu ersparen." Und alle Blide manbten fich forschend auf bie Erbin.

Sie fab abwechfelnb ibre Tante, ihren Sachwalter, ben Abvotaten an, errothete, flammelte und fagte endlich gefagier: "Rein, ich bin weber verheirathet, noch

verfprochen, noch nie gemefen."

"Es ift aber bewiesen, bag Gie feit vier Jahren eine Manneperson in Bertleibung um fich bulben." Bieberum gespannte Beobachtung ihrer Blide burch

"Eine Manneperfon? - und wen?-ich weiß nichts bavon," verfette fie in

aller Unichuld und Unbefangenheit.

Diefes Ihr Kammermatchen bier ift erwiefenermaßen ein verfappter Mann, ber Bruber Ihrer Erzieherin und heißt Freberit P. Smart."

hier that ber "alte Drache" einen lauten Schrei und mußte fich an einer Stuhllefine festhalten. In ben Gefichtern ber Bewerber malte fich Triumph und Schabenfreube-ber Sachwalter ber Damen zeigte fich gang erstaunt-bas "traftige Rammermadden" fnidte in bie Rnice und griff medjanifch nach bem Druder ber Seitenthure. Rur bie Erbin fab unbefangen und mit findifcher Bermunderung brein, fchlug bie Banbe gufammen und fonnte nicht fofort Borte finden.

"Mr. Freberick P. Smart," beeilte fich ber Abvotat zu rufen, "in Ihrem eigenen Intereffe forbere ich Gie auf, bier gu bleiben und bas Beitere abau-

Der Aufforderung murbe feiten bes "Rammermatchene" Folge geleiftet. Die "Erzieberin" rang nach Faffung. Enblich fant auch Sarab bie Sprache wieber: "Simmel, bas ift ein Mann? Er bat ja feinen Bart und feine Bafftimme."

Coon ein mittelmäßiger Menschenfenner mußte aus biefen Meußerungen und Beberben ber lieben Unfchuld fich überzeugen, bag fie, weber verheirathet, noch verfprochen war, noch je gewesen war.

Die anwesenben Berren ftanben gang erstaunt, ja verblufft ba über einen heutzutage fo feltenen Grad von Unfchuld und Rinblichfeit.

Dies gab ber alten Dame ihre Besinnung und ihr Gelbstvertrauen wieder. ,Saben Sie noch eings bier auszurichten, meine herren, oder ift Ihr gerichtlicher

Muftrag gu Enbe ?" fagte fie mit fcneibenber Charfe.

"Richts mit Ihnen, geehrte Dame. Aber noch etwas bei Fräulein Chattering. Sie sehen uns"—fuhr er gegen Lettere gewandt, ebenso geschäftsmäßig, aber weniger giftig fort,—"Alle sehr erstaunt über biese Ibre Erklärung. Nicht wir allein, bie gange Umgegend auf zehn Meilen in ber Runde glaubt steif und seit, daß Sie von der männlichen Natur bieses Kammermädens etwas wissen mussen. Es ist keine Kleinigkeit, die öffentliche Meinung einer so großen und respektablen Nachdarschaft gegen sich zu baben, wie Sie, und es ist unter allen Umfänden bester, wenn Sie das Geheimniß aufklären helsen, welches Sie und biese verkappte Mannsperson umgiedt."

"Bas foll ich thun, um es aufzuflären?" fragte fie ängftlich.

"Sie sollten, damit sich die Grand Jury nicht hineinmische, weil dier Berdacht auf Erbschleicherei obwaltet, dreierleit thun, wenn Sie so weit Herrin in Ihrem eignen Hause sind, um es zu können. Sie sollten erstens gestatten, daß bieses Kammermädden darauf untersucht werde, ob es ein Mann oder ein Meibist; zweitens sollten Sie diese Dame, Miß Smart, auf einige Tage wenigstens aus Ihrem Hause entfernen, um zu beweisen, daß Sie wirklich frei sind und nicht das Opfer einer Intrigue; und drittens sollten Sie der Welt eine Erklärung dassit geben, westbald Sie sich ich verheitenthen, oder wenigstens Manner-Bekanntsschule sie sollten sollten sollten haben, oder wenigstens Manner-Bekanntsschule sie sein gehalt die seit zwei Jahren mündig und frei sind."

"Diese Fragen muß ich eine völlig unberusene Einmischung in unsere eigenen Angelegenbeiten nennen, gegen welche wir unfer Sauerecht gebrauchen werden"—rief die alte Dame mit hestigteit. "Wir troben Ihrer Grand-Juen, und unfer Sachwalter bier wird auf Ihrer augenblicklichen Entzernung bestehen." Und sie faste Sarah bei ber hand, um sie zu entführen.

Aber eben, indem ber Cachmalter Miene machte, ber alten Dame ben Rud.

jug ju fichern, fam unerwartete Enticheibung von Carab felber.

Sie schämte sich — es war offenbar die erste Gelegenheit bazu in ihrem Leben — wie ein Kind an ber Haibe ber Meisterin fortgesührt zu werden, und wollte auch einmal die Herrin spielen. "Tante, ich bleibe bier. Und Sie, Lizz, wenn Sie wirtlich ein Mann sind, so sehe ich gar nicht ein, warum Sie das nicht gesteben wollen—es ist doch teine Schande, ein Mann zu sein. Sagen Sie selber, ob ich das Mintesie davon gewußt habe, daß Sie es sind." Sarah batte dies mit einem se unverkenndaren Troke gesprochen, daß die Tante entwassient war. Jugleich brüngten sich mehrere der herren zwischen beide Frauen und ermutbigten durch Blide und furze, balblaute Juruf die Erdin, sich auf sich selben zu stellen.

"Berr Biener," fagte fie ju ihrem Cachwalter, "ich verlange mehr Freiheit,

als nicine Sante mir lagt. Babe ich nicht ein Recht bagu ?"

fr. Biener hatte im Nu begriffen, daß er nichts dabei verlieren könne, wenn er bie Partei ber reichen Erbin nahme, an Stelle berjenigen ber Tante, unt fagte: "Sie sind herrin hier und sellten es künftig immer sein. Alfo, hr. Frederick B. Smart-wenn bies Ihr wahrer Name ift-so verböhnen Sie nicht langer beleibigte Rechtschelbe von einer ganzen Graffcbaft, sondern gesteben Sie, ebe es zu spat ift, wer Sie sind, und was Sie zu dieser Berkappung getrieben bat."

Die Berbluffung und fprachlofe Buth ber alten Tante und bie Berwirrung bes, "Rammermadchens," auf welche fich jest alle Blide richteten, hatten ben

bochften Grab erreicht.

Da bekam bie Entwicklung abermals eine andere Gestalt. Das Rammermäden fürzte fich mit einem raschen Entschlusse ber reichen Erbin zu Füßen und begann mit bittenben Geberben, bie immer inniger, und mit Bastonen, die, aus einer langen Einrostung wiedergeboren, immer tiefer und voller wurden, wie solgt: "Man hat Ihre Ehre anzutasten gewagt, mein Fräulein, und zugleich meine eigene. Die Ibrige ist mir wichtiger als die meinige; darum gestede ich beire ver Zeugen, was ich bloß Ihnen zu gesteden schultig bin. Ja, ich bin Miß Martha's Bruber, nicht ihre Schwester. Ich babe dies Bertleidung angenemmen—aus Liebe zu Ihnen. Ja, ich babe Sie gestebt vom ersten Augenblicke an, da ich die gesteben, mit einer beißen Liebe, einer um so qualvolleren Liebe, da ich sie nicht gesteben, nicht abnen lassen durfte. Meiner Schwester war es um Ihr Bermögen, das in der Familie bleiden sollte; mir war es um Ihre Person, um Ihre vonnerbare Schönbeit, um Ihr Vedensglück. Daß ich vier lange Jahre die bärtste aller Proben bestanden habe, mit Berleugnung meines Geschlichtes, Riedertämpfung aller Telebe, welche täglich im Aushauen Ihrer Reize entzunder wurden, Ersüllung jedes Wunssches, den ich an Ihren Ungen alsehen konnte, das beweist sir meine Willensstärte, sür die Tiefe und Reinbeit meiner Liebe, dafür, daß ich Ihres Besse essisses nicht unwürdig bin—ich bezeuge Ihre Unschuld und Engels-reinbeit—"

Sier unterbrach die gange Freierschaar, welche bei dieser gefährlichen Liebesertsärung längst wie auf Roblen gestanden batte, den entsapten Bewerber durch einen Sturm eisersächtiger und unwilliger Ausruse: "Schleicher!—Erbschleicher! —Mannweib!—der Berrätder! will er so sein Höllenwert vollenden?"—

Dagwifden fdrie bie Tante, welche mit machfenber hoffnung gugehört hatte: "Mein Rind, Deine Chre ift reingemafden !- jest gebrauche Dein Sauerecht-

es ift Niemand Deiner murbiger als Freberid!"

Sarah durchlebte mabrend Frederick's Ansprache und bem ibr folgenden Aufrub in wenigen Augenblicken, was im Leben anderer Frauen Monate und Jabre ausfullt — die Entwicklung der Weibesnatur zur vollen Altibe des Bewußtziens ihrer Bestimmung und Bedeutung. Sie war ungemein überrascht, aber durchaus nicht verwirrt. Sie wurde jeden Augenblick sich klarer und selbsigewisser. Sie richtete sich auf zur Behauptung ihrer Würde und schien zu wachsen. Mit einer einzigen gebieterischen Geberbe siellte sie kube wieder her und prach :

"Id wunsche allein gelassen zu werben. Wenn ich die Zeit dazu gekommen glaube, werde ich meine Entscheidung treffen, und Sie Alle sellen davon bören. Tante, auch Sie, und Frederif—auch Sie-verlassen mein haus, die ich nach Ibnen sende is ein mögen im Gartenpavillon wohnen, damit Sie nicht Unannehmlichkeiten seiten der Rachbarn ausgesetzt seien. herr Wiener — haben Sie die Gute, im hause hier zu bleiben, damit ich Schut und einen Zeugen und Ihren

guten Rath babe."

Und mit ftolzen Schritten verließ fie rafch bas Zimmer und riegelte bie Tbure ibres Gemaches hinter fich zu. herr Wisner aber befomplimentirte mit vieler Rube die Freier aus bem Parler und hause hinaus, worauf er Miß und Mister Smart nach bem Gartenpavillon begleitete.

#### V

Wie nordische Pflanzen, je länger ihr Wachsthum burch Schnee und Eis zurückgehalten worden, und je später der Lenz sie wachruft, desto rascher und träftiger das Bersammt nachdelen, und ihr Sommer sich in wenige Wochen zusammendrängte: so hatte Sarah sich seit der Entbüllung der ihr gespielten Intrigue in eine ganz neue Lebensluft verseht gefühlt und hatte mit dem Ihnnewerden der ibr so plöglich auferlegten eigenen Berantwortlichkeit in allem Ihnn und Lassen zugleich die Luft geschmeckt, sich endlich einmal frei bewegen und entfalten zu tönnen, und seiterm blüdte sie wunderbar schnell zum Weide auf.

Es ift mahr, ihre Erziehung mar vernachläffigt; aber fie batte viel naturliden Berftanb, ber bei ben Frauen fo oft bie Schule erfețen muß, und fobale fie -jum ersten Male in ihrem Leben-mit ihren Gebanken ganz allein, und mit ihrem. With auf sich felber angewiesen war, ging ihr ein Licht um bas andere über die Plane und Mittel ihrer Tante und die Eigentbuntlickfeiten ihrer Lage auf.

Des Nachmittage Schon fuhren brei altere Frauen ber Nachbarfcaft vor, ju benen bas am Bormittage Geschebene gedrungen war. Micht so febr Reugierbe, als acht weibliche Theilnabme fur bie schutz- und rathlose Lage ber Erbin hatte sie bergetrieben. Im Gespräche mit biesen mutterlichen Freundinnen ward ihr wohl, kebrte Selbstwertrauen in sie ein und ersubr sie mehr von ber Welt braußen, von ber man sie so lang abgeschlossen gehalten batte, als vorber in breiundzwanzig Lebensjahren. Sie wurde eingelaben, eine Neise von Besuchen in ben Saufern biefer Frauen und Gleichgesinnter zu machen, um sich zu erheltern und Raths zu erholen.

Um fich in ber großen Gesellichaft einzuburgern und bie verfaunten Freuben berfelben nachzubolen, fubr fie jeht einige Tage nach einander langere Zeit aus. Alles umdrangte fie, es ftrömten ihr die Bekanntschaften und Liebesbeweise zu und neben vielem wohlgemeinten guten Rathe erhielt sie auch Schmeichelei und hufbigungen in foldem Maße zugemeffen, baß ein bentfesterer Ropf als der ihrige hatte schwichtlig werben konne

Es verrath beghalb eine gute naturliche Begabung, baf fie fcon eine Boche fpater fich erftarft genug fublte, ihrer Tante und ihrem Ontel Freberid wieber

gegenüber treten gu fonnen. Gie befdieb guerft ben Letteren gu fich.

"Gerr Frederid Smart," redete sie ihn an, als er bei seinem Eintritt sofort wieder Miene zu einem Juffalle machte: "seine theatralische Seene? Ich babe iegt schon Manches von ber mir vordem so fremden Welt geschen, und im Rege ber Schmeicheleien fängt man mich nicht. Gestehen Sie aufrichtig, was Sie gegen mich im Schilde fübrten. Ich weiß vom Abvokaten Wisner, daß man Shrer Bergangenbeit genau nachgespurt bat; daß man seigestellt bat, Sie seine im Gesandtichafts-Attache in Europa gewesen, in Amerika völlig verschollen und bobt gesagt, als Ibre Schweiter Sie hierber eitirte und in Welbersleiber sieckte. Ich weiß, in welchem Withschause an der Küste Sie als Mann mit Ihrer entgegengefonnnenen Schwester zusammentrasen und dasselbe in Frauentleibern wieder versließen. Ich weiß ziemlich Alles, und das Uedrige kann ich mir benken. Sie sollen mir bloß fagen, ob es Ihnen mehr um mein Geld als um mich zu thun var. Aber wahrseitsgetreu!"

"Ich habe Ihnen schon Alles gestanden," sagte ber junge Mann, ber sich in neuen Gerrentleibern und mit einem keimenden Bartchen gang vortbeilhaft ausnabm. "Wie immer es auch mit meiner Schwester in dieser hinsicht sich verhalten möge: — ich babe mir nichts Schlechtes vorzuwersen. Ich liebte Sie und
werde Sie immer lieben, wenn ich Sie auch in den Arunen eines Andern sehen

müßte.

"Schön gesagt!" erwieberte fie ein wenig fpottifch. "Und bag Sie fo lange mein Bertrauen getäuscht faben, mich so lange belogen haben—bas ift wohl Alles in Ordnung wie bas ABC? Warum traten Sie nicht ebensogut wie jeber Andere offen als Freier auf?—Ziemte bas nicht einem Manne?"

"Genau basselbe wandte ich meiner Schwester ein, als sie mich zu meiner Rolle zuerst beredete. Sie machte bagegen geltend, baß Sie als reiche Erbin bald von zahllosen Freiern umschwärmt, und meine Aussichten auf ein winziges Bruchtbeil geschwunden sein würden, wenn man Sie nicht von der Mannerweit fern balte. Der Reichtbum beiratbe in der Regel den Reichthum, wenn er freie Baht babe. Auch sei Gefahr, daß Sie zu früh ein Cheversprechen abgeben würden, also Ihrer Erbschaft verlustig geben, wenn man Sie nach der vorangegangenen ganz einsamen, klösterlichen Erziehung plöglich freilasse. Alles in Allen fönnten Sie keine glücklichere Wahl treffen als mich, und wenn ich mein Geschlecht

ftanbhaft bis ju Ihrem brei- ober vierundzwanzigften Jabre verbergen tonne, wurde Ihr alebam gereifter Berftanb bei Entbedung beffelben Ihnen eine heirath mit mir als bie allerbefte erkennen laffen."

"Birtlich? fagte fie bas? Und Gie — gaben Gie fich folden elenben Cophismen gefangen? Gie icheinen im Gebankenftreite bie Baffen balb ju ftreden."

"Ich verfprach ihr zunächst gar nichts, als ein vaar Tage lang Masterabe bei Ihnen zu treiben. Die Sache schien mir ein köftlicher Spaß zu sein. Als ich gere hierber kam und Sie einmal gesehen hatte, verliebte ich mich so ernstlich in Sie, daß bei mir nur eine von zwei Wablen blieb: entweber mich entbechmeine Liebe gestehen, Ihre Freiheit und Ihr Bermögen baburch gefährben ober aber wenigstens versappt in Ihrer unmittelbaren Nähe bleiben zu können, bie mich beglückte, um vielleicht mit ber Zeit Ihnen mehr als Kammermächen werben zu können.

"Es icheint, bei Ihnen bedt ber Mantel ber Liebe Alles gu, auch bie ichnobefte Taufchung einer geliebten Person," fagte fie, aber weniger fpigig im Tone

als im Wort.

"Jeben zweiten ober britten Abend, wenn ich mir die verrätherischen Barthaare mit einer seinen Kneitzange sorgsättig eines auf einmal vor dem Spiegel auseiß — ha ! welcher Liebende dat wohl is se erstweitsche Qualen gebuldet? — bachte ich in meinen Schmerzen vor mich din: Da, das ist für Sarah! — Halt' aus mein Herz, es ist für Sarah! — Lussendmal wenn ich Ihnen im Uebermaß meinen Gefüble um den halt sallen und Alles verrathen wollte, schoe des eine so ausbauernde treue Liebe von Ihnen erwidert werden würte, bezwang ich mich mit übermenschlicher Kraft, indem ich mir sagte: du bringst sie um ihr Vermögen, und dus des fein Recht bagu."

"Auf biese Art läßt sich jedes Berbrechen rechtfertigen, meinen Sie nicht, Ontel?" Sie detonte das Wort Ontel mit etwas Schadenfreude. "Glauben Sie nicht, daß ich ebenso ftandbaft als Sie bätte fein und vier lange Jabre warten tounen, batten Sie mir sofort Ihr Geschlecht und Ihre Liebe gestanden, und batte ich diese Liebe erwidern fonnen. Ja, eine Frau ware dies eber im Stande gewesen als ein Mann. Wenn Sie von mir geringer benten, so

find Gie ebendegwegen fein Mann fur mich."

Frederick ftand gang erftarrt ba über bie Bahrnehmung, wie fehr fein Richtden feit Rurgem an Berftante gewachsen war. Er verwirrte sich und fturzte ihr zu Füßen, aber gang bicht vor ibr, indem er ibre Anie zu umtlammern suchte. Sie vereitelte bas durch einen raschen Sprung, während er mit den handen in ber Luft focht und flebte:

"Berzeihung, Sarah! Ich will ja mein Unrecht eingesteben. Ja, ich bachte zu gering von Ihrem Berstande und Ihrer Standhaftigfeit. Ich buge schrecklich

bafür '

"Sehr gelinde," rief sie lustig. "Denn für die ausgeriffenen Barthaare will ich Sie entichabigen, obwoht ich biefes graufanne Opfer nicht verlangt babe. Für jeden 3oll Bart — und Sie muffen beren wohl ein Naarmalhunderttausend ausgezupft haben — will ich Ihnen einen blanken Dollar zahlen. Sie sollen reich werden, und bas ift, was Sie gewünscht haben."

"D, biefer graufame Sohn", seufzte Frederic, und feine Augen wurden feucht, fein ganges Wefen wie zu Eis verwandelt. Er fand rubig auf und ohne fie wieder anzusehen, verließ er bas Zimmer mit bem Ruse: "Sie werden mich nicht wiederieben."

Garah blidte ibm sprachlos nach. Auf einmal erzitterte fie wie im Fieberroft. Es war ibr auf einnal flar getworben: er liebte sie boch. Es war bas erfte Liebesgestandnig ibr gegenüber, welches biesen Namen verbeinte. Gie sigte sich selber, sie könnte ihn lieben trot allebem und allebem. Für seine Betrügerei batte er'fich ja felbft bitter bestraft. Ihn fannte fie und glaubte mit ihm in ber Ebe meniger ju magen, als mit jebem Anderen. Die Manner, welche fie bieber kennen gelernt, soviele es beren auch waren, hatten alle noch nicht ben minbesten Eindruck auf ihr herz gemacht. Sie wollte ihm nach, sie zitterte zu sehr.

Gie fab ibn unten vorbeifturmen nach bem Gartenthore gu. Gie hatte gerade noch foviel Kraft, das Fenster aufzureißen und mit von Thränen erftickter Stimme ibm nachzurusen: "Fred, Fred ! Um Gottes willen, Fred !"

Er borte es nicht mebr - fort mar er.

Die ihm nachgeschickten Boten fanden, baß er in New-York einen californi-ichen Dampfer bestiegen hatte. Dorthin, nach bem Gotblande folgten ibm ibre Briefe mit ber berglichen Bitte, ju ihr gurudzutehren und ihr gang angugeboren.

Ein volles Jahr verftrich, ebe ihn biefe Briefe erreichten. Dann eilte er jurud ju ihr auf ben Flügeln ber Liebe und burch bie Schule ber Leiben von ber Reue wegen feiner Unredlichteit erleichtert. Geine Schwester mar, wenige Tage nach feiner Abreife, in Folge ber tiefen Erschütterungen ihres Gemuthe einem Schlaganfalle erlegen. Fred und Garah find ein gludliches Paar geworben, bas burch reiche Spenden an bie Rothleidenben feine Bergangenheit im Webachtnif ber Mitlebenden zu vermischen fucht.

# Bücherschau.

Tiberius. - Bon Abolf Stahr. Berlin, Berlag von J. Guttentag. 1863. - Der Berfaffer hat es unternommen, einen ber bufterften Charaftere bes Alterthums im Lichte eines andern Urtheils erfcheinen gu laffen. Es ift eine besonnene fritische Stubie, bas uns vorliegende Werf und wenn wir ein Enburtheil darüber aussprechen follen, fo muffen wir fagen, bag Stabre Berfuch, ben Raifer Tiberius in ber öffentlichen Meinung gu rehabilitiren tein verfehlter gu nennen ift. Achtzehnhundert Jahre bat bas Berbammungeurtheil, bas Tacitus über den ungludlichen Kaifer ausspricht, auf dem Namen des Tiberius gelastet; Bellejus Paterculus wurde als ein Ausbund eines fervilen Schmeichlers angesehen, weil er es wagte, dem Charafter des zweiten römischen Caesars Lebsprüche zu ertheilen. So viel vermag in der Literatur ein großer gewaltiger Name; Tacitus, der nach Tiberius Tode geboren wurde, vermochte es, jenen Kaifer in die Kalle zu hoeren malde die Edickiste für gefrähet Ergeniet. Und bie Solle gu fperren, welche die Weichichte fur gefronte Scheufale refervirt. Und boch! Tacitus hatte Unrecht, und Bellejus, ber "Schmeichler", fdrieb bie Babrbeit ba, wo ber größte romifche Siftorifer verleumbete.

Das Urtheil bes Tacitus, jowohl in ben Annalen, wie in ben Wefchichtsbuchern, ift und icon in früheren Jahren oft als bart und einseitig vorgefommen. Was war benn eigentlich die alte Römertugend, beren Untergang er ewig beseufst und bie er einem entarteten Gefdlechte gurudwunfcht ? 36m ift fie nur ju Saufe in ben alten aristofratischen Familien, in ben Baleriern, Metellern, Corneliern u. f. w. Bom eigentlichen Bolfe bat Tacitus gar feine richtige Borftellung unb vom Berftanbnif feiner Beit finbet fich feine Gpur bei ibm. Ein "rudwarte

gefehrter Prophet" sieht er in ben Wirren seiner Zeit auch nie einen Keim sprossenker Humanität, sondern halt zurnend seinen Zeitgenossen dem Spiegel einer Bergangenbeit vor, die sie fa taum nech verstanten, die, sand die ant die Sprache, ibnen völlig entfremdet war. Das Rom des Tiberius war nicht mehr das verdamibalische Rom; die Weltstadt an der Tiber nicht mehr der tiene Wittelhunft Latiums, ver dessen der Arthager lagerte. Alle Weltssionen waren stügg geworden, die Sitten verwildert, die Aristoratie eerrupt und ohnmächtig und ihr gegenüber tand eine ungeseure Wasse Prosekarier, die thetsweise nur durch Spenden aus dem Statischage erbalten werden fonnte. Zur selben Jeit prosieden ver dem Factssichage erbalten werden konnte. Zur selben Jeit prosiederiet im fernen Palästina der große Lebere den neuen Glauben, der erst die

Belt geiftig erobern und bann materiell beberrichen follte.

Das alte Rom kannte keine Freibeit, sendern nur Freibeiten oder vielmedr Privilegien. Eine eigentliche Volksvertretung gab es trop der Comitien nicht. Das Reprasentativ-Spiem, die Schöpfung der modernen Zeit, war dem römission Staatswesen undekannt. Der seigen und dennoch conspirirenden Aristokratie gegenüber stützen sich besonders die Kaiser aus dem julisch-claubissen hause, ete sie sich ganz auf die Prätorianer verließen, auf das Volk und unterbrücken und becimirten den aristokratischen Senat. Das ist, in den Augen des Tactrus, das große Verdrechen des Tiberius. In will der große römisse Stactrus, das große Verdrechen des Tiberius. In will der große römisse Sisorites zuweilen erscheinen, wie ein nativissisch gesinnter Stadendalter Amerika's, der in seinen vierten Juli Aeden die Tugenden der Väter der Republik und die Einsachbeit der Sitten in den ersten Decennien des Geneeinwesens preißt — wie sehr seine tegenes Geschlecht sich auch dawn entfernt hat.

Diesen Stantspunkt nimmt auch Stabr in seinem Auch ein, das mit Benukung aller historischen Duellen auf dem Wege der Bergleichung und Sichtung den Kaiser Jiber in das Licht seinen Beis den Gelbst Tacttus rübmt in mehr als einer Beziehung die ersten Regierungslabre des Kaisers; erst nach dem Berrathe Seigne, des Manues, der er aus dem Staube empor gebeben, verler der betagte Greins, des Mauwes, den er aus dem Staube empor gebeben, verler der betagte Greis jeden Glauben an die Menschett und erflie von seiner Velseninsch

aus feine Blutbefrete gegen tie romifche Ariftofratie.

Es fehlt uns leiber ber Naum, um bas trefflice Buch von Capitel zu Capitel zu beleuchten. Wir können nur einzelne Schilberungen baraus geben. Nach bem Tobe des Germanicus, — Stabr fpricht den Kaifer von jeder Mitschulb frei war der Schmerz des eömischen Volkes über den Verlust seines Lieblings grenzen-

los. Boren wir, wie Tiberine bemfelben gu ftenern fuchte:

"Der Schmerz bes Bolfes in Rom bet bem Tobe bes Germanicus mar maßloen wir auf außerte sich in ebenso maßlosen Ebrenbezeugungen für ben Gestorbenen. Tiberius trat feiner berselben entagen: uur als man barauf antrug, bem Berstorbenen unter ben großen klassischen Rednern in ber Bibliotbek bes Apollotembels auf bem Palatin ein golvenes Reliefbildniß zu siften, bas alle andern an Größe und Pracht überragen sollte, erklärte Tiberius mit Bestimmtbeit, er werbe ibm nur ben gewößnischen, an Größe ben anbern gleichen Eprenschild zusommen lassen; benn in ber Literatur mache ber Rang keinen Unterschied, und es sei Ehre genug, sich in Gesellschaft ber alten klassischen Schriftsieler zu besinden.

Wir seben, auch hier if Tiberius ber sinnlosen Schmeichelei gegenüber in vollem Rechte. Aber auch sein übriges Benebmen bei bem Tobesfalle erscheint burchaus würtevoll. Bei ber seierlichen Einbelung ber sterblichen Ueberreste bes Tobten blieb er in seinem Palaste: er wellte seinen Schmerz und die Majesä tos Kaisers nicht blosstellen. Blieb bech selbst die alte Mutter des Tobten, Antonia, bei dieser Gelegenbeit gleichfalls zurüch, und wenn Tacitus für beides neben der natürlichen und wahren auch eine gekässige und unwahre Ursache anzusübren nicht versehlt, so befolgt er darin nur sein gewöhnliches Berfahren: nicht zu verschweigen, was

ber bağ ber Spateren gegen Tiberius berichtete. Tiberius, fo bieg es, habe nur beshalb fich nicht öffentlich gezeigt, bamit bas Bolt nicht feinen Mangel an mabrer Trauer hatte entbeden follen. Aber wenn Tiberius wirklich ber Meifter in aller Runft ber Berftellung war, als welchen Tacitus ibn fo oft zu bezeichnen licht, wie leicht batte es ibm werben muffen, für einige Stunden ben Schein tiefer Trauer zu beucheln, felbft wenn er nichte von einer folchen innerlich empfanb! gang abgefeben bavon, bağ es ibm gerabe bann politifch flug ericheinen mußte, eine Rolle gu fpielen, welche unendlich geringer Legabten in abnilden Fallen nicht ichwer gu fein pflegt! Die Wahrheit ift, bag bie bie gur Starrbeit auf Behauptung mannlicher und faiferlicher Burbe und haltung gerichtete Natur feines Wefens gegen alles Bur-Schautragen ber Empfindung einen Biberwillen begte, ber um fo ftarfer mar, je tiefer und beftiger er felbit innerlich empfand. Und je mehr er fich fagen mußte, bag bas Publifum barauf lauere, fein Benebmen bei biefer Belegenheit öffentlich ju fchauen, um fo fefter mochte er barauf bestehen, ibm biefen Anblid ju verfagen. Er verachtete bas Urtheil ber Menge ju febr, um ihm irgendwie ju bulbigen. Gein ganges Schicffal zeigt une, baß ber Unftof, ben er burch fein Benehmen gab, oft nur auf biefe feine Menichenverachtung und auf biese Starrheit seines Wefens zurudzuführen ift, während andererfeits die ungerechte Beurtheilung, die sein Thun und Empfinden von Seiten ber Mitwelt haufig genug erfuhr, ihn in feiner Menfchenfeinblichfeit und bufteren Berbigfeit nur bestärfen tonnte.

Als bie öffentliche Trauer und Rlage, bie alles Maaf überflieg, gar fein Enbe finden tonnte, rief ber Raifer Bolt und Staat burch ein murbig gehaltenes Coift gur Befonnenheit gurud, bas nach Tacitus alfo lautet: "Schon viele erlauchte Romer feien im Dienfte bes gemeinfamen Bobles geftorben, aber noch feinem fei eine so beife Trauer gewidmet worden. Auch fei bas fur ihn und fut Alle von hohem Werthe, nur muffe boch Maaß auch barin gehalten werden. Denn nicht bas Gleiche wolle sich geziemen fur Kaifes und Bolf bes weltgebietenben Romerreiche, mas bei geringeren Familien und Staaten mobl angebe. Bei bem noch frifden Schmerze fei bas Leibtragen naturlich, und bie Trauer eine troftenbe Befriedigung gewesen. Sest jeboch fei es Zeit, jur Faffung gurudgufebren, wie ja auch einst ber verewigte Julius nach bem Berlufte feiner einzigen Tochter, und ber verewigte Augustus, ale ibm ber Tob feine Enfel entriffen, fich aus threm Leibe emporgerafft hatten. Es fei nicht nothig, auf noch altere Beifpiele bingumeifen, wie fo oft bas romifche Bolt ben Berluft ganger Beere, ben Untergang feiner Grerführer, bie Ausrottung ganger ebter Gefchlechter mit Saffung ertragen habe. Die Furften feien fterblich, ber Staat ewig. So moge man benn alfo jum Gewohnten gurudtehren und fich - (es war bas Geft ber Megalefien bor ber Thure) - auch wieber gu Erheiterungen menben." Das Bolf entsprach biefer Ermahnung, wie Tacitus bingufügt, und man febrte wieber gu ben Gefchaften bes Lebens gurud."

Die moralische Berworfenheit bes römischen Senats trat nach bem Stute bes Sejanus in mahrhaft abscheulicher Weise an ben Tag:

"Bilbe Ausbrüche ber Bolfswuth, wie Juvenal sie und so eben geschilbert hat, erfüllten mahrend ber erften Tage nach ber hinrichtung Sejan's die hauptstadt mit Schrecken. Das Bolf übte graufante Ivnchjustig an einzelnen Guntlingen bes gestürzten Ministere, die sich durch ibren hochmuth und harte vorzuges weise ben haß der Menge zugezogen hatten, und auch die Pratorianer ließen durch Brandsliftung und Plünderung ibren Grimm barüber aus, daß man ibre Treue gegen ben Kaiser beargwohnt und ihnen bei der Führung des Greiches gegen gen beite. Diesen Unordnungen machten jedoch bie von dem Kaiser angeordneten energischen Maßregeln balb ein Ende.

Dagegen aber gab im Senate ber Stury bes Sejan bas Signal ju mabrhaften Bacchanalien rachfüchtiger Graufamteit und blutburftiger Berfolgung aller Unbanger bes Singerichteten. Alle biejenigen, welche fiebzehn lange Sabre binburch vor bem allmächtigen Minifter gegittert: bie bochmutbige Ariftofratie, bie entarteten Trager altberühmter Ramen, welche fich por bem abnenlofen Emporfommlinge in ben Staub gebeugt ober nur beimlich und binterwarts ibn mit boshaften Spottreben und Schmäbgebichten anzugreifen gewagt hatten, alle, bie er burch Burudfegung gefranft ober beren Angehörige ober Freunde er verfolgt unb verberbt batte, - fie alle faben jest bie erfebnte Stunde ber Rache und Bergeltung gefommen, und beeilten fich, biefelbe ju benuten. Un fie fchloffen fich alle fchlechten Elemente ber fittlich verwilderten romifchen Wefellichaft: Die Ebrgeigigen und Sabfüchtigen, bie Blude- und Stellenjäger, welche jest freie Babn por fich faben, bie Reibifchen, welche mit bitterer Diggunft bie Große und Dacht bes Befallenen angeseben batten, alle bie falfden Freunde, beren Aufbruche er nicht, ober nicht im gehofften Daage erfüllt batte, und endlich eine große Angabl feiner ebemaligen Unbanger und Wertzeuge, bie mehr ober weniger verftedt mit ibm gemeinsame Sache gemacht und feine Plane geforbert batten. Und wie immer maren es gerabe biefe letteren, bie fich am lauteften und muthenbften als Feinbe bes Gefallenen geberbeten; benn für fie galt es, unter bem Schupe ihres blutbur-ftenden Eifers die eigene Acttung zu suchen. "Die früher um Sejan's Gunst gebublt," fagt Dio Caffius, "waren aus Furcht vor Strafe in großer Angfi und Beforgniß, und die, welche sich von ihm als Antläger und Zeugen hatten brauchen laffen gegen folche, welche er verberben wollte, faben fich jest bem Berbachte bloggestellt, baf fie bie Angeflagten bem Gejan und nicht bem Raifer geopfert batten. Rur fehr wenige waren getroften Muthes und voll guter hoffnung, ba fie in tei-nerlei folche Rante verwickelt waren." Diefe wenigen Reblichen und Chrenhaften waren es benn auch, welche, wie Dio bingufest, "bie Schulb aller fruberen argen Thaten auf Sejan ichoben und nichts bavon ober boch nur bas Wenigfte auf bes Raifere Rechnung festen, inbem fie meinten, berfelbe babe um alle jene Dinge nicht gewußt und fie feien ihm abgebrungen worden."

Die nachften Befdluffe, welche ber Genat nach Gejan's Sinrichtung faßte, fennzeichnen die Berworfenheit dieser erlauchten Körperschaft. "Gie thaten" fagt Dio Cassius, "als wären sie von einer bespotischen herrschaft befreit. Mai befchloß bie Errichtung einer Bilbfaule ber Freiheit auf bem Forum; Riemanb follte um feinen Tob Trauer anlegen; ein allgemeines Dantfeft follte gefeiert werden, bei bem - mas nie zuvor gefcheben mar - fich alle Ctaatsbeamten und fammtliche Priesterkollegien zu betbeiligen batten ; Gejan's Todestag follte alljabrlich burch Rennspiele und Thierbegen unter Mitwirfung aller vier Prieftertollegien und ber Augustalifden Prieftergenoffenfchaft - was gleichfalls nie guvor gefcheben mar - ale ein feierliches Staatefest begangen werden. Wie fie felbft ben Gefallenen burch bas Uebermaaß und bie Unerhortheit ber Ehrenbezeugungen in fein Berberben gesturgt hatten, fo glaubten fie benn auch ben Göttern unerhorte Dantbezeugungen abitalten ju muffen. Ja fo febr waren fie von ber Ueberzeugung burcherungen, bag fie ihm burch folche Schneicheleien ben Berftanb verrudt batten, bag fie unmittelbar nach feinem Sturge ben ausbrudlichen Befchluß veröffentlichten: Reinem follten binfort mehr fo übermäßige Ehren zuertheilt und nie wieber bei bem Ramen eines anbern als bei bem bes herrichers ein Schwur geleiftet werben. Allein taum batten fie wie auf gottliche Gingebung biefe vernunftigen Beichluffe gefaßt, ale fie nicht lange barauf ichon wieber bem Dafro und tem Lato ju fchmeicheln begannen, ihnen reiche Weltgefchente und Ehren, bem Lato quaftorifden, bem Matro pratorifden Rang zuertheilten; auch follten beibe im Theater auf ben Plagen ber Genatoren figen und bei ben angelobten Festfelern in ber purpurverbramten Toga erfcheinen burfen. Allein beibe nabmen biefe Ehren nicht an, benn bas noch frifche Beispiel Scjan's fcredte fie ab."

Die Wirfung, welche bie Entbedung von ben Freveln und bem Berrathe feines Bufenfreundes auf bas Gemuth bes Tiberius ubte, mar furchtbar. Gine völlige Bergweiflung an ber Menfcheit, ein finfterer Ingrimm gegen bie Belt und gegen fein eigenes Schidfal famen über ibn. Es fcbien, als ob mit Cejan's Berrath bas lette Band gerriffen fei, bas ibn noch mit ber Menfcheit verbunden gehalten hatte. Wenn biefer Mann ibn verrathen batte, wem fonnte, wem follte er noch trauen ?! Geine graufame Rache an ben Theilnehmern bes Gejanifchen Frevele fannte gu Anfang fein Daag und Biel und ichonungeloe ließ er fait Alles, was ihm bei ber Untersuchung in ben Burf tam, foltern und binrichten. Gein Schmerz und feine Bergweiflung grenzten an Babnfinn, und es ift faum gu bezweifeln, bag feitbem feine Geele geitweise von bem Schatten bes grrfinns umnachtet blieb. Bener ichon fruber ermabnte Aufschrei ber Bergweiflung, ber fich in einem Brief an ben Genat feiner fonft fo verfchloffenen Bruft entrang, offenbart une bie fürchterliche Unfeligfeit feines Buftanbee. Die bergerschütternben Anfangeworte biefes Briefes, in welchem er "bas gange Wefuol feines innern Elende gufammenfaßt," lauteten: "Was ich Euch fchreiben foll, ober mie ich es fchreiben foll, ober mas ich überhaupt in biefem Momente nicht fchreiben follmogen mich alle Gotter und Gottinnen noch graufamer binfterben laffen, als ich mich jest icon täglich binfterben fuble, wenn ich es weiß!" Es gebort bie gonge unbeugfame Boreingenommenheit eines Tacitue bagu, in biefen Borten bes alten franten Raifere ben Musbruch innerer Gowiffenebiffe gu feben. anders geurtheilt.

Tiberius überließ meiterhin bie Rache an ben Anhangern und Werkzeugen Sejan's größtentheils bem Genate. Es gewährte ihm eine Art wilden Genuffes, ju feben, wie biefe bobe Korperfchaft und bie gange abelige Gefellschaft Rom's in bem Beftreben, burch immer neue Antlagen und Blutopfer wirflicher ober vermeintlicher Genoffen bes gefturzten Miniftere ibm ihre Lovalität gu beweifen, fich untereinander felbit gerfleischte. Er batte nicht nothig, ihren Gifer in ber Beftrafung feiner Feinde gu fpornen. Gejan's Rame murbe aus ben Faften und allen öffentlichen Staatebentmalern ausgetilgt, als follte iche Spur feines Anventens, iebe Erimierung an ihn vernichtet werben. Nichts macht graufamer als bie Furcht, und fast Alle hatten ju fürchten. "Alle Bermanbte und Freunde Gejan's, überhaupt alle, bie fich bulbigend um feine Gunft bemubt ober auf Ehrenbezeichnungen für ibn angetragen hatten, fagt Dio Caffius, murben in bem ungeheuren Ctaatsproceffe, ber nach feiner hinrichtung begann, vor Gericht gezogen: und bei ben Meiften wurden eben biejenigen Dinge, um berentwillen fie fruber beneibet worben maren, Grund ihrer Berurtheilung : Die andern verurtheilten fie jest uber biefelben Dinge, gu benen bie, bie jest bas Richteramt übten, felbft im Genate ihre Stimme gegeben batten. Biele auch, welche fruber vor Gericht gestanden und Loofpredung erlangt hatten, murben jest auf's Reue angeflagt und verurtheilt, weil man behauptete, fie feien guvor nur bem Sejan ju Liebe fur unschulbig erflart Ja and wenn auf einen Ungeflagten fonft nichte weiter gebracht iverben fonnte, als bag er ber Freund Sejan's gewesen, so genügte bies auch zu seiner Berurtheilung." Bohl erklarte mancher beherzte Mann in folder Lage, wie ber ungenannte mannhafte Rebner bei Tacitus, ebe er fich ben Dold in's berg fließ, foldes Berfahren für ichamlofe Niebertracht, ba ja Tiberine felbft ber innigfte Freund Sejan's gemefen, ben er jum Gibam und Amtegenoffen erforen, und Tiberius felbft fab mit Achtung auf folden Freimuth.

Aber folde Appellation an Bernunft und Ehrgefühl ber richtenben Senatoren fand tein Gehör bei Menschen, bie gerade barum, weil sie felbft früher bem Gefturzten friechend gehulbigt, jest bie grausamften Anklager seiner Freunde waren, weil es galt, sich selbst weiß zu brennen ober gar Ehre und Bortheil zu erlangen. Tretbem saben auch sie sich, wie Die Cassins hinzuset, nicht selten in ibren hoffnungen getäuscht; "denn besselbst Berbrechens, das sie gegen andere verbrachten, angeklagt, stürzten sie theils besbalb, theils als Verräther ihrer Genofisch biesen in die Grube nach, welche sie ihnen gegraben hatten." Die allgemeine Kiedertracht Roms seierte einen blutigen herenzischen. Es lohnt nicht Grübe bieser Schrechenzeit einzeln auszusählen: wie Todesurwiele und Bernde genäteinziehungen in Masse vom Senate verhängt, und Senatoren und Ritter, Männer und Frauen jeden Alters zusammen in die Kerfer geworfen, und theils in denselben erdrosselt, beils durch die Bolkstribunen oder durch die Konsuln vom Tarpeisichen Felsen gestürzt und ihre nachten Leichen auf das Forum geschleppt und dam in den Tiberstrom geworfen wurden. Dir wissen, das veile Angeslagte sich and freimüttiger Vertbeidigung selbst entleibten, um dem Schinnfe solcher hinrichtung zu entgeben und zugleich den Ihrigen ihr Bermögen zu retten, welches sonst der Staatskasse zugefallen wäre."

Bum Schluffe geben wir noch bas Urtheil feines Rachfolgers, bes wilben Caligula, ber trop feiner Wilbheit in lichten Augenbliden ein Mann von Geift

mar, wie fein Urtheil über Geneca als Schriftsteller beweift:

"Tiberius Nachfolger, ber halbwahnfinnige Caligula, hatte zuweilen Augenblide hellen Berftanbes. In einem folden war es, bag er biefen Senatoren, bie fich erlaubten, auf Tiberius zu ichimpfen, ihr Gunbenregifter vorbielt. allein," fagte er, "tragt bie Schuld an ben bei weitem meiften aller unter Tiber vorgefommenen Juftigmorbe, bie einen ale Angeber und Anfläger, bie anbern burch ibr falfches Beugniß, und bas gange Corps als Richter." Er bielt ibnen bie bafur zeugenben fdriftlichen Aftenftude vor, bie er burch feine Webeimfdreiber vorlefen ließ, und ichlog bann mit ben Worten: "Gefest, Tiberius ware ein un-gerechter herricher gewesen, so war es Eure Pflicht, ibn nicht, so lange er lebte, mit Ehrenbezeugungen zu überbaufen und nach seinem Tobe alle bie, wer weiß wie vielen Reierreben und Ebrenbeschluffe in ihr Gegentheil umgumanbeln. Aber Ibr habt Euch gegen ibn ebenfo finnlos und ehrlos benommen, wie Ihr ben Sejan erft mit Duntel und Berblenbung burch Eure Kriecherei erfullt und ibn bann gemorbet habt; und barum barf ich auch fur mich von Euch nichts Gutes Bum Schluffe feiner Rebe führte er enblich ben Tiberius felbft rebend ein, ale fprache biefer ju ibm, wie folgt: "Bae Du ba gefagt baft, ift Alles vollfommen mabr und richtig, und barum rathe ich Dir, liebe teinen und schone feinen von biefen Menfchen. Denn fie baffen Dich alle, und munichen im Bergen Deinen Tob und werben Dich ermorben, fobalb fie es-fonnen. Gieb alfo jeben Gebanten, Dir ibre Reigung burch Dein Thun ju erwerben, auf unt mas fieetwa fcmagen mogen, barum fummere Dich nicht, fontern babe einzig, wie es bas Richtigfie ift, Dein eigenes Wohlbefinden und Deine Sicherheit im Auge; benn so nur wirft Du Dich vor Unbeil bewahren und Dein Leben genießen, und wirft obenein von ihnen gern ober ungern geebrt und respettirt werben. Berfabrit Du aber auf jene erste Beife, fo wirft Du in Birtlichteit feinen Dant, bochftens in Birflichfeit eine leere Ehre bavon baben, bie Dir nichts Reelles bringt, Du wirft bas Biel ihrer binterliftigen Unschläge merben und gulett ein unrühmliches Ente finten. Denn fein Menfch lagt fich Abbangigfeit von bem Billen eines herrichere freiwillig gefallen, fonbern er ichmeichelt und ebrt ben Starteren nur in foweit er ibn fürchtet; fobalb er Muth und Rraft gewachfen fühlt, racht er fich, wenn er ber Stärfere ift, an feinem frubern Beberricher!"

Ber es auch gewesen sein mag, ber biese furchtbaren Worte gesprochen bat, — re war ein Menschenkenner, ber tiefer in bas Gebeimnis bes Lebens und ber Banblungen Tiber's eingebrungen war, als irgent ein anterer vor und nach ihm. Bar es Caligula felbit, — so ware bas nur ein Beweis, baf auch Narren

zuweilen die Wahrheit treffen. Caligula war freilich ein Toller, aber es war Meihobe in seinem Wahnstum, und vor allen Dingen: er war "ein Toller in Freiheit," der sagen durste, was er dachte. Bon solden aber lautet das tiessimnige Wort des Dichters:

- - es rebet ein Toller in Freibeit Beife Spruche, wenn ach! Beisheit im Stlaven verstummt!

In ber That, jenes fürchterliche Wort war wirklich bas letzte Glaubensbekenntnis bes ungläcklichen Tiberius, das letzte Resultat ber Ersährungen, die biesem bochbegadten Menschen ein langes Leben und die bei breimbywanziglädrige Lausbahn als Beberrscher bes römischen Weltreichs verbittert, und die ihn schließen Bekenntnis auspricht. So konnte am Schlusse ich gaben, wie sie sich ihr die ficht in deligen Bekenntnis auspricht. So konnte am Schlusse eines thatenreichen Lebens nur ein Mensch empfinden und beuten, der durch eine entigstückteren Resignation auf alle ebtern hobel, auf allen Glauben an die durch sollten Gebes daszuübende Wirfslamteit auf seine Zeitgenossen, konnte nur Derfenige ennen, der einst diesen Mauben gebegt und dies Hebe versucht und vergebens versucht datte, der Haben, Verseumdung und Berratt erfabren, wo er Wittes gethan, und Vertrauen geschent batte. Das dies das tragische Geschicht Tiber's gewesen, haben diese Llätter zum Theil schon erwissen.

Wir empfeblen das treffliche Buch jedem Freunde der Geschiche. Manches ist uns als etwas füzzirt und flüchtig vorgefommen; die gründliche Tiefe Monmens erreicht Stater nicht, allein es ift ein äußerst werthvoller Beitrag zur Kennichts der Geschichte jener Zeit.—Es giebt noch viele duntle Stellen in der Geschichte und noch viele ungerechte Urtheile über Versonen, die Als Tradition von Jabrbundert zu Jahrbundert bis auf uns gefommen sind. Wir geben dem Berfasser Recht, wenn er in der Berrebe das Wort Eggers anführt: Après tous les travaux du génie et de l'erudition une histoire est à peine commencé dans notre siècle: celle de la verité historique! (Nach allen Arbeiten des Genies und der Gelekrsamkeit ift eine Geschichte in unserm Jahrdundert faum angesangen worden; die der historischen Wahrheit!) Stadr's Arbeit ist ein werthvoller Beitrag zu derselben.

Deutsche Tharent in ber Geschichte bes Ohio-Thales unb feiner Hauptstadt Tincinnati. Ben Emil Klauprecht. \*) Man tam auststädet eines Boltes das allgemein bewußte Leben besselben nennen. Alle Ereignisse, Begebenheiten, Ibaten und Juftande der Bergangenbeit sind selten in ibren jeweiligen Entwickelungsperioden Allen zuw wollen Bewustfein gedommen; sie identissieren sich selten mit allen Klassen und Indeutsche eines Boltes, und wenn dies der Fall war, so wiederholten sie sich nicht unmittelbar in der gangen Menschbeit. Alle ihre prismatischen Strabsen in dem Bewußtein des Geistes zusammenzusassen, d. d. e. alle Ereignisse, Begebenheiten, Thaten und Justände in ihren Entwicklungen, ihren Ursachen und Wirkungen darzussellen, sit die Ausgabe der Geschichte. Sie umfaßt daher alle Gebiete der menschlichen Thätigteit—sie ist gleichsam Theil eines geistigen Kosmos. Wie in der Welt der materiellen Erschichungen in allen ihren Entwicklungsphasen immer dasselbe Princip des Lebens erkenndar ist, so sind stere, wie der Menschelten Erschichte eines Boltes, wie der Menscheit alle Borgänge und Justände Manischationen ein und derschen göttlichen Euergie, und wen weit die ker Letture der Geschichte und derschen göttlichen Euergie, und werden wir der Letture der Geschichte und

<sup>\*</sup> Drud und Berlag von G. Sof und M. A. Jacobi, Cincinnati, Dhio.

biefer Energie, bes "Abfoluten" bewußt werben, fo fublen wir, wie auch unfer Leben in biefem allgemeinen Leben ber Befdichte pulfirt, wie unfere gange geiftige Erifteng in bemfelben murgelt. Die Menfcheit und bie Ratur in ihrer Gefdichte find baber bie einzigen mahren Quellen ber gottlichen Offenbarung. Das Stubium ber Gefchichte, befondere bier ale ber ber Denfcheit, im Gangen, wie in ibren einzelnen Bergweigungen, ift bem Menfchen ju feiner bolltommenen Ausbilbung und gur Erfenntniß feiner mabren Bestimmung nothwendig, bes Mannes von Beruf nicht ju gebenten, welcher an ihrer Quelle jur Erfrifdung und Rraftigung feiner Thatigteit unaufborlich ju fcopfen bat. Durch bie Gefdichte werben wir eingeleitet in bas innere Getriebe bes menfchlichen Birfens und Schaffens, welches fich burch Sahrhunderte, ja, durch Jahrtaufende hindurchzieht, erhalten wir einen Ginblid in Die anfänglichen Urfachen, welche langiabrige Buftanbe, wie gange Generationen umgestalteten; felbst in bas verborgenfte Treiben ber Perfonlichfeiten führt fie uns ein, wie fie uns Auffchluß giebt über bas Beiten überdauernde Birten großer Geister und uns baffelbe in aufmunternben Bei-fpielen gur Nacheiferung vor Augen fuhrt. Gie wird fo ein Leitstern bem Gingelnen in feinen Bestrebungen, wie gur Bolferlebrerin. Gie giebt bier ein warnendes Beifpiel Denen, welche fich bem Entwidelungsgange ber Menfchen entgegenzuftellen magen, und fieht bort troftenb und ermunternd Demjenigen jur Seite, welche unverbient unter ben Launen und ber Willfur bes Ginzelnen, wie ber Menge, leibet und nicht felten phylifch ju Grunde geht. Doch auch fur bie naberen Intereffen bes Lebens bat fie Auge, indem fie in bem Birten ber Gefellschaft auch bie leifeften Bergichlage ber Familie, wie bes Individuums reproducirt.

Wie nun ber einzelne Menfch nur fein wirfliches, wahres Leben lebt, wenn bas Birten und Streben feiner Zeit fich in ibm, wenn auch in geringem Grabe, reflectirt: so auch ift ein Bolf nur bann als ein folches zu betrachten, wenn eine Geschichte bat, in welcher bas gange großartige Birten und Schaffen bestieben als ein von einem allgemeinen Bewußtfein burchbrungenen geistigen Gebilbe, sich

abfpiegelt.

Alle Unternehmungen, welche es fich jur Aufgabe feten, ber Lebensquelle eines Boltes nachzuspuren, ben von ihr ausfliegenben Strom in allen feinen Binbungen ju verfolgen, bie reichen Schape in feiner Tiefe ju erfpaben und bervorjubolen, tragen baber bagu bei, ben einzelnen Menfchen, wie gange Bolfer über bie bochften Fragen ibrer Erifteng aufzutlaren, fie ju bilben und zu veredeln. Jedes neue Bert auf bem Gebiete ber Befchichte, welches fich feiner Aufgabe murdig entlebigt, follte mithin fo fchnell wie möglich ju einem Gemeingute bes Boltes gemacht werben, aus bem es bervorgegangen, follte überall einer willigen Aufnahme begegnen. Sier liegt auch Die mabre Aufgabe bes Gefchichtsschreibers, bag er bie prismatifchen Strablen ber menfchlichen Thatigfeit-mag er fich nun auf einzelne Gebiete befchranten, ober ein großes Banges umfaffen-in bem Bewußtsein feines Beiftes jusammenfaßt und als geiftiges Gebilte feinem Bolte und ber Menfcheit übergiebt; wo dies nicht ber fall ift, wirb ber Siftorifer nie feine Aufgabe in richtiger Beife erfullen, und alle feine Arbeiten werben nur ale Material für funftige Berarbeitungen bienen. Es ift vorjugemeife jur Aufgabe ber Begenwart geworben, beren ganges Culturleben fic immer mehr als eine allgemein bewußte Bertthatigteit offenbart. neben bem felbftfanbigen Schaffen bie gange Bergangenbeit in ihrer allfeitigen Thatigfeit unferer Generation vor Augen gu führen, Damit fie uber ihre culturbiftorifden Bielpuntte vollftandig aufgeflart werbe, bamit fie bie Schranten ertenne und befeitige, welche ihrer Entwidlung hinderlich find, fo wie fich ber richtigen Mittel bebiene, welche biefe Entwidelung forbern und beben. Besonders in Deutschland macht fich gegenwärtig biefe Richtung vorzüglich geltend, indem in bem legten Jahrzehnte eine nie vorber in foldem Grabe ju erblidenbe Thatigkeit auf bem Gebiete ber Geschichte fich entfaltete, biefen Zweig ber Literatur mit nicht unbebeutenben Werken bereichernb und vermehrenb.

Das oben angeführte Bedurfniß, bie verborgenen Schage bes Bolfelebens aus ber Bergangenheit zu beben und Allen gum Bewußtfein zu bringen, macht fich jest auch allmählig unter ben Deutschen bierlands geltenb. Man fühlte ichon langit, bag bas beutiche Element vorzugeweife in ben Bereinigten Staaten innig mit ber Wefchichte berfelben verwoben ift und allmäblig eine felbfiftanbige Bebeutung erlangt bat. Bereite mit bem Mufdammern bee europaifchen Culturlebene in ben Bilbniffen Nordamerita's waren auch icon Deutsche gu finden, welche ben Samen beuticher Rraft und Betriebfamteit in bie mubefam gezogenen Furchen ber bier aufblühenben Rultur eingestreut haben; welche, wie fie bie unwirtblichen Balbftreden und Steppen flarten und gleichfam in ein Urfundenbuch ihres Fleiges und ibrer Ausbauer umwandelten, auch bie unwegfamen Grunde bes Urmalbes erforfchten, und ale fich nach und nach ein ftaatliches Leben immer fester zu organifiren begann, thatig, forbernd und nicht felten mit einer felbit ibre anglo-amerifanischen Bruber beschämenben Opferfreudigfeit wirften und hanbelten. - Die Unfange auf bem Bebiete ber beutsch-ameritanischen Befchichtschreibung find freilich noch febr bescheiben. Doch aller Anfang ift fcmer, und biefer mußte einmal gemacht werben. Bei bem ganglichen Mangel an Borarbeiten ift jebe neue Arbeit mit unfäglichen Muben verfnupft, und eine billige Befchrantung ber Forberungen ift für vorerft nothwendig.

Es follte Angefichts biefer Betrachtungen jebes Unternehmen barum fo viel wie möglich geforbert werben; es follte fich jeber Deutsch-Ameritaner gur Chren-aufgabe machen, jebe neue Erscheinung nach Rraften ju unterflugen, und ibr überall Eingang ju verschaffen fuchen. Es ift ein eigener Benug, an ber Sanb ber Geschichte bas Leben vergangener Jahrhunderte in feinen Entwicklungephafen ju verfolgen und fo gleichsam noch einmal wirfend und schaffend vor Augen gu haben und gu feben, wie alle feine Tenbengen nur barauf binaksgingen, ber Wegenwart, in welcher wir leben und weben, ibre Geftalt und Bebeutung zu geben; wie alle Borbergegangenen für uns schufen und wirften, ftritten und litten. Und verdient die Bemühung bes Geschichtschreibers, welcher fich bestrebt, bas Andenten an alles bies bei ber Nachwelt wieder aufzufrifden, uns in Erinnerung gu bringen, nicht alle Anerfennung, alle Unterflügung und allen Lobn ? Ronnen wir bas Unbenten ber Berbienfte ber Bergangenheit ichoner ehren, ale inbem wir bae Berbienft, baffelbe une überliefert ju haben, ju murbigen und ju belohnen miffen! Bir tragen so eine Schulb ab, zu welcher und die Vergangenheit verpflichtet. Wir selbst werben in unsern Bestrebungen und in unserm Schaffen ermuntert und angespornt, indem wir lebhaft fublen, daß wir mit ihnen gu einem Culturleben, welches Unbere ichon vor uns genahrt, und welchem auch wir angehören, etwas beigetragen haben. Das Leben Einzelner wird fo jum Leben Aller, wie fich bas Leben Aller wiederum in bem Gingelnen reflettirt. Es mirb baber, wie fcon bemerkt, jebem Deutschen hierlands gur Pflicht, jebem Unternehmen in bieler Richtung bulfreich beigufteben und ben Ergebniffen ber beutsch-ameritanischen Geschichtschreibung eine allgemeine Berbreitung gu fichern, fo bie in unferer Mitte weilenden Rrafte gur Thatigfeit auf biefem Gebiete anfpornend - jufunftige Rapp, Bicener u. A. Es wird burch fie bas Material fritisch gefichtet und gefammelt werben, ale verbienftvolle Borarbeiten ju einer beutich -amerifanifden Culturgefchichte.

Borftebende Bemerfungen murben vorzugeweise burch oben genanntes Werf bervorgerufen. Der Berfasse hat es hier unternommen, aus authentischen Duellen die allmählige Entwickelung bes Deutschtheums im Dhio-Thale und der Stadt Eineinnati insbesondere, wie es in und mit der allgemeinen Geschichte des Landes gich gestaltet, bem Leser in einer lebendigen, anmuthigen Sprace vor Augen zu

Die Gefchichte bes Dbio-Thales umfaßt brei Epochen: bie ber frangofifchen, englischen und ameritanischen Berrichaft. Die lettere theilt fich wieber in brei Perioden: bie territoriale, ftaatliche und folieglich Die bas ftaatliche Leben entfaltenbe. Die erfte Epoche umfaßt ben Beitraum von 1682-1763, bie zweite ben von 1763-1783; Die lette, welche ber intereffantefte Theil bes Bertes gu werben verfpricht, fangt mit bem Sahr 1783 an und erftredt fich bis auf bie Gegenwart. Der Berfaffer bat aus einem reichen, jahrelang gefammelten Material bieber vergeffene Ramen und Thaten beutscher Manner bervorgebolt, und mit liebevoller Pietat, wie er fich felbit in feinem bem bereite erfchienenen erften Sefte feines Berfes beigegebenen Bormorte ausbrudt, "bas Undenten an bie madern beutschen Altvorbern bei uns nachtommlingen aufzufrischen" unternommen. Diefes Bert verbient baber eine allgemeine Berbreitung; es ift bies mohl ber fconfte Lobn für bie jabrelangen Bengubungen feines Berausgebers.

Bir empfehlen folieflich biefe "Chronit" allen Lefern ber "Monatsbefte", ibrem Berfaffer in bem Bunfche beiftimment, bag fie ben Deutschen ju einem Magitabe ihrer immer voranschreitenden Beiftesbilbung, ihrer erfolgreichen Cultur ber Biffenfchaften und Runfte, ihres Gewerbfleiges und Sanbels fowohl wie ibres

allgemeinen Boblitanbes und Gludes bienen moge."

Mar Eberhardt.

Bir finden ferner auf unferm Buchertifche:

CAXTONIANA, a series of essays on Life, Literature and Manners. By Sir E. Bulwer Lytton, Bart, New York, Harper & Brothers, 1864. Chicago, bei S. C. Griggs & Co. Preis \$1.25.

Cocnin, Results of Slavery. Aus bem Frangofifchen überfest von Mary Boston, Walker Wise & Co.-Chicago bei S. C. Griggs & Co., beren Befprechung in einem ber nachften Befte wir und borbehalten.

Literarifches. "The German American" ift ber Titel eines von Grn. Carl Pfirfding in New Jort berausgegebenen Bochenblattes, welches fich bie Bertretung beuticher Unfichten und beuticher Intereffen gegenüber ben einge-

borenen Amerifanern jum Biele geftedt bat.

Manche unferer Lefer merben fich erinnern, bag icon im Jahre 1855 ven bem ungludlichen Chriftian Effellen, in Berbindung mit einem Ameritaner Rlippart, ber Berfuch gemacht wurde, eine abnliche Wochenschrift unter bem Titel "The American Liberal" in's Leben ju rufen. Damale marin bie Berhaltniffe ungunftig und bas treffliche Blatt ging nach furgem Befteben wieber ein. - Allein bas Bedurfnig nach einem folden Organ blieb und gerate jest ift es boppelt nothwendig, bag unfere englisch rebenden Mitburger erfabren, wie unfere politifden und focialen Buftanbe vom beutschen Standpuntte aus aufgefaßt werben.

"The German American" wibmet fich biefer Aufgabe mit Gifer und Gefchid. Das Blatt ift trefflich redigirt, ericheint in großem Format zu bem billigen Preife bon \$2.50 pro Jahr. Daffelbe bringt in jeder Rummer Auszuge aus ben lettenden beutichen radicalen Beitungen, bat reichhaltige europäifche Correspondengen und bemubt fich auch, bas ameritanische Publitum burch gute Ueberfetungen mit ben Erzeugniffen ber beutichen Literatur befannt gu machen. Bir bemerten mit Bergnugen, bag ber Gerausgeber fleifig aus ben "Monatebeften" überfest. In Betreff ber Prafibentichaftefrage ftebt bas Blatt entichieben auf ber

Scite Fremont's. Go febr wir bem "German American" ein großes Publifum unter ben Amerifanern munichen, fo murben mir boch eine Pflicht verfaumen, wenn wir es unterliegen, bas Blatt ben Lefern bes "Monatebefte" ju empfehten.

# Miscellen.

Militar-Forberungen an bie Regierung. Der gebiegene Auffah von Karl Gobp: "Die Werbungen ber Republit," im Marzbeft, giebt uns ein lebbaftes, aber trauriges Bilo von ben mit unferm Militarisfiem verfnupften lebestatien, sowie von ben Ruben und Beschwerben, bie es einen Sobaten, bessen Angehörigen ober Erben tostet, eine, noch so gerechte Forberung an

bie Regierung burchzusegen.

Die Befeitigung jener Uebelftanbe ift feine leichte Aufgabe in biefem, trot allen Fortfchritte fo febr an abgelebten Formen flebenben Lanbes. Doch laffen fich, fo lange fie bestehen, bie Barten berfelben fur ben Gingelnen auf mancherlei Beife milbern. Der Staat Rentuch ift in biefer Begiehung mit einem guten Beifpiele vorangegangen, und mare es ju munfchen, bag bie übrigen Staaten biefem Beifpiele folgten. Die turglich auseinandergegangene Gefengebung von Rentudy bat namlich ein Gefet angenommen, welches bem Gouverneur aufgiebt, einen fogenannten "Claim-Agenten" anzuftellen, ber feinen Bobnfit in Bafbington zu nehmen bat, und beffen Amt es ift, von ben Gerichten ober Departements in Bafbington, alle aus bem Rrieg erwachfenden Aufbruche ober Ferberungen, bie ber Staat ober irgend einer feiner Burger an bie Regierung ber Bereinigten Staaten bat, ju betreiben. Diefer Agent ift ferner verpflichtet, alle von Golbaten ober Burgern bes Staates an ibn in Betreff folder Unfprude gerichteten Anfragen ju beantworten und noch außerbem folche Dienftleiftungen, wie fie ihm ber Gouverneur aufgeben mag, ju verrichten. Geine Dienftleiftungen werben ihm mit 2400 Dollars per Jahr vom Staate vergutet, Gebub. ren barf er fur bie Betreibung ber genannten Anfpruche ober Forberungen weber berechnen, noch annehmen; auch barf er feine Forberung an bie Bereinigten Staaten antaufen ober veräußern, gleichviel ob ihm biefelbe gur Eintreibung übergeben worben ift ober nicht: eine febr weife Bestimmung, um jede Befdwinbelung ober Uebervortheilung ber Perfonen, bie eine folche Forberung an die Regierung haben, ju verhindern. Jedes Buwiberhandeln gegen biefe Bestimmungen wird als criminelles Bergeben (misdemeanour) betrachtet, welches nach bem Gutbunten ber Jury burch Gelbbuge ober Gefangnifftrafe ju ahnben Für bie treue und gemiffenhafte Erfüllung feiner Amteobliegenheiten bat ber Agent Burgichaft ju leiften. Rur in bem Falle, bag bie Anfpruch-Erhebenben weber Colbaten noch legale Repräfentanten (alfo weber Angehörige noch legale Erben berfelben) find, barf er Gebubren berechnen; und zwar, wenn bie Forberung 100 Dollars ober weniger beträgt, bis ju 10 Prozent, wenn fie gwiichen 100 und 1000 Dollars beträgt 10 Dollars fur bas erfte hunbert und 5 Projent fur ben Reft, und wenn fie aber über 1000 Dollars beträgt, 5 Projent für bas erfte Taufenb und 2/2 Prozent für ben Reft. Doch barf er ausschließlich nur bem Staate Rentuch und bessen Burgern bienen. Eine Uebertretung biefer Bestimmung giebt feine Entlaffung und eine auf ben gebnfachen Betrag ber berechneten Bebuhren fich belaufenbe Gelbstrafe nach fich.

Der Gouverneur von Kentuch bat bereits einen "Claim-Agenten" in ber Person bes auf sein Ansuchen verabschiebeten Generals J. T. Bople ernannt, welcher eine geraume Zeit hindurch Bezehlshaber bes Militärbistrifts von Ken-

tudy mar.

Mir scheinen bie vorstebenben Magregeln in ihrer Art so vollfommen zu sein, bag fie nichts zu wunschen übrig laffen. Zeber (mannliche ober weibliche) Be-

wohner Rentudy's ber eine Forberung an bie Regierung bat, mag fie nun Bounty-, Gold- ober Penfions- ober Entichabigungsanfpruche betreffen, bat fic einfach an ben Claim-Agenten ju wenben, ber biefelbe als officieller Anwalt betreiben muß und zwar unentgeltlich, wenn bie Forberung von einem Golbaten herrührt. Wie vielen unnügen Anfragen, Sin- und herreifen, Zeit- und Gelbverluft mird badurch vorgebeugt, und wie jede Befchwindelung und Uebervortheilung vermieben. Und einem folden officiellen Agenten, ber in Bafbington felbft wohnt, fteben gang andere Mittel und Bege jur Geltenbmachung einer forberung ju Gebote, als irgend einem andern Agenten, ber fich mit Geltenbmachung von Militar-Forberungen befaßt.

Mit leichter Mube liegen fich abnliche Magregeln in jebem Staate burd-In feinem Staate wurde bie Befetgebung fich weigern, auf an fie gerichtete Petitionen bin einen Claim-Agenten nach bem Borgange Rentudy's nach Bafbington ju fenden. Möchten bie Deutschen in jebem Staate eine folche Petition anregen und fich baburch ben Dant unferer braven Golbaten, refp. beren 2. Stierlin.

Wittwen und BBaifen fichern.

Buchbanbler im alten Rom. Geit Raufts und Guttenberge bewegliche Topen im Gebrauch find, bat immer bie Meinung geherricht, bag es vorher nur wenige und fehr theure Bucher gegeben babe. Damit hat fich weiter bie Anficht verfnupft, daß literarische Bilbung das Eigenthum einiger wenigen Reichen und folder Gelehrten gewesen fei, bie im Drang nach Biffen bie Dube nicht gescheut batten, hanbschriften fur sich abzuschreiben. In Beziehung auf bas Mittelalter bat biefer allgemeine Glaube Recht, mas aber bas alte Rom betrifft, fo beruht er auf einem farten Irrthum. Gind auch jahrlich nicht bie Daffen von Buchern in Umlauf gefommen, die in unferm Leipziger Deftatalog parabiren, fo bat es boch eine febr lebbafte Theilnahme fur Die Literatur und einen febr thatigen Buchbantel gegeben.

Martial, Doid und Propers rubmen von fich, bag bie gange Belt fie fenne. Batte es im alten Rom wirflich fo wenige Raufer und Lefer von Buchern gegeben, wie man gewöhnlich annimmt, fo mare bas eine mabrhaft findifche Prablerei. Jene Dichter brauchen auch nicht blos jene allgemeine Phrase. Alte und Junge, fagen fie, Madchen und Frauen, Rom und bie Provingen, ber Genat und bas Lager lefen unfere Berfe. Borag fpricht in einer feiner Satyren feinen Digmuth barüber aus, bağ ber gemeine Saufen feine Berte befige; ber nicht fo ariftofratifde Martial freut fich, bag gang Rom feine Berfe liebe, lobe und finge, jebe

Brufttafche, jebe Sand fie befige.

Bu taufen brauchte allerdinge nicht Jeber, ber neue Berte fennen lernen Es gab öffentliche Leibbibliotheten, in benen man tein Lefegelb bezahlte. Es gab Borlefungen, in benen Dichter und Gelehrte ihre neuen Berfe bortrugen. Dieje Borlefungen murten rafch ju einer alltäglichen Erfcheinung. In Batern und an andern öffentlichen Orten murbe fast täglich vorgelefen, und nicht felten tamen Bortrage vor, benen felbft bie Raifer aus Politit beimobnten. Plinius erwähnt in einem feiner Briefe, daß im letten Monat taum an einem einzigen Tage eine Borlefung gefehlt habe. Juvenal fagt von Statius, daß er die Statt entzudt habe, ale er feine Thebais vorgelefen. Alles fei berbeigeftromt, bie Bante feien unter ber Daffe ber Buborer gufammengebrochen, aber ben Dichter habe man bungern laffen.

Es ift gewiß, bag bas gehlen ber Preffe bie niebern Stanbe von ber Literatur nicht ausschloß. Gie batten ihre Bucher und ihre Zeitungen. Die befte aller Autoritaten, Dacitus, burgt une bafur, bag man in ben Provingen und in ben Lagern mit großer Gier nach ben Zeitungen griff. "Jeter wollte wiffen, mas Thrafeas nicht gethan habe," fpottet ber ariftofratifche Wefchichtfdreiber. Bucher nach Art ber heutigen "in biesem Jahr" gebrudten Schriften waren viel verbreitet. Augustus ließ einmal auf falsche fibydlinische Bucher sahnden und in Rom allein sanden sich beren zweitausend. Eitle Manner versatten Gelegenbeitssschrieten und vertheilten sie in Rom und den Provinzen. "Laß dir von Acgulus erzählen," schreibt Plinius an einen Freund, "von Regulus, der sich aufs Trauern versteht, wie fein anderer Mensch. Er hat sich in den Kopf gesett, den Berluft seines Sohnes recht auffällig zu beweinen. Er sett Wildhauer und Maler in Thätigfeit und hat eine Trauerrebe abgefaßt, die er nicht blos in Rom öffentlich vorliek, sondern auch in tausend Abschritten in die Provinzen schickt."

Im Buchhandel spielten die Schulbucher eine ahnliche Rolle wie heute. Benn Juvenal schildert, wie ein Knabe die Berfe, die er vortragen sollte, unter ber Bant noch einmal beimlich lieft, ebe er aussieht, so ergiebt sich daraus, daß die römischen Knaben Schulbucher hatten, in die sie Obren machten, die sie serrissen und verloren, wie es beute nicht anders geschieht. Die beliebten römischen Dichter wurden in den Schulen studiet. Persus sagt uns, es sei das Streben sets Schriftsellers gewesen, seine Werke in den Schulen eingeführt zu seben. Nero, ber darum nicht erit zu bitten brauchte, gab gemessen Sefehle, die liebe Schul-

jugend mit feinen Berfen befannt zu machen.

Die ftarfite Andeutung einer großen buchhandlerifchen Thatigfeit findet ein annommer Artifel des Cornhill-Magagin (Januarbeft von 1864) darin, daß ides haus sein besonderes Bucherzimmer batte. Mancher Römer kaufte Bucher, weil es Mode war, und sah mehr auf den Sindand als in den Inhalt. Darum verspottet Seneca die Manie für Bücher, allein die Allgemeindeit verräth doch, welch ein wichtiges Element des römischen Lebens die Literatur war. Ein zweiter Beweis dafür ih der, daß jede wohlbabende Familie besondere Stlaven hielt, welche für die Bücher Sorge tragen, sie abschrieben und aus ihnen vorlesen mußten.

Da bie Bücher in allen Sanben waren, so konnten sie nicht theuer fein. Der gelehrte Franzose Geraub kommt in seiner "Abbandlung über die Bücher im Alterthum" zu bem Schlusse, daß die Preise niedriger gewesen seine Bucher in Alterthum" zu bem Schlusse, daß die Preise niedriger gewesen seinen Schriften. Das erfte Buch seiner Epigramme war elegant gedunten für brei Denare (beinah ein Thaler) zu baben. In einem wohlseileren Einbande kostete es blos sechs bis zehn Sechsertien (zehn die vorzehn Neugroschen). Das dreizehnte Buch wurde für vier Sestertien (nicht gung sieben Neugroschen) verlauft, um Martial meint, der Buchhändler könne es auf die Häste berabsehen und würde immer noch gewinnen. Wenn ein gebundenes Buch, das nicht einmal sieben Neugroschen fostete, einen Gewinn von mehr als hundert Prozent ergab, so müssen die Kerstellungskosten sehr

Soraş fagi, ein gelungenes Werf bringe bem Versaffer Ehre und bem Berleger Gelt, benn es gehe sogar über Meer. hatte ber Verfasser weiter nichts als Ebre? Man bat es vielsach geglaubt und bech sit es unrichtig. Livius is zwinicht so bonorirt worden wie Wacaulav oder Thiers, aber honorare bat es gegeben. Der offenberzige Martial verrath, was ihn so steigt mache: der hunger und die Litten seiner Freunde. Er hat einmal an ein Buch Epigramme nicht die lette Keile gelegt, weil er auf das honorar nicht langer warten konnte. Geraub hat berechnet, daß Martial für seine Epigramme 4400 Franken erhalten habe. Das ihn nicht viel, aber lange nach der Erschung ere Auchbruckerunft sind schlecktere honorare bezahlt worden. Unsere Hölte, Bürger, Waiblinger und die dischen Lichter aus den Dachkammern der Londoner Grubstreet haben das mit bitterm Leid erkaben das mit bitterm Leid erfaben.

Im Mittelalter waren die Bucher selten und theuer, im römischen Alterthum gabireich und wohlfeil. Der Unterschied erklärt sich badurch, bag im Mittelalter Monche und im Alterthum Stlaven die Abschreiber waren. Stlavenarbeit if

wohlfeil und in Rom mar fie im Ueberfluß zu haben. Hunberte, ja Taufenbe von Stlaven beschäftigten fich mit Abschreiben. In jedem guten Sause gab es Borlefer und Abschreiber, bie ebenso unentbebriich waren wie Köche und Bebienten. Selbst die Frauen hatten ihre Abschreiberinnen. Diese Stlaven schrieben nicht blos nach Dictaten oder machten Auszuge, sondern sie copirten auch jedes Buch, das im Buchbandel nicht mehr zu baben war.

Der römische Buchhanbel entstand weit später als das Abschreiben burch hausstslaven. Sein Begründer oder Ersinder war Atticus, ein Mann von seinem Seichmad und selbst ein Schriftsteller. Er bildete eine Anzabl von Stlaven für den speziellen Zweck ter Abschreibens aus und gad dem Grickelt einen so großen Magstad, daß er die Bücher saft so rasch vervielstätigen konnte, als sie verlangt wurden. Er verkauft sie o wobsseil, daß die geute sie lieder von ihm entnahmen, als von ihren Stlaven abschreiben liegen. Da er Ersolg datte, so fand er Nachahmer. Der Buchhandel wurde zu einem besondern Geschäft.

Bald wurden in jedem Stadtviertel Nome Buchladen geöffnet. Die Gaulen ber hallen und Bader wurden mit Anfündigungen von Buchern beliebt. Beliebte Schriftsteller faben sich umlagert von Buchbandlern, die ein neues Wert, bas beim Borlesen Beifall gefunden hatte, in die Deffentlichseit bringen wollten. Dit wurde biefer Geschäftseiser bestraft, es blieben Arebse auf bem Lager, aber man hatte ja die Provingen, die Manches nahmen, was in Rom feine Käufer fant.

Die geschäftliche Einrichtung bes Abschreibens erlaubte eine rasche Bervielfältigung. Ein Stlave biktirte-bunbert Abschreibern zugleich. Martials Mitteliung, bas ganze zweite Buch seiner Spigramme werde in einer Stunde abgeschrieben, ist wohl nicht wörtlich zu nehmen. Jenes Buch hat 540 Berse, mitbin tämen neun auf die Minute. Zehn Abschriften in einem Tage brachte ein Stlave gewiß sertle beat beatenbare Eremplare täglich geliesert werben konnten.

Daß Berte, die nach bem Dictat geschrieben wurden, viele Fehler enthielten, ift natürlich. Alle römischen Schriftheller flagen barüber. Neberdies waren Abfürgungen gebrauchlich, burch die fratere Abscreiber, namentlich die Monche bes Mittelalters, irre gemacht wurden. Drei Jahrhunderte haben unsere Philologen baran gearbeitet, die Fehler ber alten Sandschriften auszumerzen, und sind bamit noch nicht zu Stande gefommen.

Beitungen in Ronftantinopel. Die Sauptstadt bes turfifchen Reiches bat eine europäische und eine turtische Tagesliteratur. brei englische Zeitungen-Levant Herald und Levant Review in Konstantinopel, Smyrna Mail in Smyrna-und ebenfo viele frangofische, Impartial, ein altes Blatt aus Smyrna, Journal de Constantinople, bas von der fürfischen Regierung unterfügt wird, und Courier d'Orient, ein französisches Oppositioneblatt. Der Ginflug biefer europäischen Blatter beschränft fich auf Die leitenben Staate-Der Gultan felbit läßt fich bie wichtigften Urtifel vorlefen. manner. einbeimische Preffe existiren ein Preggejes und Pregbureau. Das Preggefet beruht auf bemfelben Guftem von inspirirten Artifeln, Bermarnungen, Befchlagnabmen und Guevensionen wie bas frangofifche. Die Dppositionepreffe, welcher bie griechischen, armenischen und bulgarischen Beitungen inegefammt angeboren, brauchen fich vor bem Prefgefet nicht ju fürchten. Die Turten find gutmuthig und bliden auf ihre driftlichen Wegner mit Sochmuth berab. 3ft eine Zeitung weggenommen worben und ber Eigenthumer ober auch nur ein Freund bittet um Nachficht, fo wird fie gewiß wieder frei gegeben. Das Prefbureau wird von einem Frangofen Rogues geleitet. Da man in Konstantinopel balb gemerkt bat, bag eine öffentliche Meinung fich nicht machen läßt, fo ift bas Amt bes frangofifchen Literaten gu einer Ginecure geworben.

An Rang bie erfte unter ben turfifchen Zeitungen ift ber Tatvim, bie Staatsgeitung. Gie wird von allen Beborben gehalten und in bie Proving gefchidt. Salbamtlich ift Alfred Churchill's "Dicheribeb," gefcatt wegen feines reichen Reuilletone und feines vorzüglichen Stoles. Außerbem erfcheinen ber Terjuman Abwal (Ertlarer ber Ereigniffe), Tasviri Evfiar (Spiegel ber Gebanten), Debichmai Fanun (Magazin ber Runfte) und Mebfchmuai Samabes (Magazin von Reuigfeiten) turtifch und ber Dichemaib arabifch. Reu bingugefommen find ber Mebichmuai Ibari Intibar (Magazin fittlicher Beifviele) und ber Miraat Alle biefe Beitungen werben mit fchlechten Topen grob gebrudt. Der Turte will biefe mangelbafte topographifche Ausstattung, weil fie bem Gebrudten bas Ansehen von Geschriebenem giebt. Sieht man ben Inhalt mit europäischen Augen an, so wird man von dieser Tagespresse wenig Erspriefliches erwarten. Alle hofnachrichten werben im fcmulftigften Styl mitgetheilt, bann folgen Ernennungen, politifche Nachrichten von großer Magerfeit, einige Notigen für Ruche, Garten ober Berfftatt und gum Schlug vielleicht bie Ueberfepung einer frangofifchen novelle. Diefe Tagespreffe ift tropbem wichtig, fcon beghalb, weil fie überhaupt existirt und bie Turten gu einem lefenden Bolte gu machen anfangt. Much haben bie icheinbar farblofeften Artifel einen tieferen Ginn und ber Eingeborene erfennt bephalb in ben Beitungen Parteirichtungen und Tenbengen, von benen ber Europäer nichts merft. Die Berausgeber und Mitarbeiter find fammtlich Manner bes Fortfdrittes, Reformturten. Die Bevolferung ber Sauptftabt nimmt einen fo regen Antheil, bag bie neuen Zeitungelaben gute Gefchafte machen. Die vornebmen Turten halten ihre eigene Zeitung, Die gewöhnlich nicht fruber an ben herrn gelangt, ale bie ber Pfeifenstopfer und ber Teppichleger fie gelefen Die Beamten finden Zeitungen in ihren Amtoftuben und lefen fie bort. Die europaischen lassen fie ftete liegen, Die fürfischen nehmen fie ftete mit nach hause. Das ift ein sicheres Anzeichen, bag bie Frauen auch Zeitungen lefen. Obgleich bie Griechinnen und Armenierinnen, weil fie felbft ungebilbet gu fein pflegen, ihren europaifchen Befannten ju ergablen pflegen, feine Turfin tonne lefen, ift es mit ber Bilbung ber Frauen aus ben boberen Claffen gar nicht fo übel befiellt. Bornehme Turtinnen halten fur ihre Rinber eine Erzieherin und für fich felbst eine Borleferin. Einige, wie Leilah Rbatun, Fuab Pafcha's Mubme, find beliebte Dichterinnen, und ein ausgemablter Kreis versammelt fich allwöchentlich in Bajefid's Mofchee, mo ein fein gebilbeter Mollab popular-miffenfchafiliche Borlefungen halt. In jebem guten Saufe giebt es fur bie Gobne und Tochter europaische Bilberbucher, beren Erflarung vom Bater erwartet wirb. 3wei ber beliebteften Schriftsteller, Munif Effenbi und Agbiab Effenbl, geben mit bem Plane um, eine Illuftrirte Beitung ju grunben. Ali Ben bat in feinem Magagin fittlicher Beifpiele bereits einen Berfuch gemacht, ber inbeffen nicht gludlich ausgefallen ift. Die Muftrirte Zeitung, bie ben turtifchen Literaten vorschwebt, foll eine Frauenzeitung sein. Die Zeitungen üben bis jest nur in Konstantinosel, Bruffa und Smprna ibren Ginfluß. In der Provinz vegetirt noch bas Altturfenthum, bas weber lieft noch arbeitet und Kaffee trintend, Tabak rauchend ben Marchenergablern gubort.

Tha dera v t. Die englische Literatur nicht blos, sonbern bie aller gebilbeten Bölker hat einen ungemein schweren und herben Berlust erstitten burch ben
plöglichen Tod von Billiam Makepeace Thaderap. Er wurde ohne vorhergegangene Krankbeit gerade am Morgen bes Beihnachtstages lebtos im Beite gefunben, ein Gehtenschlag hatte während ber Racht seinem Dasein das Ende bereitet.
Bie bekannt, war ber Berstorbene 'neben Didens ber größte Komandichter bes
gegenwärtigen England; wie bei uns die Streitsfrage oft genug noch angeregt i wird, ob Goethe ober Schiller bebeutender, so fragt man sich in der heimath jener

Beiben, wer von ihnen ben Anberen überrage, und auch bier muß, wie bort, bie Antwort lauten: Jeber ift in feiner Beife groß. Thaderay entstammte einer faffifchen Familie in Bortfbire, war aber 1811 in Calcutta geboren, mo fein Bater ale Civilbeamter im Dienfte ber oftinbifchen Compagnie ftanb. jung tam er nach England, wo er zuerft Unterricht in Charterboufe empfing und bann ein Jahr in Cambridge ftubirte, obne jeboch fich einen afabemischen Grab ju erwerben. Er wollte im Gegentheil Maler werben, Talent bagu befaß er in reichem Mage. Aber bie Familienverhaltniffe maren bem Plane, nach Rom gu geben, nicht gunftig, und fo marf fich benn ber junge Mann auf bie Schriftftellerei, indem er fur eine von feinem Bater begrundete liberale Beitung, ben "Conflitutional", fleißig Beiträge lieferte. Als bas Unternehmen fehlichlug, ber Bater baburch fein Bermogen verlor und fich ale banferotter Mann nach Boulogne fur mer zurudzog, trat an Thaderav, ber, in ber Aussicht, Erbe eines anfebnlichen Bermögens zu werben, bisber als vornehmer herr gelebt hatte, die Nothwendigfeit beran, fich feinen Lebensunterhalt felbft gu fchaffen. Go begann er benn, fur Brafers Magagine und fur ben Punch humoriftifche Stiggen aller Art ju fchrei-ben, wogu er auch felbft bie Illuftrationen erfanb. Er find bas gum Theil glanzende Leistungen, voll feinster Beobachtungsgabe, schärffter Zeichnung und bin-reisendem Wis — wir nennen z. B. James' Diary, Snob Papers, Mrs. Perkins Ball ze. - aber eigentlich popular ju merten, gelang bamit noch nicht. Dies murbe Thaderan erft burch ben 1846 erfchienenen Roman möglich: "Vanity Fair", welcher, wenn gleich ber erfte, ben er fcbrieb, boch bereite alle Eigenthumlichteiten, alle Borguge und Schwächen feines Talente in ber ausgeprägteften und

fenntlichften Beife bemerflich macht. Bunachft ift Thaderan in feltenem Mage herr über bie Sprache; fie fleht ibm in ihrer gangen Muebehnung ju Webote und er bat bie Fabigteit, burch leife Striche, die man vielleicht gar nicht bemerft, bie feinften Ruancen auszubruden. Diefe formalen Mittel murben aber nicht ausreichen, wenn er nicht jugleich eine fo grundliche Analyfe bes menschlichen Bergens bamit verbande, bag wir zuweilen nur flaunen fonnen. Es giebt feine Falte in ber Geele, Die feinem Argusange entgebt, und es ift fein noch fo fleiner Bug im Gemuth, ben er feiner Aufmertfamfeit nicht für wurdig balt. Die Figuren feiner Romane haben immer mirfliches inneres Leben, fie bewegen fich ftete nach ihren eigenen Gefeten, babei bleibt Thaderay immer in realer Spbare. Bon ben Carricaturen, Die Didens oft aufgutifchen liebt, ift bei ibm feine Rebe. Much in ben Farben und Strichen ift nie etwas Uebertriebenes, er vermeibet, wie man inne wird, gefliffentlich bas grelle Colorit. Rimmt man nun bingu nech fein großes Talent in ber landwirtbichaftlichen Stimmungemalerei und ben meralifden Fend feiner fittlichen, wie geiftig bochgebildeten Ratur, fo follte man wohl benten, bag alle Elemente eines vortrefflichen Runftwerfes vorhanden maren. Und boch fehlt etwas: bie fouverane Freibeit und Erbabenheit einer ibealen Beltanfchauung. Der Dichter bleibt ftets befangen in einer gemiffen truben, ffeptisch blafirten, bppochondrifchen Unficht von ben Dingen. Dag tropbem, eben wegen ber verber charatterifirten großen Ber-Buge, Thaderan's Werte bei allen civilifirten Bolfern bie achtungevollfte Theilnahme gefunden haben, ift nur gerecht gemefen. Außer "Vanity Fair" bat er noch folgende Romane geschrieben: Arthur Pendennis, Henry Esmond, the Newcomes, the Virginians, Lovel the Widower und the Adventures of Philippe, lettere abgebrudt in ber von Thaderan begrundeten Beitichrift: "Cornhill Magazine" (feit 1860), welche auch fo manche tunit-, literatur- und culturgefdichtliche Auffage von ibm entbalt. Er mar auf ten genannten Gebieten überhaupt bestens bewandert, wovon feine in England wie Amerika mit gleichem Beifall begrüßten Borlefungen über Die englischen humeriften bes 18. Jahrhunberte, fowie uber bie Beit ber vier George glangenbes Beugnig liefern.

Schonleine Tob. Der fehnliche Bunfch Schonleine, im heimathlichen Bamberg zu fterben und auch in ber vaterlandischen Erbe bestattet zu werden, ift nun in Erfüllung gegangen: funf Jahre noch bat ber Treffliche bort in Rube und Burudgezogenheit leben fonnen, ber Biffenfchaft und argtlichen Praxis feit bem Weggang bon Berlin 1859 gwar gang fernftebenb, bafur aber nicht aufhorend, unermublich wohlzuthun und alle milben Stiftungen und gemeinnüpigen Unternehmungen feiner Geburteftabt mit Rath und That ju unterftugen. Goonlein warb am 30. November 1793 in Bamberg geboren, er ift alfo wenig über 70 Jahre alt geworben. 1811 bezog er bie Universität in Landebut und 1813 bie in Burgburg. Bon 1819 an bielt er an ber leggenannten Sochicule als Privatbocent medicinifche Borlefungen, bie ihm fcnell einen gelehrten Ruf auch nach außen bin eintrugen. Die Burgburger Rlinit, mo bamale Coonlein zuerft in Deutschland bie Ergebniffe ber Anatomie jum ficheren Prüfftein ber Deutungen über bas Buftanbefommen ber Krantheitserscheinungen im Leben machte, ward allmählich gu einem mahren Ballfahrteort fur bie jungeren Aergte. Coonlein mar es, ber, in bem richtigen Bestreben, Die Beilfunde gur Raturmiffenfchaft gu erheben, eine neue "naturbiftorifche Coule" in ber mebiginischen Biffenichaft begrundete und fcon in jener Beit viele nachmals renommirte Anhanger feiner Lebre bilbete, fo Canftatt, Buche, Siebert, hafer, Start u. f. w. Doch bie anbrechenbe Periode ber Demagogenriecherei und ber Berfolgung aller burschen-Schaftlichen Berbindungen ließ Schonlein, bem ale offenfundig liberal Gefinnten gleichfalls Gefabr brobte, endlich auf bie Burgburger Thatigfeit Bergicht leiften; er fiebelte beimlich nach Burich uber, bas ben politischen Flüchtling mit Freuben willtommen bieg und ihn jum Profeffor ber Pathologie an ber Universität, fowie jum Leiter bes ftabtifchen Sofpitale machte. Rach einigen Jabren follte er ale Leibargt bes Ronigs von Belgien nach Bruffel tommen, boch jog er Berlin vor, wo eben "ber alte heim" mit Tobe abgegangen war. 3bm folgte Schonlein sogleich in ber Gunft bee bortigen Publifums und wurde ber erfte praftifch Argt Berlins. Auch bem preußischen Sof trat er nabe. Friedrich Wilhelm III. marb von feiner legten Rrantheit erfaßt und Schonlein von ben Mitgliebern bes foniglichen Saufes barüber ju Rathe gezogen. Es gefchab bies Unfange nur gegen ben Billen bes greifen Monarchen und berfelbe wollte, burch ftetes Leiben verftimmt, faum von bem Befühlen bes Pulfes, gefchweige benn von einer genaueren torperlichen Untersuchung etwas wiffen. Much machte, wie es beißt, bas rud-baltlofe, fichere Auftreten bes Mannes zuerft feinen gunftigen Einbrud auf ben hoben Patienten - furg, ihr erftes Bufammentreffen war fein gludverheißenbes. Balb aber anderte fich bas und ber gegenseitige Bertehr genaltete fich ju einem freundlichen, ja gemuthlichen um. Als Ruft ftarb, warb Schönlein auch ber Leibargt Friedrich Bilbelme IV., und wie treu und gewiffenhaft, mit welcher Energie und welchem Freimuth er bies Amt ftete und felbit in ben fritifchen Beiten ber letten Lebensjahre bes genannten Berrichers verwaltete, ift allfeitig befannt geworben. An ber Berliner Universität befleibete Schonlein Die erfte Projeffur für praftifche Mebigin und er bat in biefer Stellung noch viele bunbert Schuler berangebilbet. Much mar'er vortragenber Rath für bie Mebizinalangelegenheiten im Ministerium. Gefdrieben bat Schonlein außer feiner Dottorbiffertation und einigen Programmen gar nichts; bas unter feinem namen vorhandene Buch: "allgemeine und fpezielle Pathologie und Therapie" ift nur ber von einem Coufer berausgegebene Abbrud eines in feinem Colleg nachgeschriebenen Beftes. Seine in ber Beit ber Blutbe gang toloffale Praxis hatte ihm ein beträchtliches Bermogen erworben, welches jest zwei Tochter erben. Den einzigen Gobn fab ber Bater icon vor fich fterben; ber junge Mann erlag auf einer wiffenschaftlichen Forfchungereife burch Afrita bem gelben Fieber.

Das Benebir-Jubilaum ift am Abend bes 18. Januars in einer beträchtlichen Angabl beuticher Theater, unter entfprechenter lebhafter Theilnahme bes Publifume, gefeiert worben. Das Leipzig, Die Geburteftabt bes maderen Dichtere, anlangt, mo er zugleich feit mehreren Sahren wieber feinen bleibenben Bohnfit genommen bat, fo brachte ber "Bollnerbund" bereite am fechegebnten bem Jubilar ein folennes Standchen, worauf ibm bei einem Gangercommere bas Diplom ale Ehrenprafident bes genannten Bundes übergeben murbe. Januar hatte bie Gefellichaft "Tunnel" im Botel be Pologne bem Dichter ju Ehren ein Festeffen veranstaltet, bei welchem ihm ber Gefretar ber Befellichaft einen prachtigen Potal überreichte. Die Theatervorstellung am achigebiten ("Eigenfinn" und "ber Better") fab ein in allen Raumen gefülltes Saus, welches ben Autor am Schluß fturmifch bervorrief. Die Worte feines Dantes maren schlicht und einsach, boch sichtbar tief empfunden. Aus der Menge von Geschen-ten, Gunstbezeugungen und Beweisen der Achtung, die Benedix von Nah und Fern ju bem Ebrentage erbielt, wollen mir bier nur bervorbeben : ben Dichaelsorben, welchen ibm ber Ronig von Baiern verlich, eine eigenbandige freundliche Bufdrift ber befanntlich auch ale talentvolle Bubnenfdriftstellerin mirtfam gewesenen Pringeffin Amalie von Cachfen, fowie einen filbernen Lorbeerfrang, ben nebft einem prachtvell gebundenen, vollständigen Eremplar ber "bramatifchen Berte" von Benebir herr 3. 3. Beber, ber Berleger berfelben, überfandte. Die Bubnen, welche Benefigvorstellungen gaben, nennt bie Rölbel'iche "Theaterchronit," welche fo oft fdon bie guverläffigfte und fcnellfte Botin erwunfchter Radrichten aus ber Runftwelt mar. Roln und Franffurt, in welchen beiben Stabten Benebir fruber lebte, feblen unter ihrer Zahl natürlich nicht. Ueberraschen durfte es, zu erfahren, daß im Oresduer Hoftheater "bas bemoofte Haupt" gerade nach funfundzwanzig Zahren erst als Neuigfeit erschien. Es ift bort früher noch nie gegeben worben, findet nun aber befonders von Geiten Damifone ale ,,langer Jerael" eine glangenbe Darftellung. Wie bie Beitungen fcon berichteten, gab beim "Lanbesvater" ber Refrain: "Unfer Konig lebe boch!" bem Publifum Anlag ju einer Ovation für ben anwesenben König Johann. 3m Wiener hofburgibeater erschienen — gleichfalls jum erften Male! — "bie Dienstboten". Unfere Lefer werben erftaunt fein, wenn wir ihnen fagen, bag bas barmlofe Genrebilben bis jest an genannter Bubne gu ben - verbotenen Studen gablte. Direttor Laube hatte nicht vermocht, bie Aufführung beffelben burchzuseten. Barum ? Beil es nur in ber Ruche und unter Domestifen fpielt. Das fchiatt fich nicht fur ein Boftbeater, batte ber verftorbene Intendant, Graf Landoronetv, entichieben, und er hielt an biefer Entscheibung und noch mehr an ben leitenben Motiven berfelben bis an feinen Tob feft. Die übrigen Bubnen, welche fich zu Benefigvorftellungen freundlich verftanben batten, waren 3. B. Munden, Carlerube, Mannheim, Braunschweig, Samburg (Stabt- und Thaliatheater), Schwerin, Bremen, Caffel, Dreeben (zwei Theater), Crefelb u. f. w. Am baufigften bestand bie Auffübrung im "Bemooften Saupt," "Dr. Beepc," "Better," "Eigenfinn" und "Progeb". Auffällig erichien es besonbers, baf bie Berliner und Beimarer "Progef". Auffällig erschien es befonders, baf bie Berliner und Beimarer Intendang abschlägige Antworten an bas in Leipzig gebilbete Benebir-Comité ergeben liegen.

Rovellen von Morit Sartmann. Morit Sartmann hat erft in ber fpatern Periode seines bichterischen Schaffens sich auf novelliftischem Gebiete zu bewegen angefangen. Er begann bamit, wie albefannt, fubn und schön von ber Freibeit wenigtens zu singen, welche man im Leben schmerzlich zu vermissen batte; was aber von seinen Ivrijden Poesien nicht zum politischen Genre geborte, bas war fast Alles in jener Stiftnnung bes Weltschmerzes, eines tolosfalen moralischen Kahenjammers geschrieben, wie sie in ben vierziger Jahren in unserer Dich-

tung herrichend und Mobe war. Das gange Wefen und Auftreten bes talentvol-len jungen Mannes hatte beshalb etwas Ungefundes, Angefrankeltes, Gebrochenes an fich, und ba muß es benn Jeben mit Bergnugen erfullen, wenn er ficht, mie M. hartmann in feiner reiferen, alteren Beit bon jener blafirt franthaften Beiftesrichtung gang und gar fich ju befreien gewußt bat und mas er fchreibt, jest einen ferngefunden, frifchen Ginbrud macht. Gein Unfange nur fubjectiv verfahrenbes Talent hat fich berangebilbet ju ber Fabigfeit, auch objectiv geftalten ju ton-Beuge beffen waren ichon einige fruber erichienene Novellensammlungen und nicht minber bie neuefte aus brei Banben bestebende, bie wir bier anzeigen. (36r Berleger ift bie Firma hoffmann und Campe in Samburg.) len biefe fleineren und großeren Ergablungen ben gebilbeten Leferfreifen angele-gentlich. Sie geboren ju benen, von welchen man fagen fann, bag man bei ibnen wohl aufgehoben und in guter Gefeuschaft ift. Ueberall erfreut eine feine Manier ber gangen Darftellungsweife, eine wollfommene Robleffe bes Benehmens und fcone Barme, sowie Babrbeit ber Empfindung. Der faft burchgangig festgehaltene ernfte Con fchlagt nirgenbe in Gentimentalitat um; es ift immer ber auf uns unwillfurlich fompathifch wirfenbe Ernft, ten ein Leben voller Erfabrungen ju geben pflegt. Wir fonnen bier naturlich nicht jebe einzelne biefer novel-len burchgeben und nennen nur g. B. "Tante Belene," welche wir fur ein fleines Meifterftud halten. Gine jebe Figur ift bier nur mit wenigen Stricen und boch ficher und flar gezeichnet, und bie Charaftere find alle überrafchend mabr gebacht. Siuptperson ift "Tante Selene" naturlich felbit, Die eine von ibrer gefammten Familie nicht gebilligte Che eingebt, in berfelben aber bennoch burch bie eigene sittliche und geiftige Rraft und Tuchtigfeit bas verbiente Glud finbet. "Der Bred beiligt Die Mittel," "Un ber Spielbant," "Berrechnet" ac. enthalten nicht minber ben Borgug einer folch glaubbaften Charaftergeichnung, fowie flar und rubig babinfliegenber, von gleichmäßiger, nirgende erfaltenber bergensmarme burchbrungener Ergablung. Etwas unbedeutende Gaben find Rleinigfeiten wie "Bei ben Runftreitern". Eine biftorifche Rovelle in ber Cammlung benennt fich "Der Gefangene von Chillon." Man fennt ben Stoff aus Boron. M. hartmann fubite fich burch fein Genfer Domicil ju neuer Behandlung beffelben angeregt, und wir burfen fein Berfahren bierbei uneingefdranft loben. lieft fich vortrefflich, mit ftete machfenber Theilnahme und Spannung. (Europa. Das Gange

Aus ber Bühnenwelt bes Auslanbes. Alexander Dumas Gohn hat vor wenigen Tagen ben Schaufpielern bes Parifer Gymnafetheaters ein neues funfattiges Luftfpicl "ber Freund ber Frauen" vorgelefen. Das gesammte Bublitum ber frangofifchen Sauptftabt erwartet nun mit Begier bie balbige Auffubrung, ba man fich gewöhnt bat, bag genannter Autor fiete nur mit einer Epoche machenben Schöpfung por bie Deffentlichfeit ju treten pflegt. - Da bie neue Oper von Auber: "La Fiancée du Roi de Garde," wie vorauegnichen, großes Auffeben in Paris macht, fo benft man, wie bas in folden Fallen beutguinge gewöhnlich, bereits an eine Parobie berfelben: "La Fiancee du Corps de Garde." - Bantier Pereire bat in Marfeille gang allein auf feine Roften ein Theater bauen laffen, welches unter ber Benennung: "Bouffes Marseillais" eroffnet worben ift. Das geräumige, febr elegante Saus faßt in Parterre und Galerien 4000 Bufchauer. - Bebfter, ber Direttor bee Abelphitheatere in London, unternimmt jum Frubjahr und Commer mit feiner Truppe ein Gefammtgaftfpiel auf bem Continent. — Bon ber burch ihre vielen Abenteuer befannten Furftin Marie Solms, gegenwärtig Gemablin bes Turiner Erminifter - Prafitenten Ratassi, tommt biefer Tage im Geribe-Theater ju Turin ein neues Drama gur Darftellung, welches unter bem Titel: "Die lette Dufe" bas Ende ber Dichterin

"Des Sangers Fluch" als Oper. Jum Geburtefeste ber herzogin wurde jum ersten Mal auf ber Coburger Hofdine bie neue Oper von August Langert: "Des Sängers Fluch" bargestellt. Das vom Intendanten Gustav von Mevern versafte Libretto ist der bekannten Ubstand'schen Ballade nachgebildet, und zwar in der Weise, daß der Fluch des alten Sängers den Schluß ausmacht; mit demsschen flurzt die nordische Konigsballe ein und die Bühne verwandelt sich in eine obe haibestäde, auf der nur eine einzelne zerbrochene Säuse von der verschwennen Pracht zeugt. Die Must ist von überraschender Schobeit, reich an Melobien, und besonders das zweite Finale, wie der Fluch im britten Alt von wahrbast ergreisender Wirfung. Die Joee, am Schlusse eine Melodie nachklingen zu lassen, wie vonn der Wind flagend über die Saibe fährt, bewies sich als acht poetischer Effect. Der Ersolg war ein äußerst gustliger. Bon Neuem hat sich Langert, als ein sehr bemerkenswertbes, für die Jukunft noch manches Schöne versprechendes Talent gezigt. Uebrigen muß auch die Wahl des Setosses des bramatisch gerühmt werden.

Die fün fzigfte Borftellung bes Gounob'ichen "Fauft" in Berlin hat neulich unter ungeichmächtem Andrang des Publikums ftatigefunden. Die Haupturheberin diefes Erfolges ift Pauline Lucca, deren Gretchen man in der preutsichen Restden, nicht oft genug seben zu tonnen icheint. Die mit ibr in dieser Partie alternirende Frau harriers-Wippern gefällt zwar auch, dech sie gefällt eben nur, während die "fleine Lucca" enthusiasmirt. Go geschah es benn, daß jene Oper binnen Jahresfrist 50 Mal gegeben worben ift, was, seit ber "Freischip" neu war, nicht wieder in Berlin vortam.

Anaftafius Grun boch noch probuttiv. Sotäuschtbie hoffnung, Anaftafius Grun aus bem Reiche ber Politif und bes Parlaments, worin er ganz und gar Burger geworben scheint, endlich einmal wieder noch einen "Ritt ins alte remantische Land" machen zu seben, uns also boch nicht. Der lange nur von früherem Ruhm zehrende Dichter bat ein Bert in Ballabenform mit biftorischer Einleitung geschrieben: "Robin hobb". — Bon einem anderen Wiener Poeten, L. A. Frantl, steben "Ahnebilber", bichterische Schilberungen aus bem Morgenlande, zu erwarten.

Ein Birtusfenftächen ber Riftort. Wie verschieden Zeitungen melben, läßt sich Abelaibe Riftort von einem italienischen Dichter, Paolo Franchi, ein Drama "bie Frauen heinrichs VIII." fcreiben, worin sie in ben Rollen sammtlicher funf Weiber des genannten Kölligs auftreten will. "Ein neuer Alt—eine neue Frau;" man wird erinnert an des Gudfastenmannes "Rrrr! Ein anderes Bild!" Trobbem wird es Leute genug geben, die det deve bevorsehenden nochmaligen "großen Tour" jener Künstlerin durch Euroda die Tbeater füllen werden, wenn sie mit dem besagten Virtussenstützten vor ihnen aufzutreten verhricht.

Freileg ung bes Kölner Doms. Die Stabt Roin hat fammtliche Gebaube, welche an ber Norboit. Die und Subfeite bes Domes liegen, jum Abbruch erworben. Es foll nun um ben Richenbau berum ein Umgang geführt werben, welcher taglich offen fleben und nach Often bin, an ber Außenseite, sich zu einer großartigen Halberunde gerabe ber Meinbrudte gegenüber erweitern wird. Der Plan ift zu balbigster Ausführung bestimmt, und bann wird ber prächtige Dom von einem freien Plage umgeben sein, ber größer und ansehnlicher ift, als sich wohl irgend ein solcher in der Nahe einer Kathebrale sinbet.

## \* \* \*

Grabe, ehe ber lette Bogen biefes hoftes jur Preffe geht, trifft bas unten ftehenbe Gebicht auf ben Tod herm ann Marggraff's ein, bas uns Ferbinand Freiligrath zusenbet. Wir theilen zugleich bie bemfelben angehängte biographische Motiz aus bem in London erscheinenden "hermann" mit.

Bir sind mit Marggraffs hateren, seit 1849 erschienenen Schriften zu wenig befannt, um beurtheilen zu können, in wie weit Grn. Geinzen's Behauptung im "Pionier," ber Berstorbene habe ber Reaction gebient, gerechtsertigt ist. Bir kennen Freiligrath zu lange, um nicht zu wissen, baß er sich für keinen Feind ber progressiven Richtung interessiren würde. Bir sind beshalb gern bereit, Beiträge für bie mittellosen hinterbliebenen eines beutschen Dichters in Empfang zu nehmen und werben bieselben an Freund Freiligrath beförbern.

# Nachruf an Hermann Marggraff. \*)

Moch Alles ist, wie's war, als ich zulest Im hause vor der Stadt ben Freund gesehen !— Ich schau' ihn noch im Geiste vor mir stehen, Den bleichen Mann, von Sorgen müd' gesetht, Die Stirn' gesurch!——, jede Furche war Bohl einer Freude stumme Leichengrube!—
Und boch, wie war bas Auge milb und klar Und welch' ein filler Frieden wunderbar Umwehte mich in jener stillen Stude!

Neun Mägblein und ein Bube !—Welch' ein Schwarm Sich Abends um ben lieben Bater brängte!
An Seffels Lehne sich ber Knabe hängte,
Eins hing am Knie, ein Andres lag im Arm.
Und Er, er sah so selig frob darein,
Als seuchtet' ihm ein himmel im Gemüthe,
Als tehrten alse Engel bei ihm ein,
Und freundlich streichelt er bann Groß und Klein
Die Locken und ber Wangen Rosenblüthe.

<sup>\*)</sup> Bu furz vor herausgabe unseres Blattes erhielten wir obige bem Andenken eines deutschem Mannes und Dichters gewiemeten Worte, um die anerkannten Berdienste in entspreckender und wirksamer Weise erwähnen zu können. Dr. hermann Margaraff ftarb am 11. Februar in Leipzig in Folge einer Bruften - Entiandung im fraftigsten Mannesalter.—Trop seiner vielseitigen literarischen Thätigkeit war es ihm nicht

Noch Alles ist, wie's war. Am Fenster steh'n Gewiß wie bamals noch die Blumentöpse; / Die holben, blendgelocken Kinderköpse, Noch kann ich alle sie beisammen seh'n.
Doch Abends, wenn das graue Dämmerlicht Geschlichen kommt, dann grüßt vom Kindermunde Ein helles Jauchzen jenen Wackern nicht, Dann grüßt der Noch manch' ibränenseucht Gesicht—Tobt liegt der Bater in dem Gradesgrunde.

Sie haben in die Gruft den Mann gelegt
Nach Tagen, voll unfäglich bittrer Leiden. —
Es ward se schwer ihm von der Welt zu scheiden,
Bon Weib und Kind, die ihn so treu gepstegt.
Umsonft nach Worten rang die Lippe noch;
Nicht reben konnt' er, konnte nichts als weinen —
Berständlich sprach die stumme Thräne doch!
Sie fragt': "Wer hilft? Wer nimmt der Sorge Joch
hinweg von meinem Weib und meinen Kleinen?"

gelungen, die Eristenz seiner binierlassenen, sehr zahlreichen Familie auch nur einigermaßen sichern zu können. Die Witten, neun herrlich Mähen und ein Knabe seihen aller Eristenzmittel beraubt an dem Gradesungel.—Mit angestrengter Kraft verwerthete Marggraff sein seltenes Wissen im Dienste der heinalb. Als Kritifer leitete er das trefflichste literarische Unternehmen, die "Aläter für literarische Interbaltung" von Prockhaus. Jehn Jahre lang fügte er durch sein gediegenes Urtbeil die literarischen Unternehmungen dieses hauses. Seine Gediche, die im Jahre 1857 erschienen, von Verläussellen, wie sein, "Ausschab beutscher humoristit" und Schiller's und Goethe's Freundschaftsbündniß. Einige seiner Sedichte, so 3. B. das wissige Lied von Palmerston, sind in's Englische übertragen.

In Gottschaft's Literaturgeschichte wird sein Berdienst besonders anerlannt, das er in Bezug auf Vermittlung der deutschen und englischen Literatur sich erworden. Doch so wader auch der Berstorden zu wirfengewußt, so war es ihm bennoch unmöglich, die Badn seines Ledens zum Seile seiner Kamilie zu ebnen. Wohl lobute ibn der Dant der Seiden, die Arbeit, den die der geschen Erbeit, doch die Sorge wich dis zum lezten Albemzuge nicht von seiner Seite. Drei Tage lag der Arme, so schreibt der Redakteur eines hochgeachteten Leipziger Alattes, sprachlos da, wollte herchen, mochte noch so viel auf dem Herzen baben, und konnte sich nicht verständlich machen. Aur die sort vinnenden Thränen verriechen den schrecklichen innern Kampf, das löbtende Web.—Diese wenigen Worte für heute. Wöchten sie jedem Fühlenden, Iedem, der in glücklichen Besies sich weiß, zur raschen Hissennen. Jedem, der in glücklichen Besies sich weiß, zur raschen Hissennen. Sern Nislaus Trüdner, 60, Paternoster Kom, hat sich bereit erklärt, Unterstügungen für die Familie, für die Mutter, die 9 Mädchen und den Sohn Deutschlands entgegenzunedmen. An bich, o Deutschland, geht ein mahnend' Wort!
Laß nicht die Frage ungehört vertönen!
Der Besten einer starb von beinen Söhnen!
Weiss ohne Trost nicht die Berwaisten fort.

Bon seinem Bater sang einst Claubius:

"Sie haben einen guten Mann begraben—
Mir war er mehr!" — Bei Jenem heißt der Schluß:

"Dir, Deutschland, war er mehr!" — und Antwort muß Dein herz auf seiner Thräne Frage haben.

Auf einer hohen Barte stand fein Geift! Es flocht für bich gar manchen Kranz ber Dichter ; Er hielt die Waage, ein gerechter Richter, Freund war er Allem, was da ebel heißt! Ein Hiter beines Geistesschaftes fand Er stets bereit zu Rath und guter Lehre, Ein treuer Fährer im Gedankenland, Ein herz, d'rin alles Schone Wohnung fand, Ein Mehrer und ein Wächter beiner Ebre.

3ch ruf' euch All', in hütten wie im Saal, In beren Bruft noch gute Geifter walten !— D, laffet nicht bas Elenb Einzug halten, Bo, ach, ber Schmerz ber Freude Segen stabl! 3ch wende mich an euch, ihr beutschen Frau'n, An euch, ihr wähden, euch, ihr beutschen Anaben! Laft und ben Baifen eine hute bau'n! D, lasset jest ein jedes Auge schau'n, Daß herzen wir und Ehr' im herzen haben!

Das ist des Tobten best' Gebächtnismal, Benn wir in Liebe seiner Lieben benten!—
O, mög' der Ew'ge den Betrübten schenken
In ihrem Jammer seines Friedens Strahl!—
Bath kommt der Lenz, er bedt mit Blumen zu
Die Stätte, wo der Mübe Ruh' gesunden—
O du, mein Deutschland, bringe Glüd und Ruh'
Und mit der Liebe Blumen bede du
Und heise liebend der Berwaisten Bunden!

Barmen, Februar 1864.

Emil Ritterebaus.

# Dentsch-Amerikanische Monatshefte

fü

# Politik, Wissenschaft und Literatur,

berausgegeben von

### Caspar But.

Erfter Band.

--x01864.cm

Mai=Seft.

### Jugend = Erinnerungen.

Bon

Friedrich Münch."

Erfter Abichnitt.

Politifche Buftanbe in Deutschland nach 1815.

Nach Beenbigung ber napoleonischen Kriege behandelten bie souverain gebliebenen Fürsten ihre einzelnen Känter und in ihrem Bereine das ganze deutschenen Fürsten ihre eine eroberte Provinz. Die dem Bolle während des Kampfes und bei den schweren Opfern an Gut und Leben, die es zu dringen hatte, gegebenen beiligen Jusagen wurden beilig gebalten ungefähr in dem Sinne, in welchem auch die verworsensten der römischen Päpste doch "heilige Bäter" sind. Nicht genug, daß die Bundesalte das schöne Land völlig zertiß, souf sie auch in dem Bundesalg eine Willfürgewalt, die sich zum Schube des Landes und zur nationalen Einigung seiner Bewöhner in keiner Weise bewährt hat, dagegen die vortrefflichsen Dienste leistet, um sehe freie Regung im Bolfe sogleich zu erstien und auch den gerechtesten Forderungen ein brutales Beto entgegenzuschen. Aber auch das Wenige, was in senem Weiserworke politischer Swindelei versprochen ist, blieb in der Hauptsache unerfüllt. "Landhsändische Bersasungen" sollten allgemein eingesührt werden. Destreich, das "an Ebren und an Siegen reiche," hat sie heute noch nicht, — Preußen, das dem opserfreudigen Gesist des Vollke Alles verdantte,

<sup>\*</sup> Der Reftor ber beutsch-ameritanischen Literaten, Far West, senbet uns eine größere, ursprünglich für ein hiftorisches Wert bestimmt gewesene Arbeit, bie wir jum größten Theil unsern Lefern vorlegen werben. Das nächte heft wird interessante Sizzen aus ber Geschichte ber beutschen Einwanderung enthalten, welche in ber erwähnten Arbeit ziemlich ausführlich behanbelt ift.

ließ fast 40 Jahre bingehen, bevor nur ein Schritt geschah, um die schönen Rebensarten von 1812 zur Wahrheit zu machen, und in den Verfassungen, melde die kleineren Dynasten oktroirten, waren die Kronrechte die hauptsache und die Volkerechte ärmlich genug bedacht. Wenn in einer sog. constitutionellen Monarchie nicht wenigstens vor Allem für ein liberales Wahlgeset, für eine liberale Munizival-Verfassung, für möglichst gleiche Vertheilung der Lasten und bafür gesogt ift, daß die Minister abtreten müssen, wenn sie das Vertrauen der Volkstammern verloren haben, dann ist ein ausgeklärter Despotismus jenem bloßen Scheine einer gerechten Ordnung, der bloß dazu dient, das Unrecht zu sanktioniren, noch vorzuziehen. Und in welchem beutschen Staate hat die stänkliche Versassung den bestehenden Lebeln wirklich abgeholsen? in welchem die fürstliche Wilkfür erheblich beschänkt? in welchem sind ihre Bestimmungen von käuslichen Ministern nicht ungestraft ungäblige Male gebrochen worden

Eine im Ganzen verwahrlostere Klasse von Menschen, als ble "30 Tyrannen" Deutschlands nach bem Wiener Frieden sich zeigten, durfte schwer zu sinden fein. Bon einem Mitgesühle für die Leiden des Boltes, von einem patriotischen beutschen Sinne keine Spur; der Eine verschwendete die vom Volke erpresten Mittel in der gemeinsten Mätressen-Birthschaft, der Andere in kindischem Soldaten- und Gamaschenspiele; der Großberzog von Hessen seinen keiner der Schlimmsten) verwandte die durch das Blut seiner Unterthanen erwordenen französischen Gelder auf die Erbauung eines Opernhauses, und sein danfteres Bolt hat ihm dafür eine Ehrenfaule errichtet, — Andere trieden es noch ärger. — So geschah des, daß troß der enormsten Besteuerung 45 Kriedensjahre nicht hinreichend gewesen sind ber enormsten Besteuerung 45 Kriedensjahre nicht hinreichend gewesen sind von der Kriegesschulden aus den napoleonischen Zeiten adzubezahlen.

Mit so viel Eifer als Erfolg wurde barauf hingearbeitet, die Staatsbiener und die Offiziere des heeres in eine dem Bolfe entfremdete, zwar begünstigte, aber allein von der Hofgunst abhängige, gefügige Klasse zu verwandeln und alles Leben und Treiben im Bolfe so vollständig bireaufratisch zu überwachen, daß von eigenem Billen und Selbsthätigteit der Staatsbürger so wenig übrig blied als in einer toden Maschine; "L'état c'est moi" schienen alle kleinen und größeren Opnasten zur Wasrelien zu wollen.

Indessen bie Lehren ber Geschichte ben gebilbeteren Deutschen so wenig als einem andern Bolfe verloren, und in Schärfe bes abstratten Denkens siehen sie bekanntlich keinem nach. Darum konnte et sich nicht fehlen, daß in der Zeit jener mächtigen gestigen Bewegung, mit welcher das vorige Jahrhundert sollsse in der States und Bolfsleben, Bürger- und Menschenrechte in Umlauf kamen. Welchem jungen Manne bätte nicht schon beim Lesen der griechischen und römischen Schriftseller das Gerz höber geschlagen? Ich bekenne, daß ich bei dem Borte res publiea an die wirklichen Republik dachte und schon in meinem 14. Jahre Republikaner war, den Prutus pried und die Mörber der römischen Freihelt von Gerzen haßte. Als mir im geographischen Unterrichte gesagt wurde, daß die Schweiz und (bamals) holland die einzigen Freisaaten in Europa seien, dachte ich bei mir selbst: warum sind

es die andern Länder nicht auch? Aber die jugendliche Begeisterung stieg höher, als ich von dem Unabhängigkeitskampse der nordamerikanischen Colonien, von Wassington und der Seiftung der nordamerikanischen Republik las und dann mit den noch neueren Freiheitskämpsen in Frankreich bekannt wurde. Berabscheute ich auch, was mir als greuelvoller Auswuchs der letztgenannten Revolution dargestellt wurde, so machte mich dies doch in meinem Glauben nicht irr, daß der Kamps bes Bolkes gegen seine Unterdrücker gerechtsertigt war, und ich verwünsichte in meinem Inneren die Mörder des mit so großen Opfern errichteten französsischen Freistaates. Aehnlich war es dei Unzähligen; Dichter und Philosophen hatten bereits die Freisett verherrlicht, bevor es zu dem Kampse gegen die napoleonische Gewaltberrschaft kam, und die Bolkerbebung vordereitet.

Der in bem letztgenannten Kampfe so ftark bervortretende Franzosenhaß war bei allen Berftänbigeren boch nicht ein Saß ber französischen Rationalität, sondern des Kranzosenthomes, durch welches Deutschland zerriffen, beutsches Blut im brudermörderischen Kampfe in Strömen vergossen und das deutsche Baterland in unerträglichem Drucke gehalten worden war; der Kampf felbst mußte nothwendig das Bolfsbewußsselten und das Berlangen nach vollsthümtlicher und liberaler Staatseinrichtung wecken. Benn die Fürsten, beren größerer Theil, gelockt durch den von Napoleon ihnen vorgehaltenen Köber, zu Berräthern am Baterlande geworden war, im Ernste sich einbilbeten, das Bolf habe alle die unsäglichen Opfer gebracht, nur um ihre wankenden Throne wieder zu besessigen, so weiß man nicht, ob man sich mehr über die gemeine Selbsslucht, oder über die Dummbeit wundern soll; aber der abgeschlossen Friede, und was alsbald nachher geschah, zeigt deutlich genug, daß die Sache so gemeint war.

Die unzufriedene Stimmung war vielleicht am Meiften bei ben gebilbeteren jungen Mannern fichtbar, welche als Freiwillige an bem Kampfe fich betheiligt hatten, und nun zu ihrem frührene Berufe, ober zu ihren Studien zurudgekehrt waren. Kein Bunder, wenn Die, welche in mannhafter That fich bewährt hatten, nun auch mehr, als es die beutsche Jugend bis bahin gewohnt war, über Das, was bem Bolfe von Rechts wegen zusomme, sich ein Urtheil bilbeten und bemaemaß banbelten.

Auf bem Wartburgefeste im herbste 1817 trat zuerst bie Stimmung ber befferen beutschen Jugend beutlicher hervor; ber Jopf, ber Corporalestod und andere gleich ehrwürdige Dinge fauben feine Gnade vor ben Augen ber über bas bisherige sinnlose Studententreiben binausftrebenben Jünglinge, und bie besternten Wurbentrager erfannten mit Schreden, bag man ben Geift bannen muffe.

wenn nicht ber alte bequeme Bau aus feinen Fugen geben folle.

# 3 meiter Abich nitt. Die Schwarzen in Gießen.

Man muß es felbst erlebt haben, um zu begreifen, wie ein genialen und ftarter Geist Alles mit fich fortreißt, was mit ibm in nabere Berührung tommt. — In

feinem ber vielen Menfchen, bie ich gefannt habe, war bie Stimmung unb Richtung ber Beit in Deutschland nach ben Befreiungefriegen fo ftart ausgeprägt als in Rarl Follen, und bon Reinem ift ber gangen bamaligen beutschen Jugenb ein machtigerer Anftog gegeben worben. Er batte jugleich mit feinem alteren und feinem jungeren Bruber als Freiwilliger an bem Felbauge nach Franfreich Theil genommen und bann feine juriftifchen Studien in Biegen fortgefest. jum Manne gereift und begabt mit einem Sinne, ber nur im bochften und ebelften Bestreben feine Befriedigung fanb, tonnte er mit bem flachen und roben Treiben ber Studenten, mit Comment und Corpsgeift fich nicht befreunden und befchloß mit mehreren feiner Freunde, bie gefammten Stubirenben gu einer einzigen Genoffenfchaft von Freiheit und Baterland liebenben, burch eble Sitte verbundenen und nach allfeitiger Ausbildung ftrebenben Junglingen ju vereinigen. mißlang; bie bisherigen Führer ber Stubenten fürchteten ihren Einfluß gu berlieren, bie Maffe bing noch an bem alten nichtigen Treiben, Biele beforgten auch wohl bamals fcon, bei ber Regierung fich unbeliebt ju machen, und fo fchieben etwa nur achtzig von ben lebrigen fich aus und lebten ohne irgend eine außere Form bes Bereines in einer fo innigen Berbruberung, wie fie mohl nirgende fonft zwischen jungen Mannern jemals bestanden bat. Alles Robe und Gemeine murbe fern gehalten; Alle regten beständig einander an; Freiheitelieber ertonten, wo fie nur immer gufammen maren; bei ibren Reftmablen maren begeifterte Reben unb Trintspruche gu horen, und bie Lage bes Baterlandes, und mas zu beffen Rettung ju thun fei, murbe in ber ernfteften Beife befprochen.

Die Wegner nannten une bie Schwargen, weil wir ben nach ben Befreiungefriegen in Aufnahme gefommenen fog. beutschen Rod allgemein von fcmarger Farbe trugen, bagu einen breiten weißen Rragen um ben Sale und langes niebermallenbes Saar, barüber ein Sammtbarett mit filbernem Rreuge. liegen bie Benennung une gerne gefallen und ftraften manche robe Begegnung, auf welche wir ftiegen, mit nichts Anberem als mit unferer Berachtung. - Bon politischem Sandeln tam in biefer Beit nichts Anderes vor, als bag Ginige behulflich waren, Unterschriften gu einer Bittschrift an ben Großherzog, betreffend bas gegebene aber bie babin unerfüllte Berfprechen ber Ginberufung von Lanbftanben, ju fammeln. Aber icon besfalls wurden bie ftrengften Untersuchungen verbangt, unfer ganges Treiben murbe burch Spione übermacht, Warnungen, Drohungen und Anfeinbungen ber fleinlichsten Art wurden in Unwendung gebracht. Um Meiften that fich in allem Diefem ein Gr. Arens berbor, welchem bie Sache fo wohl befam, bag er bon einem gewöhnlichen Profeffor balb jum Rangler ber Universität und fpater fogar jum Prafibenten bes Dberappellationegerichtes in Darmftabt fich emporbob.

Und womit rechtfertigten es biefe jungen Manner, daß fie mit ihrem Streben und ihrer Ansicht in fo grellen Widerspruch traten mit Dem, was die große Mehrheit wollte und bachte, daß fie namentlich vor der bestehenden Macht so wenig Achtung hegten, daß sie bieselbe augenblicklich niedergebrochen hatten, waren sie nur irgend dazu im Stande gewesen? Ihr Grundsat war: unsere Ueber-

zeugung ist unser höchstes Geset, und es ift heilige Pflicht, ihr gemäß zu handeln. — Dieß ist eine an sich richtige Lebre, die bennoch für jede bestehende Ortnung der Dinge gesährlich werben konn; ihr solgten von jeher die ebessende Ortnung der Dinge gesährlich werben konn; ihr solgten von jeher die ebessen Menschen ("man muß Gott mehr geborchen als ben Menschen"), — ihr solgten die
Resonner, aber auch die Revolutionsstifter, ja die sanatischen Berächter aller
menschlichen Ordnung. Die Erhaltung bes Staatsverdandes beruht namentlich
barauf, daß die Mitglieber besselben ihre individuelle Ansicht barüber, was das
Beste wäre, theilweise oder ganz einem souverainen Billen, oder den bestehenden
Gesesen unterordnen. Und doch, wäre nach dieser lepteren Regel immer gehanbelt worden, so wären die bedeutethisten Thaten unterblieben, durch welche die Wölker dem Stillstande entrissen und in neue Lahnen geführt wurden; die Gleichgültigen und die Feigen werden sich dei den Bestehen beruhigen, — trästige Naturen werden zu Zeiten die gezogenen Schransen durchbrechen, von lebendiger lleberzeugung getrieben, selbst auf die Gesahr hin, im Falle des Mißlingens ihr Unternehmen mit dem Tode zu büßen.

Die jungen Patrioten in Giegen mußten balb gu ber Ginficht fommen, bag ihre Ibeen von Bolfefreiheit auf friedlichem und gefetlichem Bege nicht ju verwirklichen waren. Aber wie bann ? Jemand folug vor, bie gefammten beutschen Manner ju einer Berfammlung auf bem Chlachtfelbe von Leipzig jufammengurufen, bort bie Abfebung aller Fürften ju befretiren und bie Republif chne Beiteres einzuführen. Damit Alles geborig vorbereitet fei, murbe einftweilen eine Berfaffung in ihren Grundzügen entworfen und in mehrmaligen Berathungen einstimmig angenommen. Aber bie Gache ließ fich leiber nicht machen, und fo mußte auf icharfere Mittel gefonnen merben. Man argumentirte etwa mie folgt: bie Fürften find bie Peiniger bes Bolfes und laffen ce fich mobl fein auf beffen Rotten; fie find barin nicht von Strafenraubern verschieben, und bas Bolf bat ein Recht, fie ale folche ju behandeln. Da fie es aber bem Bolfe unmöglich gemacht haben, auch nur feinen Willen ihnen gegenüber auszusprechen, und ba fie außerbem burch eine ihmen ergebene Golbnerfchaar gefdutt fint, fo muffen Gingelne es unternehmen, fie gur blutigen Strafe gu gieben, und nicht allein bie fetigen herricher megichaffen, fonbern auch Alle, welche es geluften möchte, ihre Nachfolger zu werben, bis Reiner mehr ba ift, ber nach Rrone und Scepter verlangt. "Alfo jum Meuchelmorbe wollt ihr ichreiten und jugleich, um euch bie Doglichfeit bagu gu verschaffen, ju Berftellung, Lift und Luge eure Buflucht nehmen ?" fagten Einige und ertlarten, bag fie mohl an einer Revolution thatig fich betheiligen, aber gur Unwendung "unmoralischer Mittel" fich niemals verfteben murben. Rarl Follen erwicherte etwa wie folgt: "Das Befen ber Unsittlichfeit ift bie niebrige Gefinnung und bie Gelbstfucht. Bon Beiben bin ich gewiß frei, wenn ich bereit bin, fur mein Bolf mein eigenes Leben und mein Alles binguopfern. Liegt mir aber bas Bobl bes Baterlanbes fo am Bergen, wie es foll, bann mare bas gerabe eine ju tabelnbe Schmache, wenn ich mich burch bie im gewöhnlichen Leben und in einem rechtlich geordneten Buftanbe geltenben Regeln abhalten ließe, ju außerorbentlichen Mitteln ju greifen, wenn feine anbern gur Sant finb.

Befreiung bes Baterlandes ift das unbebingt Gebotene, und die schärfften Mittel bagu find nicht etwa zu entschulbigen, sondern ihre Anwendung ist eine heilige Pstickt. Dem sonk richtigen Gefühle, das vor Trug und Mord zurückbett, auch dann nachgeben, wo es die Rettung des Baterlandes gilt, ist in der That nur eine andere Art von Selbksucht, — es zu überwinden durch die Kraft der Idez, ist der allerhöchste geistige Ausschwung. Ich würde mein Leben nicht zu retten suchen nach einer solchen That, und will die ewige Gerechtigkeit mich dafür strassen, so liegt nichts daran, daß ich Einer leibe, wenn zugleich das ganze Bolf gerettet wird. — Nimmt doch ein gewöhnliches Scharmüßel mehr Menschen weg, und zwar Unschulbige, als wir zur Befreiung des Baterlandes zu vertissen haben."

"Allen ruft Teutschland's Noth, Allen bes herrn Gebot: Schlagt eure Plager tobt, Rettet bas Lanb!"

In noch icharferen Ausbruden fangen Junglinge, welche fpater ale Minifterialrathe, Gerichtspräsibenten, Superintenbenten und Burbenträger verschiebener Art bie zahmsten Menschen von ber Welt geworben sind, unzählige Mal mit
bem glühenbsten Begeisterungefeuer:

"Freiheitsmesser gezückt! Hurrah den Dolch in die Kehle gebrückt! Mit Kronen und Bändern, Mit Purpurgewändern Zum Rachaltar ist das Opser geschmückt!"

Niemals hat eine Schaar junger Manner, welche zugleich eifrigst ihrer wiffenschaftlichen Bilbung oblagen und in allen Studen ber größten Mäßigfeit und ebelften Sitte sich besteißten, so blutige Gebanken gebegt. Sie betrachteten sich selbst als geweiste Opfer und erwarteten bie Zeit, ba es für die Einzelnen ober Alle zugleich zum handeln kommen würde; boch das Loben mit seinen wechselnden Berhältniffen ändert gar viel an bem Menschen, und Wenige beharren bis an's Ende auf ber Bahn, welche die begeisterte Stimmung der Jugend ihnen anzeigte. Das Alter macht kibl, geschmeibig und eigenliebig, und Wenige bewahren die jugenbliche Frische für immer.

Dem bei ben Schwarzen in Gießen herrschenben Geifte mar berjenige ber Burschenschaft in Jena am nächsten verwandt, doch ohne baß bei ihr von den vochin genannten extremen praktischen Consequenzen die Rebe gewesen ware. Auch in Erlangen, Berlin, heibelberg und auf andern Universitäten bestanden zu berselben Zeit patriotische Studentenvereine, jedoch mit Beibehaltung eines Theiles vom früheren Studententreiben.

In Gießen war offenbar Karl Follen bie Seele bieses in seiner Art einzigen jugenblichen Treibens. Obwohl unter ben Schwarzen nicht wenige geistig seh hoch stebenbe junge Männer sich fanben, saben boch Alle zu ihm hinauf, und wenngleich er niemals ben Bersuch machte, Einfluß auf die Andern auszuüben,

so war boch ber Einfluß feiner — ich mögte fagen — ibealen Perfönlichfeit fast wie ein Zauber, bem Niemand, ber ihm nabe kam, sich entziehen konnte.

Nach Rarl Follen's Entfernnng von Gießen verlor fich ber alte Stamm ber Schwarzen allmählig. Paul Follenius (ber jüngste ber brei Brüber) suchte mit großer Energie ben früheren Geift zu erhalten; boch bie neu Eintretenben wurden ben erften Stiftern bes Bereines immer unahnlicher und nach Jahren war von bem alten Geifte faum noch eine Spur zu finden.

#### Dritter Abfchnitt. Saud und Löning.

Im herbste 1818 begab sich Rarl Follen nach Jena. Während er bort als Privatbozent die Panbesten vortrug und mit Studien verschiedener Art eifrigst sich beschiebt, ließ er in seiner politischen Wirtsamteit keinen Augenblick nach. Mit Professor Fries hatte er manchen freundschaftlichen Kamps, weil dieser es verschmähte, auf die extremen Consequenzen der neuen Freiheitslehre sich einzulassen. Auch Robert Westelböft und andere jüngere Patrioten wollten sich höchstens zu einer Art von anständigen Revolution versteben und über eine gewisse Grenze nicht hinausgeben, trozdem, daß Follen ihnen zu beweisen sucht, diese Grenze sei durch Willkur und herkommen, nicht aber durch folgenrechtes Denken gezogen.—Dagegen sehlte es nicht auch an Solchen unter den Studirenden, welche Follen's Ibeen bereitwillig in sich aufnahmen, und unter diesen war Karl Sand der bervorragenehle.

Alle gerichtlichen Untersuchungen haben es nicht zu ermitteln vermocht, in welchem Bufammenhange Cand's That mit Rarl Follen's politifchen Grundfaben ftant, und boch mar biefer Bufammenhang ber allerinnigfte. Es galt barum, einen Anfang mit ber prattifchen Anwendung jener Grunbfage gu machen, und ale erftes Opfer murbe nicht einer ber Fürften, fonbern ber von allen Befferen bamals im bochften Grabe verabicheute Denungiant ber beutichen Ration, Ropebuc, auserfeben. Die Erwartung murbe gehegt, bag bie blutige Bestrafung bes feilen Baterlanbeverratbere fur bas gange Bolf ein Signal fein murbe, fich in feiner Macht zu erheben und bas unwurdige Joch abzufchutteln. — Daß Sanb und nicht Follen felbst bie That verübte, hatte barin feinen Grund, daß Follen für Bebeutenberes, bas noch tommen follte, aufgefpart werben mußte. Beiziger mit feinen Mitteln targ verfahrt, fo geizten jene enthufiaftifchen jungen Manner mit ben Leben, über welche fie glaubten verfügen gu fonnen, in ber Art, baf fie bas fur bebeutenber gehaltene nicht ba vermanbten, wo bas weniger boch angefchlagene auch gureichte; bie gleiche Bereitwilligfeit gur Gelbftopferung verftant fich bon felbft.

Ich brauche über ben eblen und reinen Sinn von Karl Sand fein Wort zu verlieren, — unter Tausenden kommt ihm darin nicht Einer gleich. Etwas Schwärmerisches lag in seinem Wesen, doch nicht mehr als in hundert damaligen Jünglingen, welche berselben Richtung folgten, obzwar nicht alle einen gleich

hoben Grad von Energie im Hanbeln befaßen. Er vollbrachte, was ruhig und fühl beschlossen und verabrebet worden war und was hiernach ihm wie ein gött-licher Beschl erschien, als eine unadweisdare Psicht. Sich selbst gab er zugleich den Todesstoß — theils wie zur Sühne des übertretenen menschlichen Gesetz, theils um bie Khat um so mehr aufregend zu machen für das ganze Bolf, theils um sich der Möglichseit zu entzieben, daß ein Geständnis über den Ursprung der That von ihm erprest würde. Follen wurde mit Sand confrontirt; aber der körperlich bereits der Auslösung Nache blied gesistig unerschützerlich; tein Besenninig war zu erzwingen, keine Spur von Reue erschwerte das Körperseiden, kein Bangen vor dem Berbrechertode quäste ihn auch nur für einen Augenblick; dem Baterlande wollte er gehören in Leben und Sterben.

Ueber Sand's Charafter und That ift zu feiner Zeit viel gefagt und geschrieben worben; aber Niemand versteht ihn und sie, bem es fremb geblieben ift, mas in ben Gemüthern einer nicht geringen Zahl von jungen Männern in jenen Zah-

ren vorging.

In noch weit tieseres Dunkel als Sand's That ift die von Löning versucht gehüllt geblieben. Jene erregte durch ihren romantisch tragischen Charakter durch ganz Deutschland hin Aussehen und Interesse; diese wurde mit ein Paar Zeilen in ben öffentlichen Blättern abgethan: "Ein halbverrückter Apotheter-Behülse Ramens Löning hat eines Mordversuches gegen ben nassaulichen Minister Ibell sich schubig gemacht und sich dann im Gefängnisse selbs erleibt". Damit war die Sache balb und für immer vergessen. Und doch gehörte Löning, was Ausperungsfähigkeit betrifft, zu ben bedeutendsen Menschen aller Zeiten und sollte neben Drsini und den andern sog. Schwärmern für blutige Thaten der Ueberzeugung niemals vergessen. Da ich aus einer Quelle schöpfte, welche für keinen der seht noch Lebenden mehr vorhanden ist, so halte ich es für Psicht, iene dunkel gebliedene Sache so weit auszuklären, als gewisse Rücksichen, die ich glaube nehmen zu müssen, es gestaten.

Karl Follen's Grunbsate lebten in einer kleineren Schaar seiner Freunde in Gießen auch nach seiner Entfernung von ba noch fort. Waren die "Schwarzen" in Gießen schon früher mit älteren Männern, z. B. mit Eriminalrichter Snell (der später in der Schweiz sich einen so bedeutenden Wirkungstreis zu verschassen wußte) in engerer Berbindung gewesen, so bilbeten beren sog. "unbedingter" Theil immer mehr einen im Ganzen kleinen Berein von Männern, nur durch die gleiche Ibee aber durch keine äußere Form zusammengehalten; sie sahen und beriethen sich gelegenklich, und jeder agitirte und handelte zugleich in seiner eigenen Beise. Es gab keine planmäßige Berschwörung, keine Berbindung nach Art der Carbonart; man vertraute allein auf die Macht der gleichen Gesinnung. Die in Gießen zurückgebliebenen kanden mit Or. Weidig in Busbach (dem Unermüblichken von Berkehre.\*)

<sup>\*)</sup> Auf Manner in ben höchften Stellungen, 3. B. Gneisenau u. A., wurde wenigstens hingewiesen als auf Solche, welche jur Zeit ber Enticheibung

Bar Sand's That von Jena ausgegangen fo mußte bie zweite ber Drbnung gemäß von Giegen aus erfolgen. Und wem galt junachft bie Reibe ? Unter ben Fürsten war bamale feiner, ber burch Schlechtigfeit fo auffallenb vor ben anbern fich bervorgethan batte, bag ein Gingelner unter ihnen ein paffenbes Opfer gemefen mare; batte man fie alle mit einem Schlage germalmen fonnen, biefer Schlag mare ohne Zweifel verfucht worben. Mugerbem mar es flar, bag nicht fowohl bie Fürften - lauter unbebeutenbe und burch ichlechte Ergiebung verborbene Menfchen - bas Unglud, worunter bas Baterland feufzte, über basfelbe abfichtlich brachten, als bag beren nichtewurdige Rathgeber ihren Berftanb gur Unterbrudung bes Boltes berlieben; es ichien paffend und recht, jest an biefen vorerft ein Exempel gu ftatuiren, Auf ben großen Schurfen Metternich mar es eigentlich abgefeben, und mehr ale einmal wurde er jum Tobe burch bas "Freiheitsmeffer" berurtheilt. Aber wie fcwer mar ibm beigutommen! Die Sache mußte noch immer aufgeschoben werben, jumal ba es auch faft gang an ben nötbigen Gelbmitteln fehlte, und man mußte vorerft mit bem naber Liegenben und Erreichbaren fich beanugen.

Minifter Ibell in Wiesbaben hatte fich binnen Aurgem gum Gegenstande bes Fluches von Seiten ber Bewohner bes Landchens gemacht; fein Tob mußte fa wohl Schreden in bas gange Lager feiner Genoffenschaft bringen, — bas Weitere,

bachte man, wirb fich finben.

Co fagen benn in bem hinterftubchen einer Dorfichente an ber Grenze von Beffen und Raffau in nächtlicher Berathung brei Manner gufammen, Giner aus Giegen - berjenige, welcher Rarl Follen's Geift bort am Meiften vertrat -, bann Pfarrer F. aus ber Betterau (ein Mann, ber fich burch freifinnige Reben im Jahr 1813 hervorgethan batte, ben Behorben aber in feiner Beife verbachtig war, weil er mit großer Rlugheit hanbelte) und ber Apothefergehülfe Löning aus bem Raffauifden, ein jungerer Dann, ber erft feit Rurgem aus innerem Drange bie Befanntichaft ber Baterlandefreunde gefucht und fich ihnen angeschloffen batte. Man einigte fich barüber, bag 3bell "fallen" muffe, und wollte bas Loos barüber enticheiben laffen, mer bas Urtheil vollftreden folle. Es fiel auf ben erften ber brei Benannten, und mare es bei biefer Enticheibung geblieben, fo hatte unfehlbar bes Ministere lette Stunde gefchlagen. Loning aber beruhigte fich bei biefer Entfceibung nicht, führte überzeugend aus, bag bie beiben anbern Freunde gu Gro-Berem berufen und fabig feien, bag er, ber weniger Bebeutenbe, nicht boch in Unschlag tomme, und forberte bie That fo entschieben fur fich, bag ibm enblich nachgegeben murbe. Geine forverliche Rraft und Gewandtheit maren feinem Billen nicht gleich, und fo entzog fich Ibell bem gegen ihn geführten Dolchfloge. In ber erften Racht, bie Loning im Wefangniffe zubrachte, mabrend man bie ausgebehnteften Borbereitungen ju einem icharfen Berbore traf, von welchem bie wichtigften Aufschluffe erwartet murben, tobtete er fich felbft burch verfchludte

hervortreten murben. Mit mehreren Mitgliebern bes "Tugenbhundes" hatte Rarl Follen fich in Berbindung geseht, erwartete aber wenig von ihnen.

Stude einer Glasscheibe; — es giebt wenig gräßlichere Tobesarten, aber bie Möglichkeit, seine Freunde in Berbacht zu bringen war damit abgeschnitten.

Sand's und Loning's Thaten außerten in feiner Beife biejenige Wirfung auf bas Bolf, welche man irrig bavon erwartet hatte. Die Gebilbeteren verurtheilten faft burchgebends bas eingeschlagene Berfahren und bie Grundfate, aus melden es hervorging, vom fittlichen Standpuntte aus, bie große Maffe aber blieb völlig gleichgültig bei biefer Gelbftopferung einzelner "Enthufiaften"; bie balb allerwarts eintretenbe Berfolgung und Ginterterung ber fog. "Demagogen" ruhrte bie Menge fo wenig, bag man ihnen vielmehr bie verschärften Magregeln ber Regierungen gur Laft legte. Babrend bie nunmehr alter geworbenen ehemaligen Mitglieber bes "fcmargen Bunbes" fich gerftreuten, gum Theil in anbern Lanbern ober Welttheilen eine Buflucht fuchten, jum Theil in ber Stille ihren Schmerz ertrugen, jum Theil auch mit ben Regierungen ihren Frieden machten, ober boch, einer beffern Bufunft harrend, einstweilen in unverponten Befchaftigungen, in ber Grunbung eines eigenen heerbes (woran fruber taum Einer gebacht hatte) Befriedigung fuchten, mar bas neu beranmachfenbe Gefchlecht feinesmegs geneigt, biefelbe gefährliche Bahn ju betreten; ber alte Weift verfdwand rafcher, als man hätte erwarten follen, um niemals in gleicher Art wieber zu erscheinen.

Bei meiner letten Reise nach Deutschland, 1859, traf ich in Darmstadt und anberwärts etwa noch ein Dupend ber ehemaligen schwarzen Brüber, meistens perfönlich achibare und im Staatsdienste bebeutend gewordene, ergraute, zahme Männer, mitunter gebeugt durch diese oder jene Familiensorge, völlig geheilt von aller Ueberschwenglichteit ihrer Jugendträume und wohl damit zufrieden, daß für sie selbst Alles noch so glüdlich abgelausen war. Muß denn nothwendig dieber große Abstand zwischen den Bestrebungen der Jugend und des Alters sein, fo daß die einen regelmäßig die andern Lügen strafen? Ich glaube es nicht; denn auch die jehige deutsche Jugend ich im Ganzen überaus zahm, hin und wieder aber einen altersgrauen Demotraten vom reinsten Wasser und mit dem sprühenden Feuer der Jugend, — boch scheint ihre Zahl nicht groß zu sein.

#### Bierter Abichnitt. Das Jahr 1830. Beibig.

Bevor das Jahr 1830 herankam, hatten die Regierungen ihren Zweck ziemlich vollftändig erreicht: die "freien Stimmen frischer Jugend" waren verstummt, die Dolche waren eingerostet, — Karl Follen, der gefährlichte aller Demagogen, war gezwungen worden, über dem Ozeane ein ganz anderes Feld für seine Thätigkeit zu such Andere waren verbrängt und vertrieben, unter den Jurückgebliebenen aber wurden Einige allmählig so nücktern, daß sie nicht gerne an ihre ju gendliche "Schwärmerei" erinnert sein mochten; Andere bequemten sich vorerst nothgedrungen den bestehenden Berhältnissen, versoren aber durch die sangere Dauer dieser Anbequemung alle innere Spannkrast und wurden in der That, was die Regierungen verlangten, daß sie sein sollten; Andere endlich waren zwar auch

gezwungen, ihre wahre Gefinnung in ber Regel zu verbergen, aber sie blieben boch sich selbst und ber einmal eingeschlagenen Richtung treu, wie wenig Hoffnung auch vorhanben war; die Träume ihrer Jugend jemals verwirklicht zu sehen. Zu den Unerschütterlichsten gehörte Weibig; er war entschlossen, nichts aufzugeben

und ftrebenb auszubauern bis an's Enbe.

Manner von Beiblg's innerem Berthe bringt nicht jedes Sahrhundert bervor-3d bin, obwohl er 8 bis 10 Jabre alter als ich mar, boch fo weit mit ibm befannt geworben, bag ich mir ein Urtheil über ibn erlauben barf und es für eine Freundespflicht halte, ibm in biefen Blattern ein Dentmal gu feten. Er war Conrector ober zweiter Lehrer an ber Burgerfdule bes Stabtdene Busbad, vier Stunden von Biegen, und jugleich Mitprediger. Gein Behalt mar fo gering, bag nur nothburftig eine Familie bavon ju ernabren mar. Er fcrantte fich fo febr ein, bag er niemale einen Tropfen Bein trant, gab aber Alles, was möglider Beife zu erübrigen mar, für politische Zwede bin. Geine miffenschaftliche Bilbung mar fo bebeutent, bag er an jeber Universitat ale Lebrer fich ausgezeich. net hatte; aber bon ber Regierung gehaft, wie er mar, fonnte er es ju feiner boberen Stellung bringen. 218 Lebrer ber Jugend leiftete er bas Unglaubliche, und feine Schuler bingen an ibm mehr ale an Bater und Mutter. Ginige berfelben murben fater feine treuften Webulfen in feinen politifchen Beftrebungen; unter ihnen nenne ich ben trefflichen Rarl Beuner, ber Jahre lang im Befangnif ju fcmachten batte und jest als Formichneiber in Cincinnati lebt, - ein murbiger Schuler eines folden Lebrers.

Im Umgange zeigte Weibig eine fast weibliche Milbe und Freunblichteit; wo es aber galt, als Mann aufzutreten, tonnte Niemand männlicher, mutbiger, unbiegfamer und trohiger fein. An seiner gleich achtbaren Gattin und seinen beiben Kindern hing er mit der zärtlichsen Liebe, nar aber zugleich beständig in Unternehmungen begriffen, bei welchen seine eigenes Leben jeden Augenblid auf dem Spiele ftand. Er war eine poetische Natur und wußte über sein Familien- und Freundesseben immer einen poetischen Ariz zu verdreiten, und der war eine Beele beständig voll der ernstesen praktischen Gebanken und der nüchternsten Berechnung. Als Theolog hing er an der älteren orthodoxen Ansicht, war die in's Kleinste gewissendagt und führte ein über jeden Tadel erdadenes Leben; aber zugleich hatte er Karl Follen's ertreme Grundste vollständig in sich aufgenommen und schrecke, so weit es den Kampf für die Befreiung des Batersandes galt, vor te in em Mittel zurück. Ein Paar hundert Männer von Weidig's Art würden allerdings den Regierungen nicht wenig zu schaffen gemacht haben; aber seines Gleichen ist eben nicht zu bunderten zu sinden.

Bahrend in den letten Jahren vor 1830 fast alle übrigen Patrioten sich völlig fill verhielten, setzte Weibig seine politische Thätigfeit ohne Unterbrechung fort und weil nichts anberes zu thun war, streute er Brandschriften aus in allen Theilen des Landes und auf so geschiefte, daß die Duelle, aus welcher sie kamen, niemals entbeck wurde. Freisigh war dies ein ersolgloses Benühen. Die Bauern fanden Morgens die Schriftchen vor ihren Thüren, lieferten sie pflichtschuldigt an

ben Burgermeister ab, welcher fie bem Kreisrath übergab, und Alles verblieb wie juvor.

Als ich im Frühling 1833 mit Paul Follenius von einer Berfammlung, worin eine größere Auswanderung nach Norbamerita berathen murbe, gurudfehrte, fprachen wir bei Beibig an. Er mar febr ungufrieben mit unferem Unternehmen und beschwor une, noch eine furge Beile auszudauern, ba bie Stunde ber Befreiung nabe bevorftebe (er meinte bas Frantfurter Attentat). Wir bagegen hatten ihn gerne berebet, fich une anzuschließen, und warnten ihn theils vor einigen jungeren Leuten, welchen er gu viel traute, theils vor irgend einem Bagftude, wie er es wirklich vorhatte, weil wir überzeugt maren, bag bie Daffe fich nicht in ber pon ihm erwarteten Beife baran betheiligen murbe. Leiber achtete er nicht auf biefe Barnung. Rach brei Bochen erfuhr bie Welt ben völlig verfehlten Aufftanbeverfuch in Frantfurt. Auf Beibig fiel fogleich ber ftartfte Berbacht, und er murbe gefänglich eingezogen, mußte aber wieber freigefest werben, ba er mit großer Gewandtheit alle Runfte bes Untersuchungerichtere ju Schanben Beibig mußte es fpater ju feinem Berberben erfahren, bag er auf biefe Gewandtheit gu febr fich verlies. Um feine gefährliche Birtfamteit als Lehrer gu befeitigen, verfette ibn jest bie Regierung als Prebiger auf ein entlegenes Dorf. Die Gemeinde ftand in bem ichlechteften Rufe, Beibig aber brachte es balb babin, baß er ber Rathgeber, ber Freund, ber Bertraute aller Bewohner bes Dorfes mar und fie geiftig emporhob. Mittlerweile aber batten fich neue Berbachtegrunde gegen ihn gefunden, - jungere Leute, beren er fich bebient hatte, maren feine Anflager geworben. Meltere Freunde warnten ibn auch jest noch, und bereits mar eine Lehrerstelle in ber Schweig für ibn gefunden und er felbft mit einem falfchen Paffe bis über ben Rhein gefommen, als er ploplich wieber umfehrte in bem Gebanten, bağ es Feigheit fei, bas Baterland aufzugeben. Einige Tage nach feiner Rudfehr murbe er abermale gefangen gefest, bann viele Monate lang von bem Scheufal Georgi, welchem bie Untersuchung aufgetragen mar, wie ber gemeinfte Berbrecher mighanbelt und enblich babin gebracht, bag er mit Glasfcherben feine Pulsabern burchschnitt, um fo ein nicht mehr zu ertragenbes Leben gu enben. Belche Opfer haben gebracht werben muffen, bamit ein Paar Dupenb Fürsten auf ihren Thronen und Thronden mit Sicherheit figen! Gie find bie Unverantwortlichen, mabrent man Diejenigen gu blutiger Rechenschaft giebt welche nichts Unberes wollen, als bag bas gleiche Bobl Aller gur Thatfache werbe.

Doch ich muß in meiner Schilberung wieber zurückgeben. Das Jahr 1830 kan, und die kühne That der Parifer, durch welche Karl's des Zehnten Thron erlebigt wurde, seite ganz Deutschland in siederhaste Aufregung. Die Freiheitsbestredungen der andern Bölker haben von jeher bei keiner andern Nation mehr Sympathie erwedt als dei den Deutschen, während diese seiheltigter als die meisten andern die einheimische Willführberrschaft ertrugen. — Mit einem Wale kamen die beutschen Patrioten wieder aus allen Ecken und Binkeln hervor, Jedermann wollte sur liberal gelten. Den Regierungen behagte die Sache schlecht,

- fie gaben im erften Schreden mancherlei nach in ber Soffnung, bag bie Beit tommen murbe, ba fich ungeftraft Alles wieber gurudnehmen liege. Der Polenfampf bielt Alle für langere Beit in ber gefpannteften Erwartung; fein flaglicher Ausgang war auch bas Enbe ber von ber Dehrzahl ber Freiheitsfreunte bis babin noch gebegten Soffnungen. Rudfichtelofer als je guvor trat bie Regftion auf, jebe freiere Regung in Wort und That murbe jum Sochverrathe gestempelt, und in alle Lebensverhaltniffe brangte fich ber unerträglichfte bureaufratifche 3mang. Dazu tam eine faft allgemeine Demoralisation bes Boltegeiftes. Der frangofifche Burgertonig begunftigte fluger Weife bas fog. Rleinburgerthum, um in ber Rlaffe ber Befigenben und rubig und erfolgreich ihrem Gefchafte Rachgebenben ein confervatives Element zu ichaffen, fart genug gur nieberhaltung fowohl ber unruhigen Ropfe ale bes von wirklicher Roth getriebenen Proletariate. Diefem Beifpiele folgend fuchten auch bie beutichen Regierungen bas Bolf prattifch ju überzeugen, bag bie Forberung ber fog. materiellen Intereffen bas Wichtigfte von Allem fei, bag ber fog. Ibealismus ju nichts Gutem fubre, bag man bie Regierungen rubig gemabren laffen und bag Jeber, ber es tonne, in Reichthum und Genuß feine Befriedigung fuchen folle. Gine Beit, fo begeifterungelos und sittlich ruinirend, wie fie nunmehr eintrat, ift felten ba gemefen, - fie erinnert an die Beit ber Stiftung bes romifchen Raiferthums, und trot bem unfanften Dagwifdenfahren bes Jahres 1848 icheint bie profaifde Ruplichfeite-Richtung auch jest noch mehr im Bu- ale Abnehmen begriffen gu fein. (Dies ift 1860 gefdrieben).

Was blieb nun Denen übrig, in beren Innerem bie hochflingenden Ibeen ihrer Jugend zu tief gewurzelt waren, als daß sie zu der zadmen Rüglichfeitelehre sich hätten betebren mögen? Entweder in verbissenem Grolle und Geächteten gleich ein Leben hinzuschleppen, das ihnen selbst als ein verfehltes erscheinen mußte, ober aber mit allen Verhältnissen, in die sie durch Gedurt, Erziehung und Gewöhnung versetzt waren, für immer zu brechen und fern vom Lande der heimath eine ganz andere Jutunt, einen ganz neuen Wirkungskreis zu suchen. War es setzt undwie es schien — für immer Männern dieser Art unmöglich gemacht, dem Baterlande in ihrem Sinne zu nützen, so konnte auch weder ihnen noch Andern damit gebtent sein, daß sie länger eben nur Zeugen blieben des herabgewürdigten Justandes; besser als das duntte es ihnen, ein Stück vom heimathlande in der eigenen Bruft über den Dzean zu tragen und in einem weniger hossungslosen Kampfe bort ihre besten Kräste zu verwenden, jedenssals endlich nach eigenen Gedanken ihr Leben und Wirten einzurichten. Wie weit dies gelang und gelingen konnte, wird der fernere Versauf meiner Schisterung klar machen.

Satten an ber früheren, boch weniger bebeutenben, Auswanderung hauptsächlich nahrungs- und geschäftelofe Leute sich bethetiligt, fo folgte jest eine beträchtliche Menge Solcher, die sich in ihren politischen hoffnungen betrogen saben. Da sie als die Gebilbeteren ber Auswanderung Ton und Färbung gaben und, fofern die Erhaltung bes beutschen Elements und beutscher Einfluß in den zur neuen Ansieblung gewählten Ländern in Betracht tommt, die wichtigfte Stelle einnehmen,

so werben es die Leser nicht tabelnswerth sinden, daß ich die Ursachen, welche sie von dannen trieben, mit größerer Aussäuflichteit klar zu stellen versucht habe. Wären nach den Bereinigten Staaten, wohin der Hauptstrom der deutschen Einwanderung ging und mit Recht noch immer geht, nur steifige deutsche Arme gebracht worden, so wäre das für dieses Land zwar immer ein Gewinn; aber geschichtlich bedeutend wird die Sache dadurch, daß deutsche Bilbung, daß vaterländische Runst und Wissenschaft nicht allein in den atlantischen Städten diese Continentes, sondern auch an den Usern des Ohio und Wississpiel, ja jenseit des Kelsengebirges eine neue Beimstätte suchen und sinden und ohne Zweisel für immer behaupten werden.

## Allgemeine Betrachtungen über den Menschen.

Von

Dr. B. Tiebemann.

[Shlug.]

Am meisten zeichnet sich ber Menfch burch feine hohe geistige Befähigung vor allen Thieren aus. So groß aber biese Befähigung, für die wir tein Maaß haben, auch sein mag, sie ist begrenzt burch die Materie, auf welcher ber Geist blubt und an die er so fest wie ber Glanz einer Sonne an ihren Körper gebunden ift.

Der Menfch empfindet, benft und will; er bat ein Erinnerungs- und Borftellunge-Bermögen und hat fich eine Sprache verfchafft. Die Thiere thun und haben alle bas Gleiche, aber in untergeordnetem, und bestimmt befdranftem Maage. Der fogenannte Inftintt, ben ber Menfch großmuthig bem Thiere bat gutommen laffen, ertlart bei weitem nicht Alles, was Thiere thun, bie nicht mit unverfennbarer Ueberlegung und Borficht handeln. Thiere haben Gebachtnif und Runftfinn, Borftellunge-Bermögen und Empfindungen, haben ihre Schmergund Freude-Meußerungen; fie fennen und lieben ihre Bobitbater, fie fürchten und haffen ihre Peiniger; fie find bantbar, anbänglich, folgfam ober halestarrig, boshaft, radfüchtig und nachträglich. Geistesgaben können ben Thieren in gewiffem Grabe nicht abgesprochen werben, aber bieselben find nur einer febr unerheblichen Bervollfommnung burch Bucht, Alter, Erfahrung und Umgang mit Menfchen fabig. Es ift nicht befannt, bag Bogel je anbere Refter gebaut, bie Biene ihre Belle anders construirte, die Lerche mit anderer Melobie ben Sonnenaufgang begrüßte. Der Mensch sammelt Renntniffe und theilt fie mit, und weil Menschen von Einander lernen, fo muß bas vermehrte Wiffen ben Rreis bes Denfens erweitern. Die Denktraft bes Menschen war wohl zu allen Zeiten gleich ftark, aber ber Denkumfang wird täglich größer, baher auch die Denkresultate mannigfaltiger sien in. Die Thiere lernen nur von Sinanber, was die Jungen ben Alten absehen ober was Ersabrungen ihnen aufdrängen, die sie nicht im Stande sind, sich Einanber mitzutheisen.

Wie die ersten Menfchen, Thiere und Pflanzen entstanden sind, bleibt unerforschlich. Daß die Menschen in dieser Beziehung keine Sage haben, die nur einigermaßen befriedigend oder wahrscheinlich ift, beweist, daß dieselben lange in einem Zustande mussen gewein fein, in dem sie nichts beobachten konnten. Jest sehen wir nur, daß Menschen, Thiere und Pflanzen aus ihres gleichen entstehen oder daß die niedersten Thiere und Pflanzen anscheinend von selbst ohne Mutterstbier oder Mutterpflanze sich bilben. Indessen muß der Keim berselben, wenn auch unseren Erforschungsmitteln nicht zugängig, trgendwie und trgendwo vorhanden sein und erwartet nur begünstigende Umstände zu seiner Entwicklung.

Ronnten nun niebere, ober bie nieberften Thiere und Pflangen von felbit entfteben, fo wird man boch gewiß nicht mabrnehmen, bag bobere Pflangen und Thiere auf abnliche Beife entfteben und beren Entftebung wird auch baburch nicht erflart, bağ man behauptet, bie Coopfung fei in verfchiebenen Abichnitten vor fich gegangen und jebe fpatere Periobe habe volltommenere Befen hervorgebracht ober wie Manche wollen, bie in frühern Schöpfungeperioben entftanbenen unvolltommenern Pflangen und Thiere batten fich in fpatern Schöpfungeperioben auf eine bobere Stufe ber Bolltommenbeit erhoben. Ebenfo foll ber Menfch, nachbem er frubere Schopfungeverioben als unvolltommeneres Thier a. B. ale Affe ober als großer Frofch burchlaufen bat, gulest Menfch geworben fein. Es wird ber Natur in biefer Beziehung mohl ebenfo geben, wie ben Schneibern, bie leichter und lieber einen neuen Rod machen, als einen alten umanbern. Rimmt man nun gar an, baf fo ein alter Affe ober Froich zu einem jungen Menfchen umgefchaffen murbebenen jebenfalls vorber minbeftens bie Saut abgezogen werben mußte - fo tonnte man, wenn foldes Phantafiefviel nicht ju abfurd mare, wirklich lachen, wie bie homerifchen Belben ober wie ber Pfarrer von Grunau. Bare es aber wirflich fo, bann mare biefe auffallenbe Aehnlichfeit mancher Menfchen mit Thieren erflart; fie hatten bas Thier aus ber frubern Thierftation noch nicht völlig abgemausert und maren burch einen unvorsichtigen, übereilten Entwidlungesprung, che bas Thier völlig abgefallen war, Menfchen geworben und ber Rapuginer hatte Recht, wenn er überzeugt mar, bag bei Gott Alles möglich und er felbft in anbern Umftanben fei. Gicher ift, bag ber Menfch bas lette von ben une befannten Probutten ber Erbe mar; menigstens fennen wir fein neueres. Bie bie Erbe mabrenb bes Entwidelungeberganges ber Menfchen beichaffen mar, ift nicht zu ahnen, benn wir wiffen nicht welche Stoffe und Rrafte nothig find, um aus einer Belle einen Menfchen bervorzubringen; aber mit Bestimmtheit fann man behaupten, bag bie Erbe gur Beit, ale ber Menfch feine bochfte Entwidlung erlangte, ziemlich in bem Buftanbe gemefen fein muß, wie mir fie jest noch bor uns feben, benn jest noch ift burch biefen Buftanb bas Befteben bes Menfchen gefichert. Go muß es auch mit

allen Thieren und Pflanzen gewesen sein. Fleisch-fressende Thiere erschienen erft nach ben Pflanzen-fressenden, weil erstere die letteren zu ihrer Nahrung bedurften und bie letteren traten erst auf, als es Pflanzen gab. Die böbern Pflanzen, welche einen reichern Boden und geordnetere Himatische und Witterungs-Berfältnisse deburften, tamen später, nachdem vorerst die einsachten Pflanzen vordanden waren, welche wenige erdige Bestandtheite und hauptsächlich Wasser, micht so reine Luft und etwas Licht zum Entstehen und Bestehen verlangten. Die einsachsen Pslanzen tonnten sich erst die Russer vorhanden war und das Wasser bildete sich erst, als steigende und fallende Temperatur dessen Niederschlag begünstigte. Temperaturwechsel sonnte erst eintreten, nachdem der ursprünglich vielleicht seurz füssige erdocht angefangen batte sich abzusstüben u. f. w.

Die einmal urfprunglich entftanbenen einfachften infusionsartigen Pflangen gaben Rabrung ben mohl balb barauf entftanbenen infusioneartigen Thierchen, bie fich auch untereinander verschlangen und beibe belebten in ben mannigfaltigften Formen und Weftalten im wunderlichsten und bunteften Betreibe bie urfprunglichen Baffer. Bon bem Tropfen Baffer, beffen gebeimnigvolles Leben bas Sonnenmicroscop uns verrath, burfen wir auf bas Leben in ben urfprunglichen Baffern fcliegen, benn bie Natur ift in ihrem Schaffen weber burch microscopifche noch burch unermegliche Größen und Ausbehnungen befchranft. Der immermabrenbe Untergang biefer fich immer neu und mannigfaltiger bilbenben Urpffangden und Urthierden lieferte wieber reichern Stoff jur hervorbringung neuer Pflangen und Thiere. Die gabllofen Pflangen- und Thier-Leichen mit verwitterten Steinarten, Baffer und Barme bilbeten einen reichern Boben, ber in einer folgenben Schöpfungeperiode unter Mitwirfung ber foemifchen und mehr entfalteten tellurifden Stoffe und Rrafte volltommenere Pflangen und Thiere erzeu-Immer famen Pflangen und Thiere erft, nachbem ihre Rahrung gen fonnte. reichlich vorhanden war und bie gange Erbe mußte jedesmal folche physitalische Eigenschaften haben, bag bie Pflanzen und Thiere einer jeben Schöpfungeperiobe ihrem Baue gamäß leben fonnten. Bulest entwidelte fich ber Denfch mit feinem Bufammengefesten, und feinen, viele Beburfniffe erforbernben Bau. brauchte gut feiner Exifteng ein warmes Rlima für feinen nadten, fcublofen Rörper, reine Luft für feine feinconftruirten Lungen, gutes Waffer gur richtigen Bufammenfepung feines Blutes, paffendes Licht für fein feingebautes Auge unb mannigfaltige Rabrung für feinen jufammengefesten Berbauungeapparat; auch burften, wo er urfprunglich entftant, feine gefährliche Geinte unter ben Thieren fein. Die viel Jahre bie Erbe vor ber Entftebung bes Menfchen gablte, ift fo wenig ju bestimmen, ale bie Jahre gegahlt werben tonnen bis gur Entftebung bes Waffere, in bem fich bie Urpflangen und Urthierchen entwidelten ober ber Beitraum feit ber Entftehung ber Menfchen bis auf unfere Beiten auch nur annaberungeweise gemeffen werben tann. Die Ratur ift in ihrem Schaffen nicht burch bie Beit begrangt, baber es auch nicht burch die Beitbestimmungen ber Menfchen gemeffen werben fann.

Biele, ja vielleicht die meisten Bilten baben eine Erabition, abnlich ber mosaischen, baß eine große Ueberschwemmung in nicht angegebener Zeit statt hatte, burch welche die meisten Menschen und Thiere zu Grund gingen. Nicht alle Böller haben, wie Wosse, diese tleberschwemmung zu einer göttlichen Strafmethobe für die Sündhastigfeit der Menschen gemacht. Mennt man gewisse Stiere, welche nur im sossilen Bustande und zweigenen der vorsundstutliche, antediluvianische, sofin nicht einzuschen, warum; wenn durch die Sündsstuth auch Menschen zu Grund gingen, man nicht auch antediluvianische Menschenreite sinden sollten. Es ih nicht unwahrscheinlich, daß eine gewaltige Erdrevolution mit Ueberschwemmungen wirklich in einer Zeit vorsam, wo es schon Menschen gab und baß diese Ereigniß sich in den Traditionen verschiedener Bölker erhalten hat. Man, sindet in der That solche Ueberreste und die Anslichten der Geologen und Natursorscher, aber nicht der Ratur unsundigen Theologen, werden immer mehr dahin formirt, daß es sossiele Menschenüberreste gibt.

Die ersten Menschen konnten nur in einer Gegend der Erde leben, daber auch nur bort entstehen, wo reichliche und passende Rahrung immer zur hand war und wo die Temperatur immer zielchmäßig warm die nacken und schuslosen Körper nicht gefährdete. Solche Gegenden gibt es noch, wo der Mensch ohne Mühe und Arbeit, ohne Sorge und Kummer und ohne Feinde lebt; dort ist er noch das harm- und wehrlose Geschöpf, das die Ratur zum Gläd so reichlich ausgestattet hat; dort war die Wiege und das Eden der Menschhett. Das die Menschen von einem Paare abstammen, wo die Schöpfungstraft der Erde sich sonst so reich und übermächtig zeigt, ist eine Mothe aus grauem Alterthume, von unwissenden Wenschen erdacht und von zweideutigen Menschen zur Offendarung gestempelt, an die sondersarer Weise setzt noch selbst viele besser Unterricktet glauben oder zur Ehre dos Berstandes sei es gesagt zu glauben. Scheinen.

Sobald und wo nur immer auf ber Erbe bie Bebingungen jur Entstehung bes Menschen gegeben waren, mußte er entstehen. Ebensowenig sind die Thiere in einzelnen Paaren entstanden. Es sind übrigens nur noch Theologen und Bibelseloten — bie aus Rudsicht und Schonung orthobere Geistliche genannt werbenmit benen teine verftandige Controverse möglich und lohnend ist, welche die Abstammung aller Menschen von einem Paare annehmen.

Die verschiebenen Arten ober Raffen ber Menschen wurden vielleicht burch Einflusse bes verschiebenen Bobens an ben Entstehungspunkten ber Menschen bebingt ober, was mit dem übrigen hergang ber Exbentwickung mehr übereinstimmt, in einer Reihensolge an verschiebenen Punkten ber Erde. In vieler Reihensolge bat bie verschieben, votenziete Schöpfungskraft ber Erde die ursprünglichen Raffen bebingt. So schwierig die Lestimmung der ursprünglichen Raffen und so mannigsfaltig die Wischung bersetben ist, wodurch so vielsache Uebergänge von einer Raffe dur andern sich berausstellen, so ist dennoch die Ansight ausgestellt worden, daß die verschiebenen Raffen durch klimatische Einflusse, ober sonst Bas sich im Laufe der Beit aus einer Art. derausgebildet haben, was offendar eine Berdächtigung der Ratur ist, sowohl in ihrer schöpferischen als fortentwickelnden Kraft.

26

Obgleich es nun keinem Zweifel unterliegt, daß das Klima, die Lebensweise u. s. w. den Menschen verändern und daß manche Beränderungen erblich werden können, so wird doch nie aus einem Raukasier ein Neger oder ein Mongole oder umgekehrt. In welchen Ländern die verschiedenen Menschenrassen ursprünglich entstanden, ift nicht zu sagen, ebensowenig wie viele Rassen ursprünglich vorsanden waren und wie sie sich mischen. Der Farbe nach hat man Rassen vom weiß durch fast alle Schattirungen von gelb und braun die zum dunkelsten schwarz und es scheint saß, als halte die geistige Befähigung Schritt mit der Farbe der haut ober als sei Structur des Gehirns und Rervenspstems von ähnlichen Bedingungen abhängig, wie die Structur der Haut und bes ganzen Körpers.

Die Fragen liegen nabe, ob bie wenigstbefähigten Raffen zuerft und bann bie mehrbefähigten und zulest bie weiße als bie meistbefähigte entstanben fei ober ob alle Raffen zugleich, nur an verschiebenen Puntten ber Erbe, entstanben finb?

Der Analogie nach, wie bie anbern Gefchöpfe, fruber unvolltommenere bann bolltommenere auftreten, follte man benten, es muffe auch bei ben Menfchen fo gewesen fein. Aus ber Gefdichte ber Raffen icheinen aber Grunbe vorzuliegen, bie Sache anbere angufeben. Die altefte Geschichte und feit unbefannten Beiten eine auf bober Stufe ftebenbe Cultur batten bie Chinefen, beren weiterer Fortidritt ficher eben fowohl befchrantt wurde burch ihre Organisation, welche an sich feinen boberen Bilbungegrab julagt, ale auch burch ibre Abgefchloffenbeit, welche bie gebeihliche Mifdung mit anbern Raffen, eine Wieberbelebung berfelben verbinbert. Die zweit altefte Befchichte haben bie Bolter, welche norblich und nordweftlich bon China fich nach bem Beften und Gubweften verbreiteten, Europa überzogen und noch viel früher Egopten cultivirten; bie britt altefte Befdichte fceinen bie Bewohner Ameritas, befonbere Centralameritas und Perus gehabt ju haben; bie viert altefte Befchichte und faft gar feine Culturbenfmale haben bie Bewohner Afritas und gar feine Gefdichte ohne alle Dentmale ber Cultur, vielleicht einige Gögenbilber ausgenommen, haben bie Bolfer von Oceanien. In gleichem Range fceinen ber Culturguftand und bie Sprachen ber Raffen fich zu befinden. Db bie verfchiebenen Bolfer urfprunglich bort maren, wo fie noch jest gefunden werben ober ob fie burch Banberungen wer weiß wober an ihre jegige Bobnftatte gelang. ten, bat mit ihrer urfprunglichen Entflebung und ihrer ftufenweifen fpatern Entwidlung fo wenig ju thun, als bie Erforfdung, wie oft und wobin bie Bolfer auf ber Erbe manberten und welche Bolfer verbrangt ober ganglich aufgerieben murben. Die Bolter mogen aber bertommen und bingichen, wobin fie wollen, hatten fie eine Gefdichte, fo erhalten fie fich biefelbe burd Gebrauche, burch bie Sprache und burch Sagen ober fie binterlaffen Dentmale ihrer Cultur, wie man fie befonbere in Afien, Egypten und Centralamerifa finbet.

Salten wir uns an bie Geschichte, die Cultur und die Sprache ber Raffen, so wären die Chinesen und ihre rassenweurdet Böller die ersten Menschen gewesen von benen wir als Böller eine Kenntniß haben; bann erschienen die Böller auf ben Hockenen Miene, welche später westlich und subwestlich sich verbreiteten, bann bie Centralamerilaner, bann bie Afrikaner und zuletzt die Decaner. Sind

YI

20

æ

ĸ

E

Œ

12

ġ

tř

ģ

È

ti

'n

Ħ

0

3

ý

5

ble hochasiatischen Böller, wie wir annehmen, die hochst begabten, so muß ber Busand ber Erbe ein zu ihrer hervorbringung entsprechender gewesen sein, er mußte die höchste schoen ber die Erboten voer die ersten Produtte ber anfangenben Menschenerzeugung und die Centralameristaner und Afrikaner waren die Erzeugnisse ber abnehmenden und die Oceanier die Erzeugnisse ber erlöschenden Kraft ber Erde Menschen hervorzusbringen.

Es scheint eine naturgemäße Borftellung — ob richtig in ber angebeuteten Beise ift eine anbere Frage — ber Schöpfungefraft ber Erbe zu sein, daß bieselbe, wenn sie einmal fertig war jur hervorbringung von Menschen, einerseits nicht gleich bie vollfommensten Eremplare zu Stande brachte und baß sie andrerseits, nachbem sie bas Bollfommenste hervorgebracht hatte, nicht mit einem Schlage aufberte. Bei ben Thieren und Pflanzen muß es ebenso sich verhalten haben, allein bei ihnen sehlen bie bei Menschen wiegenden Angaben aus ber Geschichte und Tultur.

Bir baben indeffen noch andere Momente, welche geborig gewürdigt und vorsichtig erwogen, Bermanbtichaften ober Berichiebenheiten von Stammen, Bolfern und felbit Raffen berausftellen tonnen. Dazu gebort bie bei vielen Bollern fich erhaltenbe Borliebe für ihre Rleibungeweife, bie fich Trop bem Ginfluffe ber Dobe und bes Bertebre bis ju einem gemiffen Grabe erhalt und bafur fpricht, baß eine tieffigenbe, aus alten Zeiten, burch urfprungliche Beburfniffe bebingte Borliebe für ihre Rleibung fortbefieht. Gelbft Schmud- und Dup-Sachen, Runftliebhaberei und Runftprobufte, fur welche fich Bolfer bis auf unfere Beit eine auffallenbe Borliebe erhalten, icheinen auf Urfprung und urfprungliche Befcaftigung ju beuten. Die Borliebe fur gemiffe Farben, welche bem Dufter ber Ratur entlehnt find, beuten auf ben Urfbrung ber Bolter und ficher find fie nicht fowohl individueller als vielmehr nationaler und Raffe-Gefcmad. Borliebe ju Speifen und beren Bubereitung fcheint mehr volfethumlich und von größerer hiftorifcher Bebeutung zu fein, ale man in ber Regel anzunehmen geneigt Much bie Spiele und Bergnugungen ber Boller, beren Rufit, Gefang, beren Lieber und Melobicen, beren Phantafie und Poefie, beren Gelehrfamteit und Religioneansichten find biftorifch wichtig und gewiß von Bebeutung in Bezug auf ben Gicher wurbe biefes Stubium am Urfprung und bie Bermanbtichaft ber Raffen. Leben ber Bolfer eber gu einem Refulte führen, ale bie Grubeleien über bie Schabel und Rnochen langft verftummter Befchlechter. Die urfprunglichen Menfchengrten vermehrten fich an ibren Entftebungspunften und breiteten fich anfänglich mohl nur einzeln burch Banberungen, welche gewiß nur bem Auffuden bon Rahrung galten, nach allen Richtungen aus. Der Rreis ihrer Berbreitung mußte fich immer mehr erweitern, bis bie Ausbreitungefreife verfchiebener Menfchenarten in Berührung tamen und biefe Menfchen fich mit einanber mifchten ober gegenfeitig verbrangten. Go wie jest und in allen une befannten Beiten Menfchen, um fich bor ihren Feinben ju retten, gezwungen ober freiwillig wanbern, fo mußte es, mobificirt burch bie Cultur ber Menfchen in allen Beiten,

ebenfo gewesen sein. Saben in ber uns bekannten Geschicktsperiode Menschen aus Sucht, ibre Macht und ihren Reichthum zu förbern, friedliche ober seindliche Züge in die Ferne unternommen, warum sollten die Menschen es nicht immer so gethan baben? Treibt wissenschaftlicher Eiser die Menschen jest in die Weite, so mußte Reugierbe und eine Art Wissegeierbe die Menschen in den frühesten und allen Ziten son zu Wanderungen bestimmen. Sandel, Gewinn- und Sabsucht, Luft zu Abenteuern, der Drang zur Unabhängigkeit und Ungebundenheit, die so Biese wom wie sie sagen langwelligen beimatblichen Seerde treiben oder die Furcht vor Strafe wegen begangener Berbrechen oder Menschensche mögen die Menschen wie jest so auch früher und in den frühesten Zeiten "hinaus ins feinbliche Leben" gestat baben.

Die urfprungliche Musbreitung ber Menfchen mußte Anfange in ber Richtung ber beigen Rone mo Rabrungsmitttel reichlich zu finden maren und mo biefe unmöglich war in ber Richtung gegen bie Pole gefchehen. Der Menfch fam allmählich in ungunftigere Regionen, wo er Rleibung bedurfte und wo bie Rabrung nicht fo leicht ju finden ober ju erlangen mar. Das faltere Clima mußte mit ber Beit auch nachtheilig auf bie Entwicklung bes Rorpers wirfen und ohne 3weifel find bie Polarmenichen allmähltig aus ben verschiebenen urfprunglichen Entftebungepuntten und Ausbreitungefreifen ber Menfchen entartet. Es ift nicht wahrscheinlich, ja man tann fagen, es ift unmöglich, bag Menschen auf ihren Banberungen bis in bie unwirthfamen, bem bobern organifchen Leben fo feinblichen Polargegenben gefommen, fich bort nieberliegen. Biel naturlicher ift es angunehmen, bag bie Polargegenben fruber ein warmeres Clima batten und eine fruchtbarere und einlabenbere Begend maren und bag vielleicht erft in Jahrtaufenben bas Clima fich allmäblig bort und mit ibm bie Menfchen fich ebenfo allmählig veranberten und ebenfo allmählig fich an bie faft unbemertt fich flufenweis veranbernbe Lage gewöhnten. Die Urabnen ber in Dels gebullten Lappen mogen fo nadt fich getragen haben, wie bie Bewohner son Dtabeiti.

Die ersten Menschen sowohl, wie die ersten Thiere, ja felbst Pflanzen mußten anders als durch Fortpflanzung eintstanden sein und tonnten sich nur durch langdauernde Entwicklungsbrocesse zu vollkommenten Wesen erheben, daß sie in den Stand geset wurden sich selbs fortzupflanzen. Wie diese ersten Wesen entstanden sind, wie sie ursprünglich beschaffen waren und sich allmäblig zum jezigen Grade von Bollkommenheit entwickelt haben, wird wohl nie gelingen zu ermitteln, da und Richts der Art mehr zur Beobachtung kommt. Natürlich muß es zugegangen sein, da wir nichte Unnatürliches kennen, außer was im Schlase oder Wachen geträumt wird. Muß aber das, was wir mit unserer Organisation nicht begreisen können, wunderbar ober was dasschlieb sit abstrich sein?

Rehmen wir alfo an, wir finden ben Menfchen auf ber bereits hohen Stufe ber Entwidlung, wo er fich felbst fortpflangt; er lebt in einem Lande, wo er reich-liche Nahrung ohne Mabe und Arbeit-findet, wo er feinen nackten Körper nicht zu kleiben braucht und wo keine Thiere ober die Befchaffenheit des Bobens ober Naturereigniffe besten Erikenz gefährben, so wird wohl bald wegen der raschen und

ungeftorten Bermehrung ber Menfchen ber Raum für fie gu eng und bie Rabrung gu fparlich geworben fein und im Guchen nach Nahrung tamen bie Menfchen guerft von ihren urfprünglichen Enftehungspuntten fort und mußten fich allmablig an andere als bie urfprungliche Rahrung gewöhnen. Die Baume, unter welchen bie nachten Urmenfchen Schut gegen bie ftechenben . Connenftrablen und gegen Regenguffe fanden, gaben wohl bie erfte 3bee, fich irgenbro gum Coupe ein abnliches Dach aus blattreichen 3meigen und großen Blattern gu fertigen. Mit biefer burftigen aus ber Natur entlehnten Renntniß fich ein Dach ju bereiten, tamen bie Menfchen in raubere Gegenden, wo bas Dach bichter gemacht werben mußte ober fie fuchten Soblen und fonnten auch leicht auf ben Ginfall tommen, in Erbwante fich fdutenbe Soblen zu graben u. f. w. Waren bie Menfchen einmal fo weit von ihren urfprunglichen Entftebungspunkten in eine Gegent gewandert, two fie ein befferes Dbbach beburften, ba mußten fie auch ihren Rorper gu fleiben fuchen, mas auch anfange mit Blättern und in einander gewobenen Salmen und Grafern gefchab, wie wir bas noch bei uncivilifirten Bolfern feben. Thierhaute wenbeten bie Meniden gewiß erft viel fpater jur Befleibung an, nachbem fie genothigt waren, Thiere gur Rahrung gu tobten, worauf fie erft, burch bie Roth getrieben, verfallen fonnten. Die Roth trat ein, ale bie Menfchen in Gegenben tamen, wo fie ihre immer geniegbare fertige Rahrung nicht mehr ben Baumen und Strauchen abnehmen fonnten. Da lernte ber Menich wie noch Bieles anbere von ben Thieren, bie er einander verfolgen und aufzehren fab. Gaftige Blatter, Stengel, Beeren, Burgeln und Knollen, bann auch Infetten und Burmer und leicht gu fangenbe Thiere mußten jur Nahrung bienen, wie man es noch bei wilben Menfchen fieht. Bon Einfangen und Töbten fleinerer Thiere mußten bie Menschen bald bagu fommen, auch größere Thiere ju fangen ober ju erlegen.

Die ersten Mittel jum Erlegen ber Thiere waren wohl bie überall jur hand liegenden Steine ober Stude holz, bas, ju Keulen geformt, noch eine Wassewister Bolter ift. Das Zustigen bes holzes war eine leichte weitere Berbesserung bes Mordinstrumentes, bas auch einem Thiere entgegen- ober nachgeworsen werben konnte und waren die Speere und Burfspiege, wie sie noch von wisten Boltern gebraucht werben. Bom Wersen der Speere zur Ersindung von Bogen und Pfeilen war kein großer weiterer Schritt und bausit waren schon Baffen vorhan-

ben, womit größere und fcnellere Thiere fonnten erlegt werben.

Das Einfangen, Aufziehen, Bahmen und huten nuplicher Thiere wie ber Biegen und Schaafe, die schon in ben altesten Zeiten als treue Genoffen bem Menschen folgen, war ein weiterer beetender Fortschritt ber Menschen, bie früher mur Jäger waren und jest hirten wurben. Die hirten sührten noch ein bewegtes Leben, um immer neue Waite und gutes Wasser zu sinden, allein ihre Leschäftigung war friedlicher und ihre Bohnsige wenigstens zeitweis dauernd an einem Plage. Da war ber Mensch mehr in ber Lage, ruhig das Treiben ber Thiere zu bewbachten und das Leben und die Bebeutung ber Pflanzen, mit benen er seine Thiere und sich selbst nahren mußte, kennen zu sernen und Nugen aus seinen Bevbachtungen zu zieben.

Bon seinen Thieren lernte wohl ber hirt ben Gebrauch ber Milch, bie er die Jungen von den Alten abtrinken sah und natürlich war es, daß er dieselbe für sich selbst gebrauchte. Das zeitweise längere Berweisen an einem Plate, die Ersabrung, daß gewisse Pflanzen gute Nahrung geben, brachte die hirten wohl bald auf den Gedanten, die nüglichen Pflanzen zu begen und zu vermehren und manchen hirten mußte das herumziehen als überstüffig erscheinen; sie blieben an fruchtbaren Pläten, zogen ihre Nahrungsmittel, hielten ihre heerben und bauten sich dauerhaste Wohnungen; ber wandernde hirte war ein sabfalter Landbebauer geworben.

So feben wir, wie bie Menfchen burch bie Noth und ben hunger, biefen großen Bebel menfchlicher Thatigfeit, getrieben, ben forglofen Urzuftand verließen, zuerft Jager, bann hirten und gulett Lanbbebauer murben. Doch giebt es Denichen, bie im forglofen Urzuftanbe leben ober burch Umftanbe getrieben, es nicht meiter ale ju Jagern ober hirten brachten und bie faum und nur nebenbei etwas land bebauen. Bar bie Bebauung bes Lanbes einmal burch faghaft geworbene birten begonnen, fo mußte fle von Gefchlecht ju Befchlecht fich mehren und ausbeh-Die Cohne blieben in ber Rabe ber Bater; es bilbeten fich patriarchale Familien, aus benen Stamme, Gemeinben und Bolfer fich entwidelten. brei Urvolfern, wenn man fo fagen barf, bat ber Jager ben geringften Ginfluß auf bie Cultur ber Menfchen, ber Sirte mehr und am meiften ber Lanbbebauer, wenn er auch, von Sofrathen überflügelt, nur ein bummer Bauer ift. Der Jager braucht zu feiner Befchäftigung nur Lift und Gewalt; er bat jest volltommenere und gefährlichere Baffen, bie aber febr felten burch ibn erfunden murben; er bringt nur bie Felle, nicht immer bas Fleifch ber erlegten Thiere auf ben Martt ber Menfchen und bie Menfchen lernen nichts von ibm, ale bas noch jest gebrauchliche Jägerlatein. Die Jagb felbft ift ein Bergnugen geworben, bem Leute von figenber Lebensweise ober an Langweile frankelnbe Menfchen fich zeitweis mit Beroismus hingeben und ergablen, wie fie bem ober jenem Bafen Gins bin gebrennt Es ift ein Bergnugen, ohne bas bie Menfchen fein fonnten. Der birt muß fur feine heerbe forgen, gute Daibe und gutes Baffer finden; er muß Rudficht barauf nehmen, bag feine Buge nicht mehr fo meit und ungebunden fein fonnen, wie fruber; er muß auf bie Befunbheit feiner Thiere achten, muß fuchen, ihnen in Rrantheiten zu helfen, ju beren Rur er viele Pflangen fennen und verwenben fernte, er muß bie guten und ichlechten Thiere unterscheiben fonnen; er treibt Sanbel mit feinen Thieren und bringt Bieles, mas er von feinen Beerben erlangt, in ben Berfehr ber Menfchen. Das Wefchaft bes Birten ift ein ju ernftes und zu viel Renntniffe und Fleiß erforbernbes, als bag bumme Junter und berfeffene Schulmeifter fich mit bemfelben gerftreuen fonnten. Bon ben Birten fernten bie Menfchen gewiß zuerft bie Beilfraft vieler Pflanzen und noch find Schafer ohne Diplom famofe Mergte und unter ihrem breiedigen but fteden von hoben herrichaften gefuchte Wunderibeen, bie faum unter einem legitimen Doctorbut vortommen. Und gar, wie bantbar muffen bie Menfchen fur bie Ginführung ber Schäferftunben fein, bie nicht mit 60 Minuten ablaufen, wie Mufitftunben.

Der Aderbau, welcher bie meisten Lebensmittel und Rleibungeftoffe und bie wichtigften Sanbelsartitel liefert, hat sich aus ben Banben ber Empirie auf bie Sobe einer Biffenschaft geschwungen und jeber schweißtriefende Bauer hinter bem Pfluge ift ber Menscheit nublicher als viele vertrodnete Katheberbewohner.

è

166

12

h

热

ES.

T

1

b

d

1

23

Í

Die sorgenfreien Urmenschen kannten bas Eigenthumerecht gewiß nicht; bie Früchte auf ben Bäumen gehörten Allen; Keiner hatte burch Nühe, Arbeit und Sorge ein größeres Recht als ber Andere; nur bei ihnen war ber Communismus möglich, ben man sich auch jett noch gefallen lassen lassen hare auer nur um ben Preis, vorher in bas Eben ber Menschheit zurückgeführt worden zu sein. Die Jäger hatten, weil sie mit Anstrengung und Entbebrungen, mit Lift und Gewalt siech ihrer Beute bemächtigen mußten, ein ganz natürliches Recht an bieselbe. Die hirten behnten ihren Besit noch weiter aus: ihre zunehmenben heerben gehörten ihnen und sie suchten sich bie Baid- und Wasserbauer gingen noch weiter: ben Boben, ben sie einmal bedauten und bat haus mit bem Plat, worauf es stand, beanspruchten und besahen sie als ausschließliches Eigenthum. Je mehr Nühe es die Wenschen lostet, sich Etwas zu erwerben, best eifriger sind sie basselbe sich gewen wir bem beschen ber Plete sich zu bewahren und je mehr Genuß ihnen der Besit verschaft, besto mehr suchen sie benselben zu vergrößern.

Es mußte fich oft ereignen, bag von Mehreren berfelbe Befit erftrebt murbe, woraus wohl bie erften Streitigfeiten entftanben, welche bei ben Urmenfchen nur gering fein fonnten, bei Jagern und Birten einen bobern Grab erreichen und bei ben Lanbbebauern noch ernfterer Natur und folgenreicher fein mußten. Dit bem Fortfdritte ber Menfchen nabmen auch ibre Streitigfeiten gu. Der gangen Menfcheit geht es wie bem einzelnen Menfchen, beffen nedifche und gantifche Spielereien im Rinbesalter, ju ernftlichen Prügeleien und blutigen Ropfen im Rnabenalter ausarten; im Junglingealter ift Leibenschaft und Giferfucht bie Urfache ernftlicher oft tobtlicher Conflitte, im Mannesalter verleiten Ehrgeig, Gitelfeit und Sabfucht ju graufamen Berfolgungen und im Greifenalter verbittern getäuschte Soffnungen, oft ein verfehltes Leben mit raffinirter Bosbeit fich unb Unbern bie Erifteng. Mit erwachenber Rraft regt fich bei ber gangen Menfcheit wie beim Inbivibuum bie Reigung von ber Rraft Gebrauch zu machen, und wie bet einzelnen Menichen bie machfenben Beiftesgaben, bie reichere Erfahrung ibn jum gefährlichen Gegner macht, fo ift es mit gangen Bolfern und mit ber gangen

Aus bem friedlichen Berkehr ber Menschen, wo die Einen bas von ben Anbern burch Tausch zu erlangen suchten, was sie selbst nicht besaßen, was sie bedurften ober wünschten, entwidelte sich ber Handl, der auch zu vielen Streitigkeiten Anlaß geben mußte. Alle suchten ihren Reigungen zu solgen, ihre Münsche und Bedürfnisse ab befriedigen und ihren Best zu vergrößern. In biesem wirren Streben und Treiben wurde gar leicht das Eigenthum Anberer verlegt, das verthebigt werben mußte. So kamen nicht allein einzelne Menschen, sondern auch ganze Bölker in Streit; der Stärkere hatte damals, wie noch jest, nicht ibeal sondern materiell Recht. Jäger stritten sich um die Beute und Jagbgründe, Sirten um meteriell Recht.

Menfcheit unter fic.

bie Baib- und Bafferplate, Lanbbebauer um ben Boben; ber Startere verbrängte ben Schwächern und fo beförberten biese Streitigkeiten bie Berbreitung ber Menschen, welche nach allen Richtungen hinzogen, um ihre Beburfniffe zu befriedigen, um ihren Reigungen und Gewohnbeiten gemäß leben zu können.

Der Angriff auf anberes Eigenthum und die Bertheibigung besselben erzeugte eine neue Klasse von Menschen, nämlich die Räuber und Krieger. Wollte der hich seine Sente nicht rauben lassen, so mußte er Mittel anwenden, sein Eigenthum zu schützen; es tam zum Anweite. Den Angegriffenen blieb Nichts übrig, als sich und ihr Eigenthum zu bertheibigen ober zu stieben ober sich zu unterwerfen. Die Bertheibigung führte zum Kampse und Kriege, die Flucht zur Auswanderung, die Unterwerfung erzeugte das Unterthanenthum und bie Serrscher.

Bo Böller einander nicht unterwerfen, verjagen oder vertilgen sonnten, da ftanden sie erschöpft von der- bluttriesenden Beweisssäung ihrer Rechte ab und bie sogenannten Staatsmänner schlossen einen Freundschaft heuchelnden Frieden. Durch die Geschichte eines jeden Bolts und der ganzen Menschobeit ziedt sich biese robe Faben von den kleinen Eigenkhumsstreitigkeiten der Urmenschen um die nährende Frucht oder ein schattiges Plätzchen, eine Blume oder sonst ein Spielzeug, hatter bet den Jägern um die Beute und die Jagogründe, dei den hied zeug, später dei Baid- und Wassern um die Auferselber und Wohnpläge, wo Individuen, Famissen der Landbesdauern um die Acterselber und Wohnpläge, wo Individuen, Famissen oder Stämme sich herumbalgten und bekämpsten, die zu den Kriegen zwischen Völkern, die sich zerseischen und vertilgten; es war im Großen wie im Kleinen, immer derselbe Trieb, den Eigennutz zu befriedigen, der, im Egosmus repräsentirt, so ersneberlich und rassentisch die er die Wenschen lederte, was Recht und Unrecht, was Tugend und Laster sit und bessen vornehmster Sohn Seldssewisselnigenannt wird, das entscheiden Eriterion zwischen Wensch und Ebier.

Auch bei ben Thieren finden wir Eigennut und Egoismus, der fich aber nur als Selbsterhaltungstrieb außert und nur bei Menschen eine so monftrose Ausbehnung gewinnt, daß er die völlige rudsichtslose Bernichtung der Nebenmenschen nicht scheut.

Die Sprache ift eine ber wichtigsten Urfunden ber Entwidsungsfähigkeit bes Menschen; sie ift ein in Laute gebrachtes Zeichenverfandniß und muß unsern Gedanten einen Ausdruck geben, welchen Andere begreisen können. Die Entwidlung eines Boltes balt Schritt mit der Entwicklung seiner Sprache, welche sur sich wieder ben Charatter bes Bolts zeichnet, seine Beschäftigung und seinen Gedanten ganz verrath. Die meisten Thiere der höhern Ordnung haben ein Mittel durch Tone sich einander verftändlich zu machen. Die Sprache ber Urmenschen kann in ihrem Umfang und ihrer Bedeutung sich nicht wesenlich von der Berkländigungsweise der Thiere unterschieden haben, wenn auch die Tone und ber Verkländigungsweise der Thiere unterschieden haben, wenn auch die Tone und Zaute der Urmenschen wegen des volksommenern Baus des Kehlfopfs, der größern Beweglichkeit der Junge und der Lippen mannigsaltiger gewesen sein mitsen. Jagdvölker und Hirten, welche vielsach und beständig Thiere beobachten und mit

ihnen verkehren, sennen beren Sprache, wenn man so sagen barf, ziemlich genau und benugen dies Kenntnis häufig zur Täuschung berfelben, was manchen vornehmen Stubengelehrten wohl beshalb nicht bekantt fein mag, weil sie weber eine Grammatik noch ein Wörterbuch dieser Sprachen verlegt finden. Die Thiere ber genannten Ordnung baben ihre Tone ber Begrüßung, der Freude und des Schmerzes, ber Furcht, bes Unwillens, der Wuth, der heraussorderung, des hasses und der Liebe; Tdiere societ, warnen, drohen und demitieben, ermutbigen und tröften sich. Was mögen Thiere sich einander mitheilen in Tönen, Lauten und Zeichen, bie dem feinsten Besdachtungssinn des Menschen entgeben? Bei den meisten, namentlich den niedern Thieren scheint der Berkehr nur durch Zeichen stattunfinden, allein unterhalten sich nicht die kleinen Ameisen auf ihren Straßen oder im Beiten umberirrend beim Begegnen sehr eifrig und angelegentlich? Können die Külhörner allein die Unterhaltung pflegen oder sagen sich die Thierechen Etwas in Lauten, die für unser Ode nicht hörbar sind ? Doch nein 1 die Zoologen und Jootomen haben ja tein Grach- oder Körorgan bei ihnen entbeckt.

Die Tone, mit benen bie Urmenfchen ihre Affecte, Buniche und Beburfniffe bezeichneten, bermehrten und bereicherten fich, je mehr ber Buftanb biefer Denfchen fich veranberte und bon bem forgenlofen, monotonen Leben im Urzuftanbe fich entfrembete. Je mehr Dinge ber Menfch brauchte, befto mehr Borte brauchte er; je mannigfaltiger bie Sanblungen waren, je mehr bie Menfchen gemeinschaftlich thaten ober thun mußten, je größer bie Unternehmungen murben, je mehr Einfluß ein Menfch fich erwarb, je mehr Renntniffe bie Menfchen fammelten, befto mehr mußte fich beren Sprache vervollfommnen und befto reicher mußte fie merben, bamit fie fich Anbern mittbeilen, fich verftanblich machen und fich beratben und Anbere belehren tonnten. Die Sprache ber Urmenichen an ihren verichiebenen Entstehungepuntten mußte fo verschieben ausfallen als bie Denfchen felbit, benen uranfänglich bie eigentliche Sprache gar nicht nothig mar, ba fie in ihrem täglichen Ginerlei fich Richts ju fagen hatten und Jeber mußte, mas ber Anbere wußte. Die Berfchiebenbeit ber Sprachen mußte burch ben verschiebenen Bau ber Sprachorgane und außere Ginfluffe bebingt fein. Go gut ber gange Rorper ber Raffen verschieben gebaut mar, fo gut mußten bie Sprachorgane berfelben verfchieben gebaut fein und folglich mußten auch bie erften Tone und Laute auf und aus welchen bie eigentliche Sprache fich weiter fortbilbete, verschieben ausfallen. Die weitere Ausbilbung ber Sprache mußte bebingt fein burch bie Umgebung ber Menfchen, beren Befchaftigung und geiftige Anlage, wohl auch burch Raturerfdeinungen und bie Thiere, welche fich bei ben Menfchen herumtrieben. es Jager und hirten gab, bie in bie Beite jogen, mußten bie Gprachen bei mannigfaltigerer Befchäftigung, bei anbern Ratureinbruden, mit bem Buwache ber Familien und ber Bermidlung ber Familienverhaltniffe, mit ber Bilbung neuer Stämme, bie entfernt von einander wohnten und ber Entftebung von Bolfern und ber Bervielfältigung ihrer Beziehungen fich mannigfach geftalten nnb weiter ausbilben. Auch bas Rlima und bie burch baffelbe bebingte Befchäftigung ber Men-

fden mußte auf bie Ausbilbung ber Sprache mirten. Wo bie Menfchen weiche

und warme Luft einathmeten, tonnten fie verschwenberischer mit berfelben beim Sprechen umgeben und ohne Anftrengung fonnten fie viele und lange Borte gebrauchen. Daber ift im sonnigen und wonnigen Suben bie Sprache weich, fließend, melodisch, bilber- und wortreich, im talten Norden turz und rauh, wo ber Mund so balb als möglich wieber geschlossen wird.

Durch bie Banberungen ber Menfchen und beren Auswanderungen, burch Rriege und Unterjochungen und ben friedlichen Bertehr murben Borte-Biegungen und gange Gentengen berüber und binübergetragen, um Dinge und Sandlungen ju bezeichnen, bie bem einen ober anbern Bolle bieber fremb maren und murben mit ber Beit fo vielfach veranbert und umgestaltet ober wie man fich richtig ausjubruden pflegt, verhungt, bag bas urfprungliche Bort faum ober nie mehr berausgefunden werben fann. Unzweifelhaft ift, bag bie Sprache ber Banbervoller reicher, geregelter und entwidelter ift, ale bie jener ftabilen Bolter, welche wie bie Chinefen von einer Mauer umschloffen ober wie bie Central-Afritaner nicht juganglich ober wie bie Gubfeeinfulaner burch's Deer auf ihre Infeln gebannt finb. Auf ber anbern Geite ift bie Babigteit, mit ber fich bie Sprache in einem Bolfe erhalt, auffallenb und beweift, wie tief bie Sprache mit bem Befen eines Bolfes verwebt ift. Ein Bolf verliert eber feine Rationalitat, alees feine Sprache aufgibt, und tann felbft, wie bie Wefchichte bas häufig lebrt, ein unterjochtes Bolt, wenn man ihm eine anbere Sprache aufbrangen und feine eigene Sprache nehmen will, jur verzweifelften Emporung gegen, feinen machtigen Unterbruder getrieben werben, was une nicht zu munbern braucht, benn alle bie beiligen und theuren Religions-, Bolte- und Saus-Trabitionen, bie lieben Boltemarchen laffen fic nicht in eine andere Sprache befehlen nnb tonnen burch feine Utaffen vertilgt merben, ohne bas Bolf und fein Berg ju gerftoren. Die Sprache ift bem Menfchen ein aus unbenflichen Zeiten angeerbtes, ibm ibentifch geworbenes Gut und alter und lieber, ale feine nationalitat, bie burch Pulver und Blei gerfiort werben fann, wovor bie Sprache ficher ift. Rur ber Teutsche wirft im Auslande mit feiner Nationalität auch gar ju gern feine Sprache fort. Es ift ibm burch bie fcmad. volle Erinnerung an fein icones, burch Fürften und Pfaffen verunglimpftes und gefcanbetes Baterland Alles entleibet, mas teutfch ift.

Die viel 1000 Jahre vergangen fein mogen, bis bie Menfchen für ihre Sprachen Regeln hatten, bie fich urfprünglich gewiß nur aus ber Jusammenftelung bes Gebrauchs gestalteten und bis die Menfchen schriftlich miteinander verkernen fonnten, kann man aus ber späten Ersnbung ber Oruderkunft schließen, nachbem boch schon 1000 von Jahren sehr gelehrte Menschen existirten.

Die Entwicklung ber Menichen aus ihrem Urzustanbe, von bem wir uns nur mit lebhafter Phantafie an ber Sand ber Beobachtung über Boller, beren Lebendweise bem Urzustanbe ähnlich ift, eine Borftellung machen fonnen, bis auf die Eusse, auf welcher wir stehen, muß einen unbestimmbaren Zeitraum ausfüllen. Die Menschen mit ihrer Macht, ibren Reichthumern, Kenntnissen, ihren Sprachen, ihren Runft- und Luxusschäben geben zu Grunde, aber es ist unmöglich auch nur zu ahnen, zu welchem Enbe die Menscheit und was bann tommen werbe. With

nicht ber Menfch, wenn wir von ber Bergangenbeit auf bie Bufunft foliegen, burch biefen beständigen Bechfel bes Reuwerbens, bem er feine Entstehung verbanfte und bes Untergangs am Enbe auch gang wieber von ber Erbe verschwinden ? Werben nicht in einer Periobe ber Erbentwidlung, in ber bie Menichen gar nicht fortbestehenben fonnen, Befen auftreten, welche bie Ueberrefte ber Menfchen, biefer ftolgen Gefcopfe finben, bie aus Gelbftuberfcatung ober aus Reigheit ober gum Trofte ein Fortbesteben nach bem Tobe fich vindicirt haben ? Ginen Cuvier ober Dwen biefer fpatern, bielleicht volltommeneren Wefen, mochte ich boren über bie menschlichen Ueberrefte. Db man wohl aus ber Form ber Schabel ahnen wirb, was in biefer Bertftatt bes menichlichen Biges vorging? Dber bat bie Erbe mit ber Erzeugung bes Menfchen ben Culminationspunft ibrer Beugungefraft erreicht und wird fie nach bem Untergang ber Denfchen in bas Ctabium ber Rudentwidlung treten und hat fie fich bann überlebt ? Auch möglich. Die erfte Runte über bie Menfchen in frubern und wie man benft in ben frubeften Beiten ging burch Ergablungen bon Befchlecht ju Befchlecht. Go munberlich und fo unglaublich biefe Ergablungen und Dythen ber verschiebenften Bolfer über ihre Entfichung, ihre Borfahren und ihre Gefdichte fint, Etwas bleibt mahr baran, mas man freilich felten vom Unwahren, vom Bunberbaren und Allegorieen abicheiben fann.

Unfere eigentliche Gefchichte reicht nur menige Taufenb Jahre gurud unb in ihr tann man nur burftig bie Entwidlung ber Menfchen bis auf unfere Beit Reblen uns aber aus ben frubeften Beiten bestimmte Angaben über bie Gefdichte ber Menfchen und Bolfer, begen Entftebung und Berbreitung, beren Macht und Berfall, beren Bebeutung und Ginfluß, fo liegt bie Gefchichte ber Menfcheit vom Urauftanbe ber Menfchen bis gur jegigen Beit wie ein machfenbes Meteor bor unfern Augen. Die Ibee gu ben prachtvollen Bauten, bef Domen und Pallaften lag in bem Laubbach, unter bem ble Urmenfchen Schut fuchten; bie mannigfaltigen und reichen Stoffe, in bie fich ber Menfch fleibet und womit er feine Bohnungen fomudt, batten ihren Uranfang in ben Matten, womit fich bie Urmenfchen befleibeten; feine Berathe und Baffen, fo vielfaltig jene und fo Bablreich und furchtbar biefe find, nehmen ihren Anfang in ben Beiten ber Urmenfchen, wo fie nur Steine und Stude Bolg hatten; bie Biffenfchaften und Runfte, fo boch fie jest fichen, begannen, als bie Urmenfchen beobachteten, mas um fie vorging, wie mit ber Sonne es Licht und Tag murbe, wie in ber Racht bie Sterne glangten und manberten, wie bie Bolfen gogen, wie Regen fiel, wie Sturme, Blit und Donner bie Luft erfullten, wie Menfchen, Thiere und Pflangen lebten unb ftarben und ale bie Sprache in Lauten begann, welche benen ber Thiere abnlich waren. Das Grofartige jegiger menfclicher Erzeugniffe fing mit bem Rleinften im Urzuftante ber Menichen an und murbe in bem Gebirn bes Menichen aufgenommen und weiter entwidelt. Do boren biefe Erzeugniffe bes menfchlichen Wehirns auf und mas werben Menfchen noch erzeugen ? Bas find aber alle biefe Erzeugniffe ber Runft und Biffenfchaft gegen bas Reich ber Gebanten, bas ber Menfc auf ber Erbe gegrunbet bat? Der freie Gebante ift bas eigentlichfte Eigenthum bes Menfchen, fein unverauferlichftes Borrecht, ein unantaftbares

Postulat des Menschen. Hat man einmal einen Gott angenommen, so ift auch bie Annahme, daß die Gedanken von Gott kommen, zu entschuldigen, und boch ift noch nie ein Gedanke richtig gedacht worden, ber nicht auf irdischen Fühen stände, ber nicht durch irdische Beobachtungen hervorgebracht und durch irdische Eindrücke erreat worden wäre.

Der freie Gebanke erhebt ben Menschen über bie Menschen; bas Denken erhebt ben Menschen über bas Thier; die Sinnesorgane erheben bas Thier über bie Pstanze; ber organische Bau stellt die Pstanze über das Mineralreich und bas Mineralreich ist die Grundlage, von Allem auf der Erbe. Aus ihm baben sich burch bas Schassen ber unermestichen und ewigen komischen und tellurischen Stoffe und Kräfte surfenvels in gesehmäßiger Entfaltung in unendlicher Zeit das Leben und der Geist entwicket und zu oberft als Krone diese Schassen ist das Reich bes freien Gebankens, groß und mächtig, unsberwindlich und ewig, eine ibeale Republit, in der Recht hat, was Recht ift.

## Arabesten ans der Geschichte der Chemie.

Bor

Dr. Friedrich Soffmann.

(Fortfetung.)

Ale bie Bolfer bee Alterthums und ihre Baumerte gufammen brachen, ba erfcheint auch bas Gebiet ber Wiffenschaften wie ein verlaffenes Land, welches ber Binter bebedt. Die Gaulen ftanben noch ba und bie Gemauer ber meift berrliden Tempel, bie Stimme ber Bewohner aber, bie bort Runft und Biffenfchaft gur Bluthe gebracht und fich jum Schmude gewählt hatten, war langft verflummt. Uncivilifirte Menfchenftamme brangen aus bem fernen Often ber über bie mit ben Trummern und Denkmalern griechischer und romischer Runft geschmudten ganber. Wiffenschaft und Gefittung wurden gurudgebrangt in bie fillen verborgenen Rlaufen einzelner erleuchteter Menfchen. Die literarifchen Coate bes flaffifchen Alterthums lagen Jahrhunderte lang gleich toftlichen Chelfteinen im Schoofe ber Alles tragenden und erhaltenben Erbe verborgen. Damit aber bas verlaffene Land nicht gur Bufte murbe und fein Gegen nicht verloren gebe, bat eine allbebentenbe, haushalterifche Beiebeit, bie burch alle Sturme ber Menfchengeschichte binaus über bie Grabftatten untergegangener Bolfer beren Beifteebluthen von Befchlecht zu Geschlecht getragen und erhalten bat, aus ber Ferne ber Arbeiter berufen, welche bas Felb weiter bestellten. Bei ben alexandrinifchen Griechen in Aegypten fanden in jener buntlen Zeit Philosophie und Naturwiffenschaften Pfiege und Förberung; in bemfelben Lande also, in welchem einst Thates, Plato und Aristoteles Unterricht und Bildung gefunden hatten und in bem fpäter die Gelehrtenschule von Alexandria Jahrhunderte lang den Mittelhunkt wissenschaftlicher Anrequing und Shäfigteit gebildet hat.

Sin ber Geidbichte ber Philosophie und ber Raturwiffenschaften fteben auf ber Grengfcheibe gwifden bem Alterthum und ber Beit bes Mittelaltere bie Araber. Diefes Bolt batte mit verheerenbem Schwerte ben alten Fruchtbaum ber Biffenfchaft gerhauen und in ber Meinung, bag ber Roran bie gange menfchliche Beiebeit . umfaffe, alle miffenschaftlichen Bucher jum Scheiterhaufen verbannt. Es batte aber im Borbeigeben einige ber Fruchte gefoftet, welche an ben berabgeworfenen 3weigen bingen und batte an biefen einen folden Gefdmad gefunden, bag es nun felber ben Anbau bes eblen Gemachfes verfuchte. Als fich bie Araber im neunten und gehnten Sabrhundert auf bem Boben ihrer Eroberungen feftgefest batten, nahmen fie bie miffenfchaftlichen Ueberlieferungen ber Borgeit in fich auf unb brachten Runft und Wiffenschaft zur Blutbe, mabrent in ber übrigen geiffigen Belt tiefe Finfterniß berrichte. Die Gelehrfamteit und Poefie ber fruberen und bamaligen griechifden Belt fant bei biefem empfänglichen, geiftig frifden Bolle nicht nur fruchtbare Aufnahme, fonbern es machte ungeachtet ber mit ber Entwicklung aller Biffenfchaften im Biberfpruche ftebenben Gebote feiner religiofen Gefete. welche bas Grubeln, bas Rachbenten ausbrudlich verfagten, gerabe bie Philosophie und bie Naturwiffenschaften jum Gegenstand bes Studiums auf ben neu gegrunbeten Unterrichtsanftalten.

Die Araber übertrafen in ber Aftronomie, Mathematit und Chemie balb ibre griechischen Lehrmeifter. Dem Sange bes Morgenlanbes jum Bunberglauben folgenb, fanben bie Borftellungen ber alexanbrinifchen Gelehrten über Metallverwandlung bei ihnen einen empfänglichen Boben, auf welchem bie Golbmacherfunft und bie Magie, wie bie bamalige Chemie gegenwartig am beften ju bezeichnen ift, fonell und zu erfter Blutbe beranwuchfen. Bur Beit, ale Bagbab, Baffora unb Damastus Mittelpuntte bes Belthanbels maren, gab es fein Bolt ber Erbe, welches gefchicter und thatiger im Erwerb und begieriger nach Gewinn und Golb war, als bie Araber. In ihren Mabrchen und Cagen find une bie Lieblingswunfche ber bamaligen Beit, bie bewegenben Grundpringipien ihrer geiftigen Thatigfeit aufbewahrt worben. Babrent bie Elfen und Niren, bie 3merge unb Unbinen ber germanifden Sagen Spenber von Schwertern maren, benen fein Feind wiberftant, ober von Salben, welche alle Bunben beilten, bon Bedern, bie fich niemals leerten, ober von Tifchen, bie immer gebedt waren, find bie Weifter ber "Taufend und Gine Racht" ftets bie Bewohner von unermeflichen Schapen, bie Suter von Garten mit Blumen von Golb und Fruchten von eblen Steinen. Die Bunbertampe ber grabifden Ergabler, burch welche ber Menfch in ben Befit biefer Roftbarteiten gelangen tonnte, murbe offenbar ale etwas ebenfo Erreichbares und Wirfliches angeseben, wie bie Befen, auf welchen viele Jahrhunberte fpater bie Beren auf ben Blodsberg ritten, um in rafenben Tangen bie Balpurgionacht gu feiern: fie gestaltete fich im Orient in bie Ibee bes Steines ber Beifen.

Durch bie arabifden hochschulen wurde bas Streben nach ber Auffindung bes Steines ber Beisen und damit ber Erwerb chemischer Renntnisse und ein Streben nach ben Grieden nach ben mestiden Europa übertragen. Es entstanden wiffenschaftliche Lehranstalten zu Cordova, Sevilla, Tolebo und an andern Orten, welche seit bem zehnten Jahrhundert von Bisbegierigen aus allen Landern besucht wurden und nach beren Muster später andere Gelehrtenschulen, unter ihnen die berühmten Afabemien zu Salamanca,\*) Padua und Paris und in weit späterer Zeit endlich die Universitäten entstanden sind.

Mit besonderer Borliebe fultivirten bie Araber Aftronomie, Chemie und Arzneifunft. Al Mamun, Rhalif von Bagbab und Cobn bes großen barun Al Rafcib fammelte bie Berte ber Griechen, ließ fie in's Arabifche überfegen unb eröffnete bamit ben Garagenen ben Bugang gur Literatur bes flaffifden Alterthums. Diefer ausgezeichnete Rhalif ließ im Jahre 825 in ben Ebenen von Sinbidar am arabifden Deerbufen einen Grab bes Erbumfanges meffen und berechnen. Für bie Aftronomie baben fich um jene Beit Albateni und Averrhous große Berbienfte erworben; ber lettere außerbem ale Commentator bes Ariftoteles. Geber (Dichebar Ben Afla) und Avicenna (Ebn Gina) aber waren bie beiben bebeutenbften Gelehrten jener Beit auf bem Felbe ber allgemeinen Raturtunbe. Sie werben vielfach als bie Bater ber fpateren Aldemie angefeben. Beibe maren Merate und fannten einen großen Theil ber noch jest in ber Debigin und in ber Technit gebrauchlichen Praparate. Die demifden Arbeiten jener Beit murben unternommen hauptfachlich jum 3mede ber Metallvermanblung. Die Metallverebelnben Mittel nannte man Mebiginen; bas Golb mar ber "ftarte gefunde Mann", bie uneblen Metalle biegen "Rrante". Diefes irrthumliche Streben jog ein anberes nach fich; es entftanb bie Borftellung, bag biejenige Gubftang, bie eine allgemeine verwandelnde Rraft befage, auch ein allgemeines Arzneimittel gegen menfcliche Rrantheiten fein muffe; es entftanb bas Streben nach einer Universalarinei.

Die Bölfer bes Morgenlandes waren mit benen ber Abenbländer nach und nach in engere Berührung gelommen. Dieselbe wurde aber noch weit fruchtbarer burch die Kreuzzüge, durch die ein weitgreisender und nachhaltiger geistiger Aufschwung in Europa herbeigeführt wurde. Als im Jahre 1205 Constantinopel von den Christen erobert worden war, wurde eine große Anzahl der baselbst aufgesammelten Schriften nach Deutschland gedracht und übersetzt. Besonder Förberung erhielten aber Kunst und Wissenschaft durch Kaifer Friedrich II. so das, während diese bei den im harten Kampfe mit den Mongolen begriffenen Arabern zu sinten ansingen, sie in Europa wieder verbreitet und heimisch wurden. Die Klöster, welche sich der Psiege der Kranken unterzogen, wurden während der Kreuzzüge und durch dieselben die Träger wissenschaftlicher und literarischer Bil-

<sup>\*)</sup> Befannt burch bie Disputation bes Columbus im Jahre 1487.

bung und viele berfelben, namentlich aber die Benebiftinerflöster zu Monte Cassino und zu Salerno in Italien, welche ihrer Lage und Bestimmung nach die vorzügslichsten Jusucheber für franke und verwundete Kreuzsahrer wurden, wurden baburch die berühmtesten medizinischen Schulen ihrer Zeit. Es kam baher, daß die christichen Gesklichen und Kerzte eine lange Zeit hindurch fast die alleinigen Bestiper und Berbreiter der Wissenschaft waren und baf noch viele Jahrhunderte hindurch die Erklärungsweise, die Nomenklatur und der Schriftstyl der Alchemisten mpflisch, bilberreich und mit religiösen Phrasen gemisch biteb.

Die allgemeine Bewegung ber driftlichen Abenblanber gur Beit ber Kreugjuge war aus einer machtigen Erwedung ber tiefften geiftigen Rrafte bervorgegangen. Rach allen Richtungen bin verrieth fich bamale bie wieber nach Außen gefehrte Gelbftfanbigfeit bes Beiftes und bie Raturwiffenschaften trugen in ben aulest genannten und in ben von ben Arabern gegründeten Sochfchulen wieber neue. Bluthen, wenngleich auch bie Runft Golb ju machen und bas menfoliche Leben ju verlängern noch immer ber Endawed alles Strebens und aller Experimente blieben. Die Abepten und Schwarzfunftler hielten ihr alchemiftifches Treiben und ihre Bauberfunft gebeim und fuchten fie in ihren Schriften burch eine buntle, phrafenreiche Sprache und burch unverftanbliche allegorifche Formeln ben Bliden ber Uneingeweihten ju entziehen. Brachte es icon bas Biel, bem fie guftrebten, mit fich, bag bie Abepten und Golbmacher lichtichen maren, fo gefcab es balb noch mehr, um ben foater von bem firchlichen Fanatismus in's Leben gerufenen Berfolgungen wegen Bauberei ju entgeben, baf fie in einfam gelegenen Bobnplagen, in Soblen und Ruinen ober in ber flofterlichen Abgefchiebenheit ibr geheimnigvolles Bewerbe trieben. Die bie Gulen rief auch fie bie Racht jum Tagewert und eifrig laufchten fie über Tigel und Retorten ber febnlichft erharrten Golbvermanblung. Doch bas Elborabo erreichte feiner, bie Effeng (essentia quinta), welche bie uneblen Metalle in Golb verwandeln follte, wollte nicht ericheinen und wenn fie auf bem Puntte gu fteben mabnten, bas foftliche Geheimniß ju faffen, bann tam ber unerbittliche Tob und bie Frucht eines langen mubfeligen Lebens mar babin. Es fam baber ju bem alten Problem ein neues: Der Stein ber Beifen, ben man ju erjagen fuchte, mußte nicht nur Golb unb Gefunbheit verleiben, er mußte auch bas menfchliche Leben verlangern.

Wenn auch die durch den Bölferverlehr während der Kreuzige, durch das Studium der griechischen und arabischen Literatur und durch den allgemeinen Gebrauch der lateinischen Sprache zu wissenschaftlichen Bweden herbeigesührte Bildung des europäischen Abenblandes und die Cultur nach und nach überall eine gleichartige und eine hohe geworden waren, so blieb dessenungsachtet die Idee des Steines der Weissen als eines Mittels zur Verwandlung der Metalle in Gold und als einer Universalmedign, die das Leben verlängere, über acht Jahrhunderte lang der hauptsächlichse Zwed aller nicht astronomischen naturmissenschaftlichen Experimente. Waren es Ansange nur Einzelne, die dieser Idee ihr Vermögen und Leben widmeten, so griff sie dalb wie eine Krantheit um sich und wir sehen die in der Geschichte der Menschen so tieseingreisende, merkwürdige Erscheinung die in der Geschichte der Menschen so tieseingreisende, merkwürdige Erscheinung der

eintreten, bag mabrent bes gangen Mittelaltere Laufenbe von Menfchen aus allen Ständen biefem Phantome nachjagen. In Rlofter und Burgen, in bie Stabte und Dalafte ber Furften jog ber gange Rram von Retorten, Morfern, Glafern, Buchfen und Apparaten ber Abepten und ber bermetifchen und fvarafrifden Runft, wie jene ihr Gewerbe nannten, ein. Wie tief und weit bie 3bee bee Steines ber Beifen und bas Streben nach ber Lofung bes großen Gebeimniffes, burch welches man bie Metalle ju verebeln und ben innerften Rern bes menfchlichen Lebens ju beberrichen mabnte, bamale burch alle Schichten ber gebilbeten Gefellichaft brang, barüber giebt, unter ben gablreichen Beugniffen aus ben Schriften jener Beit, ein Befenntnig bes Bifchofe Albertus Magnus von Regensburg, bes bebeutenbften Gelebrten und naturwissenschaftlichen Schriftstellers bes breizebnten Sabrbunberts einen intereffanten Aufschluß. Derfelbe batte ale Lebrer ber Weltweisbeit in Strafburg, Paris und Coln bie Lanber burdreift und in ben Raturwiffenfchaften fo große Renntniffe gefammelt, baß feine Zeitgenoffen ibn fur einen großen Bauberer hielten und als ein Bunber ber Beisheit anftaunten. Geine 21 Foliobanbe fullenben Schriften geben ben Beweis, bag er bas gange Gebiet bes menfolichen Biffens feiner Zeit nicht blos im Allgemeinen und fpefulativ, fonbern auch im Einzelnen und praftifch beberrichte. In biefen geftebt er am Abende eines vielbewegten Lebens, bağ er eine große Angabl "Fürften; Domberren und Abte, Belehrte und Ungelehrte" gefannt habe, die alle ihre Beit und febr oft auch ihr Gelb bem Dabne, Golb ju machen, geopfert batten, obne bas Gebeimnis ju ergrunben. Das erfcutterte feinen Glauben nicht, er ftarb im Jahre 1280 mit ber leberzeugung, bag bie Bermanbelung ber Metalle und bie Berlangerung bes Lebens bennoch möglich feien.

So wibmeten auch die begabtesten Geister jener bunklen Zeit ihre Renninisse und ihr ganzes Denken ber Experimentirluns, um das Phantom des Jahrtaufends, den Stein der Meisen aus ber jungfräulichen Erde aufzusinden. Miemand fand ihn, aber jeder glaubte und behaupiete, daß ihn ein anderer beste. Man muß bewundernd zurückschauen auf die Treite und hingade, auf die Beharrlich lett und den Fleiß jener Manner, wie sie in der klöskerlichen Einsamkeit in der Stille der waldigen Gebirgsthäler, zwischen nichtigten Folianten und Schriftrollen, zwischen Arteritauten und Töpfen, umgeben mit allen Artributen der Abepten ihr Leben in raftloser Thätigkeit und Spannung hindrachten.

Um bas Wesen ber Alchemie jener Zeit richtig aufzusassen muß man fich baran erinnern, baß durch ben Uebergang ber Wissenschaften in die geistlichen Ribste die Theologie biese in sich aufnahm und baß die Naturvössenschaften dantt völlig aufgingen in die vom zweiten Jahrhundert ber Griftlichen Zeitrechnung die zum Ansange bes sechzehnten Jahrhunderts herrschende tirchliche Philosophie, vie unter bem Ramen der "Scholastit" einen so zweideutigen Ruhm in der Geschicht gewonnen hat. Man muß ferner bedenken, daß man bis zum sechzehnten Jahrhundert die Erbe für den Mittelpunkt des Weltalls hielt, daß das Leben und die Schlästale der Menschen als in innigster Beziehung mit dem Leben der Gestirne stehend betrachtet wurden. Die Welt war ein großes Ganze, ein Organismus,

bessen Glieber in ununterbrochener Bechselwirtung fanden. "Nach ber Erbe, schreit Roger Baco, straßten von allen Enden des himmels die schöpferischen Kräfte und bestimmen das Irbische". "Ist Zeimand ein Sidd Brod, so genießt er in demselben himmel und Erde und alle Gestirne, in so sern der himmel und feinen befruchtenden Regen, die Erde den Boben und die Sonne durch ihre leuchtenden und erwärmenden Strahlen an der Horvorbringung desselben mitgewirtt haben". Was auf der Erde gescha, fland am himmel in Steinenschrift; das am himmel Geschrieben mußte auf der Erde geschen, Mars oder Benus oder ein anderer Planet regierten von der Geburt an die Phaten und Erselbisse ein angelnen Menschen. Die in ihrer Erscheinung regelosen Kometen galten als brobende Schriftzeichen der Bedrängnis und Noth ganger Bölterschaften.

Es fehlte nicht nur nicht an bochgebilbeten Mannern fonbern auch feinesmegs an folden, bie fich mit freiem Beifte über bie Feffeln ihrer Zeitanfchauungen ju erheben mußten und bie in biefem Beifte bas gange Biffen ihrer Beit in fich vereinten und in ihren Schriften wie in einem Rabmen abgefviegelt und ber nachwelt aufbewahrt haben. Gleich gelehrt und gleich bebeutend als Philofoph fieht neben bem ermabnten Bifchof Albertus Magnus fein Zeitgenoffe, ber Frangistanermond Roger Baco, ein freifinniger Gegner ber Coolaftif. Baco hat fich um die Chemie und namentlich um die Phyfit große Berbienfte erworben; er erfand bie Bergrößerungeglafer, lebrte bie Theorie ber Strablenbrechung unb bie Darftellung eines explodirenben Pulvers aus Roble, Galpeter und Schwefel, welches zwei Sahrhunderte fpater von bem Freiburger Monch Bertholb Schwarz ale Schiefpulver eingeführt murbe. Dbichon Baco fich über ben Glauben an Magie und Aftrologie nicht ju erheben vermochte, fo galt bie Ruhnheit feiner naturwiffenschaftlichen Anfichten bennoch für fo tolerant, bag er oft eingefertert wurbe. Die Schriften bes Albertus Dagnus und bes Roger Baco enthalten einen folden Ibeenreichthum und eine fo umfaffenbe und gefunde Raturanichauung, baß fie nur mit benen ber neueren naturphilofopbifchen Schulen veralichen werben fonnen. "

Be weiter wir aber in ber Geschickte vorruden, um so buntler wirb es wieber in ber geistigen Belt. Reben dem rebitchen und an sich begründeten Streben nach der Aussindung des Steines der Beisen nach ber Aussindung des Steines der Beisen die über bei Jahrhunderte währende Erscheinung, bern Rachtlange in den Zigeunern sich Sahrhunderte währende Erscheinung, dern Rachtlange in den Zigeunern sich die auf unstere Zeit verlaufen haben, das Goldmacher, Jauberer, Magier, Aftrologen, Schwarztunstler, Geisterbeschindere und wie immer sich diese Abepten nannten, die Länder in der verschiedenartigsten äußeren Form und ost mit großem Pompe durchzogen, die neu gegründeten Universtäten besuchten und ihre bermeissche Kluste die deren hier geschle sich durch die orientalische Mährehen welchete Reigung zum Bunderglauben. Wenschlechneben und Ratur dachte man sich von zwielachen seinelichen Gewalten, von den Mächten des Lichtes und von den Dämonen der Finstein Gewalten, von den Mächten des Lichtes und von den Dämonen der Finstein Weisellen der einer bespelten Atmosphäre umgeben, aus welchen einzelne Menschen Kraft und Ermächtigung zu außerordentlichen, der Natur und ihren Gesehen zuwiderlaufenden Wirtsgung zu außerordentlichen, der Natur und ihren Gesehen zuwiderlaufenden Wirtsgung zu außerordentlichen.

27

tungen und Thaten ju schöpfen vermögen. Der poetische Glaube ber Griechen, ber bie Gegenstände ber Ratur und bas Geschick der Menschen mit Göttergestalten belebte und verknüpste tauchte in der germanischen Well bes Mittelalters in anderer Form von Reuem auf. Damonen und Kobolbe herrschten auf und unter ber Erbe. Schriftzügen, Jahlen und einzelnen Lettern,wurde eine übernatürliche Bebeutung zugeschrieben. Dieser Glaube fand sogar Ausdruck in einer eigenen Bissenigenschaft, ber Netromantie ober Schwarzfunst, welche auf einigen Universitäten einen eigenen Lehrstuhl erhielt, von benen sich die zu Salamanca und Krafau einen weit verbreiteten Ruf erwarben. Deutschlands größtes Dichterwert spiegelt noch einige charakteristische Jüge auß iener merkwürdigen Zeit der Wunderlegenben und Jauberfagen in sich ab und hat den Namen eines im Anfange bes sichzehnten Sahrhunderts lebenden und zur hohen Blüthe der Zauberei und Geisterbeschwörung gesangten Abepten, des Dr. Faust von Knittlingen, unsterblich gemacht:

"Der über bie Ratur und ihre heil'gen Kreife, In Redlichfett, jedoch auf feine Weife, Mit grillenhafter Mühe fann. Der in Geschlichaft von Abepten, Sich in die schwarze Küche schloß, Und, nach unenblichen Rezepten, Das Wibrige zusammengoß. Da ward ein rother Leu, ein fühner Freier, Im lauen Bad, der Lille vermählt Und beibe dann im offenen Flammenseuer Aus einem Brautgemach in's andere gequält."

Als ein Beispiel ber mystischen Sprachweise und ber natürlichen rein sinnlichen Anschauungsweise jener Zeit genüge bier die Erwähnung, die zugleich einen Commentar zu ber vorstebenben Goethe'schen Darstellung giebt, daß die Alchemisten des Mittelalters überall auf ben genetischen Ursprung zurückgingen und in ber Wechselwirfung der Materie nur ein geschlechtliches Balten zu erblichen glaubten. Man gestel sich darin die Metalle und Stoffe in Geschlechter zu theisen und ihre Vermischung als eine Vermählung barzustellen. Jur Gewinnung des Steines der Weisen wurde der männliche Same aus dem Golbe gewonnen und das "Blut des rothen Leu" genannt, der weibliche Urstoff aber aus dem Sisser und bieß "der weiße Abler oder clie". Durch die Bermählung beider wird der "weiße Schwan" und endlich die rothe "Duintessenz", das große "Ragisterium", der Stein der Weissen erhalten.

Der Bunderglaube und Mpflizismus fpielten endlich die Philosophie und Raturwiffenschaften völlig in die Sande ber firchlichen Orthoboxie. Diese ging im zwölften Jahrhundert in die Laboratorien der Alchemisten über und es tam bie Zeit, wo das Gelingen der geheinnisvollen Operationen wesentlich bedingt war von der Wirfamteit bes Gebetes. Die Umtedrung alchemisticher Iden in religiöse Begriffe wurde so allgemein, daß man für lettere häusig die alchemisti-

schen Ausbrücke gebrauchte. Welchen Einfluß ber Mpftizismus, ber Aberglaube und die Scholastif unter ber Aegibe ber Orthodoxie gewonnen und auf welche Abwege sie die gesstige Entwidfung der Menschen führten, davon zeugt die duntelste Schattenseite aus der Geschichte des Mittelalters, die Epoche der Inquisition, der Sexenprozesse und Scheiterhausen mit schredlicher Bahrheit. Die Geschichte der menschlichen Entwicklung im Großen und Ganzen hat sich meist in Schangenlinien sortbewegt, dem tiessten Falle solgte oft der freieste, fühnste Emporschwung, der dunten Nacht ein leuchtendes Morgenroth. Mit der Reformation begann in der Geschichte des Menschenzeistes ein neuer Tag, vor dessen Licht nach und nach der Mystizismus und die Orthodoxie, die das neue Licht herausbeschworen hatten, zusammenbrachen und mit dem durch das Jusammentressen gleichzeiger weitgehender Ereignisse ein Wiederaussehen der Naturwissensche geführt wurde.

Bis jum fünfzehnten Jahrhunbert verfolgten alle Alchemiften einen gemeinfamen 3med, feiner getraute fich, bie Unfichten feiner Borganger ju bestreiten. Blinbe Unbanglichfeit an bie Autoritat ber alteren Schriftfteller beberrichte alle leitenben Ibeen bei ihren Untersuchungen und Arbeiten, wie fie überhaupt ben miffenschaftlichen Buftant bee Mittelaltere charafterifirt. Go lange bogmatifche und fcolaftifde Befangenheit allgemein berrichenb maren, tonnte bie Chemie fein anberes Biel ale bas ber Bolbmacherei erfaffen. Erft mit ber Aenberung bes Beitgeiftes, mit ber Rraftigung beffelben jum Auffcwunge au boberer Ertenntnif und ju neueren Anfichten neben ober anftatt ber fruberen tonnte bie Chemie einen Schritt vormarte thun. Gine folde Menberung bereitete fich nach und nach vor. Im Laufe bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderte traten gahlreiche Ertenntniffe ein und tamen Erfindungen in Anwendung, welche bie Umgestaltung ber mittelalterlichen Belt anbabnten. Die Ginführung bes Schiegpulvere batte ben Menfchen neue Baffen in bie Sand gegeben und hatte bie phpfifche Macht ber Inbivibuen und ber Bolfer ber Intelligeng unterorbnet. Durch bie Erfindung bes Rompag mar ber Befichtefreis ber alten Belt weit binaus über bie Deere erweitert worben. Die Auffindung bes Seeweges um Afrita nach Dftinbien und bie Entbedung ber beiben ameritanifden Continente batten ber erftaunten Denfchbeit eine neue unbefannte Belt erschloffen. Die Erbe batte fich ermeitert und man febnte fich binaus in andere Bonen und in ferne Lanber, welche bie Phantafie mit Parabiefesicone ausmalte. Ropernifus und ber große Reppler batten bie Revolution ber emporfteigenben Biffenschaft gegen bie alte bogmatifche Ucberlieferung bie ju ben lichten Soben ber Aftralwelt binaufgefchleubert und hatten bas anberthalb Jahrtaufenbe lang unangefochtene Ptolemai'iche Beltfuftem vom Throne geworfen. Durch Galilei mar ber Glaube an bie Stabilitat ber Erbe für immer vernichtet worben. Paracelfus von Sobenbeim hatte ber auf Abwege gerathenen Chemie ein machtiges Salt! jugerufen.

Die Gründung gablreicher Universitäten in Deutschland, Frankreich, Italien und England bezeugt ben Geift wiffenschaftlichen Strebens, ber ju jener Zeit lebendig mar. Die ber herrschenden Meinung zuwiberlaufenbe Denkungsart

erhob fich freier; ber Beift ber Regation gegen blinben Autoritätsglauben burd. brang alle Zweige ber menfchlichen Rultur und brangte gur fritifchen Prufung alles Ueberlieferten. Die geiftige Reformation, bie in Luther ben ebelften unb bervorragenbften Ausbrud fand, erschütterte alle Gebiete menfclicher Biffenfchaft und Ertenntnig bis auf ben Grund und gerrif ben magifchen Schleier, mit bem ber romantifch-bamonifche Muftigismus Jahrhunderte hindurch bie Ratur und bie Schape ihrer miffenschaftlichen Erfenntnig umhüllt hatte. Die fcolaftifche Philofophie und alte Irrthumer murben über ben Saufen geworfen; bie Richtung ber Beit gewann eine neue Geftalt. Die Gaulen ber Wiffenschaften ftanben aber noch vereinzelt ba, es fehlte bas Banb, welches fie gum Gangen vereinte und gum Tempel fur Alle machte. Die Buchbruderfunft trat in bie Belt, vollenbete ben jungen Bau aus bem alten Material und brachte Licht in bie Beifter ber Denichen. Gleich wie burch bas Berg bas Blut feine Bewegung empfängt, welche alle torperliche Thatigfeit einleitet und vermittelt, fo verbreitete Guttenberg's Erfindung in bem fich neu gestaltenben geistigen Organismus Barme und Leben. Fortan mar es erft möglich, bag jeber Theil nehmen tonnte an bem großen Berfe bes allgemeinen Fortfchrittes. Das Stubium ber alten Literatur, namentlich bas ber Griechen war im Laufe bes Mittelalters febr abhanben getommen; es tam mit Gulfe ber Buchbruderfunft und ber vervolltommneten Papierbereitung wieber ju Ebren und gum erften Dale tonnte bie Belt Rechnung machen mit ben wiffenschaftlichen Shapen, bie ber Fleiß ber Bolfer von Altere ber auf gewaltigen Pergamentrollen aufgespeichert batte. Die aftbetifche Schonbeit und bie Rlarbeit Des Alterthums leuchtete wieber mit ibrem unverganglichen Lichte in alle Webiete bes menfchlichen Erfennens und verbreitete gleich ber festitebenben Sonne ein lebenerwedenbes Licht. Als bie Gelehrten anfingen, von biefen unerreichten Muftern zu lernen und fich nach ihnen zu bilben, ba fcharften fich bie Augen ibres Beiftes. Das Stubium ber Alten und bor allem bas bes Ariftoteles und Plato, inbem es gur fritifchen Prufung alles Ueberlieferten führte, gerbrach bie Feffeln ber gröbften Irrtbumer.

Die scholastische Philosophie und der firchliche Autoritätsglaube batten die Menschen von der Natur und der Ersahrungswelt abgekehrt. Jest kam die Natur wieder zu Ehren. In ihr wiedererkannte man die nie versiegende Quelle einer reineren Erkenntniß; sie erschien als eine neu entbedte, in einem Meer von Unwissendeit und Moerglauben geistig untergegangene Atlantis und wurde in ihrer Erhabenheit und unvergänglichen Lebendssulle wieder unmittelbarer Gegenstand der Anschauung. Ihre Erforschung wurde ein wesenkliches Object der Philosophie und damit die Naturwissenschaften eine allgemeine Angelegenheit des denfenden Wenschen. Erft von dieser Zeit an bekamen die Naturwissenschaften ihre welthistorische Bebeutung; erst seit dieser Zeit haben sie eine sortsausenbeschlichte.

### Berr Thiers als Werber für das Raiferreich.

2

### Louis Blanc.

Ich erinnere mich, baf mich ber Dichter Beranger einmal fragte — (und er tannte Geren Thiers aus bem Grunbe) — "Bas halten Sie von bem Rednertalent bes Geren Thiers?" "Ich glaube," erwiderte ich, "baß es teinen Mann in Frankreich giebt, ber in einem höheren Grabe, als er, die Kunft besitzt, Gemeinplätz zu sagen." — "Das ist es grade," rief Boranger aus, "Sie haben den Ragel auf den Kopf getroffen."

Ift ber ungeheure Erfolg ber letten Rebe bes herrn Thiere in ber Situng vom 11. Januar, welchen biefelbe in Frantreich hatte, vielleicht gufulligerweise

biefer Runft gugufchreiben ?

Bum Theil ja, und mas mich in biefer Beziehung in meiner Meinung bestärtt, ift ber Einbrud, ben biefe Rebe auf manchen bentenben Geist in England gemacht bat.

Ich weiß, baß, wenn ich ben Gebanken biefer Rebe, bie fo viel Auffehen gemacht hat, entschleiere, ich Manche in Erstaunen sehen werbe; ich weiß, baß meine Stimme bie Wirkung einer unbarmonischen Note in einem harmonischen Concert hervorbringen wirb; ich weiß, baß Manche fragen werben, ob es eine gute Politit ist, unter ben gegenwärtigen Umständen eine Oppositionsrebe zu Lritistren. Allein Ihre Zeitschrift ist ber freien Discussion offen. Darin besteht bas Berbienst und bie Ehre berselben. Mögen Ihre Lefer mich nur von Anfang an recht versieben; sie können mir sa Unrecht geben, wenn Ursache bazu ba ift, nachbem sie mich gehört haben.

Es ist allerbings febr mahr, baß ich nicht im Mittelpunkte ber Aufregung lebe, bie fich tund gegeben hat, und beren Kritit ich beabsichtige. Die elettrische Bewegung; die man in Paris fühlt, hat die gange Breite des Canals zu überschreiten, um die zu mir zu bringen — was allerdings im Grunde nicht viel beweifen will, weil die Elettrizität die Entfernungen aufhebt und dies fehr oft sogar in moralischer, wie in physischen Beziehung. — Kurz, ich war nicht bort und man könnte mir zurusen, was einst Aeschines von Demosibenes sagte: "Ah! wenn Sie das Ungeheuer gehört haten!" — Aber grade weil ich berrn Thiers nicht gebört habe, grade weil ich eine kältere Atmosphere athme, als die eiligen Bewunderer seiner Worte, grade weil ich aus der Ferne urtheile, glaube ich im Stande zu

<sup>\*</sup> Der berühmte frangofische historifer fendet uns biefen, feinen ersten Beitrag für die "Monatshefte" natürlich in feiner Muttersprache zu. Wir hoffen, bag bas Publifum unfere Uebersetzung lesbar finden wird.

fein, beffer zu urtheilen. Wer von ber Sobe eines Gebirges aus einen Kampf überblidt, ber in ber Ebene tobt — ift ber nicht in ber Lage, beffer feben zu können, als Die, welche mitten im Streite fieben?

Doch genug ber rebnerifchen Borfichten. Beginnen wir:

Bas mich von vornherein bei biefer fo fehr gerühmten Rebe bes herrn Thiers in Erfaunen fest, ift ber enorme Raum, ben barin bie Bemeinplate einnehmen.

Bum Beifpiel: "Benn bie Gefellschaft ber Ordnung beraubt ift, so ift fie beängstigt, unrubig, aufgeregt; fie arbeitet nicht, ober arbeitet wenig. Der Reiche braucht zuweilen nicht zu arbeiten, aber die Gesellschaft ift ein Arbeiter, ber verurtheilt ift, vom Morgen bis zum Abend bas Brod seiner Kinder zu verbienen."

Das ift gewiß unbestreitbar; aber, offen gefagt, es ift nicht neu. Der Gewürzfrämer an ber Ede wird euch in malerischeren Ausbruden jagen, baß, wenn bie Trommeln burch bie Strafen wirbeln, er seinen Laben schließt.

Ein anderes Beispiel: "Benn bie Freiheit fehlt, so ift die Gefellschaft nicht mehr gludlich; sie leibet in anderer Beise, aber fie leibet nichtsbestoweniger, sie bewegt fich in dumpfer Beise, sie fühlt fich erniedrigt; sie sieht ein, daß ihre Geschide nach andern Ansichten, als den ihrigen, gelenkt werden; sie ergurnt fich, sie möchte es gerne sagen, und fie kann es nicht."

Prachtig! Ich bewundere bloß ben bogmatifchen Ton, ben herr Thiere annimmt, um une ju fagen, bag eine Gefellicaft, in welcher bie Freiheit nicht

mehr eriftirt, bas nicht fagen fann, was fie gern fagen möchte.

Und so geht es weiter. Nichts mehr Befanntes, nichts Breitgeschlageneres, nichts mehr Miederholtes, als was herr Thiers uns über die verschiedenen Theile sagt, aus benen das Ganze, die Freiheit, zusammengesett ift, nämlich: individuelle Freiheit, Freiheit der Presse, Wahlfreiheit, Freiheit der Bolksvertretung.

Und bas Namenregister bes herrn Thiers ift auch barin noch unrichtig, bag er bie Macht, die Ansicht ber Majorität ber Kammer zur Leiterin ber handlungen ber Regierung zu machen, barin aufnimmt: eine Macht ift feine Freiheit und wenn bie Uebereinstimmung bes Billens ber parlamentarischen Majorität mit bem Willen ber Regierung ber große zu befragende Thermometer ware, welches Land wurde bann zur Stunde freier als Frankreich sein!

Das Regifter ift ferner febr unvollständig, weil barin weber bie Gewissensfreiheit, noch die Aspociationsfreiheit, weber die Berfammlungsfreiheit, noch die Freiheit der Bewegung aufgenommen sind; dieselben bilben ebenso viele Rechte, welche selbst die Majorität nicht untersagen ober verlegen barf, ohne in die Tyran-

nei ju verfallen.

Doch laffen wir bas. herr Thiers hat, in Bezug auf Freiheiten, flets nur von bem Roth wendigen fprechen hören und er murbe und vielleicht antworten, baf Gewiffens-, Bersammlungs- und Affociationsfreiheit 2c... zum Ueberflufigen gehören, — eine reine Lurussache!

herr Thiere fagt nur benen etwas Reues, welche bie Gefcichte im Pere Loriquet lefen, wenn er von ber Sobe feines Piebeftals als Geschichtsschreiber

herab uns mittheilt, bağ bas, unter Rapoleon ber Freiheit beraubte Franfreich, unmittelbar vor und nach dem Tage von Watersoo dieselbe mit Energie versangt hat, wie es dieselbe im Jahre 1830 mit Energie versangte.

Doch bie Runft, bas zu wieberholen, mas bie gange Welt fcon weiß, bas Jebem ju fagen, mas niemanben unbefannt ift, bas gut ju beweifen, mas niemanb leugnet, wirb von herrn Thiere auf bie außerfte Spige getrieben, wenn er festftelt, bag von ben funf Freiheiten, bie fur ibn bas Rothwenbige bilben, in Frankreich feine einzige existirt: weber bie indivibuelle Freiheit, weil bas Sicherheitsgeset gute Ordnung bineinbringt; noch bie Preffreiheit, weil bas Spftem ber Bermarnungen auf ben Beitungen laftet, und bie Confiscation fie bebrobt; noch bie Bablfreibeit, weil bie Regierung ben Bablern ibre eigenen Canbibaten aufzwingt, noch bie Freiheit ber Bolfevertretung, weil bie Regierung, indem fie ber Rammer ihre Arbeiten vorzeichnet, in beren Sanben bie Ausubung bes Rechtes ber Controle lahmt. Burben wir je an allem biefem gezweifelt haben, falls herr Thiers une nicht bavon unterrichtet batte ? Und ift ibm Frantreich nicht großen Dant fculbig, weil es nun enblich weiß und nicht mehr baran zweifeln fann, baß feine Burger allen Willfurmagregeln ausgesest finb, bağ man bie Beitungen verwarnt, bag man biefelben jumeilen fogar fuepenbirt, bag es bei ben Bablen Burgermeifter giebt, welche aus ihrer Tafche bie Bablurne machen, und bag bie Mitglieber bes gefetgebenben Rorpers bie febr bemuthigen und febr gehorfamen Diener bes Staatsoberhauptes find? Die Times hatte in ber That Recht, fich barüber ju verwundern, bag man in Frankreich lange Reben balt, um folche Reuigfeiten gu verfunben !

Aber was macht es aus, wird man vielleicht einwenden, daß der Rebe des herrn Thiers die Originalität mangelt, wenn dieselbe der allgemeinen Stimmung entspricht? Liegt benn gar fein Berdienst darin, das in guten Ausdrücken zu sagen, was die ganze Welt benkt; eine, wenn auch bekannte, Situation zu resumiren ? Wozu sit es nötsig, daß ein Redner ein tiefer Denker sei? Was man von ihm erwartet, ist, daß er das hallende Echo auf dem Wege des Bolkes sein soll.

Bielleicht ift es fo. 3ch murbe auch bem herrn Thiers von gangem bergen bas Banale, bas ich in feiner Berebsamfelt finbe, verzeihen:

Benn bie Refultate berfelben mir nutlich erfchienen,

Wenn biefe Rebe, bie fo viele Raucherpfannen in Schwung gefest hat, mir nicht ber Art zu fein schien, bem taiferlichen Despotismus zu bienen, ben, oberflächlichen Beobachtern zufolge, biefelbe angeblich zu erschüttern im Stanbe fein sollte,

Wenn bas, was nothig war zu fagen, barin nicht burch bas erfest mare, was unnothig war, auszufprechen,

Wenn biefelbe feine gefährlichen Bugeftanbniffe machte, wie jenes, welches ber Erecutivbeborbe bie Initiative jugeftebt, ohne ber Bolfsvertretung bie Controle barüber ju referviren,

Wenn biefelbe nicht unbegreifliche Erflärungen enthielte, wie biefe: bag berr von Morny Recht hatte, als er einem Reprafentanten, ber bavon fprach, fich

nöthigenfalls auf den Artitel 5 ber Berfaffung, welcher bas Staatsoberhaupt verantwortlich ertlart, zu berufen, fagte: "huten Sie fich, benn ich wurde Sie verhaften laffen."

Benn biefe Rebe, gegen bas Raiferreich gerichtet und baffelbe tabelnb, nicht von einem Enbe jum andern von einem ftarten Geruch bes Imperialismus burdweht ware,

Benn Napoleon I. barin nicht, fast mit Rubrung, gelobt mare, weil er aufrichtig bie gange Freiheit gegeben babe — zu einer Zeit, wo man ibn bazu zwang.

Wenn barin Napoleon III. nicht gesobt ware wegen ber "Beränberung, welche, er mit unseren Institutionen vornahm," wegen seiner Oefrete vom 24. November 1860, vom Februar und Dezember 1861, ohne ein Wort, ein einziges Wort, woraus man schließen könnte, baß ber so veränberte Stand ber Dinge bas Wert bes Kaisers, bie Reglementation ber Folgen bes Staatsstreichs, bie Regulirung bes Umflurzes ber Geset verch die Gewalt sei,

Wenn barin nicht bie Burudgabe (restitution) burch bas Raiferreich Deffen, was bas Raiferreich nahm und nicht bas Recht hatte, zu nehmen, als eine Wohltbat bargeftellt wurde, die in bemuthiger Unterwerfung und mit tiefer Danfbarteit angenommen werben muffe,

Wenn die Ausbrude ber Achtung und Zuneigung für bie Familie Orleans barin nicht bazu bienten, bie bebingte, geschickt verstedte, übrigens nach meiner Ansicht, sehr natürliche und sehr aufrichtige Bekehrung bes Redners zum Kaiserreich zu bemanteln.

Alles biefes foll aus ber Rebe entwidelt und bewiefen werben. Ich werbe meinerseits versuchen, alle Schleier zu gerreißen.

Ich erkenne gern an, baß bie Rebe bes herrn Thiers, als Maschine zum Erfolg, geschicht, sehr geschicht ift. Ich erkenne ferner an, baß bieselbe noble Stellen enthält. Die Schlußphrafe, in welcher ber Rebner in ber Ferne Frankreich zeigt, wie es im Weigerungsfalle sich bas nehmen wird, was es heute nur noch forbert, — biese Phrase ist sehr. schon, wirtlich mannhaft, und wenn bas Gesühl, welches sich barin ausspricht, die ganze Rebe burchwehte, so wurde auch ich sehr glücklich sein, nur zu applaubiren.

Man wird vielleicht fragen, aus welchem Grunde, in welchem Interesse, unter bem Eindruck welchen Borurtheils ein Mann, der, wie ich, so beiß die Freiheit liebt, es für nüglich halt, den Blid der Kritit auf eine Rede zu lenken, in welcher so Biele einen Gewinn für die Freiheit siehen. Weshalb die Wirtung einer solchen Rede abschwächen? De größer die Wirtung eine wird, desta debeutender wird das davon zu hossende Resultat sein. Warum einen Enthusasmus, der eine Macht ist, abfühlen? Warum eine Bewunderung schelten, die immerbin von Seiten eines lange unterdrückten Volkes die Art und Weise ist, seinen legitimen Jorn auszulassen?

Das ift es, was man mir einwerfen fann. Seboch lagt une feben.

- Es ift von vorn berein gewiß, bag bie Genfation eine febr lebenbine unb allgemeine, furz eine folche mar, bag man mit bem Lobe Jenes, ber biefelbe bervorrief, nicht geigte; Nichte ift naturlicher. Berr von Montalembert murbe beute nicht ju fagen magen: Franfreich ift fomeigenematt, (affamée de silence), aber bie Babrheit ift, bag Frantreid freibeitbungerematt ift, (affamée de liberté). Benn auch herr Thiere gewiß nicht ber Erfte ift, ber, felbft feit bem Raiferreich, laut bie Freiheit gurudgeforbert hat, fo barf boch nicht geläugnet werben, bag biefe Burudforberung in feinem Munbe einen befonberen Charafter ber Autorität unt, ich fage es gern, ber Reierlichfeit bat. Ber mar in ber That ber Mann, ber bei biefer Gelegenbeit ber öffentlichen Meinung ale Organ biente? Es war ein Mann von glangenbem Rufe, ein ehemaliger Minifter, eine ber parlamentarifden Brogen ber Regierung Louis Philipps, es war, eine noch fclagenbere Sache, ein Dann, ben bie Freiheit nicht immer gum Bertheibiger gehabt batte und beffen Rame fich in ben Erinnerungen Aller mit ben berüchtigten Septembergefegen verfnupfte !

Es war beshalb gang natürlich, daß biefes Wort, diese erhabene Wort, diefes große Wort des Augenblicks: Freiheit, von herrn Thiers ausgesprochen
einen tiefen Einbruck hervorbrachte und ich würde mich aus dem Grunde meines
herzens darüber freuen, wie über ein glückliches Somptom, wenn es sich hier nicht
unglücklicherweise um eine hinreißende Begeisterung handelte, welche der öffentlichen Ausmerksamteit die Ansicht gewisser Klippen entzieht, welche eine aufrichtige Stimme ausbeden muß, selbst auf die Gefahr hin in dem Geräusch des allge-

meinen Beifalle ungebort ju verhallen.

Es entftebt bie erfte Frage: Bas ift bas Raiferreich?

Das Raiferreich — wer hat die Stirn, es zu bestreiten? — bebeutet in Franfreich die Berlehung des heiligthums der Gesetz durch die Macht ber Bavonnette, die Aufrechterhaltung der Eroberungen der brutalen Gewalt durch ben Schreden, das Erstiden ber menschlienIntelligenz durch die Solbatenherrschaft (militarisme), die Systematistrung der Corruption des allgemeinen Stimmrechts, die Unterschiedung der Lügen, welche der Macht dienen an die Stelle der Bahrefeiten, welche dem Bolte bienen wurden; es repräsentirt einen Mann, der sich an die Stelle einer Nation sett.

Dieses angenommen — ist es ben ewigen Gesehen ber Moral, ist es ber Gerechtigsett, ist es bem Gefahl ber menschlichen Warbe gemäh, ist es ein gutes Beispiel und eine heilfame Lehre Dem zu sagen, der gewaltsam die Hand an alle Breiheiten gelegt, alle Rechte consiscirt, alle Grundsähe mit Juhen getreten hat: "Geben Sie und gutigst einen Theil, wenn-auch nur einen kleinen Theil, — das sirick Rothwendige — von dem zurück, was Ihnen gestel und zu nehmen und wir gehören Ihnen. Was wir von Ihnen mit demütbiger Achtung verlangen, werden wir init bemüthiger Dantbarteit annehmen. Wir sind sogar bereit all biejenigen als schlechte Bürger zu benunciren, welche nicht wie wir im Aufschwung einer wohlgesählten Dantbarkeit ausrusen werden: Gesegnet sei Ihre Regierung! —"

Nun, ist das benn nicht, ja ober nein, die Sprache bes herrn Thiers? Bin ich vielleicht zufällig der Spielball irgend einer Einbildung, wenn ich da in seiner Rede, die vor mir liegt, lese: "Ich ertläre hier als ehrlicher Mann, wenn man uns diese nöthig e Freiheit giedt, so werde ich bieselbe annehmen und man tann mich dann zur Zahl ber unterworfenen und bankdaren Bürger des Kaiserreichs rechnen." Und an einer andern Stelle: "Bon der Zeit dieser Detrete an" (vom 24. November 1860, Februar und Dezember 1861) dachte ich und sagte zu allen Menschen, die meine Ueberzeugungen theilten, daß sodalb man hierber kommen und die Angelegenheiten des Landes frei besprechen könne, und daß es und möglich werde bei der Wiedereinsührung der öffentlichen Freibeiten mitzuhelsen, die Enthaltung von ihrer Seite länger weder weise, noch würde» voll, und variotisch seit."

Co erbettelt benn herr Thiere bas mas ein Recht ift, als ein Almofen! herr Thiere erflart fich bereit, bas, was als eine Burudgabe zu verlangen ift, als eine

Bobltbat anzunehmen.

Wenn, im Betreff ber Freiheit, bas Nothwenbige feinen Bitten gewährt wirb, so tann bas Raiferreich nicht bloß auf seine Unterwerfung, sonbern auch auf seine Dankbarteit rechnen. In andern Worten: bie Freibeit gehört bem Kaifer, sie ist sein eigenthum geworden, sie ist seine Sache. Ihm steht es zu, darüber nach Belieben zu verfügen und wenn er je barüber zu Gunsten Frankreichs verfügt, so ist bas eine Handlung ber Großmuth, wofür ihm Frankreich auf ben Knien banken muß!

Es ift viel beffer, fich ju weigern, mit ber Ufurpation ju pactifiren, ju glauben, bag bie Wieberberftellung ber öffentlichen Freiheiten burch bie Anerkennung bes Regimes, bas fie gerftort, cher gefährbet als beschleunigt wirb, - ju glauben, baß man ben Despotismus auf eine viel mirtfamere Weife untergrabt, wenn man um ihn herum bie Ginfamteit ichafft, ibn in Schweigen bullt, ibm Furcht macht und ibm bie Rrantheit feiner Sfolirung einflößt,-als ibm eine gutige, achtungevolle Opposition ju machen, bie ibn warnt, bie ibn aufflart, bie ibm bie ju vermeibenben Fehler anzeigt, bie ihm einen falfchen Anfchein von Liberalismus giebt, bie ibn von ber Wefahr feiner eigenen Ueberfturgungen rettet, bie ibm, furg, bie Bobithat jenes tiefen Grunbfates gutommen lagt: "Dan ftutt fich nur auf bas, mas miberfte bt" - bas ift, nach Berrn Thiers, burchaus nicht patriotifc und er halt es gegen jebe Burbe, bag man tein Compromiß mit bem lebel mache; bag man feinen Lipren einen Gib verbiete, ben man nicht im Bergen hat; baf man bem Erfolg bie Genugthuung verweigere, bie Fahne bes Rechts fich vor ibm beugen ju feben; bag man burch bie Unbeugfamfeit feines Bewiffens gegen bie Erniebrigung ber Charaftere proteftire; bag man ber Freiheit bient inbem man fie ehrt, b. b. inbem man ben Ropf boch tragt und bag man bem Triumph ber Gewalt ben großen Ausruf entgegenfest, burch welchen bie Donmacht ber Gewalt, ftolgen Geelen gegenüber, fo nobel bezeugt mirb: Victrix Causa Dis placuit, sed victa Catoni ! (Die Sache ber Sieger gefiel ben Gottern, aber bie ber Befiegten bem Cato.)

Division by Google

Justum et tenacem propositi virum, Non civium ardor prava jubentium, Non vultus instantis tyranni Mente quatit solida. Si fractus illabatur orbis Impavidum ferient ruinae.

(Gerecht und beharrlich fei flets im Leben ber Borfat bes Mannes, Richt ber verfehrte Befchluß ber Burger, ber eilig gefaßte, ach ber grimmige Blid bes vor ihm flehnben Tyrannen Erschüttre bie mannliche Secle.
Benn auch zerschmettert zusammen mag unter ihm brechen ber Erbball, Auf ben Ruinen noch fleht ber Beberzte, sie tragen ihn burch! —\*)

Es war biefe erhabene Strophe bes horag, welche ber große Cornelius be Bitt \*\*) recitirte, mabrend man ibm feine Finger in einem Morfer gerftieß.

Er batte gegen fich bie Gewalt; er hatte für fich feine Geelengroße und wie ohnmächtig war bie Gewalt, biefem Manne gegenüber, beffen herz fie nicht bezwingen, beffen Fleisch fie nicht gittern, beffen Geficht fie nicht erbleichen machen konnte! —

Ah! es ift grabe befhalb, weil es barauf antommt, nie eine Gelegenheit entichlupfen zu laffen, die brutale Gewalt zu erniedrigen, sie von ihrer Ohnmacht zu überzeugen, es ift grade aus diesem Grunde, bag mir die Rede bes herrn Thiers nicht gefällt, die dem Recht eine bittende Stellung anweift, und in welcher die Freiheit nur auf den Knien spricht.

"Benn es unfere Pflicht ift, anzunehmen, fo erlauben Siemir, Ihnen zu fagen, baß es bie Pflicht ber Regierung ift, zu geben. Und möge man sich nicht einbilden, baß ich hier die Sprache eines arroganten Forberns fübren will; nein, ich weiß, baß, um zu erlangen, man mit Respect forbern muß. Für mich werbe ich nie Etwas forbern; aber ich zögere nicht für mein Baterland zu forbern und zwar in bem gebührenden Tone bescheibener Achtung (deference.)

Ift bas nicht genug ber Demuth? Und ber Mann, ber sich so ausbrudt, ift ein Mann, ber bie böchsten Staatsamter bekleibet hat; es ift ein Mann, ber berechtigt ift, stol aufzutreten und ware es nur auf Grund bes Ranges, ben er in ber politischen, wie in ber literarischen Belt, bekleibet; es ist ein Mann, ber sich von Bogen einer frischen aber bebeutenden Popularität getragen schlen konnte; es ist ein Mann, ber bie Wission empfangen hat, gegen die moralische Erniedrigung eines großen Boltes zu protestiren, eine Erniedrigung, welche die bitterste seiner Beschwerden und bas unerträglichte seiner Leiden ist!

<sup>\*</sup> Da wir feine beutsche Ausgabe bes horag besigen, so haben wir uns erlaubt, bie berühmte Stelle felbit, wenn auch vielleicht febr frei, ju übersehen. 
\*\* Irrt herr Blanc bier nicht? Mar es nicht Olbenbarnevelbt, ber biefe Worte auf bem Blutgerufte ausfprach?

Ich will gern ben Umftanben Rechnung tragen; ich werbe sogar, wenn es verlangt wird, die Geschicklichkeit vertheldigen; ich werbe herrn Thiers burchaus nicht vorwersen, daß er sich von jeder unnügen Bravade fern hielt; noch weniger werbe ich ibn antlagen, daß er nicht nach ber Epre bes Schaffots geigt; aber, offen gesagt, tann man nicht, ohne ein Uebermaß von Arrogand, seine Forberung in einem andern Tone geltend machen, als in dem bes Blinden, der sich an das Mitseld bes Borübergehenden wendet und jum Dant bereit ift, so halb er den Obolus auf bem Teller seines hundes klingen hört?

Werfe man mir nicht ein, bag bies eine reine Formfache ift: es giebt Stunben im Leben ber Nationen, wo bie Formen eine entscheibenbe Wichtigfeit und eine

befonbere tiefe Bebeutung erlangen.

Die Abschwächung (effacement) ber Sprache verräth bie Eninervung ber Charaftere. Die Demuth ber Setellung enthericht nicht allein ber Gewohnheit, sich zu buden, sondern trägt auch bazu bei, bisselbe beizubehalten. Das, was heute Frankreich sehlt, bas, was ihm über Alles sehlt und was es vor Allem andern zurückerobern muß, ift bie Selbstachtung, welche ihm ber Despotismus geraubt hat. Es leibet ohne Zweifel an seiner Freiheit, allein es leibet noch mehr an seiner Burbe; es hat das zweite seiner Guter verloren, weil es das erste verlor und es wird das erste nicht wieder erlangen, so lange es das zweite opfert. Wie! Ihr beweihraucht das Ivol in ber Absicht, seinen Cultus heradzusepen! Ihr werft Euch dem Despotismus zu Füßen, um ihn zu erweichen und Ihr sehn incht ein, wie Ihr ihn daburch nur noch stolzer, noch störriger macht! Seht Ihr dem nicht ein, daß Eure Aniebeugungen seinen Glanz nur noch vermehren? Ihr wollt frei sein und könnt nicht einmal aufrecht steben!

herr Thiere versichert une, bag er nie Etwas für fich felbft verlangen, bag er aber nie gogern werbe, fur fein Baterland zu forbern; was foll bas beißen? Er schlagt atfo bie Burbe feines Baterlandes niedriger an, als feine eigene? Was er glaubt, bag fich für ihn felbft nicht schlee, foll fich für bas Bolt fcien, von bem

er einer ber Reprafentanten ift! Bie gefällt euch biefer Bug?

Aber wenn bie Form zu verbammen ift, was foll man vom Inhalt fagen? Ehe ich weiter auf die Analyse bes Gegenstandes eingebe, geziemt es sich zu bemerken, daß herr Thiers von Natur ein Mann des Kaiserreichs ist. —

Manche mögen vielleicht versucht sein, zu glauben, baß, wenn er sich bie Miene giebt, sich vor Napoleon zu verbeugen, er bies thut, um ihn besto sicherer zu tressen; sie werben seiner Geschicklichkeit seine Demuth verzeiben; sie werben behaupten, baß in bem Honig seiner Worte ein seines Gift verborgen ist. Mun, biese Leute täuschen sich nach meiner Ansicht. Berr Thiers ist viel aufrichtiger, als Iene glauben, bie ihm bie Beleibigung zusügen, ihn zu vertheibigen, inbem seiner politischen Rous ausgeben. Ich bin überzeugt, baß er sich bem Kaiserreich aufrichtig genähert hat. Und warum auch nicht? Ist es nicht bas Regime, bas seinen Instituten am meisten entspricht? Herr Thiers liebt die Macht als Macht. Er bewundert die Gewalt als Gewalt. Niemand ist mehr als er geneigt, sich von bem Glanze bes misitairischen Ruhmes blenden zu lassen. Kein

Digital by Google

Studium fesselt ihn mehr als das ber ftrategischen Bewegungen. Er fühlt bei der aussührlichen Beschreibung berselben in seinen historischen Werten eine Art von ganz, aufrichtigem und charatteristischem Bergnügen. Benn das was herr Monteil die "fädelstierende" Geschichte (histoire dataille) nennt, nicht bereits eristirte herr Thiers würde es ersunden haben. — Man schlage seine "Geschichte des Con sulats und des Kaiserreiche" auf. Beinade in Bezug auf jede Schacht wirde er und erzählen: 1. Wie die Schacht geliesert wurde; 2. Wie sie batte geliesert werden follen. Niemals werden der wunderdaren bonnen; 3. Wie sie hatte geliesert werden sollen. Niemals werden der wunderdare Scharsblick seines Geistes und die außerordentliche Klarbeit seines Wortes sich besser zeigen, als in der Erzählung, der Beurthetlung und ber Analyse der militairischen Thatsachen. Alle, welche ihn in der Nähe gesehen haben, Alle, welche ihn genau kennen, werden wissen, daß er sich zum General gedoren glaubt. Sagt er nicht irgendwo mit Rührung, daß er beim Schalle der Arommel erzogen sei? In ihm ist in dieser hinstid der Mann ein Kind geblieben.

Wer find in feiner "Gefchichte ber frangofischen Revolution" bie helben feiner Bahl Bismirabeau, Danton, weil biefe beiben Manner in bas burgerliche Leben einige militairifche Eigenschaften und Fehler bineinbringen: Kraft, Unerschrodenheit, eine ungestume Energie, bie Neigung zum Befehlen, ein

ftolges Befen, bie Berachtung ber 3been.

Ift es, in Betreff ber "Ge fchichte bes Confulats und bes Ratferreiche" noch nöthig, Den zu nennen, ben herr Thiers zu seinem Gelben, ich
möchte sagen zu seinem Gotte macht? Welch' eine Apotheose Rapoleons ist bieses
Buch! Welch' eine Epopäe bes Katiferreiche! Oh, wie sohr hatte Rapoleon III.
Recht, als er öffentlich, feierlich herrn Thiers — wohverstanden, vom Standpuntte bes Imperialismus aus — ben Titel eines nationalen Geschichteschreibers beilegte. herr Thiers ist ganz genau in berselben Weise ber nationale Geschichtsschreiber, wie Beranger ber nationale Dichter ist. Beibe haben, ber eine durch seine Prosa, ber andere durch seine Berse, zu bem Resultate beigetragen, das wir jeht sehen: ein Mann an der Stelle einer Ration!

Das Raiferreich ! Beranger hatte angefangen, es burch feine Couplets in ber Einbilbungsfraft zu etabliren und es ift sicher nicht ber Fehler bes Gerrn Thiere, wenn bie "Geschichte bes Consulats und bes Raiferreiche" Das nicht wollenbet,

mas Berangers Complete angefangen baben.

Oh! braver Oberst Charras, Du bilbetest Dir ein, baß, um Frankreich von ber Erniebrigung von Waterloo zu erheben, es hinreiche, burch unwiberlegliche Documente und zwar in einem zugleich stolzen und patriotischen Style, einem Solbatenstyle, bem Style eines Bürgers, zu beweisen, daß das militairische Frankreich sich in ben Ebenen von Waterloo Richts borzuwersen habe; daß dies biefe zu berühmte Schlacht nicht burch eine Arnne, soubern durch einen Mann versoren wurde, daß die französischen Solbaten sich darin bewundernswürdig hielten und verbient hatten, unbesiegdar zu sein; daß alle Generale daselbst ihre Pflicht tha-

ten, alle, mit Ausnahme eines einzigen, des Obergenerals; in einem Borte, daß bieses große militärische Unglud ausschließlich dem Mangel an Borsicht, den salschen Wahregeln, den fortwährenden Fehlern Napoleons zuzuschreiben ift. Aber wie! durste man diese anti-nationale, zu Gunsten einer Nation und auf Rosten eines Mannes an die Nachwell gerichtete Appellation passiren lassen ? Bas wäre aus dem Napoleon-Cultus geworden, wenn man, auch nur sur einen Augenblick, hätte aufhören können, Frankreich in einem Manne zu personfiziren! Ein Mann an der Stelle eines ganzen Bolkes — ist das nicht das ganze Kaiserreich?

herr Thiers hat sich befhalb auch beeilt, bie Geifter burch eine mahrhaft napoleonische Ergablung ber Schlacht von Waterloo zu bem mahren Cultus zurudzuführen-eine Erzählung, beren Berbreitung in ganz Frankreich burch eine kaiferliche Empfehlung begunstigt wurbe, während bie bes Obersten Charras an ber Grenze als Contrebande angehalten wurbe. "Wer ba ?" "Die Wahrbeit!" — "Paffirt nicht!"

Und wenn Rapoleon, in ber "Gefchichte bes Confulate und bes Kaiferreiche" nur nichts Anderes mare, als ein beinahe unfehlbarer General, ein fündenlofer Alexander, ein vergötterter Caefar! Aber nein! er ift auch ein großer Politifer, ein großer Abminiftrator, ein außergewöhnlicher Mann von Geift. Was ift er nicht?

Um gerecht zu fein, muß ich bier gleich fagen, daß herr Thiers auf ben letten Seiten feiner napoleonischen Ilias feinem Uchilles allerdings vorwirft, der Freibeit nicht genug Rechnung getragen zu haben, was — in Parentbese — gewöhnlich das Schicksal ber Achille ift. Später scheint indeß herr Thiers die Wirtung seines historischen Schlusses gefürchtet zu haben, benn ich lese in seiner Rebe vom 11. Januar 1864:

"Napoleon kam zurud," (von der Infel Elba.) "Bas forderte Frankreich von ihm? Es verlangte von ihm den Frieden und die Freiheit. Napoleon hatte lange über den ersteren versügt; er verfügte jest leider nicht mehr darüber! Er tonnte den Frieden nicht geben, aber er gab die Freiheit, die ganze Freiheit. Man hat gesagt, daß es ihm nicht Ernst damit gewesen sei. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen: es ist wirklich eine sonderdare Edre, welche die Anhänger seiner Familie ihm durch eine solche Behauptung erweisen!"

"Aber was man auch gesagt haben mag, es war ihm Ernft. In seinen vertrautesten Unterhaltungen sagte und wiederholte er, daß die Dictatur einem Manne von Benie wie ibm auf wenige Jahre zugestanden werben fonne, aber nur ein Zugeständnis auf wenige Jahre; und als er die Freiheit gab, gab er sie ganz und aufrichtig. Meine herren, man liebt es, ben siegreichen, vom Erfolg geblendeten Napoleon gern als Beispiel hinzustellen; ich bitte, daß man auch den durch das Unglud großen und gereiften Napoleon zum Beispiele nehme."

3ch bitte wohl zu bemerken, mit welcher Runft in biefer Stelle, welche bie napoleonische Majorität ber Rammer natürlicherweise ihres Beisalls würdig sand, bas Interesse ber Freiheit in bas Interesse bas Kaiferreichs verwickelt ift. Bis



jest hatte man geglaubt, baß zwischen Napoleon I. und ber Freiheit teine Gemeinschaft existire. Dieser Irthum war gefährlich. Er konnte die Freunde der Freiheit verhindern, die Freunde des Kaiserreichs zu werden. Was thut herr Thiers? Er setzt der Autorität der Thatsachen, welche der ganzen Welt bekannt sind, die Autorität von Worten entgegen, welche schwer mit Gewisheit verneint werden können, weil sie sich auf vertraute Unterhaltungen beziehen und so ist auf einmal Napoleon I., ja Napoleon I., er selbst, in einen Andeter der Freiheit verwandelt! was sage ich? so bald von der Freiheit die Rede ist, so muß man von ihm, von dem Helben des 18. Brumaire, "das Beispiel entnehmen", wenn man nicht die Epoche seines Ledens wählen will, die ihn uns "durch das Unglach greeist" zeigt. —

Macht man auf folde Beife nicht Refruten für bas Raiferreich ?

Sagen wir es nur laut, benn es ift die Wahrheit: bas Gluck spottete bes herrn Thiers an bem Tage, als es ihn zum Minister eines Fürsten machte, bessen Bolitif wesentlich bie bes Friedens war. Deshalb war auch sein triegerischer Ungestüm die große Plage der Regierung Louis Philipps. Der Plag des herrn Thiers war unter benen, welche bet dem Spiele mit Solbaten von Fleisch und Bein dasselbe Bergnügen empsinden, wie die Kinder bei dem Spiele mit Solbaten von Pleis. —

Es ift deshalb gar nicht überraschend, daß herr Thiers der erste war, der den Orleanismus aus dem Pfade der (Wahl) Enthaltung trieb, was seiner Abdankung gleich kam. Es glebt nichts Charakteristischeres, als die Ausbrücke, in welchen er sein Wiedererscheinen auf der politischen Bühne erklärt:

"Jebermann weiß - erlauben Gie mir, es ju fagen, - was ich in meiner Burudgezogenheit gethan babe; ich babe mit Aufrichtigfeit bie Gefchichte meines Baterlandes gefdrieben. 3ch murbe ohne Bebauern ben Reft meines Lebens in berfelben jugebracht baben, wenn nicht bie Defrete vom 24. November 1860, vom Februar und December 1861 erfcbienen maren. Gie miffen, welche Beranberungen biefe Defrete in unfern Inftitutionen bervorgebracht baben. Gie burften fich (fruber) nur in Schweigen verfammeln, um bie Befegvorichlage in Empfang ju nehmen, welche bie herren Staaterathe Ihnen vorlegten und welche Gie mit ihnen gu biecutiren batten, beinahe ohne biefelben veranbern gu tonnen. Dann murbe bas Bubget vorgelegt, über welches Gie nach Minifterien abzuftimmen batten und in Betreff ber Supplementarcrebite, wichtiger wie bas Bubget, fo fonnten Gie bavon nur nach bem Rechnungegefet (loi des comptes) Renntniß nehmen, b. b. wenn es ju fpat mar, noch eine nutliche Controle barüber auszuüben. Der Raifer bat biefen Buftanb ber Dinge geanbert; er bat Ihnen bas Gelb ber Politit wieber geoffnet, inbem er Ihnen bie Abregbebatte jugeftanb. Er hat mehr gethan; er bat Gie mit feiner Regierung in birecte Berührung gebracht, indem er bie Minifter ohne Portefeuille und felbft einen Minifter mit Portefeuille, ben Staatsminifter, bier einführte; er bat Ihnen bie Deffenflichfeit Ihrer Sipungen gurudgegeben, er bat Sie in ben Stand gefett, bas Bubget nicht mehr nach Minifterien, fonbern nach Sectionen ju votiren unb wenn er die Supplementarcredite nicht, wie er zuerft die hoffnung aussprach, unterdrudt hat, so hat er die Zeit ihrer Discussion der Zeit ihrer Eröffnung nahe gerüdt und er hat Ihnen über diese Tredite einen unbestreitbaren Ginfluß gegeben. Weine herren, Sie werben mich nie als Berfaumber noch als Schmeichter sinden. Ich fage nicht, daß diese Defrete alle wunschensverthen Freiheiten enthalten, aber sie enthalten einen sehr bebeutenden Theil und find das Unterpfand für die übrigen. Was mich betrifft, so banke ich bem Raifer dafür, benn die Undankbarkeit ift ein folechte Gefühl und eine schlechte Berech nung.

Bie aus bem Berichte bes "Moniteur" hervorgeht, murbe biefe Ertlarung mit Beifall aufgenommen. In ber That, wenn biefelbe ber Majorität miffallen hatte, so mußte biefe Majorität febr fower zu befriedigen gewesen sein.

Bas will herr Thiers sagen, wenn er von un fern Institutionen spricht, in welcher, ihm zufolge, ber Kaifer so gläckliche Beränberungen vorgenommen hat? Sind nicht die Institutionen, von denen die Rede ist, grade diejenigen, welche nach dem Staatsstreich aus dem Gehirne Napoleons bervorgingen, ohne jede parlamentarssche Controle, ohne jede legistative Sanction, ohne jede Debatte und jede Prüfung und unter dem Einstuß des panischen Schreckens, den die blutigen Decembertage verursacht hatten? Un fere Institutionen! Benn herr Thiers, solche, von ihm auf einen politischen Begriff, der un fere Freiheiten vernichtete, angewandte Ausdrücke, dadurch rechtfertigen will, daß er sich einen kernichtete, angewandte Ausdrücke, dadurch rechtfertigen will, daß er sich betruft, so werde ich herrn Thiers aus seiner eigenen Rede antworten; ich werde ihn bitten sich zu erinnern, daß die erste Bedingung bes allgemeine Simmurchte bie ist, daß dassellebe frei sei und daß er selbst uns gezigt, wie die Freiheit der Badelen in Krantreich nicht mehr besteht.

"Der Raifer hat biefen Buftand ber Dinge geanbert!" Und welchen Buftand ber Dinge, wenn nicht ben, welchen ber Raifer geschaffen hatte? —

"Er hat Ihnen bas politifche Felb wieder eröffnet, indem er Ihnen bie Abrefbebatte zugestand!" Und wer hatte biefes Felb verschloffen ?

"Er hat Ihnen bie Deffentlichfeit Ihrer Sipungen gurudgegeben!" Und wer hatte biefelbe unterbrudt ?

"Er hat Ihnen bas Mittel gegeben, das Bubget zu votiren !" Und wem verbankte man es, bag man biefes Mittel nicht mehr hatte ?

Der bei biefer Gelegenheit bem Raifer bantenbe und fich gegen bas Berbrechen ber Unbantbarteit vertheibigende Gerr Thiere gleicht einem Ranne, ber bie Pflicht ber Dantbarfeit gegen einen andern Mann zu habentglaubt, weil ibm biefer, nachbem er ihn feiner gangen habe beraubt, einen keinen Theil berefelben zurud giebt!

Doch Gebulb! Ich bin noch nicht zu Enbe. : ...

Die "Times" fragte vor einiger Beit, ob im Gangen ber Eintritt bes herrn Thiers in die Kammer nicht ein gludliches Ereigniß fur das Raiferreich hewesen sei — und scheint biese Frage zu bejahen. Was mich betrifft, so zögere ich, die



Rebe bes herrn Thiers vor Augen, feinen Augenblid ju fagen, bag bies ber Fall ift.

Möge man hierin fein Paradoxon finden! Ich taufche mich febr, wenn bie Lefer, welche bas Borbergebende mit Aufmerksamkeit lafen, in biefer Sinsicht nicht bereits einige Zweifel in sich haben auftommen laffen; ich bin überzeugt, bag ihre Zweifel zur Gewisheit werben, wenn sie bas Nachstebende aufmerksam lefen.

"Es giebt brei Grundsate", sagt herr Thiers, "welche ich immer für die Richtschur eines rechtschaffenen und wohlgeregelten Lebens gehalten habe. Es ist der Grundsat der nationalen Souveranetät, der Grundsat der Ordnung, der Grundsat der Freiheit. Ich bin in jener Schule von 1789 geboren und erzogen, die da glaubt, daß Frankreich das Recht hat, seine Geschieke selbst zu bestimmen und die ihm angemessene Regierung zu wählen. Ich glaube, daß es von dieser Souverainetät nur sehr selten Gebrauch machen sollte und es wäre besser, wenn bies, wo möglich, niemals geschähe, aber wenn Frankreich gesprochen hat, so ist das Recht dazu vorhanden. Ich glaube, das es das Recht und den gesunden Renschenverstand verlegen heißt, wenn man seinen kan einen Konderveillen zu unterschieben studet."

Es ift nicht leicht zu begreifen, wehhalb Frantreich feine Souverainetat nur "febr felten" gebrauchen foll und wehhalb es "beffer ift, baf es biefelbe, wenn möglich, nie gebraucht", ba bies boch einer ber Grunbfage ift, welche herr Thiers ftets als "bie Richtschnur eines rechtsch af fenen und wohl geregelten Lebens betrachtet hat." Belch' eine nothwendige Regel ift das, bie man besser nie anwendet? Doch wollte Gott, biefer Stelle fei tein anderer Borwurf, als ber der Absurbität zu machen! Denn man bemerte wohl, was aus ber hier von herrn Thiers ausgesprochenen Dottrin resultirt.

Auf ber einen Seite muß man fich vor bem Raiferreich verbeugen, bas aus ber, fich im allgemeinen Stimmrecht ausbrudenben, nationalen Souverainetät hervorging ober angeblich hervorging, weil, von ba an, bas Recht bazu vorhanben ift.

llnb auf ber anbern Seite barf man vom allgemeinen Stimmrecht nicht. forbern, bas wieber umzusoßen, was es geschaffen ober angeblich geschaffen bat, weil ber Grunbsab ber Nationalsouveränetät nur "sehr selten" in Anwenbung gebracht werben soll, weil es "besser mare, wenn Frankreich von bem selben niemals Gebrauch mache"; weil es enblich "bas Recht unb ben gesunben Menscherrftanb verlegen heißt, wenn man seinen klarausgesprochenen Ansichten einen Sonberwillen zu unterschieben such t."

Run benn, wenn ich Ihnen nun fagte, baß biefe Rebe bes herrn Thiere bas Apostolat bes Raiferreichs war!

Ein Mann, beffen Absicht es nicht gewesen ware, bie Zurudforberung ber burch bas faiferliche Regime gerftörten Freiheit gur Aufrechthaltung bieses selben Raiferreiches bienen ju laffen, biefer Mann, nicht mabr, batte eine gang anbere Sprache geführt? Er wurbe g. B. gefagt baben:

"Weit bavon entfernt, bag bas Pringip ber Bolfefouverainetat nur febr felten angewandt werben follte, ift es vielmehr nothig, bag baffelbe ftete bereit fei, banbelnd aufzutreten. Das allgemeine Stimmrecht von heute hat fein Recht, bas allgemeine Stimmrecht von morgen ju confisziren und bie Ausübung ber Bolfsfouverainetat in ben Sanben einer Generation tann nicht fur immer, ohne Berlegung beffelben Pringips, bie Ausübung ber Bolfsfouverainetat in ben Sanben funftiger Gefdlechter labmen; es folgt baraus, bag bie Ginrichtung eines gewiffen Regimes zu einer gewiffen Beit burch bas allgemeine Stimmrecht in feiner Dife bie ewige Aufrechthaltung biefes Regimes in fich fchlieft. Defhalb tonnen biejenigen, benen baffelbe verberblich ericeint, obne 3weifel nicht ibre Conberanfichten mit Bewalt an bie Stelle bes flar ausgesprochenen Rationalwillens fegen, aber fie burfen es verfuchen, biefen nationalwillen zu ihren Conberanfichten gu betehren, inbem fie benfelben burch Beweisgrunde und vermittelft ber Freiheit erleuchten. Das ift ibr Recht, ibre Pflicht. Die Bolfssouverainetat ift ein Tribunal, vor welchem jeber Burger um fo mehr verpflichtet ift, feine Conberanfichten auszusprechen, weil fich aus ber Gefammtheit ber Conberansichten ber Nationalwille bilbet. Und ba bas allgemeine Stimmrecht in Befahr fdwebt, burch bie Praftifen ber regierenben Macht corrumpirt, von feinem Bwede abgelentt, in feiner Quelle vergiftet ju werben; ba baffelbe "uberbied" in jebem Buftanbe großen Grethumern unterworfen ift, fo giemt es fich, bag man bas Refultat feiner möglichen Grrtbumer nicht ju einem ju febr bauernben mache, inbem man bie 3bee einburgert, bag bie Ration ibre Souverainetat nur febr felten ausüben folle und bag es beffer fei, wenn fie biefelbe niemals ausübe." -

Ja bas ift es, was, wie es mir icheint, ein Rebner gesagt haben murbe, ber nur bas Interesse ber Freiheit im Auge gehabt batte. Und er hatte nicht ben brutalen Triumph von Sonberanfichten über ben flar ausgesprochen n Ratio nalwillen, ben man ben Staatsfreich vom December nennt in ben folgenben sonberbaren, unerwarteten, bemerkenswerthen Ausbrücken bezeichnet: "Die Ordnung, meine Herren, wurde gerettet; Frankreich ift zum monarchischen Pringip auruderlehrt."

Ah! bie Ordnung wurde im December gerettet, bamals, als man Soldaten abschidte, um mit ausgestedten Bavonnetten herrn Thiers und seine Freunde aus einer, aus bem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangenen Bersammlung, zu veriagen! Es ist gut, von dieser Erflärung Notiz zu nehmen; sie zeugt von einer Uneigennühigfeit, die an ben heroismus granzt. Und wer, ich bitte euch, kann von jest an anständigerweise noch bem Kaiserreich grollen, wenn herr Thiers bas Bergessen ber personlichen und öffentlichen Beleibigungen so weit treibt, baß er ben Staatsstreich vom December bie Rettung ber Orbnung nennt?

(Schluß folgt.)

# Die Renbildung ber Parteien.

Non

#### Emil Preetorius.

"Es wallet und fiebet und braufet und gifcht" im politifchen Serenteffel unferer Tage, "wie wenn Baffer mit Feuer fich menget," und rath- und giellos feben wir ber alten Parteien aufgelofte Elemente umberirren, bes neuen Gefetes berjenigen Affinitat harrent, bie, ftart im Binben wie im Lofen, bauernbe und homogene Reubilbungen icaffen foll. 3m Schmelgtiegel ber großen Rrife ber Gegenmart haben bie Beftanbibeile feitheriger Berbinbungen ihre Cobafivfraft verloren. Ein gewaltiger Umformungeprozef vollzieht fich unter unfern Augen. Daß bie fruberen Parteiftructuren aus Rand und Band gegangen, ift übrigens meber ju verwundern noch zu beflagen. Gind boch bie "issues", auf benen fie ruhten, tobt und gewefen, und hat boch bie geifttobtenbe Mafchinerie, mit ber fie arbeiteten, nur ju lange wie ein Alp auf bem Bolte gelegen, jeben freien Athemjug erftidenb. Sie mogen fich immerbin begraben laffen, und wenn ben Foberaliften und ben Bhigs, ben Rullifiere und ben Anownothings jest auch bie junge republifanifde, wie die alte bemofratische Partei ins Grab nachfolgen - wir konnen allen gufammen unfer "requiescant in pace" nachrufen. Ein neuer Glaube, wie wir icon an anberer Stelle fagten, ift in bie Welt gefommen. Allmächtig fcreitet er babin über gefprengte Feffeln, vermoberten Parteifram, umgefturgte Platformen.

Die republifanifche Partei, biefe jugenbliche Schöpfung, follte fcon gum Tobe reif fein ? Gie follte ale Mohr, ber feine Dienfte gethan, geben ober vielmehr gegangen werben ? Run, warum nicht, wenn fich feit ben wenigen Sabren ihrer Grundung eine phofifche wie geiftige Revolution vollzogen bat, bie une mit einem Schlage wie in ein neues Jahrhunbert verfeste. Das bebeutet beut gu Tage noch die Chicago Platform, wer fann es nur noch begreifen, bag man einmal fur bie Freiheit in ben Territorien gefchwarmt bat? Und fage man uns nicht, bag bie republifanifche Partei ihre Beit begriffen habe, und mit ihr fortgefdritten fei. Sage man une nicht, baf grabe bie Mitglieber biefer Partei es feien, bie neue, geitgemaße Grunbfate aufgestellt, und vorzugeweife fur beren Durchführung gefämpft baben. Bir fonnen bas nicht feben. Bobl find viele Republifaner Manner bes entichiebenen Fortichritte, aber nicht gang Benige von ihnen find auch ben Rrebegang gewandelt, und namentlich bas alte Mbig-Element, bas vorberrichenbe in ber Partei, bat bie Feuerprobe nicht bestanben. Dagegen find auf ber anbern Geite bie thatfraftigften Elemente ber Demofratie, Sadfon-, Douglas- und felbft Bredinribge-Demofraten bie gu ben befehrten Gegeffioniften binuber, ale mahrlich nicht gu verachtenbe Mitfireiter in bie Reiben ber rabitalen Rriegepartei getreten. Wo bleiben alfo bie alten Parteigrengen? fie und mit ihnen bie alten Parteien felbft eriftiren in ber That nicht mehr, und wenn herrn Lincolne Getreuen jest einen Galvanifirungeverfuch an ber Leiche pornehmen, so mögen ihre Keinen Quadfalbertunfte viellcicht ein Scheinleben zu Wege bringen, womit fie wohl sich felbst, aber nimmermehr bem Bolfe Etwas weiß machen tonnen. Rein, ber Mohr ift nicht einmal ein orbentlicher Mohr gewesen, und hat sicher auf Richts als schleunige Berabschiedung einen gerechten

Anspruch. Gegablt, gewogen, ju leicht befunden !

Aber bie bemofratifche Partei ? Die ehrmurbige Coopfung Jefferfons, Mabifons, Monroes, Jadfons ftolges Bert! Bill man biefen machtigen Bau mit einem Stofe umfturgen, bie beftgeglieberte ber Organisationen im hanbumbreben gerreißen? Warum nicht, wenn bobere Anforberungen an uns berantreten, wenn neue Gefchide eine andere Lofung verlangen. Auch Patroclos mußte fterben, und auch bie bemofratische Partei wird trop all bes zauberhaften Rlanges, ben icon ihr Rame noch immer in ben Dhren Sunberttaufenber bat, bas Zeitliche gu fegnen baben, fo balb fie ben Beift ber Beit nicht mehr ju faffen vermag. Groß unb herrlich wie ihre Grunbfate maren, fie find in ber Partei und burch bie Partei nicht rein erhalten, nicht vor ber aller unbemofratifchten Interpretation gefcutt, nein - fie find geradegu in ihr Gegentheil verfehrt worben. Es murbe une bier ju weit führen auf bie lange Gefdichte jener Manover einzugeben, burch bie es gefcab, bag bie Demotratie, bie fo fich nennende Rationalbemofratie, bie Prosclavereipartei par excellence murbe - genug, bag es gefcab. gefcheben fonnte, bag von ben tonangebenben Fuhrern ber Demofraten ewige Bahrheiten fpottifch als "glangenbe Allgemeinheiten" behandelt wurden, bies wird für immer ein Bormurf und mehr ale bas, es wird ein nie verfiegenber Grund bes Miftrauene gegen Alles bleiben, was bie bemofratifche Partei als folde unternimmt. Benn baber ihre jegigen Fuhrer Beisheit gelernt haben, fo geben fie es auf an einem Saufe, auf bem fo gu fagen ber Fluch ber Freiheit ruht, ju anbern und zu repariren. Gie nehmen beffer mas Werthvolles barin ift heraus und ichmuden bamit ben ftolgen Reubau, ber bie Fortidrittemanner aus beiben alten Lagern, bie rabitalen Republifaner fowohl, wie bie Freihoben- unb Rriegebemofraten umfdliegen foll.

Ciefert die republikanische Partei im spezifischen Gegensat zur Stlaverei das eigenkliche Fundament zu dem Freiheitsbaue, so wird es dagegen die Aufgabe der Demokraten sein, manche hochragende Säule darin aufzurichten. So ist es vor Allem in der äußern Politik die urdemokratische Monroedostrin, die in Jukunst den Beziehungen dieses kandes zu Guropa Form und Charakter zu geden bestimmt ist. Wem wäre nicht schon die Schamröthe in die Wagen gestiegen dei der über alle Maßen elenden Haltung, durch die der Mann, der die Ehre dieser Nation nach Außen zu wahren berufen war, sein Amt, sich selbst und mehr oder weniger die Ration mit entehrte. Den Denker und zugleich den Feigling der Adminikration nennt ihn Beecher. Wir haben William H. Seward lange genug in ersteren Sigenschaft verehrt, seit er aber aus der Opposition in die Regierung getreten, hat er sich bloß noch in der kepteren Eigenschaft demerklich gemacht. In seines Mantels Falten lag einmal, wie dei jenem kolzen Römer, Krieg oder Frieden sür die Welt; nur Frieden, Frieden, Frieden um jeden Preis bedeutete

seine allezeit submisse Haltung. Eine rechte Augenweibe für Louis Napoleon und die Despoten alle jenseits des Oceans, eine rechte Einladung zu
weiteren Uebergriffen und Insulten ist dieser seine rechte Einladung zu
weiteren Uebergriffen und Insulten ist dieser seine nit gezogenem hute dastehende Republikaner, der deständig über's Weer hinüber zu siehen hunde, die
übrigens wenigstens den angenehmen Zwed des Amusements im Auge hatten:
Etwas Amusantes in herrn Sewards Gebahren zu sinden, wollte uns aber noch
niemals gelingen, da die schwindelnde höhe des dazu erforderlichen Pessimmus
uns zu sern lag in dieser Zeit der schweren Noth, die nicht einmal einen rechten
Galgenhumor auffommen läßt. Nein, die Schmach die England und Frankreich
gegenüber in der Teent- und mexikanischen Frage unserem Lande ausgebürdet
wurde, wird uns auf der Seele brennen, dis dereinst statt Seward'scher Bestelnoten
das Schwert der Nation mit krästiger Faust in die Wagschale der Geschiede der
Welt geworsen wird.

Dag foldes gefchebe, ift eine jener bemofratifden Forberungen, bie wir mit aller Rraft auch ale unfere eigene aufftellen. Wer wollte es bezweifeln, bag ein Mann ber fühnen, entichloffenen That, baf g. B. ein Fremont an ber Gpipe ber Nation biefe gange befchamenbe Cachlage auf einen Schlag in ihr Gegentbeil umfebren murbe. Ein folder Mann murbe fofort von ben Boltern Europa's als ber legitime Bortampfer ber Freibeiteibee auf beiben Geiten bes Deeans anerfannt, und fo mit einer moralischen Gewalt ausgerüftet fein, vor ber fich bie gitternben Rronentrager in ben Staub ju buden batten. In bie Banbe eines folden Mannes murben burd bie bloge Allgemalt ber öffentlichen Meinung bie Bugel ber Beltregierung übergeben. Der fie jest balt, ber frangofifche Raifer, murbe taum einen Berfuch magen fie gurudgubehalten, wenn er einmal weiß, bag ibm Einer gegenüber getreten ift, ber feine Macht nicht fürchtet, weil er bas Gebeimniß feiner Comache fennt. Leichter und fcneller fonnte fein Befdid ibn erreichen auf bem Strafenpflafter von Paris als in ben Ebenen Mexicos, und nicht gegen, fonbern fur Frankreiche Bolt mußte ber Rampf geführt werben, burch ben bas befreite Amerita bie Nationen ber Erbe befreit.

Aber nicht nur die Monroedoctrin ist es, die wir von der Demokratie in die Partei der Jukunft herüber zu nehmen haben. Ihr leitenden Grundsas werden nicht minder für die inn ere Politik maßgebend sein müssen. Hat die saltisch erledigte Skavenfrage aufgehört als eine Scheidewand zwischen den humanen Anschaungen des Jahrhunderts und der orthodoren Demokratie zu stehen, so gibt es in der That sonst wenig mehr, was uns noch von ihr trennt. Der Vorzug der republikanischen Partei war wirklich mehr ein negativer, als ein positiver, und nachem das Objekt ihrer Regation verschwunden, sieht ihre Platform ärmlich genug aus. Das Gute daran ist nicht neu, vielmehr altermokratisch, und das neue, 3. B. die Schussöknerei, nicht zut. Die Spuren der Einwirkung des engberzigen Whig-Ckementes sind nur zu kenntlich, und müssen in der all da ausgemerzt werden, wo sie sich auf Kosten ächt demokratischer Grundsähe breit machen.

Mle folde acht bemofratifchen Grunbfate haben wir in erfter Linie bie Freibeit von Rebe und Schrift, bie Freiheit ber Perfon und ber Berfammlungen gu bezeichnen. Ihre Beilighaltung, überall ba, wo nicht nach bem "inter arma silent leges" bei wirflichem Rriegszustande eben Alles aufbort, muß bas Alpha und Omega unfere politifden Ratecismus fein und bleiben. Die moblfeile Befriedigung, einen politifchen Gegner gebemuthigt ju feben, batte, wie bies bei einem großen Theil ber republifanifden Partei wieber gefcab, niemale bagu verleiten follen, ben lappifchen Eingriffen jugujubeln, bie bie jegige Abminiftration in gebeiligte Bolferechte machte.

"Beute mir, morgen bir" fonnten uns bie gemagregelten Sympathisers mit Recht zurufen, und es bauerte nicht lange, fo faben wir biefelbe Sanb, bie in New York, in Dhio und Illinois bie fublich Gefinnten ohne viel gefegliche Scrupel beim Dhr nahm, fich in Miffouri fdwer auf bie Rabitalen legen. Das ift "ber Fluch ber bofen That", bag es tein Anhalten mehr gibt auf ber abichuffigen Bahn, auf bie Billfur und Laune führen, fo wie einmal ber fichere, fefte Boben bes Rechtes, und fei es auch unter noch fo plaufibeln Bormanben, verlaffen worben ift. Die fo gerufenen Beifter ber Bewalt und Brutglitat und bes "car tel est notre plaisir" wird man fo leicht nicht wieber los, und bie Unionspartei bes gangen Lanbes follte Buge thun, Buge thun in Gad und Afche, fur bie fleinliche, unpringipielle Saltung Bieler aus ihrer Mitte in jenen Fragen, bie wir große Fragen nennen, weil es eben Freiheitsfragen finb. Ja mobl, ju freesoil gebort immer noch free speech, free press und Fremont obenbrein als lebenbiger Proteft, ben bie Freiheitefreunde bem Treiben ber "Gerviliffimi" gegenüber ju erbeben haben, bamit nicht auch auf ihr haupt bie Folgen eines Berrathes an Grundfaten fallen, ber allein genügte bie republitanifche Partei, fo weit fie fur biefen Abfall bie Berantwortlichfeit übernimmt, ebenfo in ein ichlechteres Jenfeits gu beforbern, wie bie Demotratie an felbft gefchmiebeten Stlavenfeffeln ju Grunbe aina.

"Principiis obsta" bier und überall, und ber Rampf gegen bie eben gerügten Ausschreitungen ber Lincoln-Abministration wird und muß "unitis viribus" von rabifalen Republifanern und rabifalen Demofraten geführt werben. Saben wir une erft bier ale Mitftreiter tennen und ichaben gelernt, fo ift bie Babn gu weiterem gegenseitigen Berftanbniß geöffnet, und balb genug wirb es bann offenbar werben, bag feine Parteiorganifation mehr im Stanbe fein wirb gewaltig auf bie Maffen einzuwirken, bag fein haupt mehr leuchten wird über Bolf und Lanb, wenn fie nicht, Saupt und Partei, eins geworben find mit un feres politischen Baues Edftein, ber inbivibuellen Freibeit. Die Freiheit, bas Boblbefinden bes Individuums, find uns 3med jebes Staatsmefens. Der humanismus bes 19. Jahrhunderte fann ben Staat ale Gelbfigmed nimmer anertennen, und wenn wir auch beute noch ben antifen Opfermuth ju fchaben miffen, momit ber Einzelne fur bie Allgemeinheit unterzugeben bereit ift, fo bat unfere Bewunberung beute boch einen anbern Ginn wie im Alterthum. Bir feben barin feineewege bie Berherrlichung bes Staates über alles Inbivibuelle binaus, fonbern

umgefehrt bas freie Opfer, welches bas Individuum fur alle Seinesgleichen im Sinne ber "Brüberlichteit" bringt. Ein foldes Opfer ift fcon und erhaben, ift menichtlich und göttlich zugleich. Ein unterschiebelose Aufgeben ber Brei-beiten aller Individuen aber ware mehr, als bas Rind mit bem Babe ausgeschüttet, es ware geradezu ber Zwed bem Mittel aufgeopfert, und somit beibes, Zwed und Mittel, illusorisch gemacht.

Es ift Beit, bobe Beit, bag bie Freunde bes Bolfes, bie Freunde bes Fortfdritte in biefem Lanbe barauf bebacht finb, fich über bie aus bem gegenwärtigen Rampf gewonnenen Refultate flar ju werben, und folde bann in einer wirkfamen Parteiorganifation jur Geltung ju bringen. Je eber und nachbrudlicher bas gefchiebt, je entichiebener Position von uns genommen wirb, um fo fcwieriger werben ce unfere Wegner finden ihren confervativen Bopf ben Jugenbloden bicfes Bolfes einzuflechten. Rein Zweifel, bag ber Berfuch bagu gemacht wirb, tein 3meifel überhaupt, bag ber alte Dualismus in einer feiner Proteusformen auch bei jebweber Neubilbung in unserem Parteileben erscheinen, und bag ber Partei bes Bolfes bie ber Ariftofratie und ber Privilegien gegenüber treten wirb. Das ift von Uranbeginn fo gemefen und wird mutatis mutandis fo bleiben in alle Ewigfeit. Go alt wie bie Berfuche bes Menfchengeistes finb, bie Bahnen bes Fortichritte auf politischem Gebiete gu eröffnen und bie Staaten gum Bortheil ber großen Majoritat einzurichten, fo alt find auch bie reattionaren Bemubungen einer gludlich situirten Minoritat, bie ibr eigenes Intereffe jum Rern ihrer Staateweisheit gemacht bat. Unfer Ibealismus geht nun nicht fo weit, bag wir von einem Millenium traumten und von einem ganglichen Obfiegen ber Dachte bes Lichte über jene ber Finfterniß. In ber Politif ift, wie in jeber anbern menfclichen Cphare, ber Buftanb ber Bolltommenbeit, wir wiffen es, unbentbar, unerreichbar. 3hm bennoch nachzustreben möchte barum auf ben erften Blid parabor ericeinen, und bie politifchen Prattiter, bie fo geringichatenb über une und unfere Bestrebungen aburtheilen, haben ficher bier einen anbern Scheingrund fich ben boberen Beisbeitegrab jugufdreiben. Aber wie ber berirrte Banberer, ber fturmverfchlagene Schiffer ju ben ewigen Geftirnen binaufblidt, bie ibm aus unerreichbarer Ferne boch bie rechte, bie fichere Babn verfunben, fo glangt auch vor unfern Augen ein Polarftern, ber une, wenn auch nicht gu feiner eigenen Sobe, boch flets auf vorwarts, aufwarts gerichtete Pfabe leiten wirb.

Ob uns bas ameritanische Bolf ber Gegenwart auf solchen Pfaben solgen wird? Wir glauben es. Wir glauben es, weil wir wissen, daß heute mehr benn je jener Geist wieber lebenbig ist, iener stolze Geist bes freien Dentens, ber unsere Bortampfer und mit ihnen die Massen erfaßt dat, die ihm mit richtigem Instinkte hilbigen. Es ist derselbe Geist, bessen ulten Baterlande, seit er in den Baternstriegen zuerst in der Neuzett seine Schwingen geregt, die herren nimmer her werben konnten; berselbe unsterbiiche Geist, der einst in Rom der Bolkstribunen größte, die Gracchen, in die agrarischen Kämpse, die Kämpse für das Recht des armen Mannes trieb — Borspiele zu dem heute noch unausgesochtenen Streit

zwischen Demofratie und Aristofratie, zwischen Plebejern und Patriciern, zwischen bem Bolt und ben Baronen. Wir nehmen ihn auf, ben Kampf, und gehen froben Muthes und mit offenem Bistr hinein. Bielleicht zwingen wir bann auch unsere Gegner Farbe zu bekennen. Freilich, wer sie sind und was sie glauben, wiffen wir auch ohnebtes. Es sind bie Leute, bie figttnach Rechten siels nach Privilegien schreien, die Leute, bie noch immer glauben, daß die Massen bes Bolkes mit einem Sattel auf bem Rüden geboren sind, während sie selber die Reiter zu bielen gebenten.

Nehmt Euch in Acht, ihr herren! Seit Jahrtausenben hat fich bas eble Roß gebaumt, und Mancher, ber es zu banbigen sich vermaß, liegt im Staube, gertreten und — vergeffen. —

## Hiawatha.

Bon Bugo Unbriefen.

Solber Frühling, holber Segwun! Sei gegrüßt mir, fei willfommen! Bon Peboan, von bem Winter, Bon bem langen trüben Binter, Saft Du uns erföft, o Segwun! Saft Du uns, o Leng, befreiet.

Durch die Bälber, durch die Steppen Singend Dir entgegen eilt' ich!
Whippoorwill, die Bawonaissa,
Blauer Bogel auch, Opechee
Die Owaisa und die Rothbrust
Singen wieber in den hainen.
In des Tannenbaumes Zweigen
Girrt und klagt die wilbe Taube,
Rlagt die Turtestaub', Omene,
Boller Schnsicht in den Bälbern.
Alles blüht und Alles grünet,
Alles jauchzet voller Freude;
Und im Balb der Junibeerbaum
Steht im Schnuck schneeciger Blüthen.

In ben Bipfeln, in ben Zweigen, Wie es raufct! weie es raufct und wie es braufet! Welch' gewalt'ge Relobeien Tonen aus ben Fichtenwälbern! ... Und welch' lieblich-sanfte Beisen Klingen aus bem statt'gen Grünben, Klingen aus ben schatt'gen Grünben, Wo mit dust'gen Walvesblumen, Wo mit Woosen und Farrnfräutern Traute Iwiesprach' hatt die Quelle ... Längst verscholl'ne Rothhautmärchen, Mite Indianersagen, Murmelt ber versor'ne Walbquell, Murmelt jedes Wiespnächein.

's ist ber Sang von Hawatha!—
's ist ber Sang von seiner Liebe
3u ber schönen Minnechaha
Aus dem Lande der Dacotah.
Ach! Wo sind' ich "Lachend-Wasser",
Wo den Tschippewäer-Häupetsing?
Wo das Thal von Tawasentha,
Und den Singer, Nawadaha?...
Bor dem sinstern Schwarzrockäuptling,
Bor der Buth fanat'scher Pfassen,
Flüchtete die arme Nothhaut,
Tschippewäer und Dacotah!...

Spät, im Indianersommer, Wenn die Wäfter dunt sich färben, Singen traurig alle Vögef:
"Kebre wieder, Minnechaba,
Lachend-Wasser, kefre wieder!
Aus der Sonnenhingang-Glorie,
Aus des Abends Purpurnebeln,
Bon den Inseln der Glüdsel'gen,
Aus dem Wohnland des Nachdeisem,
Kehre wieder, Hiawatha!"
Also sirrt die wilde Taube,
Also schricht im Sumpf der Reiher,
Also schuckt im Sumpf der Reiher,
Also schuckt in Sumpf der Neiher,

### Bur Shatefpeare Feier.

Fragment.

Bom Berausgeber.

Mir mar, ale fag' ich boch auf Bergesfpite In ftille Traume tief verfunten; Da wedte mich ein Leuchten, wie vom Blige, Aufftarrt' ich plöglich, wie noch traumestrunken. Ein Rlingen und ein Gummen tief im Thal, Ein Jauchgen icholl, manch' Banner webt' und flog, Es war ein Ballfahrtejug jum beil'gen Gral, Bie niemals noch gen Compoftella jog; Ein größres Feft, als einft Eleufis bot, Triumphruf mehr, wie bei bes Ifthmus Spielen, Als lag am Boben jest bie alte Roth, Ale ftanb bie Belt an ihren großen Bielen. In allen Sprachen jaudg't und ichallt es laut, Und bie Paane flingen in ber Runbe; Es ift ein Bolferfeft fo innig, traut, Und fur bie Menfchbeit eine Reierftunbe.

Und welch' ein Bug! es wehn in blut'ger Pracht, Die alten ftolgen Fahnen ber Barone, Und aus Westminftere ftiller Grabeenacht Schon naben fie, bie Trager einer Rrone. Die ftoly noch mancher Ronigsmantel weht, Als herrich' bas buftre Auge noch als Richter ! Jest beugen fie fich bob'rer Majeftat Und naben bulbigenb beut ihrem Dichter. Richt fcamt fich Falftaffe mehr ber tolle Being, Auf ewig gur Unfterblichfeit verbunben, Ein Doppelbilb, umrabmt als eins, Schuf es ber Dichter in geweih'ten Stunben. Die grubelnb ftolg ftebt jener Ronig ba! D! Lear, ber noch an Menschen Dant einft glaubte! Dort, ihm gur Seite, geht Ophelia Den naffen Bluthenfrang noch auf bem Saupte. Und Sand in Sanb bas ewig junge Paar,

Das sich einst Romeo und Julie nannte,
In dem das alte Eben wunderbar,
Daraus das Schickal einst den Menschen bannte,
Sich wiederschiegelt — eine furze Stunde!
Wie glückumstrahlt auch ihre Jüge sind.
— Dort geht Othelio mit Brabantios Kind
Und flucht dem falschen Liedesbunde.
Der büste Macbeth klirrt in Stahl und Erz,
Auch er ein Menschenbild aus alten Zeiten,
Dem leise träuselte das Gift ins herz
Das Weid, das Bild des Muths in solchen Streiten.
In schwarzer Tracht dort sinnend hamlet sieht,
Ob er das große Räthssel endlich beute,
Doch flüsternd Schold ihm zur Seite geht;
Die Deutung ist: die Menschheit, die befreite!

Co gieb'n fie bin, fo ftellen fie fich auf, Bereit bes Dichtere Garcophag gu tragen, Mit folden Bilbern lag, um ihn gu Sauf, Rein Alexander auf bem Leichenwagen ! In Staub fintt Babylon, bes Gieges Preis, Benn eine Fadel wilbe Branbe gunbet, Doch ewig lebt, mas aus bem Bufen beif Der Dichter einer Belt verfünbet. Bas er erichafft, lebt einen ew'gen Tag, Nicht baut am Beften nur, ber Grufte mauert. Wer an ber em'gen Mutter Bufen lag, Def berg burchbrang ber Weltenpenbelfchlag, Rur Der erfchafft, mas Beiten überbauert. An feine Ferfe beftet fich ber Rlug' Der Beifter von Sabrbunbert zu Sabrbunbert Und was in feinem Bufen fturmifch fclug Birb in ber Dichtung Bilbern ftete bewunbert. Co neigt fich beute eine Belt vor 3 b m Der biefe Belt vom Bahn einft losgeriffen, Der fie bie Pfabe ber Natur bieg gieb'n Und los fie gwang von allen Trugesichluffen; Ja, feiernb fteht um feine Bufte beut In allen Landen frob bie bunte Menge, Und brudt, jum britten Dal erneut, Auf feine Stirn, in jubelnbem Bebrange, Den Lorbeer ber Unfterblichfeit! -

Und bell und machtig flang es an mein Dhr: Much Du barfft eine Palme tragen Im großen Bug ber Gulbigung; Wo taufenbftimmig fdwillt ber bobe Chor, Darf auch Dein Lieb ben Flug beut' magen Geboben von ber Beifter Schwung. 3br Alle burft! Berft ab bee Lebens Corgen; Das ftaub'ge Rampfesfelb fo eng umgrangt, Berlagt es! Babet Euch im ew'gen Morgen, Des reinster Strabl auf Dichterftirnen glangt. Ja! für bie Menfchbeit eine Ofterfeier, Ein Auferfteben aus ber Gruft, Ein Abnen einer reinern Lebensluft, - Go flinge beut' für Chatespeare jebe Leier! Und 3hr, bas Bolt ber Denter, beffen But Bertraut ber Runft uralter beil'ger Schrein, Lagt nie erlofden in ber Beiten Flut Der em'gen Lambe munberbaren Schein! Ihr fniet auch beute wieber am Altare, Die glangt bes Dichtere Auge hell und milb! Go füblt benn beut': bas ewig Babre Reigt Euch allein bes Dichtere Bort im Bilb!

## Des Herzens Bug ift bes Schidfals Stimme.

Rovelle von M. Douai.

I.

In Newport, R. J., war Natursorscher-Bersammlung. In der Gesetzbungs-Halle hatten sich etwa sechzig Personen zusammengefunden, deren Berbandungen von etwa zwanzig Jubörern auf den Gallerien mitangebort und angeschen wurden. Unter den redend auftretenden Natursorschen, auf beren Personalbeschreibung es dier nicht antommt, machten sich vorzüglich der jüngere Silliman, Gould, Grey und Agassiz bemerklich, nicht minder aber eine junge und vortheilhaft ausgestattete Frau, welche als Miß Elisabeth Gedges ausgerusen wurde.

Sie war eben am Lefen eines wiffenschaftlichen Bortrags, welcher bie im Juli und August bes laufenben Jahres beobachteten großen Meteore beforach, biefelben in Berbindung mit Bitterungserscheinungen brachte und ber Anscht ju hulbigen schien, baß Meteore, ba sie bas Wetter verandern, unserer Erbe entsprungene Rorper, feine Simmeletorper fein möchten. Gie fanb bamit viel Beifall, aber, wie fich aus bem Biberfpruch ber ihr folgenben Rebner gu erfennen gab, wohl weniger wegen ber Probehaltigfeit ihrer Schluffe, als wegen bes wiffenschaftlichen Gifere, ben bier eine Frau entwidelte, und megen ihrer gablreichen felbftfanbigen Beobachtungen und Stubien.

Nachbem eine über biefen Wegenstand und verfchiebene barüber vorber gebaltene Bortrage fich entspinnenbe Befprechung beendigt war, vertagte fich bie Gefellfcaft auf einige Stunden gur Erbolung, und biefen Augenblid nabm eine andere Frau, welche bieber mit Brieftafel und Gilberftift in ber hand bie Reben fich angemerft hatte, bagu mahr, auf Miß hebges jugutreten. Da wir ale Novellenfchreiber bas unbestrittene Recht haben, jebem Bwiegesprach gu laufchen, jo ver-fügen wir uns bier rafch und ungesehen in bie Rabe ber beiben Frauen und folgen ihnen fogar, mabrend bie Manner fich gerftreuen, auf bie Gtube ber Raturforfcherin in einem benachbarten Gafthaufe.

Es ift billig, fagte bie altere, baf ich mich, indem ich Ihre Bekanntichaft fuche, Ihnen zuerst vorstelle. 3ch bin die Gattin bes Dottors .... von R, und ich bin bier ale Berichterftatterin fur eines ber großen New Jorfer Tagesblatter.

3d fenne Gie bem Ramen nach, als Berfafferin eines Banbes Gebichte, "Rofenbluthen" betitelt, Die ju meiner liebsten Lefture geboren. Und Ihren Gatten fenne ich, leiber auch blog bem Ramen nach, als einen unferer ebelften

Philanthropen, erwiberte bie junge Gelehrte febr verbinblich.

Co werben Gie alfo meinen Bunfch gerechtfertigt finben, Ihre nabere Befanntichaft gu machen, jumal wenn ich Ihnen berfichere, bag ich bon Ihren Mittheilungen nicht mehr bor bie Deffentlichfeit bringen werbe, ale Gie munichen. Bir Amerifaner haben Dichterinnen, Novelliftinnen, Runftlerinnen mehr im Berhaltniß als jete antere Ration; aber wir hatten bieber noch feine Raturforfche-Ihnen war es vorbehalten gu beweifen, bag ameritanifche Frauen auch in ben ernfteren Stubien ber Biffenfcaft bas von unfern europäifchen Schweftern gegebene Beifpiel nachzuahmen im Stanbe finb.

3d munichte nur, bag bie erfte Leiftung biefer Art bebeutenber mare, fagte bie jungere mit ungefunftelter Bescheibenheit. Gie baben ja gebort, auf welchen

Widerfpruch meine neuen Anfichten bei ben Autoritäten ftogen.

Gleichviel - bie Autoritäten find nicht unfehlbar - und Gie find noch jung und werben fich Bahn gu einer geachteten Stellung in ber wiffenfchaftlichen Belt brechen.

Sie täuschen Sich, ich bin nicht mehr jung. Rein, fügte bie Raturforscherin mit einem leifen Geufger bingu, mit achtundzwanzig Jahren und foviel

getäuschten Soffnungen ift man nicht mehr jung.

Die bitteren Erfahrungen, auf welche Gie anspielen, haben Gie offenbar nicht im Berhaltniffe Ihrer Jahre gealtert, fagte bie Doftorin, indem fie ihre neue Befannte mufterte, bie vor bem Copha auf einem Stuble Plat genommen batte.

Und in ber That Fraulein Bebges tonnte fur einundzwanzig gelten; fie fonnte ohne gerate auf bobe Reize Unfpruch ju machen, febr anfprechend genannt werben. Bon ben befannten Eigenthumlichfeiten gelehrter Frauen, fogenannter "Blauftrumpfe," war an ihr nichts ju fpuren. Gin lebhaft blidenbes, burchgeiftetes, fast leibenschaftliches Muge und eine forgfältige, wenn auch einfache Ausstattung ihres Meußeren verriethen fogar, baß fie bem acht weiblichen Birfungefreife nicht entfrembet mar.

3ch will Ihnen nur gesteben — naturlich als einer Freundin, nicht als einer Beitungscorrefponbentin - baf ich viel lieber in einem meiner wurdigen Gatten gludlich mare, ale in ber naturforfchung. Das Lettere muß mir ale nothburftiger Erfan bienen, weil ich bas Erftere nicht finben tann.

Die Doktorin mar wisig, eine ber wenigen wisigen Frauen, welche es giebt, und swar ohne nach bem Bige auf bie Jagd geben zu muffen. Er kam ihr ungestucht entgegengesprubelt. So war es bier, als sie schaltbaft erwiberte: Absturforscherin muffen Sie wissen, daß bie Natur nichts Unzwedmäßiges thut; wenn sie also für Frauen, wie Sie sind, keine passenden Manner schafft, so hat sie biese Frauen offendar darauf angelegt, sich selbst genug zu fein. Sie, meine Beste sind o h ne Mann eben mehr werth, als mit Nann.

Ei, fagte bie andere rafch, warum haben Gie Ihren eigenen Rath nicht

befolgt, ba Gie von Natur in berfelben Lage find?

Die Doktorin lachte recht berglich; bann sagte sie: Ich gehöre eben zu einer anderen Barietät ber species homo semininus, als Sete, meine Beste. Und bennoch — wer weiß, was ich thun wurde, wenn ich beute noch einmal zu mablen bätte? — Als ich heirathete, war ich noch blutjung, eine Schwarmerin und für meinen Gatten begeistert — einen ber wentgen Männer, welche selbs einer eichbegabte Frau begeistern können. Alls zarter Jüngling schon zum Doktor ber Medizin ausgebildet und auf der höbe seiner Zeit siehend, war er bech zugleich voll Bhalfrast und männlicher Schönbeit. Mit seiszehn Iabren an Lord Buron's Seite den griechischen Befreiungskampf durchsechtend, mit Allem, was Europa Großes und Schönes kennt, auf seinen Reisen in näbere Vefanntschaftget getreten, dann bestrebt, von bort auf den Voden Amerikas herüber die humanen Fortschrittsbestredungen der Gegenwart zu verpslanzen und dern geschaften Erfolge dierin schon als junger Mann in ganz Amerika berühnt und geachtet, war er ganz der Mann, um die solzseste Miß der Renen Welt durch seine Sand zu dern gene der habe gelebt und geliebet" — ich fa un's. Sier war die Doktorin trot ihrer sechsundbreißig Jahre hinreißend schön — aber sie verstel soster in's Sopho zurüssen. Aber man ist nur einmal jung, und man ist nicht immer bei den Göttern zu Tische.

Die Gelehrte hatte mit funkelnben Augen zugehört und war nicht wenig enttäuscht, als ber Schluß ber Rebe fie wieber aus allen himmeln rif. Run? -

und weiter, meiter! rief fie gefpannt.

Bas weiter? — nichts weiter! fagte die Dofterin. Jeht nehmen seine philanthropischen und wissenschaftlen Bestrebungen, seine verwickelten Amtageschäfte, seine Briefwechgel, seine Gartnerei und sonstigen Liebhabereien seine Zeit und Kräfte so ausschließlich in Anspruch, er ift durch alles diese in seiner Gesundbeit und Mannestraft so geschwächt, daß er für nich und das Hausberesen nur als ausgepresse Jitrone übrig bleitet; daß ich tich täglich auf eine balbe Stunde dusgen daße einen balbe Stunde der Tiche und faum semals allein sede, daß wir einander im Gewühl der beiberseitigen Gäste entfremdet werden; daß er die Erzischung der einen Hälfte unferer Kinder, gang ausschließlich leitet, während er mir ebenso ausschließlich bei der anderen Hälfte überläßt; daß ich kunst und Literatur und im Umgang mit interessanten Menschen meine Erdolung suchen muß, wie er die seinige anderewo; daß ich den Sommer auf meinem Laudgute zubringe, wo er mich nie besucht — furz, daß wir einander wenig mehr sein können.

Gie haben aber boch menigftens gelebt und geliebet rief bie Jungere.

Eben beswegen bin ich außerft verwöhnt und fann mich jest ichwerer in's Enthebren finben. Beffer entbehrt, wer wie Gie bas bochfte Blud nur vom horenfagen fennt.

3d verftebe, ich foll mir bie Philosophie bes Fuchfes aneignen, ber bie Trau-

ben, weil fie gu boch bingen, fauer fant.

Und ift bas nicht bie einzige Philosophie, bie fur ben Fall pagt? rief bie Dottorin ichalthaft. Erleichterte fich ber Juchs nicht bas Entbehren baburch?

Aebrigens mi ju geben, — Sie gewiß n wenn Aefop e Die Gel

fie fagte:

Mefop be ben "Rofenbl ben und gelieb begehrt."

Bers, benn G

meinem Berf Diefe Li mobl viel erle In. Die Gi langft aus be den lernte. alle thatfraft hoen mit beff und anderen Eltern in ibr Nangigen Be gefehlt, um i und ernft erge uburgern ur Raturbrobad Ranner, me burdidaut: tenbaume im

beften Cbemi Ich hai Der wie sie in ben enauf unfern f Wie toi beth febr feir wie wabre L Erziebere, b Run —

Biffen :

fem Berichte

und fic qui

Er fchi bergafft hat ale blutarm liebeln. 11 Dir nedten gleichgültig berhinderte blöglich au halb. Wi Nebrigens möckte ich — sagte sie, wie um bem Gespräcke eine andere Wendung zu geben, — wissen, ob ber Fuchs wirklich Weintrauben frist. Darüber fönnen Sie gewiß meiner Unwissenbeit Belebrung geben. Es wäre boch merkwirblg, wenn Aespo einen so groben Berstoß gegen die Naturgeschichte begangen bätte.

Die Gelehrte aber ließ fich nicht fo leicht von ihrem Wegenstante abbringen,

fie faate:

Alesop bebient fich bier offenbar einer bichterifchen Liceng, gerabe wie Sie in ben "Nofenbluthen" wo Sie fagen: "Denn mas in bieser Welt ift werth, gefunben und geliebt zu werben, bas findet sicher auch auf Erben Den, ber es sucht und botb begehrt." Streichen Sie in ber nachsten Ausgabe Ihrer Gebichte biefen schönen Bers, benn Sie glauben nicht mehr baran, Frau Dottorin."

Ergablen Gie mir Ihre Lebenegeschichte, rief biefe, vielleicht behalte ich mit

meinem Berfe boch Recht.

Diefe Lebenegefdichte mar balb ergablt; benn welches junge Mabden fann mobl viel erleben ! Elifabeth mar eines mobihabenden Fabrifanten einzige Toch-Die Cobne waren alle viel alter ale fie, von einer anberen Mutter, und langft aus bem Saufe ausgeflogen, ale fie ibre geiftigen Schwingen guerft gebrauden lernte. Ginfam gwifden ben Bergen von Bermont aufgewachfen, ven mo alle thattraftigen jungen Manner auswanbern, von einem alten gelehrten Geift-lichen mit beffen Tochtern zufammen im Lateinischen und Griechischen, in Geschichte und anberen ftrengen Studien erzogen und bann burch ben ploglichen Tob beiber Eltern in ihrem neunzehnten Sahre in eine frembe Welt und ben Befit eines unabbangigen Bermogens verfest, batte es ibr an Befanntichaften ber rechten Art gefehlt, um ihrer Bestimmung ale Beib genugen gu tonnen. Bon ernftem Befen und ernft erzogen, mar fie ju icheu geblieben, um fich in größerer Gefellichaft ein-Buburgern und batte fich in Ermangelung eines Mannes in bie Bucher und bie Raturbeobachtung verliebt, mogu ibr bie Mittel nicht fehlten. Die gabllofen Manner, welche fie um ibred Gelbes willen gefucht hatten, maren von ibr balb burchfchaut; fie mar wie bie Beine'ide Palme geblieben, welche von einem Gidtenbaume im Norben auf einfamer Bob' traumt.

Wiffen Sie was, meine Theure? fagte bie Doftorin, als Elifabeth mit biefem Berichte fertig war. Sie muffen auf Reifen geben, auf Reifen nach Europa und fich aus Deutschland einen Gatten mitbringen. Die Deutschen sind bie

beften Chemanner, bie es giebt.

36 haffe ben Tabaterauch und bas Biertrinken, sagte Elisabeth und verzog bas hubiche Gesicht. Und einen Goethe ober Schiller bekomme ich boch nicht. Wer weiß, Deutschland erzeugt täglich neue Goethe und Schiller, nur bag

sie in ben engen Blumentopfen fleinburgerlicher Berbaltniffe bruben verfummern; auf unfern freien Boben verpflanzt, tommen fie zu besferer Entwickelung.

Wie kommen Sie auf biefen sonderbaren Einfall, Freundin? sagte Elisabeth febr feierlich. Wiffen Sie auch, baß ber einzige Mann, für ben ich etwas wie wabre Liebe gefühlt habe, ein Deutscher mar, ber als Hauslehrer in meines Erziebers, bes Pfarrers, hause ein und ein halbes Jahr wohnte?

Mun - und ? fragte bie Doftorin gefpannt.

Er schien gar nicht ju merken, baß jebe von uns vier Mabchen sich in ihn vergafft hatte, jebe ohne es ber anberen gesteben zu wollen. Ich glaube, er war als blutarmer aber stolzer Gelebrter zu gewissenbat, um mit einer ven uns zu liebeln. Und wir Mabchen waren zu jung, um seinen wahren Werts zu erkennen. Wir neckten einanber mit ibm, um einanber zu verbergen, baß er keiner einzigen gleichgultig war. Und eben biese steel koederei, biese Wachsankeit über einanber verbinderte jebes tiesere Berhälnis zu ibm im Keime. Eines Morgens war er plöglich aus unserm Hause verschwunden; wir haben nie genau ersabren, weshalb. Wir vermutheten, hernachmals, ber Pfarrer habe Susan, bei jüngste seiner

Töchter, im Schlafe belaufcht, wie fie ben Ramen bes Lehrers im Traume gartlich rief; benn ich weiß es von ihren Schwestern, bag fie es öfter gethan, und er babe bie Liebschaft burch biefe Entfernung abschneiben wollen. Rurg, er mar verschwunden, und niemand erfuhr, wohin, und ich habe nie mehr eine Gpur von ibm entbedt. Erft feit er mir verloren mar, erft feit ich andere Manner naber fennen und mit ihm vergleichen lernte, entwidelte fich bei mir eine tiefere Reigung gu ibm.

Und bas ift fcon gebn Jahre ber ? fragte bie Dottorin. Gie nidte. Unb

wie fab er aus ?

Es war ein ziemlich großer, bellblouber, blubenber Dann mit leicht gefraufeltem bichten Saar- und Bartwuche, wortfarg, aber gutig und ftete gleichmuthig. Ehrlichfeit und Treue maren bie Grundzuge feines gangen Wefens. Es mar ein Mann aus einem Buffe. Und er rauchte nicht und trant nicht, bagegen fcmarmte er für Naturftubien.

Ber weiß, wie biefes mufterhafte Menschenfind fich als Chemann ausgebilbet baben murbe. Und ber beutiche Accent in ber Aussprache bleibt boch unangenehm. Ber weiß auch, ob er nicht icon wo anders feine fille Liebe gefunden batte. Im Entbebren zeigt fich bie gange Grope bes Menfchen, und bas ftolge Bewußtfein, entbebren ju tonnen, mas une bas Liebfte ift, giebt auch eine Entfcabigung.

In diefer Beife mechfelrebeten bie beiben Frauen noch lange, bis bie Dottorin fich bamit beurlaubte, bag fie ibre neue Freundin ju einem Picnic einlub, welches fie Tags barauf geben wolle, und zwar auf ihrem benachbarten Landgute. Die Gelehrte verfprach ju tommen, obwohl fie etwas menfchenscheu fei; benn es waren mehrere ber naturforfcher und eine Angabl ber intereffanteften Babegafte eingelaben - und bas Geebab von Newport ift weniger von ber Stodfifch-Arifto-

fratie ale von einer befferen Rlaffe befucht.

#### II.

Die Infel Rhobe Island ift ber bichteft angefiebelte Theil bes ameritanifchen Außer ben Dbftbaumen ber Farmer giebt es taum noch Baume, außer an zwei ober brei berborgenen Bobenfalten. Großer als manches beutsche Furftenthum, ift fie boch wenig mannigfaltig in ibrer Dberflache, trop ibrer anfebnlichen Sugelgelande und bicht gebrangten Lebenezeichen menfchlicher Thatigfeit, trop ihrer Aussicht auf bie Deeresbucht von Rarranganfett und bie bobe Gee, auf bie Balber und bugel bes Festlandes und bie Daffe von Gegeln, welche fich zugleich bem Auge zeigen. Aber bort am westlichen Abhange, wenige Meilen von Newport nörblich, wo 1778 bie gelandete englische Armee von ben Amerikanern geschlagen murbe, besondere burch bie Tapferfeit eines Regerregimentes von Connecticut, bort entfleht ein burftiger Bach, ber nach taum zweimeiligem Laufe fich mit bem Deere vereinigt und am Enbe feines Laufes fich ein tiefes Bett in Schwammland und Sanbfteinfels geriffen bat. Diefes turge, fcmale, tiefe, gang mit uppigem Baumwuchs ausgefleibete Thal, biefe romantifche Schlucht, ift nicht bloß biftorifch mertwurdig, fonbern auch im gabmen Ginerlei ber Umgebung boppelt reigenb. Gie gebort jum Landgute ber Doftorin, beren Landbaus oben am Eingange berfelben an ber großen Strafe liegt, mabrent tiefer unten eine Muble noch febt, in welcher bamale bas englische Sauptquartier fich befanb.

bier am Landhaufe ftaubten fich am nachmittage, an welchem bas befagte Picnic gehalten murbe, zwei beutiche Fugreifenbe bas Schubmert ab, ebe fle eintraten und von ben Dienftboten erfuhren, bag bie Familie und bie gange Befellfcaft unten in ber Schlucht feien. Das fleine Saus mar von Ginquartirung überfullt, und mit Dube erlangten bie Beiben Butritt in eines ber fur bie mannliden Gafte ! fich jur Theil ber Dofterin ftene ber Eine femmen mari berlegt, meld Das Turreife ber Einfchrar idenalter Di Reifenbe als Jest ba

fic ben Bea

Leide porbei und auf fteile Baffer einen murbe es ben In aller Ral ter aus bem tinen Augent trallen beim Bon unten ti einer fleinen nent. Boger wer fich bie E eine maßig g fich eine gabt: feuer, an me tauchten, bor Banten und bie alteren & ba Rinber ga den großerer gapliche Tof bann wieber tergurufen. hine Spur i fo oft getlag nicht im Mir

In fol fonnte es fel Bunadin g. bewundern ; purudmente Beife an; 1 fonft ausges bie ftillfte & ten jurud mußte wieb Grechtigfe nicht auswi

lid willtom: einzuburgert

blid auf, ba

licen Gafte bestimmten Zimmer, um bafetoft Bafche und Rleibung mechfeln und fich jur Theilnahme am Pienie ruften gu fonnen. Denn fie maren ebenfalls bon ber Dottorin icon langft gu einem Befuche auf ibrem Canbgute eingelaben, wenigftene ber Eine von ihnen, und maren gewiß, bag fie unter allen Umftanben willfommen waren. Gie hatten biefen Befuch an bas Enbe einer fangeren Fußreife verlegt, welche fie an ben fublichen Ruften ber Reuenglandftaaten bingeführt batte. Das Fugreifen ift in ben Reuenglandstaaten fo angenehm ale in Deutschland, mit ber Ginfdrantung freilich, bag bie Gaftwirthe, weil biergulande feit einem Denfcenalter niemand mehr gu Fuße reift, große Schwierigfeiten machen, folche Reisende ale gafthofefabig angujeben und gu beberbergen.

Jest hatten bie Wanberer wieber ben Mobemenfchen angezogen unb fuchten fich ben Weg binab gur Gefellichaft, ber burch eine größere Baumichule, an einem Teiche vorbei, welchen ber aufgestaute Dublbach in lieblicher Ginfaffung bilvete, und auf fleilem Felfenpfade binab gur Dible fubrte, binter welcher bas geftaute Baffer einen ansehnlichen und allerliebften Bafferfall bergab. Schon unterwegs murbe es ben Deutschen, als feien fie ploplich auf verzauberten Loben verfest. In aller Nabe lodten auf allen Geiten Gilberftimmen und matchenhaftes Gelachter aus bem Webufch; bier und ba zeigte fich ein reizenbes Mabchengeficht auf einen Augenblid in gruner ober blumiger Einfaffung, um fofort wieder gurudguprallen beim Anblid ber Unbefannten. Die bolden Rinder fpielten Berftedens. Bon unten tonte Dufit berauf, gefolgt von weiblichem Chorgefang, bas Rliden einer fleinen Turbine in ber Muble und bas Raufchen bes Bafferfalles übertonent. Bogernt bogen fie um eine bobe, gang epbeubebedte Felfenede und faben vor fich bie Schlucht zu einem Thalteffel erweitert, beffen Boben neben bem Bache eine maßig große Biefe freilieg. In biefer prachtigen Ginrahmung vergnügte fich eine gabireiche gepunte Gefellichaft in buntefter Gruppirung - bier um ein Feuer, an welchem ein riefiges Roaftbeef briet, und Die alteren Manner Cigarren rauchten, bort um einen Beiger und einen Flotiften tangende Paare, weiterbin auf Banten und an Tifchen, aus roben Stammen funftich und gefchmadvoll gefügt, bie alteren Frauen bei Raffee und Ruchen in lebhafter Unterhaltung; bier und ba Rinber garteren Alters am Baffer ober in ben Buiden fpielend, ober ein Parden größerer Rinder burch die Gebufche ber Bergabhange fletternb, mabrend bie gaftliche Doftorin am Speifetische ihre Diener in ber Bewirthung unterwies unb bann wieder von Gruppe ju Gruppe fdritt, um überall Leben und Freude bervorzurufen. Es war ein Bilb, welches gerabe bie Deutschen anbeimeln mußte feine Spur jener angloameritanifchen Steifbeit und Genuglofigfeit, über welche fo oft getlagt wirb. Das Eintreten neuer Gafte forte bie allgemeine Festlichteit nicht im Minteften; bie Dottorin bemerfte fie allerbings balt und bief beite berglid willfommen, fiellte fie auch zweien ber nachftbefindlichen Bafte vor, um fie einzuburgern - überließ fie aber fofort wieber fich felbft und borte feinen Mugenblid auf, baran ju benten, wie fie Jebem ber Unwesenben Beiterfeit bieten tonne.

In folder Gefellichaft fonnte man fich nicht langweilen - auserlefenere fonnte es felten geben. Bebermann mochte bier finden, was gerade ibn anfprach. Bunachft galt es, ben reigenden Damenflor in fo lieblichem Raturrabinen gu bewundern; bann mußte man fich immer wieber jum Genug ber Lanbichaft jurudwenden. Dann ichlug ber Frauenchor, ober bie Mufit irgend eine befannte Beife an; bann wieber lodte eine intereffante Befanntichaft mit berühmten, ober fonft ausgezeichneten Perfonlichfeiten. Benige Schritte icon führten binmeg in bie ftillfte Ginfamfeit einer mabrhaft lieblichen Wildnif; wenige Schritte fubrten gurud in bas buntefte Durcheinander einer feffelnden Wejellichaft. Dann mußte wieber ben auserschenen Speifen und Getranten einer trefflichen Birthin Berechtigfeit angethan werben, felbit einem Tangchen fonnten unfere Deutschen nicht ausweichen. Rafch verftrich ber Reft bes Rachmittags.

Die Dottorin rief fie an und ftellte fie und einen feingefleibeten pornehm aussehenben Berrn einander vor. "Gr. Lamar von Gubcarolina — Gr. heim-felb und Gr. Eiche." Und mit ben Borten an einen ber beiben Deutschen: Da Sie lange in ben Stlavenstaaten gelebt haben, fo werben Sie bei Brn. Lamar um Befpracheftoff nicht verlegen fein, entschlupfte fie wieber zu einer anberen Gruppe.

Gie haben alfo unfern Guben gefeben ? frug fr. Lamar mit vornehmer

Bleichaultigfeit. Beimfelb bejabte. Und Gie find nicht bort geblieben ?

Man bat mich von ba vertrieben, weil ich meine Anfichten über bie Stlaverei nicht verbeblte, fagte Beimfelb talt.

Sie fonnen von Glud fagen, bag man Sie bat geben laffen. Die Fremben vergelten unfere marmbergige Gaftfrennbicaft nur ju oft mit Brand-Reden.

Und Gie fonnen von Glud fagen, baf man im Norben und in Europa bie Bestialität Ihrer Buftanbe fo wenig tennt, fagte Beimfelb und manbte fich binmeg.

Des Wege baber tam Genator U ..... 6, einer ber murbigften und trefflichfley Manner von Maffachusetts. Die Deutschen schuttelten ibm warm bie Sanb und Beimfelb fagte, auf ben bavonfdreitenben Lamar beutenb: Gie baben ja einen achten Feuerfreffer bier.

D, wir haben Dr. Jancen felber bier - er fommt von Bofton, wo er mit Theobore Parter ein langes und intereffantes Zwiegefprach abgehalten bat. Dort

fommt er - jeber Boll ein Stlavenhalter. Und mabrend ber Genator einige ber merkwurbigften Reben jenes 3wiegefprache berichtete, bei welchem er Zeuge gewesen war, und bas bernach von Jancep felber ausführlich veröffentlicht worden ift, faben ble beiben Deutschen eine junge Dame aus bem Gebufch treten, welche verschiebene Moofe in ber Sand trug unb mit Rennerblid mufterte, und faben orn. Lamar fich ju ihr gefellen und mit ihr tbalabwärte manbeln.

Das ift - unterbrach fich ber Genator in feinem Bericht - eine Naturforfcherin, welche gestern auf ber naturforfcher-Berfammlung in Newport einen Bor-

trag von nicht geringer Bebeutung gehalten bat.

Beimfelb folgte thr mit ben Bliden, und als er fich wieber nach bem murbigen Cenator gurudwandte, bemertte er, bag fein Freund Eiche fich entfernt hatte.

3ch fann mir nicht verhehlen, fuhr ber Genator fort, baf biefe unfere "fublichen Bruber," bie Stlavenbalter, Barbaren finb, Barbaren im gleißenben Bewande ber Schein-Civilifation; aber - wenn wir und alle unfere Borfabren erzogen worben maren, wie fie - murben wir es wohl weniger fein ?

Diefe Betrachtung, Genator, macht Ihrem Bergen und Ihrer Gerechtigfeiteliebe alle Ebre, antwortete Beimfelb, allein fie entnervt bie Thatfraft, ben fittlichen Abicheu vor bem Unrecht. Wenn wir Tiger maren, murben mir bas Blutbergießen gur Gelbsterhaltung loblich finben; ba wir aber Menfchen finb, muffen wir bor ben Tigern einen Abicheu nabren, ber ebenfo vernunftig ale naturlich ift.

Der Senator lachelte: 3hr beutichen Rabitalen feib in Guren Grunbfagen etwas unerbittlich. 3br unterscheibet nur nicht genug gwifden bem Berbrechen, welches man haffen foll, und ben Berbrechern, in welchem wir ftete bie Denfchen respettiren muffen. Bum Glud feib 3br anbrerfeite liebenemurbig genug, um baburch nicht abzuftogen. Aber wo ift 36r Freund?

Und inbem fie ibn auffuchten, brach ein ganger Schwarm junger Matchen aus bem Gebufch, umringte bie Beiben und entführte ben murbigen Genator jum Blindetuh-Spiele. Den Deutschen aber faßte eine ber lieblichen Tochter ber

Dottorin und prefte ibn ju einem Contretange.

Dann tam bie Ginlabung jum Roaftbeaf, welche fich nicht ausschlagen ließ, ba bie lange Fußwanderung ein berbes Speifeberurfniß erzeugt batte. Der geiftige Sunger wurde mit bem leiblichen jugleich gestillt; benn einige ber Raturforfcher hatten bier Plat genommen und ein Gefprach über bie angiebenbe Collegin von geftern eingele lide Rechthal in ber Raturf Auferbem üb dauen berme D. mas

merft berguge Im oft am M 3a, und hat fie Milee. ale Raturfor

Ein gele! len, fagte bie Meinung, baf remanbelt un fie bloß bie m. tur, hobfins in Galanterier br. Eid um ihr ben M

Raturforicher tommt fie gre eine beffere Gie Eiche fta Der gief Gefdmad ift Ubland's Gd fell. Und ba:

Eiche ba: in ber ging: ben laufe ich 1 Aba! ft hein. Wenn pricerin, wu Baften in Bef Dig bet ich boffe, Gir bebeutfamen 2 ben Kunftere

Stubirt bin, ob fie ei Ei, Bert Sie, haben ein norbliches Biffen @ feine Ergiebur babt 3br für Die Rat

Ritter bom G Gebt nur beiben, Rann. Ranner m

gestern eingeleitet, aus welchem hervorging, bag bie herren glaubten, es fei weibliche Rechthaberei eines ber größten hinderniffe gerade für Frauen, weshalb fie in der Raturforschung nicht leicht zur objettiven Babrbeit vorbringen fonnten. Außerbem überwiege bei ibnen bie Einbilbungefraft, welche bie Dinge fo anguschauen verwehre, wie fie wirflich find.

D, was bie Einbilbungefraft anlangt, meinte bie Doftorin, welche unbemertt bergugetreten mar, fo leiben bie Manner baran wenig Mangel, Die gelehrte-

ften oft am Benigften. Gie bilben fich mitunter ungeheure Dinge ein.

Ja, und ben Frauen muß man es laffen, erwiberte ein galanter Gelehrter, baf fie Alles, was fie in's Auge faffen, verwandeln und bezaubern. Da bort alle Raturforfchung auf und geht über in Anbetung und Glauben.

Ein gelehrter Runftfrititer wie Gie, Sopfins, follte nicht aus bem Bilbe fallen, fagte bie Dottorin mit ichalthaftem Uebermuth. Gind Gie mirflich ber Meinung, bag eine ichone Naturforfcherin, wie bie Bebges, bie Moofe und Meteore verwandelt und bezaubert, welche fie mit ihren hubichen Mugen anfieht, ober bag fie blog bie manulichen Tolpel bezaubert, welche ibr babei gufeben ? Gefteben Gie nur, hopfine, Gie haben ba ein Quid pro quo gemacht und follten es aufgeben, in Galanterien gu "machen". Und bie Doftorin fchritt vergnügt baven.

or. Gide begegnete ihrem rafchen Bange und trat balb verichamt beifeite, um ihr ben Weg freizulaffen. Saben Gie icon bie Befauntschaft ber iconen Raturforiderin gemacht, fr. Gide? Goll ich Gie einander vorstellen? Dort fommt fie zwifden ben herren Lamar und Jancen. Rommen Gie, ich will ihr

eine beffere Wefellschaft gumeifen.

Eiche ftand wie vom Donner gerührt, er fonnte feine Borte finden.

Dber gieben Sie Beef por ? Bergeiben Gie meinen Muthwillen — aber ber Befcmad ift verichieben. Das Roafibeef ift mindeftens ebenfo einlabent, als Ubland's Schweinefleisch auf Sauerfraut, bas wie Benus in ben Rofen ausseben Und damit ließ fie ibn fteben.

Eiche hatte fich erbolt und flufterte ibr gu, indem er ein paar Schritte binter ibr ber ging: Salten Gie mich fur feinen Barbaren - aber vor gewiffen Feinben laufe ich regelmäßig bavon. Und bamit entwich er in's Bebufch.

Aba! ftebt es fo? fagte bie Dottorin und blidte ibm nachdenfend binter-Benn er ber Rechte mare - und bamit manbte fie fich nach ber Raturforfcherin, murte aber, ebe fie biefelbe erreichen tonnte, fofort wieder von anderen Gaften in Befchlag genommen.

Dif Betges, fagte ber Cenator, inbem er ber Angerebeten ben Weg vertrat, ich boffe, Gie fiubiren feine fublichen Metcore, und er marf babei einen bebeutfamen Blid auf ihre beiben Begleiter. Das find feine Raturobiette, fon-

ern Runftprobufte.

Stubirt man boch felbft Barnums Meerjungfer, und mare es blos barauf

in, ob fie ein Naturobjett ober Runftprodutt ift, fagte fie unbefangen.

Ei, herr Cenator, rief Jancen, Gie liefern mir ba eine gute Baffe gegen haben Gie fcon je von fublichen Barnums gehort? Dit bas nicht in nördliches Runftproduft?

Biffen Gie benn nicht, fagte ber Genator, baf ber geborne Janfee Barnum ine Ergiehung in ben Stlavenstaaten erhalten bat? Ach, 3hr Couthrons, mas abt 36r für Meerjungfern aus fovielen unferer Dautees gemacht!

Die naturforfderin und ber Genator lachten recht berglich; aber bie beiben

litter vom Golbenen Birtel blieben ernft.

Gebt nur Acht, fagte Jancep, was wir aus Euch Allen noch Alles machen

erben. Männer werbet Ihr icon noch aus uns machen, rief ber Senator warm, danner wiber Guren und unferen Billen.

29°

Ein Reger in einer Art Livree fam auf bie Gruppe gu und melbete, bag angespannt fet. Sofort beurlaubten fich bet beiben Gublanber, offenbar frob, ein unerfreuliches Gesprach abzubrechen, vom Senator, ber als hausfreund ben abwefenben hausberen vertrat, und von ber Dottorin.

haben Sie noch Plat fur mich in Ihrem Bagen, fragte Miß Bebges. Der, mit welchem ich bergefommen, wirb vor Racht nicht aufbrechen, und ich möchte gern balb zur Rube tommen, ba ich morgen mit bem erften Dampfer abreifen will.

D, Sie muffen mir icon ben Gefallen thun, Mif Gebges, rief bie Dottorin, mir noch ein baar Stunben au ichenten. 3ch babe Ihnen eiwas zu vertrauen.

Dann will ich erft übermorgen ben Dampfer nehmen und Sie morgen fruh erwarten. Aber beute, wo Sie zu viel Gesellschaft haben, um mit mir allein zu sein, entschulbigen Sie mich. Und bamit folgte sie ben herren, welche in einiger Entfernung auf sie gewartet batten.

Die Sonne war gefunten, und im Thale wurde es raich fuhl und buntel — bloß bas Feuer leuchtete noch. Balb brachen nach einanber bie Eingelabenen auf. Die hausgenoffen mußten ihnen bas Geleit bis an die Lanbftrage geben,

und bamit verfant bas Thal ploplich wieber in feine gewohnte Stille.

Aber im hause blieb noch immer eine kleinere, außerst gutgelaunte Gesulchast beisammen, beren Mittelpuntt die Deutschen wurden. Bon der Dottorin, welche lange in Deutschland und öster in Euroda gewesen war, dazu ausgerierbert, sangen sie deutsche Bolkslieder unter allgemeinem Veifall, und die Dottorin übersetzt aus dem Stegreif die Worte für die der Sprache Unfundigen. Sie selbst sang sie alle mit, sie konnte sie meist auswendig. Dann kamen andere europäische Bolkslieder an die Reibs und Unterhaltungen über die Literatur aller möglichen Bölker. Die Gesellschaft war lebhast vorzugagt und trennte sich spät. Die beiden Deutschen mußten, weil das haus übervoll war, ihr Nachtquartier in der romantisch-historischen Mühle unten ausschlagen, worein sie mit lebhastem Beisall willigten.

Der Senator begleitete sie mit der Laterne hinah, wies sie zu ihren Betten, erkundigte sich angelegentlich nach ihrem Behagen und wollte besonders wissen, ob das Kliden der Lurbine sie nicht im Schlase sieren würde. Erst als er alle Pflichten der Gaskreunbschaft in reichstem Naße erfüllt hatte, überließ er sie sich

felbft und ber nachtrube.

#### ш

Die beiben Freunde waren endlich allein und malzten fich, trop ihrer Mübigfeit, noch lange auf bem Lager bin und ber; soviel ber aufregenden Erledniffe waren im Laufe bes Tages an ihnen vorübergegangen. Besonders Eiche schien etwas auf bem Gerzen zu haben. Das heimtliche Ktiden unter ihnen, das Rauschen bes Wassers braußen stimmte sie mittheilsam und gemüthlich.

Bie mar's mit einem Babe im Bafferfturge unten ? frug Beimfelb.

Und ber Borichlag warb angenommen, ba man eine so willsommene Erfrischung nach ber Fuhreise in aller Nabe haben tonnte. Es war ein töflicher Benuß, in bem vom Wassperfalle ausgewasschenn tiefen feligen Wasserbeden umberzulchwemmen und eine Douche zu nehmen, während das klare Mondenlicht hoch oben die Wipfel der Baume beleuchtete. Als man wieder im Bette lag, frug heimfeld:

Befhalb warft Du beim Picnic fo lange unfichtbar? Es wollte mir icheinen, ale batteft Du ein Bufammentreffen mit ber bubichen Raturforicerin gu furchten.

Rennft Du fie ?

Eiche tonnte einem Freunde teine Luge fagen, und um nicht ftudweise ausgefragt ju werben, begann er freiwillig: — Du mont bei ei Eculerinne und die jun gung bemer Ales erflare Das fie faben bas si

fuben, bağ fi — Rei gehandelt? Ber we — Frei

Tas ift to Tu ihr a T

Und Du geneit, fie zu nicht geschen, dem Befinde vertrautes Be fen, den, de fie n leig geblieber daten anbern in dem Hein Brunde fiebe wie dem Frager un. Er ficher un. Er ficher un.

stirieben, als
Rein —
Rein fein Gentscheiten Gestiche
im Gresvat
nem gegenüb
fein lernen, t Bürger. At
Henre bemerkt und
bemerkt und
und es war a
Sie soll

nein, Du n Rorgen ift m Unterfte D, Du in's Saus

- Du weißt, ober weißt Du nicht, bag ich einmal anberthalb Jahr in Bermont bei einem Pfarrer Sauslehrer mar. Dig Bebges mar eine meiner vier Schulerinnen, und ich liebte fie. Die anbern brei maren bes Paftore Tochter, und die jungfte bavon, Sufan, liebte mich. Ale ich ihre unwiberftebliche Reigung bemertte, nabm ich Reifaus, bem Paftor in einem hinterlaffenen Briefe Alles erflärenb.

Das fieht bir ahnlich. Run, und konnteft bu bei Miß hebges kein Zeichen

finben, bag fie gegen bich nicht gleichgultig mar ?

- Reines von unzweibeutiger Urt. Satteft Du in meiner Lage anbere gebanbelt ?

Ber weiß? — Und ift bies ber Grund, bag Du lebig geblicben bift? - Freund, ich babe mir felbit barüber noch feine Rechenschaft gegeben.

Das ift feltfam, Du fommft mir beinabe vor wie ein Mabchen. Aber beute, ba Du ibr ale lediger Frau wiederbegegneteft, brauchteft Du doch vor ibr nicht Dich ju verftellen ? - Ber weiß, ob Du nicht gefunden batteft, bag ber Bug bes herzens bes Schidfals Stimme fei. - Sie ift feit bem erften Begegnen mit Dir, welches ein langbauerntes und vertrautes, wie gewöhnlich zwifden Lehrer und Schulerin, war, lebig geblieben - Freund, wenn bas nicht ein Beichen ift, bag fie Dich liebt, fo will ich nie mehr Beichen beuten -

Und Beimfeld fprang bei biefen Worten aus bem Bette und geflifulirte leb-

haft vor bee Freundes Bette, indem er fortfubr:

Und Du - Rameel - baft biefe foftliche, einzige, vielleicht allerlette Gelegenheit, fie gu erebern, gang ungenügt verftreichen laffen ? - Saft fie gebn Sabre nicht geseben, hatteft als ibr gewesener Lebrer alles Recht, fie angureben, Dich nach ihrem Befinden in ben gehn langen Sahren gu erfundigen, fie an Guer langes, vertrautes Beifammenfein ju erinnern, fie auf die ungefuchtefte Beife auszuforfchen, ob fie noch an Dich beutt, ihr zu verfteben ju geben, baf Du um ihretwillen ledig geblieben bift und bleibft-in gebn Minuten fonnteft Du Dein Glud gemacht haben — und Du Tolpel haft es aus Blorigfeit nicht gethan? — Das mache einem anbern weiß - bas bat einen Safen. Und heimfeld ging balb aufgeregt in bem fleinen Gemache auf und ab, balb blieb er wieber banbefaltend vor bem Freunde fteben.

Eiche war gang ruhig geblieben; er hatte fich nur mit einer Achtelewendung bem Frager jugefehrt und fab ibn fo, ein leibhaftiges Bild bes Phlegma, ftarr Er fcwieg lange und hatte bie Ungebuld bes Freundes icon auf's Meußerfte

getrieben, ale er endlich feine Erflarung balb ftammelnd loeließ:

Dein - es bat feinen Safen. Es ift gang, wie ich Dir gefagt. Bare fie eine Deutsche, fo mare fie langft mein, und ich mare fcon auf bem beften Wege jum Großvater. Aber fie ift eine ftolge Janteein, und ich bin ftolg ben Ameritänern gegenüber. Du fennit meine Uebergengung: ebe wir Deutschen nicht ftolg fein lernen, werben wir bruben feine Ration und haben feine gleichberechtigten Burger. Außerdem ift fie reich und ich mochte nie in meinem Leben mit Reichen Freund fein. - Ja, ich liebe fie noch - es ift mir beute warm genug worden. Aber was meinft Du - fie hat mich beute gefeben - ich bin gewiß, fie bat mich bemertt und ihren Blid fofert von mir abgewandt. Gie war meine Schulerin, und es war an ibr, bie alte Befanntichaft gu ernenern.

Gie foll fich Dir webl auf dem Prafentirteller entgegen tragen laffen ?- Aber win, Du mußt Dich geirrt haben, fie fann Dich nicht bemerft baben.

Morgen ift mein Erftes, Die Cache mit ber Doftorin gu befprechen -Unterfiche Dich - ich breche Dir alle Rippen im Leibe entzwei!

D, Du mußt nicht benfen, bag ich bei fo garten Ungelegenheiten mit ber Thure n's Saus falle. Aber ich gebe Dir Bollmacht, mir alle Rippen im Leibe gu rechen, wenn ich es nicht thue. Rein, folch ein Rameel - fagte Beimfeld

einmal über bas Andere, mahrend er fich in sein Bett warf, daß alle Fugen besselben und die Dielen des Gemachs trachten und flöhnten.

Maturlich tonnten beibe nun erft recht nicht ichlafen. Das Gespräch warb in turgen Bechfelreben sortgesetzt, bie mir übergeben, ba fur ben geneigten Lefer baraus boch nicht mehr bervorgegangen sein wurde, als er bereits weiße. Endlich sentle sich berubigenber Schlummer auf Beibe berab, und nachbem Eiche mitten in einer angefangenen Rebe eingeschnarcht war, verstummte auch heimfelb.

Es war pat am Tage, als fie erwachten und fich haftig in die Rieiber marfen, um nicht die hauserdnung mit bem Frühflud zu foren. Schon mabrend
bes Anfleibens pochte braußen ber gastreunbliche Senator und nachn sie bis nach
bem Frühflud in Beschlag, so baß heimfeld teinen Augenblid Zeit sand, bas
gebeime Zwiegespräch mit ber Dottorin einzuleiten, welches er sich vorgenommen
batte. Auch war diese fast unsichtbar, ba sie eine Fahrt in die Stadt vorhatte,
zu welcher Borbereitungen getroffen werben mußten.

Drei Auffgen fuhren vor, bie Sausgenoffen und Gafte wurben in biefelben vertheilt, und bie beiben Deutschen befamen die Aufgabe, zwei jungere Frauen zu unterbalten, mit weichen zusammen sie in die hinterste Autsche gewiesen wurden.

Man tam in ber Stabt an und bielt vor jenem merkwurdigen Monumente an welches nach einigen Forschern von ben Normannen bei ihrer erften Entbedung Amerikas erbaut fein foll, als sie ben Tauntonkelsen mit Runen beschrieben, nach anderen aus ben ersten Zeiten ber Pilgrim-Tolonien stammt. Es ist ein achtectiger Thurm aus unbebauenen Felbkeinen von etwa fünfzig Kuß Höbe, bessen unteres Siedwert aus Peitern bestebt, über welchen fün glig Buß Höbe, bessen unteres Siedwert aus Peitern bestebt, von erweichen fich Bogen wölber und einne einzigen leeren Raum bildet, mabrend bie oberen keine Luftiöcher zeigen. Beim Anschauen und ber historischen Kritit bes Baustus und seines Ursprungs fand sich wieder keine Gelegenheit für heimfeld zu einem vertrauten Gespräch mit ber Dottorin.

Unmittelbar barauf legte ber geiftreiche und gefällige Senator wieber auf unfere Freunde Befchlag, um ihnen bie Merkvürbigfeiten ber Stabt zu zeigen, mabrend bie Doftorin mit ben Frauen bavonfuhr, um Befuche zu machen und ben

Mannern ein Stellbichein fur ben Rachmittag 1 Ubr bestimmte.

Die wenigen Mertwürbigfeiten Newports waren balb besehen und gewürbigt. Dann tam eine rasche Fahrt an ber sanbigen Bucht entlang — ber Beach, wie es bie Angessachen nennen — wo man einer Menge Prachtlutschen ber Babegäste begegnete und manche hubsche Gesichter und Naturbilber sehen konnte.

Das ware Alles unter anberen Umftanben unserem Freunde heimfelb gand wülkommen gereien. Auch das gefaltreich Gefpräch bes Senators, welches ganze lange Tage Bergnügen und Stoff zum Denken zu bieten vermochte, wurde von ihm nur halb, weit mehr von Eiche beachtet, ber für Alles Auge und Ohr batte. heimfelb saß wie auf Kohlen. Er wußte, daß die Naturforscherin stätens morgen früh ben Dampfer nehmen würde, und die Deltorin bei ihr ein würde, und daß sich Deltorin bei ihr ein würde, und daß sich keine Gelegenheit weiter sinden würde, den Freund und seine Schlerin zusammenzubringen, wenn um 1 Uhr nach dem Landbause zuräckeren werden sollte. Der Gleichmuth Eiche's unter diesen Berhältnissen ihm bald bewunderungswürdig, dalb abgeschmackt vor, und als er vollends bei einigen Seitenblikken auf ihn etwas wie Hohn und Schabenfreude in seinen Jügen zu lesen glaubte, wolke er unartig werden, woran ihn nur des würdigen Senators Gegenwart verbinderte.

Enblich subr man am verabrebeten Plage bes Stellbicheins vor und hatte bie Genugthuung, daß die Doftorin mit ihren beiben Bagen voll Labies gleich barauf ebenfalls baher rolte. Diesmal wurde aber von ihr eine andere Anordnung beliebt. Sie bieß ihre Begleiterinnen aus, und in die Aufsche der Manner steigen und bat heimfeld, zu ihr ganz allein hereinzulommen. Dann ging es im Fluge

Dotterin von feinem Freunt Er warte

Sie bega die Bergangen Richts fe

Austunft will - Es i bebges bat S:

bedges bat Si D, er li laffen. Beni Ich füri

3m juri fin Rebenbul eines ausgeler nicht unembfü melde heute mare ich gut ! Lamar verges Die Bo einmal barau

Mannes für Biffen, ob et Richts : Bilbe ju Sai machtigfte, n Für a l

Für al juftieden fin! Rach ei die offenherz mein Freun! In me gern fie m

gefabrlicher aussticht. Salten tet gelassen Gewiß ihn mit ei weichen mu 3ch t se für mei

Berfuch ge so ift er — Daffi meinung bamit ist! Jan bergiebt. weil er

Briefder

nach bem Lanbhaufe gurud. heimfelb mar auf's Aeugerfte gefpannt, mas bie' Dottorin von ihm wollen fonnte, und begierig, bie Gelegenheit ju benugen, um feinem Freunde "eine Stufe in ben himmel" bes Cheftanbes gu bauen.

Er martete einige Minuten, bis bie Doftorin bas Gefprach eröffnete.

Gie begann bamit, ibn auf bas Allerunschulbigfte und auf Ummegen über bie Bergangenheit feines Freuntes auszuholen.

Nichts fonnte Beimfelb erwunfchter fommen, und nie murbe eine verlangte

Ausfunft williger und vergnügter gegeben.

- Es ift richtig, wie ich vermuthet batte, fagte bana bie Dottorin. Bebges bat frn. Eiche lange im Stillen geliebt, und er -

D, er liebt fie noch, ift aber ju fcuchtern und ju ftolg, fich bas anmerten ju

Wenn Gie belfen fonnten -

3d fürchte, es ift gu fpat. Gr. Lamar von Gub-Carolina ift feit geftern fein Rebenbubler geworben und verfolgt feinen Bortbeil mit ber Giegeszuverficht eines ausgelernten Beltmannes. Er weicht ihr nicht mehr von ber Geite, und fie ift nicht unempfindlich fur feine Borguge. Satte ich nicht bas Saus voll lieber Wafte, welche beute und morgen meine gange Zeit und Kraft in Anfpruch nehmen, fo ware ich gut bafür, bag fie herrn Eiche feben und über ihm bie Vorzuge bee hrn. Lamar vergeffen follte. Go aber reift fie fcon morgen frub

Die Borguge biefes herrn fann ich nicht entbeden. Ab-ba bas Gefprach einmal barauf tommt, fo bitte ich um Ibre Unficht barüber, welche Borguge eines Mannes für eine Frau ben größten Reig baben, ob Reichthum, ob Geift und Biffen, ob ebler, fefter Charafter, ob bober Rang und berühmter Ramen -

Nichts von allebem, Gie Reugieriger, ber Gie burchaus ten Schleier vom Bilbe ju Sais luften wollen. Schonbeit allein, mannliche Schönheit ift ber

machtigfte, weil unmittelbarfte Reig fur bas Wefchlecht.

Für alle Frauen — ? fragte heimfelb halb ungläubig. Für alle, und gang natürlich, baß es fo ift. Wenn Sie bamit nicht Bufrieden find, fo rechten Gie barüber mit ber Ratur und nicht mit mir.

Nach einer Paufe ber Ueberrafchung fagte Beimfelb: 3ch bante Ihnen fur bie offenbergige Belehrung. Aber im Puntte ber mannlichen Schonheit fann es mein Freund mobl mit bem Gub-Carolinier aufnehmen.

In meinen Augen, ja! Aber bie können Ihrem Freunde nichts belfen, fo gern fie möchten. Der gegenwärtige Gub - Carolinier ift meiner Freundin gefahrlicher ale ber Deutsche von vor gebn Jahren, ber ibn in ieber Sinficht aussticht.

Salten Gie's für möglich, bağ fie ibn gestern gefeben und absichtlich unbeach-

tet gelaffen baben konnte, wie er behauptet?

Bewiß nicht. Gie mar vorgestern gang offen gegen mich, und batte fie ibn mit einem Blide gefchen, fo batte ber Carolinier bem gemefenen Lebrer weichen muffen.

3d bin Ihnen äußerst bantbar auch für biefe Mittheilung - leiber scheint

fie fur meinen bedauernewerthen Freund gu fpat gu fommen.

Bebauernewerth ? 3ch laugne bas. Wenn er fie gestern gefeben und feinen Berfuch gewagt bat, einen fo armfeligen Nebenbubler aus bem Felbe ju folagen, fo ift er - beinabe batte ich gefagt - eine Elifabeth Bebges nicht mertb!

Daffelbe babe ich ibm gefagt, obwohl es fo wenig meine innerfte Bergensmeinung ift, als es bie Ihrige ift, Frau Doftorin. Er ift eben ein Deuticher, bamit ift Alles erflart.

Jamohl, ein Poet, welcher traumt, indeß Beus ben himmel und bie Erbe vergiebt. Ich will Ihnen fagen, mas ich noch für ibn thun fann und - eben weil er ein Deutscher ift - thun will. 3ch fchide bem Fraulein noch beute ein Briefchen mit ben Worten: "Ihr fruberer Lebrer ift wiedergefunden - er ift bei mir." 3ch ichide es ihr burch meinen gewissenferfen Boten, meine verwittwete Schwester, beren Bekanntschaft Glifabeth gewünscht hat und gestern nicht machen konnte, weil meine Schwester vor bem Pienie in eine Nachbarwohnung entwichen war. Benn irgend Jemand noch tros bem frn. Lamar zu ihr bringen kann — Schwester Enni kann es und thut es mir zuliebe.

Gie find ein Engel an Gute! rief Beimfelb, eben inbem bie Rutiche vor bas

Landhaus rollte.

Sie legte ben Finger an ben Mund; er bob sie aus dem Wagen! Das Mittagsessen war schon aufgetragen — so pünktlich war Ales in diesem Hausdalle — und der gange Nachmittag verging, obne daß heimkeld die Ooktorin wieder hätte sprechen können. Erst nach dem Abendessen wiederte sie ihm die Worte ins Ohr: Weine Schwester hat sie nicht mehr getrossen. Sie sind Beide mit dem Nachmittagsdampfer zusammen abgereist. Und wenn sie nicht mehr in Vermant

au treffen ift, fo ift fie überhaupt nicht mehr gu treffen.

Als heimfeld bes Rachts mit feinem Freunde in der Muble allein war, erschien er ihm ganz verändert. Eine lange mit meisterhaster Selhsteberrschung bekampte Ungeduld war endlich zum Ausbruch gekommen und hatte sich seiner ganz bemächtigt, und die Rollen schienen gewechselt. Der warmblutige heimfeld war flotsch gefast und zur Mittheilung wenig geneigt, wie ein leibenschaftlicher Spieler, der seine lehte Karte verloren dat. Eiche war, weil er dem Freunde den Ausgang der Sache ansehen konnte, höchft gesvannt, das Rähere in seiner herzensangelegenheit zu ersahren.

Er erfuhr es - er war wie gebrochen. Was bie Liebe allein nicht vermocht hatte, bas vermochte bie Eifersucht über fein Phlegma und feinen Stolg. Bon

einem Lamar ausgestochen zu fein - welche Rranfung!

heimfelb war gang erftaunt, ihn murmeln ju boren: Ich folge ihr nach Bermont — ich folge ihr wohin es fei! Dann frrach er diefen Abend fein Bort mehr als: Ich bante Dir, Freund! Gute Nacht!

#### ١٧.

Drei Jahre waren seitbem vergangen. Der Sceessionskrieg war ausgebrochen, und Eiche, welcher ber Spur seiner Geliebten nur gesofgt war, um sich balb zu vergewissen, daß sie sich in Remden Annar hatte trauen lassen und die zurchtung ihres in Bermont besindlichen Eigenthums einem Sachwalter übertragen batte, war in eines der ersten Regimenter getreten, welche in den Kampf zogen. Er datte zett erft mit Sossnung und Leben gebrochen; mit tobesantibiger eine follossentibiger eines schiedlichten einen kannfachten Seig über der gerifbaren Gegner seiner Grundsätze und beber sig selber. Deimfeld, der eine Familie zu versorgen hatte, war daheim geblieden und kand mit dem ausgezogenen Freunde im Briesvechsel.

Eines Tages erhielt er eine schriftliche Einlabung gur Frau Doftorin, welche bamals in ihrem Winteraufenthalte zu X. wohnte, und als er sich zu ihr verfügt hatte, hielt sie ihm mit triumphirenden Bliden einen Prief vor, bei bessen Durch-

lefung - es war ein langes Schriftftud - fie ihn allein ließ.

Der Brief war unterzeichnet "Elisabeth Bebges, verehlicht gewesene Lamar." Mit zitternber Spannung ging unser Freund an ben Inhalt. Er lautete:

Theuerste Freundin. In meiner väterlichen heimath, zwischen meinen lieben grünen Bergen wieber angelangt, ift es mein Erstes, Ihnen wieber cin Lebenszeichen zu geben, an die ich feit brei Jahren salt fäglich gebacht habe. Ja, ich hätte, was ich Ihnen zu sagen babe, am Liebsten Ihnen mündlich anvertraut, wenn mich nicht eine schwere Erkrantung meines Sobnes, meines einzigen Kindes, noch auf Wochen an's daus zu kessel vor Ihnen, theuerste Freundin, ausschäuten.

"Bo f auf mich e Zeilen zugr war verbei gangen. 2 vorentbalter len, sonberr ben friedlich

Beld beimischen Stille und Leibenschaf

"Das gefommen, beobachtungleichwohl getrieben f ich mich v lagen,

"Mis anlangte, Eltern, we batte ich Erfenntnif verschrien i ten zu mac "Mr.

wirflichen beforgt ich ersparen; andern, vo Absichten willen gebief verschut reißen, mit lasten, war International international

borte, we'
Golbenen
mir abgej
fen ber be
Briefe ut
ber Berfe
felbft zeig

ten Brici

ratherin

Briefen !

Digitized by Google

"Bo soll ich anfangen? Es brängen soviele nötbige Mittbeilungen zugleich auf mich ein, baß Sie mir schon etwas Mangel an logischer Ordnung in diesen Beilen zugute halten mussen. Bielleicht beginne ich am Besten don hinten: Ich war verheiratbet und din meinem Manne mit unsern einzigen Kinde davongegangen. Bielleicht ist er tobt, und man hat mir, wie so Bielen, biese Thatsacke vorenthalten. Jedenfalls habe ich die Bestätigung derselben nicht adwarten wol-len, sondern mich aus dem Schisstude der Secession und meines Eheglucks auf ben friedlichen Boben meiner Seimath gereitet.

"Belche ereignifichweren brei Sabre! welche nie erwarteten Ereigniffe am heimischen heerbe, wie in ber Außenwelt. Und ich aus meiner lebenstangen Stille und Einsamkeit mitten binein geschleubert in ben tochenben Krater ber

Leibenschaften und Geschichte!

"Bas foll ich von Mr. Lamar fagen? — Ich weiß beute noch faum, wie es gefommen, daß ich, die gewohnt war, Alles mit dem prüsenden Auge der Naturbeobachtung zu betrachten, in ibm mich so habe täuschen tönnen. Es erforderte gleichwohl Monate, ebe ich die Berblendung erfannte, welche mich in seine Arme getrieben hatte; bann aber überhäusse ich mich mit peinlichen Vorwürsen, daß ich mich von Borzügen hatte blenden lassen, welche alle bloß an der Oberfläche lagen.

"Als ich mit ihm auf feiner Pflangung im Inneren von Gub-Carolina anlangte, fant ich eine tief zeruitret Wirthschaft. Als gläubige Tochter von Eltern, welche von jeber geschworne Bertbeitiger ber Stlaverei gewosen waren, batte ich mich, trot meines Wiberwillens gegen bieselbe und meiner besseren Erfenntnis, in ben Glauben hineingerebet, sie eit weniger schlimm, als man sie verschrien babe. Zeht batte ich bie beste Gelegenheit, bie Probe auf meine Ansich-

ten gu machen.

"Mr. Lamar mußte allerbings lange Zeit mir die genauere Anschauung ber wirflichen Zuftände zu verbergen. Er spielte ben zärtlichften Ehemann, der beforgt schien, mir alle Berührung mit ben Schattenseiten des Pflanzerebenn, der beforgt schien, wer keiter mich im Trumph von einer benachdarten Pflanzung zur erharen; er sührte mich im Trumph von einer benachdarten Pflanzung zur andern, von Jest zu Heft und ließ mich nicht zu Athem kommen. Er hatte seine Absüchten dabei, zu hat entbedte ich, daß er mich besonderts meines Bermögen wilken gebeirathet hatte. Sein Grundeigentbum war durch scheete Wirthschaft tief verschuldet — mit einem Theile meines Gelbes wolke er sich aus den Schulden reißen, mit dem anderen seine deine mit geren Vane fordern. Troh aller meiner Borsche, mir die selfsstständige Berwalkung weines Eigentbums nicht entwinden zu lassen, war ich doch schwach genug, ibm die größere Salfte besselben anzwertrauen. Mit meinen Bollmachten ausgerüstet, verließ er mich, hob im Norden meine Gelber und kehrte don da an nur selten und auf furze Zeiten auf seine Pflanzung zurüst.

"Benn er aber zuhause erschien, war er für mich fast unzugänglich. Ich entbedte baste, seiner Geheimthuerei zum Trop, daß er einer Berschwörung angebörte, welche seitbem offenkundig und anrüchig geworden ist, der der Kitter vom Goldenen Jirkel, welche die Secession vordereiteten. Mit einem Theile meines mir abgeschmeichelten Geldes hatte er im November 1860 eine große Menge Was-

fen ber beften Art im Rorben eingefauft.

Beicher Schmerz für mich, als ich biefe Entbedung machte! Ich schrieb Briefe uber Briefe an meine Befannten im Norden, um sie wegen des Losdruchs der Berichwörung zu warnen. Beihalb sie nie angefommen sind -- Dr. Lamar selbst zeigte mir an, daß alle nach dem Norden an verbächtige Abressen bestimmten Briefe auf ben sublichen Postamtern erofinet wurden, daß ich bereits als Berräberin entlarvt sei und meines Todes sicher sein könnte, wenn ich mit ahnlichen Briefen fortführe.

"Bon ba an enthulte er fich mir völlig als ein gleißendes Ungeheuer. 3ch war webrlos in seiner Sand. Außerbem fesselle mich die balb erwartet Riebertunft und nach berselben lange Krantbeit, die Folge meiner Seelenleiben, an bie mir verhaft geworbene neue heimath, sonst hatte ich ihn längst verlassen.

"In meiner langen hulflofen Einfamkeit lernte ich von den treuen Negern der Pflanzung die gange Berworfenbeit des Mannes kennen, mit dem ich durch unauflösliche Bande verfnüpft war. Ersparen Sie mir die Mittheilung aller Abscheulichkeiten, beren er sich schulbig gemacht, aller Gräuel überbaupt der Sklaveret,

welche ich in meiner Umgebung mit Augen feben tonnte - bie gebilbete Belt tennt fie jest.

"Und einem solchen Manne sollte ich ein Kind gekären! — Malen Sie sich meinen Seelenzustand aus, als mir die schwarze Wehmutter den neugebornen Knaben mit schwermüthiger Kreude entgegenhielt! — Sie hatte vor Kurzem ibren einzigen noch übrigen Sohn verloren — Lamar hatte ihn vor seiner Reise nach dem Norden verkauft, auf welcher er eine reiche Erbin heimzustühren ausgezon war, batte ihn verkaust, um den Auswand dieser Reise zu becken!

"Als ich von langem Krantenlager genesen war, stand es bei mir fest: ich wollte mit meinem Kinde nach bem Norden flieben, um es vor dem sittlichen Berberben ber Stavenbalterei zu retten. Allein, wie einen Pas dahin bekommen, da ich ben secessionistischen Behörben verbächtig war? — Bis mir diese Kunst-

ftud gelang, verging faft ein volles Jahr.

"Mit Thranen und schwerem Bergen trennte ich mich von ben Regern, welche mir burch soviele Menschlichfeit und Ergebenheit lieb geworden waren; fie trofteten fich bamit, bag auch ihre Stunde ber Befreiung balb schlagen muffe.

ien fab bamit, die auch ihre Stande eer Befretung van schiegen musje. "Die Reise war voll Beschwerben. Desto entzüdender war mir is, als ich in Kort Monroe zuerst wieder den Fuß auf den Boden meines Vaterlandes setze.

"In Washington angelangt, wo ich Vefannte genug traf und über bie Zuflände im Suben von Hoch und Niedrig befragt wurde, las ich in einer Zeitung mit stodendem Herzen eine Liste verwundeter Unionskrieger, welche von der Potomac-Armee nach dem Hospital in Alexandria gebracht worden waren, und

barunter ben Namen "Capitan B. C. Ciche" "Er ift's! sagte mir mein hers, und: "Du mußt ihn sehen. Wenn die Gattin eines Anderen es nicht darf, so darf boch die Schülerin ihren verwundeten Lebrer besuchen!" — 3ch bahnte mir mit Mube einen Weg zu ihm und

ich fab ibn.

"himmel! wie war er jugerichtet! Ja, er war's — feine Buge, feine Gestalt waren's noch. Aber gelähmt von ber Gicht und übermenschlichen Strapagen und ohne ben rechten Arm, ben er in ber Bertheibigung meines Baterlandes eingebüßt batte, und bessen Stumps noch ungeheilt war. Nur eine bochft fraftige Natur hatte soviel übersteben können.

"Er erkannte mich zur Stelle und nannte mich bei meinem Bornamen. Ich führte ihn in's Freie, weil er eine Unterhaltung unter vier Augen mit mir wunschete. Auf mich gestüht, mit seinem trüben Auge wie verzüdt an mir hangend, tostete es ihm kein langes Bebenken, mir seine Liebe zu

gefteben.

Ich bielt mit meinem Gegengestandniß nicht zurud, erklärte ihm aber, daß ich bis zur Gewishelt vom Tode Mr. Lamar's damit mich begnügen muffe. Wie verstogen uns die Selunden in die fem langen feligen Gezeneaustaufd! Wir waren ja beibe ungludlich, beibe nur in einander lebend, beibe bie Schatten beffen, was wir gewesen waren, beibe in biefer Welt nur von einander noch eine troftreiche Zufunft erwartend.

"Ich habe fofort alle Schritte gethan, um frn. Eiche feinen Abicieb gu ichaffen und feine Berfegung bierber in meine Rabe zu betreiben, wo ich ausge-

jeichneter a laffen fann, "Jest Eiche jebe wunscht, ba juviel verle Beltbame :

> Sowei baf ber B würbige Di find, und bi

> > The ley. In \$2.50 per William York, Ha Bant.)
> >
> > Man bae Saup nieterlänt

Emas au einen groi Beit nur und grün fen Tage bauer un jenes, fa aber in fliche Lect Bor angezoge Schulb t Bestrebu

feinen G

bei Leib

famen C

jest erfc

ber groj

zeichneter arztlicher Pflege fur ihn gewiß bin und ihm die meinige angebeiben

laffen fann, ohne ju anftogigem Gerebe Anlag ju geben.

"Jest wissen Sie die Sauptsache meines Anliegens an Sie. Ich erwarte Eiche sete Sunde und bitte, bat Sie seinen Freund heimfeld, den er zu sehen wünscht, davon benachrichtigen. Daß ich Sie zu sehen wünschte, wenn es nicht zwiel verlangt ware, eine so viel in Anspruch genommene Gattin. Mutter und Weltdame von hause zu rusen, bedarf kaum der Berscherung."

Soweit ber Brief. Es bleibt nur übrig hinzugufügen, baß Eiche genesen ift, baß ber Bemeis vom Tobe Lamar's erbracht ift, baß heimfeld und bie liebens-würdige Dottorin zur Feier ber hochzeit ibres Freundespaares bereits eingelaben find, und baß bieses Paar bas gludlichse ift, welches man benten fann.

## Bücherschau.

Bom Berausgeber.

The Rice of the Dutch Republic. A History. By John Lothrop Motley. In three Volumes. New York, Harper & Brothers, 1863. — Priis \$2.50 per Banb. History of the United Netherlands, from the Death of William the Silent to the Synod of Dort, by John Lothrop Motley. New York, Harper & Brothers, 1863. (Bis jest erschienen zwei Banb.) per Banb.)

Mancher unserer Leser möchte in bieser bewegten Zeit vielleicht verneinend bas haupt schütteln, wenn man ihm anrathen wollte, suns tieleichige Bande einer nieberländischen Geschichte zu lesen. Das ist natürlich seine Sache. Will er Etwas auf unsern Rath geben, so können wir ihm nur sagen, daß er sich selbst um einen großen Genuß bringt, wenn er, kalls es ihm seine Verhältnisse und sein von gerfaldnisser angelichte Beit nur irgendwie erstaben, versaumt, sich Worless Geschichtswert anzuschaffen und gründlich burchzustuften. Uns haben diese fünf Bande grade in den dustersten Tagen der Republit mehr als einmal den erschütterten Glauben an die Fortbauer unserer bemortalischen Institutionen neu belebt und gestärtt. Die Geschüte ienes, saft ein Jahrhundert durchtosenden Riesensampses eines winzig fleinen, aber in seinem Glauben und in seiner Ausbauer starten Boltes, ist eine vortresstiebe Presente geit!

liche Lecture für unfere Zeit! Bon jeber, foton bei ger Bon jeber, schon feit unfern Jugenbtagen, hat uns teine Geschichte taum so angezogen, als die bes bollanbischen Freibeitetampfes. Bielleicht ift Schiller Schuld baran und fein "Abfall ber Nieberlande", vielleicht auch Goethe, ber die Bestrebungen jener Zeit in seinem Egmont poetisch verflärte. Wer allerdings seinen Blauben an ben "Freiheitebelben" Egmont nicht versieren will, der sollte bei Leibe Motley nicht lesen und jenen erbarmlichen, schwachen und zugleich graufamen Charafter, jene Caricatur eines Mannes naher kennen lernen. Die die tett erschiennen Bande geben bie zum Jahre 1590, die zur Zeit des Unterganges

ber großen Armaba.



Der Styl bes Berfaffere ift burdweg reich und blubent, bie und ba erba-ben, zuweilen an ben größten englischen Siftorifer, Gibbon, erinnernb. Bir miffen recht gut, bag bie ftreng miffenschaftlichen Forscher, besondere unter ben Deutschen, bas Pathoe aus ber Geschichtschreibung verbannt miffen wollen. Wir fürchten nur, bag, wenn biefe Unficht jum Gefes erhoben murbe, febr menig Wefchichte fure Bolf, aber vielleicht befto mehr fur - bie Bibliothefen gefdrieben murbe. Benn ber blubenbe Styl ein Borwurf fur Motley ift, fo wird er fich leicht barüber troften fonnen, benn ber großere Theil feiner Lefer wird ibm bafur bantbar sein. Und auf der andern Seite ist sein Wert ein streng wissenschaft-liches Wert; der Verfasser bat, Jahrelang, mit großem Forschereifer, das berühmte spanische Archiv in Simancas, in welchem Philipp II. seine geheimsten Papiere verwahrte, burchsucht; er burchitoberte bie Archive im Saag und in Bruffel und hat mehr ale ein bie jest noch unentbedtes Manufeript ans Licht gezogen und benutt. Grundliches Quellenftudium fann ihm Niemand abfprechen.

Wie Macanlan bat auch Motlen fich in feiner Gefchichte einen Belben gewählt, beffen Charafter er mit befonderer Liebe befchreibt, wir mogen grabe nicht fagen, ausschmudt. Und wieder ift es ein Dranier, ber große Abnberr, ber Grunder ber Große bes oranifden Saufes und ber nieberlanbifden Republit, Wilhelm ber Schweigenbe, ben 1584 Parma und Philipps Meuchelmorber endlich aus bem Wege raumten. Wir baben bie und ba einige Bebenfen in Betreff ber Auffaffung bes Charaftere Bilbelme von Dranien von Geiten unferes Beidichteidreibere. Richt immer icheint une bas unbebingte lob gang gerechtiertigt. Dranien geborte gu jener britten Partei, bie fich im 16. Sabrhunderte, in Ditten ber blutigen Rampfe gwifchen ben Anhangern bes alten und neuen Glanbens bilbete, ju ber auch in Frankreich ju jener Beit beranwachsenben Partei ber "Politifer". - In Betreff ber Tolerang maren biefe Manner ihrem Sabrbunbert weit voraus; ob aber felbstifche 3mede nicht auch einen Ginfluß auf ibre Sandlungsweise ausübten, bas lagt fich befonbere bei bem tiefverschloffnen Charafter Draniens, ben ichon feine Beit ben Schweigenben nannte, fcmer bestimmen. Motley fchreibt ihm nur patriotifche Motive gu.

Freilich, Dranien fab weiter, ale feine Beitgenoffen und feinen Rampf gegen eine aufftrebende europaifche Universalmacht, bamale Spanien, nabm, ein Sabrbunbert frater, fein großer Urentel gegen Franfreich wieber auf. Dan fann vielleicht fagen, baf Europa feine Rettung von einem Alles nivellirenten Despotiemus ben beiben Dranien gu verdanten bat. Die Beit bes erften Wilhelm, jene Beit ber blutigen Glanbeneverfolgung, batte noch viel Achnlichfeit mit ber Albigenferzeit, von welcher Lenan fingt:

- trotte bier ein flarer Blid Ins Berg ber Freiheit jebem Diggefchid? Bar's Liebe für bie beilige, ertannte, Die beißer als bie Scheiterhaufen brannte? Bar's von ber Freiheit nur ein bunfles Ahnen, Dem fie gefolgt auf allen Goredenebabnen ?

und bie lettere Frage bejaben muß. Gine rein bemofratifche Republif mar gu jener Beit noch unmöglich und fo mußte ein erblicher Prafibent aus ber Familie Dranten an bie Spipe treten, ber freilich in Wilhelme fubnem und folgem Gobne Moris ichon in manchen Fallen gum Despoten werben fonnte.

Das Wert enthält munderbare Schilberungen. Es zeigt une ben Opfermuth ber Rieberlander auf hundert Schlachtfelbern ju Lande und auf bem Dcean in großartigen, bergericutternben Bilbern. Auf ber anbern Seite fann ber Lefer nicht umbin, bie unerschutterliche Tobesverachtung ber franischen und wallonifchen Beteranen gu bewundern. Die Belagerungen von Lepten und Antwerpen

allein finb. Es ift mabr balb minbe

Bir a berung bee fition geger "Geufen" e:

tageffen. ( er in bem @ fen Bantett 300 Gafte Die I als gewöhn

mute tourt

Man glau!

gelage unb

laune. Ce ju gebenter bie Biebert Ramen fol bie Frage 3 liden Ram jebem Beita Parteibezei gen für ein ber Stimm ergablte be Ueberreichu ben Ramer meiften ber jum erften haben follte Bettler gu Gegentheil une Bettler Inquifitio berben, be: Er to

wie ibn ; Beder, mi berebe bing on mit f bie Bettle "Vivent 1 thigen Et follte, im Rauche v burbe mi Raden fe Baft bin allein find, prachtig ergablt, bie feffelnbfte Lecture fur jeben Freund ber Freibeit. Es ift mabr, faft jebe Geite biefer Gefdichte trieft von Blut - allein ift fie begbalb minder lebrreich ?

Bir geben jest einige Auszuge aus bem Berte und beginnen mit ber Goilberung bes weltberühmten Brederobe'ichen Bantette, bei welchem fich bie Oppofition gegen Philipp querft organifirte und von ihren Gegnern ben Ramen ber "Geufen" entlehnte.

"In Breberobes Augen war mittlerweile ber nachfte wichtige Schritt ein Mittageffen. Er lub begbalb alle Mitverfchworene gu einem glangenden Mable, bas er in bem Culemburg'ichen Palafte batte berrichten laffen. Un biefem luxuriofen Bantett, am 8. April 1566, bas biftorifch ju werben bestimmt mar, nahmen 300 Gafte Theil.

Die Tafel glangte von Gilber und Golb. Der Beinbecher machte mit mehr ale gewöhnlicher Schnelligfeit bie Runbe unter ben abeligen Batchanten, bie nie mube wurden, Die Gefundheit Breberobes, Draniens oder Egmonte gu trinfen. Man glaubte, bie Belegenheit verlange gebieterifch ein außergewöhnliches Bechgelage und bie politifchen Ereigniffe ber letten brei Tage fteigerten noch bie Weinlaune. Es erhob fich eine ernibafte Diecuffion über ben ber neuen Confeberation ju gebenten Ramen. Coute man fich bie "Gefellichaft ber Gintracht" nennen, bie Bieberberfieller ber verlorenen Freiheit ober mit melchem anberen angiebenben Namen follte ber Bund getauft werben ? Breberobe mar intef icon verbereitet, bie Frage zu enticheiben. Er fannte ben Werth eines popularen und eigentbumlichen Ramens; er befag ben Inftinct, burch welchen gefchidte Parteiganger in iebem Beitalter bie ibnen von ihren Gegnern beigelegten Schimpfnamen in ehrente Parteibezeichnungen ju verwandeln miffen und er hatte bereits feine Borbereitungen für einen überrafchenden Theatereffeet getroffen. Ploglich, mitten im Geraufch ber Stimmen, erhob er fich, mit Aufbietung feiner gangen Rebnergabe. Er ergablte ber Wefellichaft bie Bemerfungen, welche herr von Berlaymont, bei ber Ueberreichung bes Wefuchs, ber Bergogin gegenüber gemacht baben follte, fo wie ben Ramen, ben er ihnen inegefammt beizulegen fur gut befunden batte. Die meiften ber Berren borten bei biefer Gelegenheit ben bentwurbigen Garcasmus jum erften Dale. Groß mar ber Unwille Aller, bag ber Staaterath es gewagt baben follte, eine Gesellschaft von Ebelleuten aus bem besten Blute bes Landes als Bettler zu bezeichnen. Breberobe, ibren Born berubigent, versicherte sie im Gegentbeil in ber besten Laune, bag Richts erwunfchter fein tonne. "Sie beifen une Bettler", rief er aus, "lagt une ben Ramen annehmen. Wir wollen bie Inquisition befampfen, aber bem Ronige treu bleiben, felbft bis mir gezwungen werben, ben Bettelfad ju tragen."

Er winfte bann einem feiner Pagen, ber ibm einen lebernen Gad brachte, wie ibn gu jener Beit bie Bettler von Profession trugen, ferner einen bolgernen Becher, wie ein folder ebenfalls jum regelmäßigen Bettlergerath geborte. Breberobe bing fich fofort ben Gad um ben Naden, fullte ben Becher mit Bein, bob ion mit beiben Sanben empor und trant ibn mit einem Buge leer. "Es leben bie Bettler!" rief er, als er feinen Bart wischte und ben Lecher niedersetzte. "Vivent les gueulx!" Go fam jum ersten Male von den Lippen dieser übermüthigen Ebelleute biefer berühmte Ruf, ber fo oft über Land und Deer erfchallen follte, im Scheine ber brennenden Stabte, auf blutgefarbten B:rbeden, und im Rauche und im Blutvergießen manches Schlachtfeles. Die Laune Breberobes wurde mit tobenbem Beifalle begruft. Der Graf bing bann ben Cad um ben Raden feines nachften Rachbars und reichte ibm ben bolgernen Becher. Jeber Waft bing fich, nach ber Reibe, ben Bettelfad um. Den golbenen Becher bei

Seite schiebend, fullte jeber den Bettelbecher die zum Rande und leerte ihn auf die Gesundheit der Bettler. Tobende Gelächter und Ruse "Vivent les gueulx" erschütterten die Wände des prächtigen hauses, wie sie nie wieder erschüttert werden sollten. Das Shibboleth war gefunden. Das Loosungswort, das sie eifrig gesucht hatten, war gegeben. Ihre Feinde hatten sie mit einem Zauber umgeben, der noch lange Jahre nachber machte genug war, aus Valast und hütte, Wald oder Welle, einen Geist zu beschwören, der in den Thaten der "wilden Geusen" der "Weregeusen" Philipp zulest die Nation verstehen lehrte, die er zum Wahnsun getrieben hatte.

Als der Sad und der Becher die Kunde der Lasse gemacht, hing man sie an

Als der Sad und der Becher die Runde der Tafel gemacht, hing man fie an eine Saule in der halle auf. Jeder in der Gesellschaft warf bann der Reibe nach eiwas Salz in seinen Becher und wiederbolte, sich so unter diese Symbol der Brüderschaft begebend, einen für die Gelegenheit zusammengesetzen Anitielvers:

"Beim Salz, beim Brob, beim Bettelfad balt Ereu aus ber Geuse zum Aerger ber Belt."\*)

Diese lächerliche Ceremonte vollenbete die Feierlichkeit, burch welche ber Bund feinen Namen erbielt; allein das Bankett war deshalb noch nicht zu Ende. Der Lam artete in Raserei aus. Die jüngern und zuchtloferen Sedleute überließen sich einer Schweigerei, welche die heidnischen Saturnalien bestämt haben würde, Jeben Augenblick wiederholten sie sich gegenseitig ihre lärmenden Eide der Treue für die gemeinschaftliche Sache, leerten große Humpen auf die Gesundbeit der Bettler, wandten ihre Mühen und Bammser um, tanzten auf Tischen und Stüblen. Manche redeten sich gegenseitig als, "herr Abt" ober "Ehrwürdiger Prior"biese oder jenes religiösen Ordens an, und gaben auf diese Weise die Mittel fund, burch welche sie ihren zerrütteten Bermögensumftanden wieder aufzuhelfen boften. —

Sechs Jahre nach biefem Bankeit, als Egmont und hoorns Röpfe ichon gefallen und ber offene Krieg langt entbrannt war, nahmen die verzweifelten Patrioten, von ber englischen Kufte verjagt, die kleine Stadt Brill am Aussuß ber Schelbe, die sie nie wieder verloren. Bon dieser Zeit datirt die Unabhangigteit ber Niederlande, die freilich ben 1. April als Jahrestag aufzuweisen hat.

Motlen ergablt bas bentwürdige Ereignig in folgenber Beife:

"Mehr als einmal haben wir jener furchtdien Parteigänger ber patriotischen Cache, ber Geächteten auf bem Meere erwähnt. Durch die Natur um die Hälfte ibres Erbtbeils verkürzt und jest durch die Tyrannei von ihrer schmalen Halbeinsel vertrieben, begaben sich die Berbannten auf das Meer. Die endlosen Meeresfelder, so lange Zeit ibrer Industrie dienstidar, wurden tödtlich fruchidar, jest wo die Unterdrückung ein friedliches seesands wolf in eine Nation von Corfaren verwandelte. In die nach und die Krimuth getrieben, blieben viele Niederschaden ohne Zweisel nicht rein von Berbrechen. Die patriotische Vartei hatte schwer ohne Zweisel nicht rein von Berbrechen. Die patriotische Vartei hatte schwe feit langer Zeit das friedliche Venehmen abgelegt, das dem Sarcasmus der Lovalen hervorgerusen batte. Die Vettler der See sorderten ihre Almosen durch bie Mündung ibrer Geschüse. Unglüdlicherweise sorderten ihre Almosen durch kien. Ischer banterotte Kaufmann, ieder verdannte Edelmann, jeder tollihm Seemann, der sich entiglos, die Handelswelt zu brandschasen, um seinen Vermögensverhältnissen wieder auszubessen, tonnte sich ohne Schwierizsteit irgend einem nördlichen Lasen Schlich Mannschaft verschaften, nunter dem

Bormanbe, angebliche ! ju führen n Pringen por Raperbriefe bae aus ben ren und zu bie boben 2 ausichmeifer bear noch ! ein murbige und wilbe 6 Alba und c und ber Brit Prieftern ve einen fat flotte an be fummarifch:

Die Ur

beth hatten

Abfoluffe n

lip Rrieg ; baf bie fort liforn Bolt murbe benn Rart und allen ibren Hefer Befeh lid. Bier long, Abam birt, fegelte entichloffen, mit Lebenet ble Stabt ei (Dranien) 1 Als jeboch 1 ber ober Te: lide Abiid Roge ein. tag swiften auf ber en beiber Orte feienen es mann, fagi Universello Befturgung Ale er inbe Meberfall n ober Flucht ber Eache Abficht ber Das & don Tresto

<sup>\*)</sup> Par le sel, par le pain, par la besache Les gueulx ne changeront quoy qu'on se fâche.

Bormanbe, gegen bie Regierung bes Bicetonigs gu freugen. Auch mar biefer angebliche Beweggrund burchaus fein einfacher Bormand. Gegen Alba Rrieg ju führen war ber oberfte 3med biefer Freibeuter und gewöhnlich wurden fie vom Pringen von Oranien, in feiner fouverainen Eigenschaft, ju biefem Zwede mit Raperbriefen verfeben. Der Pring that allerbings fein Meuferftes, um ein Uebel, bas aus ben Schreden ber Beit unvermeiblich hervorgemachfen war, ju controliren und ju birigiren. Gein Abmiral Bilbelm von der Mart war inbeg unfabig, bie boben Abfichten feines Borgefesten ju verfteben. Ein milber blutburftiger ausschweifenber Ebelmann, ber, nach alter batqvifcher Gitte, gelobt hatte, weber Saar noch Bart gu icheeren, bis ber Tob feines Bermanbten Egmont geracht fei, ein murbiger Rachfomme bes wilben Ebers ber Arbennen, fcbien biefer bartige und milbe Corfar bie Berforperung ber Rache gu fein. Er hatte gefchworen, an Alba und am Papfithum ben tiefen Groll bes nieberlandifchen Abels ju rachen und ber Bruffeler Blutrath fand nachmale in ben von De la Mart an Monchen und Prieftern verübten Graufamteiten, baß fein Beifpiel unter ben Rebellen menigftens einen fabigen Couler erwedt batte. Er lag ju biefer Beit (1572) mit feiner Flotte an ber Gubtufte Englands, aus welcher vortheilhaften Stellung er jest in fummarifcher Beife vertrieben werben follte.

Die Unterhanblungen zwischen bem herzog von Alba und ber Minigin Elifabeth hatten bereits einen freunbichaftlichen Ton angenommen und maren bem Abichluffe nabe. Es lag ju biefer Beit nicht im Intereffe Clifabethe, mit Philipp Rrieg ju beginnen und bie Gefanbten Albas bemonftrirten ibrer Regierung, baß bie fortgefeste Unterftusung, welche bie nieberlanbifchen Rreuger beim englifchen Bolte fanben, nothwendigerweife gu biefem Resultate fubren muffe. murbe benn in ben festen Tagen bee Mary ein Bertreibungeurtheil gegen De la Mart und feine Freibeuter erlaffen. Ein gemeffener Befehl Elifabethe verbot allen ihren Unterthanen, biefelben mit Fleifc, Brob ober Bier gu verforgen. Da biefer Befehl ftrift ausgeführt murbe, fo mar ein langeres Bermeilen unmog-Bier und zwanzig Schiffe von verfchiebener Grofe, von De la Mart, Treslong, Abam van haren, Brand und anbern ausgezeichneten Geeleuten commanbirt, fegelten befibalb in ben letten Tagen bes Darg von Tover ab. Gie maren enticoloffen, bie Rufte von Nordholland ju überfallen, ba fie, bungerleitent, fich mit Lebensmitteln verfeben mußten; fie fteuerten befbalb nach Guthuigen, weil bie Stadt ein reicher Geehafen mar und viele heimliche Anbanger bes Pringen (Dranien) enthielt. Am Palmfonntag nahmen fie zwei fpanifche Rauffabrer. Als jeboch furg nachber ber Bind contrair wurde, fonnten fie nicht um ben Gelber ober Texel herumfahren; am Dienftag ben 1. April gaben fie ibre urfprungliche Absicht auf, fleuerten auf Geelaub ju und fubren in bie breite Mundung ber Mage ein. Die Escabre ericbien ploglich um 2 Uhr an einem April Rachmittag zwifden ber Ctabt Brill am fubliden Ufer bee Bufene und Maaelanteluie auf ber entgegengefesten Geite, jum nicht geringen Erftaunen ber Ginwohner beiber Orte. Fur ein Convoi von Rauffahrern mar bie Flotte ju groß; auch ichienen es feine fpanischen Schiffe ju fein. Peter Koppelftod, ber fluge Fabr-mann, fagte ben Paffagieren, welche er über ben Fluß feste, bie Fremten feien unzweifelbafe bie Baffergeufen. Der gefürchtete Rame erfullte bie borer mit Befturgung und fie beeilten fich, einer fo gefährlichen Rachbarichaft gu entflichen. Mis er indes feine Runden gelandet hatte, welche bie Nachricht von bem brobenten Ueberfall nach allen Richtungen bin trugen und fich entweber gur Bertheibigung ober Flucht anschidten, ruberte ber unerschrodene Fabrmann, ber im Webeimen ber Sache ber Freiheit gunflig mar, tuhn binaus, um bie Bestimmung und bie Abficht ber Flotte gu erfunden.

Das Schiff, welches er zuerft anrief, wurde von Bilhelm von Blois, herrn bon Treslong, commanbirt. Diefer abenteuernbe Ebelmann, beffen Bruber ber

Bergog von Alba 1568 batte binrichten laffen, hatte an ber Geite bes Grafen Ludwig (von Raffau) bet Jemmingen gefochten und mar einer ber Benigen, welche, wenn auch mit Bunben bebeckt, jenem furchtbaren Blutbabe entfamen. In ber Bwifchengett mar er einer ber berühmteften Rebellen auf bem Meere geworben und war in Brill, wo fein Bater Statthalter bes Ronigs gemefen war, febr mobl befannt. Er erfannte Roppelftod auf ber Stelle und eilte mit ibm an Bord bes Abmiralfdiffes und verficherte De la Mart, ber Fahrmann fei grabe ber rechte Mann fur ihren 3med. Gine Landung mußte burchaus verfucht werben, ba bie Mannichaft ohne alle Lebensmittel war. Capitain Martin Brand befuchte bas Chiff von Abam van Saren, fobalb er in ber Daas Anter geworfen batte und bat um Rabrungemittel. "3ch gab ibm einen Rafe", ergablte Abam nachber "und verficherte ibm, bag bies ber lette Rabrungsartifel auf bem Schiffe fei." Die andern Schiffe maren ebenfo ausgebungert. Unter biefen Umftanben mußte eine Landung verfucht werben. Treslong, ber in ber That ber Belb biefes bente wurdigen Abenteuers war, überrebete begbalb De la Mart, einen Boten nach Brill ju fenden und bie Uebergabe ber Stadt ju verlangen. Das mar eine tubne Aufforderung von Seiten eines Saufleine Manner, bochftene 300 ober 400 ftart, bie fowohl metaphorifch, ale buchftablich Bettler waren. Die Stadt Brill mar nicht febr volfreich, allein fie mar gut ummauert und befestigt. Gie batte überbies einen bequemen Safen. Treslong gab Roppelftod, bem Fahrmanne. feinen Siegelring und accreditirte ibn auf biefe Beife als Befandten, um bem Magiftrat bie Aufforderung gu überbringen. Roppelftod ruderte unverzüglich ans Ufer, brangte fich burch bie verfammelte Menge ber Ginwohner, bie ibn mit Fragen überhauften und erfchien im Ratbhaufe vor bem verfammelten Magiftrat. Er fagte ben herren, bag er vom Abmiral ber Flotte und von Treslong, ben fie febr gut fannten, abgefandt fei, um zu verlangen, bag bie Stabt zwei Abgefandte fenbe, um mit ben Patrioten gu unterhandeln. Er fagte, es fei ibm aufgetragen, bie Berficherung ju geben, daß bie Deputirten gut behandelt werden follten. Die einzige Abficht Derer, welche ibn gefandt, fei, bas Land vom gehnten Pfennig gu befreien und bie Eprannei Albas und feiner Gpanier gu brechen. Er murbe bierauf von ben Ratheberren gefragt, wie ftart bie Streitmacht unter De la Marte Commando fei. Muf biefe Frage antwortete ber Fahrmann leicht bin, es mochten ihrer in Allem vielleicht funftaufend fein. Dieje enorme Luge batte bie gewünschte Wirfung auf bie Rathsberrn. Bon nun an zeigte fich feine Beneigtbeit mehr, ben Angreifern ju wiberfteben; die Frage war nur noch, ob man flieben ober mit ihnen unterbanbeln follte. Im Gaugen wurde beichloffen, beibes ju thun. Mit einiger Schwierigfeit murben endlich zwei Deputirte gefunden, bie Berg genug batten, binauegufabren, um mit ben Geufen gu unterhandeln; während ihrer Abwefenheit bereiteten fich die hervorragenden Burger und Beamte gur Flucht vor. De la Mart und Treslong verficherten ben Abgefandten, bag ben Burgern fein Leid zugefügt und Privateigenibum gefcont werben folle, aber baß bie Regierung Albas fofort gefturgt werden muffe. Es wurde ben Rathaberrn zwei Stunden Bedentzeit gegeben, ob fie bie Stadt übergeben und bie Autoritat De la Marts als Abmiral bes Pringen von Dranien anerfennen wollten. Die ibnen so bewilligten zwei Stunden benutten sie zu einer fcimpflichen Flucht. Die meiften Ginwohner folgten ihrem Beispiele. Als nach Ablauf ber Frift die Angreiser vor ben Mauern ber Stadt erschienen, fanden sie einige wenige Einwohner ber armeren Claffe auf fie berunterichauen, aber erhielten teine offizielle Mittbeilung von irgend einer Geite.

Die gange Rebellenmacht wurde jeht in zwei Theile getheilt; ber eine, unter Tressong, machte einen Angriff auf bas subliche Thor, wahrend ber andere unter bem Admiral bas nörbliche angriff. Rach einem kurzen Kampfe bahtte sich Tressong ben Weg und bekam dadurch ben Gouverneur ber Stadt, ber sich eben jur Flucht Rordtbor ci bem Stüde bie nieberlä leicht im G gang im hi gelegt! Der batte julegi hände benfi Der E

gewaltig ge Die Uebrige ten. Der ! gem Stattb ben beiben : ben beften & feben fonn Britert, bie bet. Aban wilen Deg anberes Er beidranfte jehn unglu murben verl auf Befehl Barbarei bi Die n Alba, ber ; mern Bruff

Der L Der L wurde febr De la Mar rend dieser richten mu

feine blutic

Refultat be

nicht erwari

fo grundlid

thenfalls bi

Drani berr und @ nefe, Berge Angelegent fabeth von gen auferle biefe Beit frung von ber belager

jur Flucht anschiedte, in feine Sanbe. De la Mart und feine Leute gunbeten am Morbibor ein großes Feuer an und fließen bann bas halbverbrannte Portal mit bem Stude eines alten Maftes ein. Auf biefe robe und ichnelle Beife führten bie nieberlanbifchen Patrioten ihre erfte Belagerung. Die beiben Saufen, vielleicht im Gangen nur 250 Dann ftart, begegneten fich noch vor Connenuntergang im Bergen ber Stabt, und ber Grundftein ber bollanbifden Republit mar gelegt! Der mube Beift ber Freiheit, fo lange ein Fluchtling auf Erbe und Meer, batte julest einen Rubepuntt gefunden, wenn auch robe und fogar lieberliche

Der Schreden, ben bas erfte Ericheinen ber Flotte verurfacht batte, mar fo gewaltig gewefen, bag taum funfzig Burger in ber Stadt gurudgeblieben waren. Die Uebrigen waren alle entfloben und batten mitgenommen, was fie tragen tonn-Der Abmiral nahm im Ramen bes Pringen von Dranien, als gefesmäßigem Statthalter Philipps, Befig von einer faft verobeten Stabt. von beiben Gefchlechtern blieben unmoleftirt; allein faum maren bie Eroberer in ben beften Saufern ber Stabt einquartiert, ale fie ber Berfuchung nicht miberfleben tonnten, bie Rirchen ju plunbern. Die Altare und Bilber murben alle gerflort, bie reichen Gerathe und prachtigen Gemanter gu Privatzweden verwenbet. Abam van Saren ericbien auf bem Berbed feines Schiffes in einem prachtvollen Meggewande. Ereslong brauchte von ber Zeit an in feiner Rajute tein anderes Erinfgefdirr, als bie golbenen Saframentefeiche. Ungludlicherweise beschrantte fich ibr Sag bes Papfitbume nicht auf folde Demonstrationen. Dreigebn ungludliche Monche und Priefter, welche nicht mehr batten flieben tonnen, wurden verhaftet und ins Befangnif geworfen, von wo fie einige Tage fpater, auf Befehl bes wilben Abmirale, herausgeholt und unter Umftanben ber größten Barbarei bingerichtet murben.

Die Radricht von biefem wichtigen Erfolg verbreitete fich mit Blipeefchnelle. Alba, ber grabe im Begriff mar, feine Buth an ben Metgern und Gemurgtramern Bruffels auszulaffen (er hatte bie Galgen bereits errichten laffen) vericob feine blutige Abficht, um ber neuen Schwierigfeit gu begegnen. Resultat ber willigen Buftimmung Elisabetbe ju feinem Gesuch, batte er ficher Ein foldes nicht erwartet. Geine Buth mar furchtbar; ber Triumph bes Bolles, bas ibn fo grunblich hafte, verhaltnismäßig groß. Die Wigbolbe Bruffels ließen fich ebenfalls bie fcone Gelegenheit nicht entichlupfen, benn ber Rame ber Stabt mar boppelbeutig und bas Ereigniß hatte am Allernarrentag (1. April) ftattgefunden.

"Den eersten dag van April Verloos Duc d' Alva zijnen Bril"

wurde febr populair. Auch murde eine Caricatur weit verbreitet, auf welcher De la Mart bargeftellt war, bem Bergog bie Brille von ber Rafe fteblend, mabrent biefer feinen gewöhnlichen Ausbrud beim Empfange von wichtigen Rachrichten murmelte: "No es nada, no es nada"-"es ift nichts!"

Dranien wurde 1584 in Delft ermorbet. Mit ibm fant ber einzige Felbberr und Staatsmann, ber Philipps tapferm und flugem Reffen Alexander Farnefe, Bergog von Parma, bie Bage halten tonnte. Gine Zeitlang gingen bie Angelegenheiten ber Rieberlanber ben Rrebegang; bie Staaten marfen fich Elifabeth von England in bie Arme, bie ibnen fur fparliche Gulfe barte Bebingungen auferlegte und endlich ihren Gunftling Leicefter nach Solland fandte. In biefe Beit fallt bie bentwurbigfte Belagerung bes 16. Jahrhunberts, bie Belagerung von Antwerpen. Parma, um bie Flotte ber Meergeufen gu verbigbern, per belagerten Stadt ju Gulfe ju tommen, fperrte unterhalb Antwerpen bie Chelbe

burch eine befestigte Brude, welche bie Belagerten burch ihren beruhmten Ingenieur, ben Staliener Gianibelli, ju gerftoren fuchten. Bir geben bie Schilberung biefes zwar gelungenen, aber bennoch erfolglofen Berfuche vollftanbig:

Gianibelli gab feinen beiben Schiffen bie troftreichen Ramen "Blud" und "Boffnung" und arbeitete mit Energie, um burch ibre Birtfamteit bie Ramen gu rechtfertigen. Gie follten fdmimmenbe Gee-Bulcane werben, welche, mit ber Ebbe ben flug binabtreibend, Tob und Berftorung bort binbringen follten, wo bie Gpa-

nier fich am ficherften fühlten.

Im Riele jedes Schiffes murbe, ber gangen Lange nach, ein fefter Boben bon Biegeln und Mortel gemauert, einen Sug bid und funf Fuß breit. wurde aus Marmorfteinen eine Rammer erbaut, vierzig fuß lang, brei und einen halben Fuß breit, ebenso hoch und mit fünf Fuß biden Seitenwänden. Dies Derfelbe murbe mit 7000 Pfund bes allerbeften, von Gianibelli mar ber Rrater. felbft bereiteten, Schiegpulvere angefüllt. Darüber murbe ein Dach gelegt, feche Fuß bid, von blauen, auf bie Rante gelegten Grabfteinen. Ueber biefem Rrater erbob fich ein hobler Regel ober eine Pyramibe, aus fcmeren Marmorplatten erbaut und mit Mubifteinen, Ranonenfugeln, Marmorbloden, Rettentugeln, eifernen Saten, Pflugichaaren und jebem nur bentbaren gefährlichen Burfgeschof angefullt. Die Raume zwischen ber Pulbermine und ben Wanben eines jeben Schiffes murben ebenfalle mit Pflafterfteinen, eifenbefchlagenen Pfablen, harpunen und anberen Projectilen gefüllt. Der gange Bau murbe bann mit einem platten leichten Boben von Brettern und Biegeln überbedt, auf welchem ein Saufe Solg lag. Das lettere follte gur geeigneten Zeit angegunbet werben, um ben beiben Schiffen bas Aussehen gewöhnlicher Feuerschiffe gu geben, welche bie Brude in Brand fegen follten. Auf bem "Glad" communicirte ein langfam breunenber, febr forgfältig bereiteter Zündfaben, ber zu einer genau berechneten geit explodiren follte, mit ber Pulbermine unten. Die Explosion bes auberen fcmimmenben Bulcans follte burch ein finnreich erbachtes Uhrwert ftattfinden, burch welches gur festgefesten Beit ein Flintenftein Feuer fclug, welches bie unten verborgene Maffe von Pulver entgunben follte. -

Außer biefen beiden Gollenmafdinen, ober "Gollenbranbe", wie man fie nannte, murbe noch eine Flotte von 32 fleineren Schiffen ausgeruftet. Dit Theer, Terpentin und Barg bebedt und mit leicht entzunbbaren Brennftoffen angefüllt, follten biefe Barten von Antwerpen aus mit ber Ebbe in Abtheilungen von acht alle halbe Stunde ben Flug binunter gefandt werben. Der 3med mar, wo moglich bas Flog (vor ber Brude) ju beseitigen und bie Aufmertfamteit ber Spanier ju beichaftigen, mabrent bas "Glud" und bie "hoffnung" an bie Brude beran

fommen follten.

Der 5. April mar für bie Abfahrt ber Feuerschiffe anberaumt. Gleich nach eingetretener Duntelbeit follten bie 32 fleinen Branber abgeben. Allein Abmiral Jacobsen beging einen großen Fehler. Unftatt bie Borlaufer ber Feuerschiffe in ben bestimmten regelmäßigen Bwifdenraumen ben Fluß binab gu fenben, lieb. er fie ploplich alle burcheinander abfabren, eine nach bem andern, fo rafch fie expebirt werben fonnten. Rurg nachher fanbte er bie beiben "Gollenbranbe" bas "Glud" und bie "Coffnung" birect benfelben nach. Go feste fich bie gange Feuerflotte, faft ju gleicher Beit, in Bewegung.

Parma mußte, bag man in Antwerpen Borbereitungen ju einem Angriffe treffe, allein über bie Art beffelben war er naturlich im Dunfel. Er erwartete einen Angriff burch bie Flotte ber Stadt, in Berbinbung mit einer Escabre ber Seclanber von ber Mundung ber Schelbe ber. Cobalb beghalb bie erften Schiffe, noch unangegundet, entbedt murben, wie fie von ber Stadt ber famen, murbe er in feiner Bermuthung bestärft. Erommeln und Erompeten riefen augenblidlich gu ben Waffen und feine gange Armee wurde auf ber Brude, in ben Palifaben und

in ben n au fame ftorung. entlid fo am Ber Generale Gartane, Eż Etrem b in ber Di

felbit fdi Glange e ginien ber Brude, n erglangeni groudt ti bon furcht bae tobten und ben 3 felbeit per nifrellen e Dec Puth. E tre fie gir

fam, obne ten. Ant

ten. Red Entli ichmantent famen, in erbellte far an bem fil ber Erbau fam quern Damm an erfolgte ei fame Bunt trenig oter Parm

An bie Gp tin Lenter erjablen bi im Bulca brannten, fen bes g fortjufețen Best

ten Trupp fintifo, fo mide Art ned ridi ben "boll naber triel

in ben nachften Forte aufgestellt. Go trieben bie Borbereitungen, mit ber Gefahr ju tampfen ober fie gu vermeiben, bie Spanier erft recht in ben Rachen ber Berftorung. Alexander, nachbem er bin und ber über bie Brude geritten, nabm endlich feinen Plat in bem Blodbane, an ber flandrifchen Geite bes Fluffee, nabe am Berbindungepunfte ber Palifaten mit ber fliegenben Brude. Generale und bobere Offiziere umgaben ibn, unter ihnen Richebourg, Billy,

Gaetano, Ceffie und ber Englanter Gir Rowland Jorfe.

Es war ein bunfler milber Frühlingeabent. Ale bie Flotte langfam ben Strom binab fdmamm, murbe fie ploglich eine flammenbe und jebes Schiff erfdien in ber Dunkelbeit wie ein Phantom lebendigen Feners. Die Wellen ber Schelbe felbft icbienen gu brennen und bie Ufer maren wie von einem übernaturlichen Blange erleuchtet. Es mar ein milbes großartiges Schauspiel. Die langen Linien ber Golbaten an beiben Geiten bes Fluffes, auf ben Dammen und auf ber Brude, mit mebenben Fabnen, ihre Greere und Cuiraffe in ber feurigen Lobe erglangent; bie bamonifche Flotte, von feiner Menfchenbant geleitet, in Flammen gehullt burch bie Duntelbeit fdwimment, mit unregelmäßiger Bewegung, aber von furchtbarem Ausseben, ben Launen bes Binbes und ber Fluth preisgegeben; bas tobtenabnliche Edweigen ber Erwartung, welches bem Echalle ber Trompeten und ben Rufen ber Golbaten gefolgt mar, ber jauberhafte Schein, ber bie Dunfelbeit verbrangt hatte - Alles verband fich mit bem Gefühle einer naben gebeimnifvollen Wefahr, um bie Ginbilbungefraft gu reigen und gu bebruden.

Doch balt faßten bie von ber Brude berab guichauenten Spanier wieber Muth. Eine nach bem antern trieben viele ber fleineren Schiffe gegen bas Flog, mo fie gwifden ben Saten und riefigen Everftangen bangen blieben und lang. fam, obne irgent eine bemertenewerthe Feuerebrunft ju verurfachen, nieber brann-Unbere ftranbeten an ben Ufern bes Fluffes, che fie ihre Bestimmung erreich.

Roch anbere verfanten im Baffer.

Be

Endlich nabten bie beiben Gollenschiffe, im Streme unftat bin und ber schwantend; bie Steuerleute batten sich natürlich, so bald sie ber Brüde naber famen, in fleinen Becten bavon gemacht. Das kleine Feuer auf bem Ded erbellte kaum bie buftern Schiffephantome. Die Strömung brachte beibe Schiffe an bem Flog vorbei, welches, wie es fich jest ergab, burch einen großen Brrtbum ber Erbaner nur ben fdmimmenten Theil ber Brude befdutte. Das "Glad" fam zuerft, schwankte innerhalb bes Floges einber, fließ schwerfällig gegen ben Damm an und stranbete, ohne bie Brude zu berühren, nabe bei Kallov. Es erfolgte ein Augenblid ber gefpannten Erwartung. Endlich brannte ber langfame Bundfaben aus und eine fcwache und theilweife Explosion erfolgte, welche menig ober gar feinen Edyaben anrichtete.

Parma rief fofort Freiwillige gum Entern bee geheimnigvollen Schiffes auf. Un bie Spipe biefer verzweifelten Expedition ftellte fich ber fubne Rowland Borte, ein Londoner, von bem eines Tages bie nieberlandifche Gefdichte noch mebr gu ergablen baben follte. Das Sauflein fprang in ten verlaffenen und jest barmlofen Bulean, lofchte bie fleinen Tener, Die noch in ber Afche auf bem Berbed brannten, aus und'flich mit langen Speeren und hafen in bie verborgenen Diefen bes Riels. Es blieb inbeg wenig Beit, um biefe gefährliche Untersuchung fortzusen und ber Saufen tehrte balb wieber auf bie Brude jurud.

Best fingen bie in ben Palifaben und auf ben Parapete gujammengebrangten Truppen Parmas an, bas Schaufpiel aus allen Rraften gu belachen. Es fei findifch, fo bachten fie, auf Diefe Weife, mit felden elenden Feuerwerten eine fpanifche Armee und einen Felbberrn, wie Alexander Farnefe, gn bedroben. Dennoch richteten fic alle Angen in banger Erwartung auf bas zweite Feuerschiff, ben "Höllenbrand" bie "Soffnung", welches jest bem Plage seiner Bestimmung naber trieb. Inbem es fich seinen Weg zwischen bem Flog und bem Ufer babute,

30\*

fließ es beftig gegen bie Brude an ber Ralloo Seite, nabe bem Blodbaufe, wo ber fcwimmente Theil ber Brude begann. Dan fab von einem fleinen qualmenben

Reuer auf bem Ded eine bunne Rauchwolfe auffleigen.

Der Marquis Richebourg, ber auf ber Brude ftand, lachte laut über biefes, bem Unfchein nach ohnmachtige Enbe bes gangen Abenteuers. Es mar fein lettes Lachen auf Erben. Gine Angahl Golbaten fprang, auf Parmas Befehl, auf ber Stelle an Bord biefes zweiten gebeimnigvollen Schiffes und gab fich, wie an Borb bes "Glud", baran, bie Flammen zu loschen und die Ratur ber Maschine zu ergründen. Bon ber Brude aus birigirte Richebourg unverzagt ihre Erperimente.

In bemfelben Augenblide tam ein gewiffer Fahnrich De Bega, ber bicht am Blodbaufe und nabe beim Pringen von Parma ftant, auf biefen ju und flehte ibn

aufgeregt an, fich gurudgugieben. Alexander weigerte fich, ben Plat zu verlaffen, ba er febr gefpannt mar, bas Refultat ber Untersuchungen gu erfahren. Bega, von einer inftinctiven und unwiberfteblichen Befürchtung erfaßt, fiel auf feine Rnie, jog ben General ernftlich am Mantel, flebte ibn in folch' leibenschaftlichen Worten und Bewegungen an; bag ber Pring endlich, wenn auch ungern,

nachgab.

Es war teinen Augenblid ju frub. Das Uhrwert ber "hoffnung" mar genauer gestellt, als ber langfame Bunbfaben bes "Blud" .- Raum hatte Alexanber ben Gingang von St. Marys Fort, am Ente ber Brude erreicht, ale eine furchtbare Explosion erfolgte. Die "hoffnung" verfcmand mit allen Enterern an Bord, ebenso das Blochaus, gegen welches sie angerannt war, mit der gangen Garnison, wabrend ein großer Theil ber Brude mit allen barauf befindlichen Truppen in die Luft gestogen wat. Es war das Werf einer Sefunde. Die Schelbe spaltete fich bis in ibre tiefften Tiefen und marf bann ihre Bellen über bie Damme, bis tief in bie Forts hinein und weit über bas Land. Die Erbe bebte wie beim Musbruch eines Bulcans. Ein milber Feuerschein erleuchtete für einen Augenblid bie Scene; bann folgte pechichmarge Racht. Auf Meilen in ber Runbe fturgten Saufer ein und fein lebentes Befen, felbit an entfernten Orten, fonnte auf ben Fugen fleben bleiben. In ber Luft regnete es Pflugichaare, Grabsteine und Marmortugeln, gemifcht mit ben Ropfen, Gliebern und Rumpfen einft gewesener menschlicher Wefen. Granitplatten, von bem Feuerschiff ausgefpieen, murben fpater eine Deile (League) entfernt, tief in ber Erbe begraben, wieber aefunden. Taufend Golbaten tamen in einer Gefunde um; viele maren in Fegen gerriffen, fo bag taum noch eine menschliche Westalt in ihnen erfannt werben fonnte.

Richebourg verfcmant, und fein Leidnam murbe erft einige Tage fpater um eine eiferne Rette bangend gefunden, welche von einem ber Brudenboote in ber Mitte bes Fluffes berabging. Der Beteran Robles, Berr von Billy, ein febr verbienter portugiefifcher Difigier von bobem Range murbe ebenfalle getobtet. Monate nachber murbe fein Rorper gwifchen bem Bimmermerte ber Brude bei beren Abbruch gefunden und nur noch an einer befondern goldnen Rette, welche er gewöhnlich trug, erfannt. Parma felbft murbe ju Boben geworfen und burch einen Chlag auf bie Schulter von einem fliegenben Pfabl betaubt. Der binter ibm gebenbe Page, ber feinen Belm trug, fiel ohne Bunbe tobt nieber; bie Erfcutterung ber Luft batte ibn getobtet.

Es tamen mehrere mertwurbige aber weniger tragifche Bufalle vor. Bicomte von Bruxelles murbe aus einem Boote an ber flanbrifden Geite gehoben und fiel ficher und unverlett in ein anderes mitten im Strom nieber. Capitain Tucci murbe in voller Ruftung aus einem Fort gewirbelt, fcof ferzengrabe in bie Luft und fiel bann in ben Flug gurud. Da er von fublem Temperamente, ein auter Schwimmer und fehr fromm mar, fo entlebigte er fich in gefchickter Beife



seiner Rüstung und seines helmes, empfahl sich ber beiligen Jungfrau und schwamm unversebrt ans Ufer. Ein anderer junger Offizier von Parmas Leidschen, Franz von Lüttich, der am Kalloo Ende der Brücke stand, wurde wie eine Keber in die Luft geschmellt, flog quer über den Strom und siel an dem anderen Ufer, ohne eine andere Berschung als eine verrentte Schulter, nieder. Er glaubte, eine Kanonentlugel vertwandelt worden, welche von einem Alispirahl von unwiderstehlicher Wuth vorwärts getrieben wurde.

Motlen ift jest Ber. Staaten Gefanbter in Wien, und wird hoffentlich Muße finden, sein Werk bald zu vollenden. Da und keine deutsche Uebersetzung bekannt ift, so haben wir die oben mitgetheilten Stude selbst übersest.

## Literarifde Meberficht.

Bom Berausgeber.

Das Schleswig-holftein Leiben, bie langfahrige dronifche Rrantheit bes beutschen Bolfes, ift feit bem Tobe bes Danentonigs acut geworben und tritt jest eben bor ben Duppeler Schaugen in bas, vielleicht, legte Stadium. Dag unfere lieben Freunde in ber alten Beimath, ben weutfalischen Friedeneichlug und Die Abtretung bes Elfaß im Gebachtniß, fich gegen bie neue, vielleicht entgultige, Regulirung ber beutichen Norbgrenge im Ginne bes Londoner Protofolls ftrauben, ift naturlich. Bis jum Bolfefriege fur bas bebrobte "uralte" Recht, bas uns gewiß nicht wegen bes Alters ehrmurbig erfcheint, haben fie es indeg noch nicht bringen tonnen." Das "berrliche" Rriegebeer und bie nichtbeutschen öftreichischen Bataillone führen einftweilen bort Rrieg fur-ben Ronig und ben Raifer. "Bas barüber ift, ift vom Uebel". - Dennoch bat bie beutiche Begeisterung auch bie Poeten ergriffen. Den Altmeifter Rudert voran, ruden fie in gefchloffener Phalanr vor gegen ben tropigen Danen. Das neuefie uns vorliegende Product fommt aus bem "berebelten Munchener Tabafscollegium" bes nun in "Gott rubenben" Ronigs Mar von Baiern, alfo aus ber Dichterfcule von Gfar-Athen. Es betitelt fich: Deutichland vorwärte! Dichterftimmen aus Munchen fur Schleswig-Bolftein. Mit Beiträgen von F. Bobenflebt, J. Große, G. Lichtenflein, S. Linga, S. Reber und A. F. von Schad. — herr Emanuel von Geibel febit. Der Reinertrag ift fur Goleswig Solftein bestimmt. Ein und bie jest ziemlich unbefannter Dichter, Julius Große, ber überbaupt ber Berausgeber bes Buchleine gu fein icheint und ten großeren Theil ber Bebichte beigetragen bat, apoftrophirt feine Landeleute in folgender Beife;

Noch einmal gilt's ein frohliches Gefecht, Roch einmal beutsche Ehre, beutsche Recht, Noch einmal beutsche Sprache, beutsche Freibeit, Beb euch, wenn biesmal fant bas Recht zu Staub, Wenn beutsches Erbe eines Fremben Raub, Benn eig'ner haß euch trog in beutscher Zweiheit. Dann sei Berachtung, jedes Deutschen Lobn, Sein einzig Erbiheil sei der Nachwelt Hobn, Jedwedes deutsche Lied sei euch ein Brandmal, Jedwede Fahne sei ein Leichentuch. Auf Schwarzrothgold!" Das sei der ftariste Fluch Und jedes heldenbentmal sei ein Schandmal.

In euren Strömen trante er fein Pferb, Die heerben schlacht' er euch am eig nen herb, Auf beutschem Ader ernte bann ber Frembe, Die Baume mag er aus ben Garten baun, Sich ungestraft eifreun bei beutschen Frau'n Und euch vom Leibe ziehn bas letzte hembe.

Ihr aber mögt auf Erben weit zerftreut hinwanbern heimatslos, verlor'ne Leut', Mögt bei ben Wilben schöne Reben balten, Euch lang' besinnend, wo einst Deutschfand lag, Und kommt bereinst ein Auferstebungstag, Dann bleibt's bort oben auch gewiß beim alten!

A. F. von Schad forbert Deutschland, bie "traumende Riefin" auf, fich enblich einmal zu regen und fich bes alten Namens werth zu zeigen. Er expectorirt fich folgenberniagen:

All beine Sohne, so viel bu gebarft, Sie treten zu bir und flehen: Noch einmal, Mutter, wie einst bu warst, Laß beine Kinder dich sehen!

Des laffigen Prütens find wir fatt, In bas bein Sinn fich vertieft hat; Auf! wirf vor bie Füße bem Danen bas Blatt, Das beine Schanbe verbrieft hat!

Wie lange, wie lange fragen wir schon: Bann wird der Frevel gerochen, Daß er aus der Krone zu Schimpf und Hohn Dir die ftrahlende Perle gebrochen?

Das Maß ist gefüllt, der Würfel rollt, Es gill, das lepte zu wagen, Und wir nahn mit der Fahne von Schwarzrothgold, Die betlige Schlacht zu schlagen.

hermann Lingg besiegt bie berzoglich Coburg ide (eigentlich Jungmann'iche) helbenthat, ben Tag von "Edernförbe". — Wir fürchten, bieser junge talentvolle Dichter gebt in bem subsentichen Capua unter, wenn er sich nicht balb ermannt. Schon seine in Amerika vielsach abgebruckte "Schwebenschanze" hat uns burchaus nicht befriedigt. Die solgende Probe aus seinem Edernförber Gedichte ift gewiß eines solchen Dichters nicht wurdig:

Nie, wenn noch so alt ich werbe, Mie vergess ich jenen Tag, Jenen Tag von Edernförbe, Da ber Dänensolz erlag; Am Grünbonnerstag bes Jahrs Achzehnhunbertneunundvierzig war's. herr

bon Baie

Baier-Pi

immer so bem Schn

ned als !

Befpecter

de Leve

ficer nich

Recrolea.

binue'fche

Richtung

Das geno ren barar

Amerifa

Die

Luftig mar bas Meer und lachte, Und bie Gegel voller Sobn Blabte Christian ber Achte Und bie fcone Gefion: Er ein Rriegefdiff ftolg unb reich, Gie - ber Morgenrothe gleich.

herr F. Bobenftebt, ber Dichter bes "Mirga Chaffy" fingt ben Ronig Max bon Baiern an, ben "beften Ronig beutscher Bergen", und beschwört ben alten "Baier-Leu", feine Mabnen im Grolle ju fouttein - benfelben Leuen, ber immer fo bubich vor bem Ehrone ber napoleoniben feinen "gewaltigen Reif" mit bem Schweife - im Staube ju fclagen mußte. hoffentlich bat Mar bas Gebicht noch als Biaticum mit auf ben letten Beg genommen. Rein, Diefe Munchener Sofporten follten beffer bei ihren erotifchen Tanbeleien bleiben und ihre patriotiiche Lever in bie Rumpeltammer merfen; bas Baterland bebarf berfelben ficher nicht. -

Die "Europa" wibmet bem verftorbenen Bermann Marggraf einen langen Recrolog, woraus wir erfeben, baf ber Berftorbene fruber Rebatteur ber Ber-vinus'ichen "Deutschen Zeitung" mar, überhaupt ber mobernen beutichen liberalen Richtung, naturlich in ber in Deutschland möglichen Ausbehnung bulbigte. Das genannte Blatt theilt einige binterlaffene Gebichte Marggrafe mit; wir copiren baraus zwei Sonette "Un meine Feber", bie grabe nicht fur feine ihm in

Amerifa nachgefagte "reaftionaire" Richtung fprechen:

### An meine Feber.

Dir bant' ich Alles, mas ich bin und babe -3mar wenig ift's, boch ift es mir genug - Dir, fleiner Feberfiel, ber bu mein Pflug, Mein Spaten bift, mit bem ich pflug' und grabe!

Und gang gewiß, ich halte bich im Trabe, Und willig bienft bu mir und ohne Lug, Und wirft mir bienen bis gum Afchenfrug, Bu boffen mag' ich's, noch mit mancher Gabe.

Und mas bu auch gefehlt in Drang und Baft, Doch fab man bich nie bei ber Menge nacht'gen, Rein, einfam trugft bu beiner Rachte Laft.

-Die folichft bu bei Bewaltigen und Macht'gen Dich bienend ein ale friecherifcher Baft, Und frohnteft nie bem Schimmernben und Pracht'gen.

Dem Einen warb bas Schwert: er lagt fich's gablen, Daß er es täglich fcnallt an feine Lenben; Ein Anbrer magt fur Golb in feinen Sanben Der Themismage zweifelhafte Chalen.

Ein Dritter lebt von feinem flerifalen Germon und von Poftillen und Agenden; Gein Berfzeug ift Die Schrift, aus beren Banben Er feine Themen nimmt, Die paftoralen.

Mein Berkzeug bift nur bu - ein arbeitsames ! Rein Orben wird auf meinem Sarge prangen, Rein Ehrenschwert mit golbener Agraffe;

Rein, legen foll man bich statt folden Krames Auf meines letten hauses Bretterwangen, Mein Rustzeug, bich! Dich, meine Ehrenwaffe.

In ber "Europa", die sich überhaupt burch gebiegene Artifel auszeichnet, sinden wir folgenden, nach einem englischen Werte: Industrial Biography: Iron workers and tool-makers. By Samuel Smiles, bearbeiteten sehr interefanten Aufsah:

### Das Gifen als Saupthebel der Civilifation.

Als Coof und bie antern Entbeder querft bie Gubfee befuhren, überrafchte fle Nichts fo fehr wie bie unbefdreibliche Gier ber Eingebornen nach Gifen. Wenn alle Lodungen und Berfuchungen nicht belfen wollten, - bem Gifen vermochten fie nicht zu miberfteben, und Coofs Leute erhanbelten haufig fur einen Ragel ober ein paar alte Deffer bie nuplichften Dinge. Für eiferne Gerathichaften mar auf ben Freemill-Infeln Alles zu haben, was überhaupt fortgebracht werben fonnte; auf Otaheiti fand man eine wohlhabige und gesittete Bevolkerung vor, aber bem Bauber bes Gifens vermochte fie fich nicht zu entziehen. Coof erzählt von Ginem, ber allen andern Bersuchungen beharrlich Biderstand geleiftet, burch ein Rorb. den voll Ragel aber ichlieglich boch fich beruden ließ; ein Anberer legte fich mehrere Tage lang unverbroffen in einen Sinterhalt und pafte auf bie Gelegenheit, um eine alte Roblenschaufel ju fteblen. Balb fanben bie Schifffabrer, bag fie bie Roften ibrer Fabrt von einer Infel gur anbern mit Studden Gifen bestreiten fonnten, benn fie richteten mit biefen gerabe fo viel aus, ale fie in Europa mit ben fconften Golbstuden nur batten erreichen fonnen. Ale ibr Gifenvorrath gu Ente ging, mar Coot febr befummert um bas Berfiechen biefes tonlichen Quelle; als er eines Tages einen alten Unter entbedte, ben ber frangofifche Capitain Bougainville auf Bokabola zurückgelassen hatte, freute er sich darob nicht minder, als es ein englischer Bankier gethan haben würde, ber bei starker Nachfrage nach Gold ploplich einen Saufen Goldbarren erhielte.

Die Gier nach Gifen, welche bie armen Insulaner an ben Tag legten, barf nicht Bunber nehmen, wenn man bort, bag bei ihnen ber Befit einiger Ragel ben gludlichen Eigenthumer ju einer angefebeneren und einflugreicheren Perfon und ju bem Range eines Capitaliften erhob, benn bie Nagel murben gegen reiches Entgelt an bie Nachbarn ausgelieben, welche bamit, leichter und fcneller ale nach ihrer gewohnten Beife, Locher bobren tonnten. Es war bies fur Fleifige und Faule von Wichtigfeit, benn bie wichtigften Gerathe und Bertzeuge ber Dtabeitier waren von holz und Stein. Ihre Beile und Aerte maren von Stein, und man wird bei einigermaßen icharferer Betrachtung ber ungeheuren Erichwerniffe und Nachtheile, welche burch biefen Buftand ber Cultur bedingt maren, bas Bergnugen begreifen tonnen, welches ber Befit bes fo brauchbaren und vortbeilhaften neuen Metalle ihnen bereitete. Die Gingeborenen ber Gubfee-Infeln gewöhnten fich balb, bas Gifen als ben Ausbrud ber Macht, ber wirfenben Rraft und bes Reichthume zu betrachten, und fie bebachten fich nicht vor ihren neuerworbenen Bertzeugen niebergufallen und fie angubeten; bie Art erfchien ihnen ale eine Bottheit, ber Gage weihten fie fromme Opfer, und bem Deffer erzeigten fie gang

befontere Berehrung.

Districtly Google

ibrer .

Eifene ber M

bie fie

Bron;

Staur man i tannie

palait

bicht b ftamm einen t

ger ale Ort ur

liegen. ftud ar

ber me

auch ft

bie Uri

Beit fic

und in

Strafe

Stufe

gegeber

auführ.

mit ein

fleinen

fame 2

Grund

geborte

Klima,

- ein

ibren 2

ben Th

bie Bu

Behauf

foen, n

gefellich

Cicherb

Rern be

ale fold

nomabi

Richt m

fder bi

Bronge.

bağ biei

Stein u

foon be

tenemer

T

Bie ben Bewohnern ber Gubfee-Infeln, fo ift es allen Bolfern in ber Periobe eine beit ergangen, ebe fie die Kunft bes Schmeigens und Bearbeitens bes Eifens lernten, und es fit nicht unwahrscheinlich, daß die Phönicier, als sie an der Westküfte Europa's herum nach bem Norden fuhren, bei ben roben Bölfern, bie sie bort trafen und mit benen sie in Taufcherfehr traten, dieselbe Wier nach bie sie bort trafen und mit benen sie in Taufcherfehr traten, bieselbe Wier nach Bronge und Gifen vorfanden, burd welche zweitaufent Jahre fpater Coof in Staunen gefest murbe; wenigstens beweifen alle Gerathichaften und Baffen, Die man in alten Grabftatten auf allen Theilen Englande gefunden, bag auch Britannien ein Stein- und Feuerftein-Beitalter burchgemacht bat. 3m Rryftallpalaft mar vor einiger Beit eine Sammlung von alten europäischen Baffen unb bicht baneben eine abnliche Cammlung von Bertzeugen 20, die aus ber Gubfee ftammten, ausgestellt, und es fiel fofort in bie Mugen, bag bie Erzeugniffe ber einen benen ber andern in außerorbentlichem Grabe abnelten, obwohl nicht weniger als die Salfie des Erbballs und wer weiß welche Jahrtaufende gwifchen bem Ort und ber Zeit ber Entstebung und bes Gebrauchs jener primitiven Mertzeuge Saft jebes einzelne Baffenftud ber einen Cammlung batte fein Geitenftud an einem ber anbern, und es zeigte fich mit übermaltigenber Deutlichfeit, wie ber menfchliche Scharffinn und Fleiß unter fonft gleichen außern Berbaltniffen auch ftets ju ben gleichen Austunftemitteln greift. Babricheinlich baben alfo bie Ureinwohner ber britifchen Infeln gang ebenfo wie bie Reufcelanber unferer Beit fich bee Feuere bebient, um große Baumftamme gu Booten auszubobien, und in ber That find in ben Thalern bes Witham und bes Clobe Ueberbleibfel von biefer Art von Fabrzeugen ju Tage geforbert, einige bavon bireft unter ben Stragen bes beutigen Glasgow gefunden worben.

Dağ von Civilisation feine Spur fein fonnte, mo ber Menfch noch auf biefer Stufe ber Bilbung fich befant, ift flar, und bie Beifung, bie unferm Wefchlecht gegeben ift, bie Erbe gu erfullen und fie unterthan gu machen, mar nicht mobl aus-Buführen mit Werfzeugen und Gerathen aus Stein. Das Fallen eines Baumes mit einer Steinart erforberte bie Arbeit eines Monate, und bie Rlarung eines fleinen Studchen Lanbes ju Zweden ber Urbarmachung burfte leicht bie gemeinfame Anftrengung eines gangen Stammes in Unfpruch nehmen. Aus gleichem Grunde mar an bas Errichten von Bohnungen nicht zu benfen, und obne biefe geborte baueliche Rube, Sicherheit, Bilbung und Gitte, jumal in einem rauben Rlima, ine Reich ber Unmöglichfeiten. D! es ift ein unaussprechlicher Gegen ein Saus! Go armlich und einfach eine butte fein mag, aber fie fcupt ibren Bewohner boch gegen feine fchlimmiten Feinde, gegen bie Angriffe ber milben Thiere, gegen bie Strenge bes Binters, gegen bie Gluth ber Conne, gegen bie Buth von Binb und Better, und erft unter bem fougenben Dache einer Behaufung erbluben bie boberen und feineren Gaben und Fabigfeiten bes Denfchen, werben Erfindungen gemacht und Fertigfeiten gelernt, reifen Gefittung und gefellichaftliche Orbnung. Um aber ein Saus bauen zu tonnen, welches Dboach, Sicherheit und Bequemlichfeit, überhaupt eine Beimfatte fur bie Familie, ben Rern ber menfchlichen Wefellichaft, bote, mußten bie Menfchen andere Bertzeuge

als folche von Stein haben.

Mit ber Runft, bas Gifen gu'bearbeiten, fanben bie bis babin auenabmelos nomabifden Bolter auch Gefchmad an Aderbau und an feften Rieberlaffungen. Richt mit Unrecht theilen baber Thomfon, Borfage und anbere Altertbumeforfcher bie Wefchichte ber Civilifation in brei Perioben ein: in bas Stein-, bas Brouge- und das Gifenalter, und biefe Gintheilung verliert baburch nicht an Berth, bag biefe Perioden nicht ftreng ju icheiben find, indem bie Bronze nur langfam Stein und Rnochen verbrangte und auch noch im Gebrauch blieb, als bas Gifen foon befannt mar. Die Anfichten ber genannten Forfcher baben eine febr beachtenewerthe Bestätigung erhalten burch bie in ben fcweiger Geen entbedten Pfablbauten und die organischen Reste ber merschlichen Kunsprodukte, welche man in benselben findet. Manche dieser Pfahlbauten gehören der Stein-, manche der Bronze-, manche der Elfenperiode an, und es ist wahrscheinlich, daß die älteren Betwohner berselben immer wieder von neueren Einwanderern verdrängt oder ausgerottet wurden; mit dem Beginn der Eisenperiode verließen die Bewohner der Pfahlbauten diese letzteren, und es ist die jetzt auch nur eine einzige dieser Bauten entdeckt worden, welche jener jüngsten Periode angehört. Daß übrigens auch biese noch weit zurückfällt, geht schon daraus hervor, daß bei keinem römischen Geschichtscher der Pfahlbauten Erwähnung geschieht.

Es fonnte eigentlich auffallen, bag bas Gifen, eines ber am weiteften verbreiteten Metalle, boch fo fpat in allgemeinen Gebrauch fam. Die Urfache bavon ift jebenfalls in bem Umitanbe ju suden, bag es nirgenbs in gebiegenem Buftanbe vortommt (ausgenommen als Meteor-Gifen) und bag bie Gewinnung bes reinen Eifene manche Renntniffe und Runftfertigfeiten vorausfest. Rur bas Auge bes Renners ift im Stande, zwischen bem roben Gifenfteine, wie er aus bem Bergwerte fommt, und bem im Sanbel vortommenden Gifen ober Stahl eine Berwandtichaft zu entbeden. Es bat ficherlich nicht geringe Dube und ungeheuer langer Zeit bedurft, ehe bie verschiebenen Methoben ber Darftellung ober Berar-beitung des Eifens, durch welche das lettere gang neue und nutbare Eigenthumlichkeiten erhalt, erfunden und praktisch geubt wurden, gang zu geschweigen ber Runftfertigkeit unferer Tage, welche gang bimmelweit verschiedene Dinge aus bem Eifen zu ichaffen weiß: Stahlfebern und Gifenbahnichienen, Compagnabeln und Armstrongfanonen, Die Langette bes Argtes und eine Dampfmafchine, eine Uhrfeber und ein Gifenfchiff, eine Scheere und einen Riefenbampfbammer, einen Dorring und eine Robrenbrude. Diefe Bermenbbarfeit bes Gifens in allen 3meigen ber Technit und gu fast allen Bedurfniffen bes täglichen Lebens macht es bem Menfchen werthvoller als alle andern Metalle gufammengenommen. Das Golb findet man rein und in einem Buftanbe, ber feine Bearbeitung erleichtert, und es fcheint benn auch, als fei es in fruberen Perioten ber Gefchichte häufiger als Stahl und Gifen im Gebrauch gemefen; allein es taugte boch nicht gur Berftellung ber meiften Bertzeuge, und fonnte nimmer gu Gagen, Beilen ober Schwertern verarbeitet merben.

Die Kunst bes Schmelzens und ber Bearbeitung bes Eisens ift, gleich ben meisten andern Künsten, aus dem Often zu uns gesommen. Ursprünglich wurde Eisen wohl nur zu Kriegszweken verwendet, und die Kömer gaden ihm, als dem Symbol des Kriegs, sogar den Namen Mars. In der Bibel wirde es häusig erwähnt, am frühelten dei der Erzädlung der Eroberung von Judäa durch die Philister, wo die Eroberer, um die Unterjochung der Jeraeliten vollständig zu machen, alle Schmiede des Landes gefangen nahmen und sie wegführten. Die Philister fühlten wohl, daß sie nicht licher seien, so lange die Uederwundenen noch Mittel beschen, sie Waffen zu deschaffen, und darum "waard ein Schwied im ganzen Lande Israel erfunden, denn die Philister gedachten, die Ebräer möchten Schwert und Spieß machen; und mußte ganz Israel hinadziehen zu den Philistern, wenn Jemanh datte eine Pflugsschaar, haue, Beil oder Sense zu schärfen" (1. Sam. 13, 19. 20.) Und später, als Jerusslem von den Badvloniern erobert worden, war es eine der crsien Handlungen der Sieger, die Schwiede und Jimmerseute und andere starte Kriegsmänner in die Gesangenschaft nach Badvlon zu schieden. Ihre Ariegsmänner in die Gesangenschaft nach Badvlon zu schieden. Is die er Batpenschmite beraubt, waren die Juden saft zu vol-

ftanbiger Donmacht verbammt.

Mis die Römer in Britannien landeten, war bas Gifen ben Kuftenbewohnern schon bekannt; dieselben batten es entweder selbst in ibren roben Defen geschmolzen ober im Tauschbandel mit ben phöniciern kleine Mengen gegen hingade von Lebensmitteln und Fellen erhalten. Die Erzählungen von ben altbritischen

Digitality Google

Rampi

webl ir

reger

bie jest

worden Baldu

es nicht

berte ir

bas II

dağ Ri Nömer

alten G

ben. .

Sump

Naden facen

nur au Uebrig

plagen

Englar

romifd

Baffer

Ranten

Edme

ten ibr

geuge.

deffethe

theilba

Repe t

fer unt

i sport

and in

ten un

in den

im Mı Firth Lichen

den &

wie in

Rome

Diejer

ibre P

geeign

Rufter

in ben

bornel

gemiet

Englo

bas 9

I

Kampswagen, welche mit Schwerterklingen und Sicheln ausgerüftet gewesen, sind wohl ins Reich ber Write zu verweisen, da das Borhandensein von Cisen in sproßer Menge sich nicht recht mit gleichzeitigen Thatzachen vereindaren läßt und bis seht auch nirgends eine Spur von den fraglichen alten Streitwagen entbeckt worden ist. Damals war das Land noch zu einem großen Theil mit bichten Waldungen bebeckt, Erraßen, auf denen große Wagen datten fabren können, gab es nicht, und schwerlich verwendete man Eisen zur Ausrüftung eines Gefährtes zu einer Zeit, wo die Krieger selbss noch eine eiternen Wassen aber den werden ber den der den von den kernsen kand ist Wertkamsten derenden Trebatius in einem Briefe auf einen von den berusenen britannisch werden kont das Allein zu schieden, damit das Allein der das geseickt werden könner, es siedt aber nirgends zu lefen, das Rom ein solches barbarisses Kunsprodutt zu sehen bekommen hätte.

Rur in ben Grabhügeln längs ber Rufte ober in folden aus ber Zeit ber Römerberrschaft in Britannien sinden sich Geräthschaften aus Eisen vor, in den alten Grabhatten im Innern des Landes sind noch nie bergleichen entvedt worden. herodianus erzählt, daß die Britannier, als sie von Severus durch die Sumpse und Marschen der Dutüne verfolgt wurden, Eiseuringe um huften und Nacken als Zierrath getragen haben, ganz edenso wie andere Bölter Schmudschaven won Gold und Silber trugen. Cäfars Angaben zusche bestaub im Bedbaut wur aus Rupfer- oder Eisenftüden, denen nan einen seinen gerth beigelegt batte. Uebrigens ift es beachtenswerth, daß alle die jest in den zahlreichen Begrädnispplägen des Eisenzeitalters in der Schweiz, in Süddeutschaft, Frankreich und England aufgefundenen Altertöuner in größerem oder geringerem Grade Spuren

romifden Ginfluffes zeigen.

Die Romer felbft bebienten fich, wenn fie nicht Gifen genug batten, brongener Baffen, wie aus mannigfachen Aufbeckungen alter tumuli bervorgeht. Gie verftanden bie Runft, bie Bronge fo ju barten und ju ftablen, bag fie febr fcharfe Schwertflingen aus Bronge berguftellen vermochten, und in Britannien verdrangten ihre Brongegerathichaften allmablich bie fruberen Steingerathe und Wert-Wo fie aber Gifen fanden, ba legten fie frifch Sand an die Gewinnung Co war es auch in Britannien. Gie fuchten fich nicht blos bie bortheilhafteften Sanbeleplage aus, überzogen bas Land mit einem vollftanbigen Rege tuchtiger Beerftragen, errichteten auf Boben und in Thalern Stadte, Dorfer und Landbaufer und benutten bie beilfraftigen Brunnen ju Babern, und swar in einem Grabe, ber felbit beute noch nicht übertroffen ift, fonbern fie ftiegen auch in die Tiefen ber Erbe, in Bergwerfe und Steinbruche binab und fcmelgten und bearbeiteten Detalle in fast allen Theilen ber Infel. Golche alte Salren in den Thalern und an ben Berghangen von Nord-Derbofbire beißen noch beute im Munte bes Bolfe old man ober old man's work. Bon Dartmoor bis jum Firth von Moray bringt ber Pflug noch jedes Jahr neue Spuren bes unermublichen Fleifes und Unternehmungegeiftes ber Romer gu Tage, und felbft in folden Begirten, beren Gifenreichthum erft in allerneuester Beit befannt geworben, wie in Northamptonfbire und im norblichen Jorffbire, fint Ueberbleibfel alter Romerwerfe entbedt worben, welche zeigen, bag bie Romer ben Charafter auch biefer Theile bes Landes febr wohl gekannt baben. Berzuglich gern legten fie ibre Berzwerke an solchen Puntten au, welche für bie Zwede ber Ausfuhr am geeigneiften waren, also nannentlich in ben fublichen Grafschaften und an ben Kuften von Wales. Die umfangreichen Haufen von Schniedelbenasche, welche in bem befannten Dean Foreft aufgefunden worben, beuten barauf bin, bag bie vornehmften Gifenmerte ber Romer in biefer Wegent lagen. Wefdichtlich nachgewiesen ift, bag im zweiten Sabrhundert nach Chrifto die Romer im Weften im Dean Foreft und in Gudwales, Schmelgofen batten und bag fie bas Metall von bier nach Briftol fdidten, wo es gefdmiebet und ju Baffen fur

bas heer verarbeitet murbe. Gleichzeitig murben auch bie Eisenerze von Suffer in ausgebehntem Mage verarbeitet, wie zahlreiche Funde von Roblenafche, unter welcher romifche Mungen aus ber Zeit Rero's, Bespasians und Diocletians ver-

borgen maren, beweifen.

In ben unruhigen Zeiten bes Alterthums erfcheint uns naturlich ber Schmieb ober Eifenarbeiter weit ofter in Berbindung mit Rrieg und Schlacht ale mit ber Thatigfeit friedlichen Gemerbes. Bobl mar er Ragel- und Buffdmiet, mobl machte er Merte und Beile und Gagen und Sammer fur bie verfchiebenen Gemerte, Pflüge und Eggen für ben Bauer, Bolgen und Riegel für bas Burgthor und Retten für bie Zugbrude bes Abeleichloffes; bauptfächlich aber war fein Anfehn bedingt burch feine Fertigteit als Waffenschmieb. Er fertigte und flidte alles Jagb- und Rriegegerath, Burffpiefe, Bellebarben und Streitarte, er fcmiebete bem Bogenfchugen feine Pfeilfpigen und lieferte ben Rriegemannen Cangenfpigen, mas aber vor Allem wichtig mar: er fcmiebete fur bie Ritter Pangerhemben und Barnifche und Schwerter, bon beren Gate und Barte Leben, Ehre und Schlachtruhm ihrer Trager abbing. Daber bie große Achtung, welche in jenen wilben Beiten bem Schmiebe gegoult murbe, baber bie Bestimmung ber angelfachfifden Gefene, welche Die Perfon eines Schmiebes burch Anbrobung boppelter Buge bei Berlegungen beffelben gang ausnahmsweife fcute. Der Schmied murbe als Mann bom boditen Rauge bebanbelt, nach ibm fam ber Methbrauer und bann erft ber Urgt. Um foniglichen Sofe von Bales faß ber Schmieb in ber großen Salle bei Ronig und Ronigin, junachft bem Sausfaplan, und es fcheint, ale ob man angenommen babe, bag feine Reble - beiß wie fein Dfen - einer baufigen Unfeuchtung bedurfe, benn er mar berechtigt, von jeber Labung Branntwein, bie in bie Salle gebracht murbe, einen tuchtigen Bug gu thun.

Der Edmieb mar bagumal ein machtiger Mann, und bie Cachfeuchronif fdilbert ben tapfern Ritter felbft als einen "machtigen Kampfichmieb". Am größten ftanb ber Schmieb ba als ber Runftler, welcher bas Schwert fcuf, beffen Borguge bie Barben in ihren Wefangen priefen. Die Scharfe ber Stablflinge ftach fo bebentent von ber bes Brongefchwertes ab, bag in ben Beiten, mo ber Stabl zuerft in Aufnahme tam, bemfelben bie munberbarften und gebeimnifvollften Eigenschaften angebichtet murben. Die Baffen von Bronge maren plump und buntel, Die Stablflinge glangte - bas "weiße Flammenfcmert", beffen Berührung feben Banber brach, verwunschene Pringeffinnen befreite und effen Riefen bas Blut erftarren machte. Ronig Arthurs Bauberfcmert "Escalibor", Gir Gamains "Galatin" und Rarls bes Großen "Joveufe", beibe legtere bervorgegangen aus ber funftfertigen Sand Wielande bee Schmiebe, um beffen Ramen bie Gage einen romantischen Schimmer gewebt bat, fpielen in ben alten Rittetbuchern eine große Rolle. Much bie altnorbifden Belben fcmangen magifche Schwerter; Dlaf ber Normeger befag bas Schwert Macabnin, bas ber in ben Ergablungen ber Gfalben gefeierte gebeimnifvolle Schmiet von Drontheim ibm gefertigt batte, und in ben ichottifchen bochlanden leben noch beutzutage ungablige

Sagen von ben übernatürlichen Runften alter Deifter vom Ambos.

Als Wilhelm von ber Normandie in England einfiel, war er mit Schmieben wohl versorgt. Sein Geschage war in Stahlfrühung gehült und mit ben besten Wassen iner Zeit versehen, auch es ist wohl anzunehmen, baß hauptschich seine Ueberlegenheit in bieser Beziebung ibm den Sieg über Harvids heer verschaft bat, das an personlicher Tapferfeit den Gegnern sicher nicht uachstand. Wissen batte nicht blos Wassenschmichmiebes für bie Ritter, senvern auch Hissenschaft für ihre Pferbe. Seinrich Ferrers (Henricus de Ferrariis) war sein praeseetus fabrorum und als solcher einer seiner vernehmsten Beannten; noch lange nachsem seine Familie in den Grafenstand erhoden worden, sührten seine Rachtennung sech gustelsen in ihrem Wappen. Wilhelm gab auch die Staht Northampton noch

ber Pfleg Bemühur Uebrigen: land nich in Welbe Morgen i allen vier benachbar

And Arieg ur Landsaue welche di immer E nöthig we Dorten we begehrt we schaft, be Biedarzt Gemeinde war das König J

Des bar bie M Renntnis arbeiter, auch Rü thuren, ? Ronig be u. wurd beschaffer als Kri Ebuard I ber Bela werter, f

Familier Daber be Deutschl. Gowe un Eon In Trefflich mingbar

\*) E

und foc

ber Pflege Fadlen bem Gimon St. Lig gum Leben, ale Anerkennung für bie Bemühung beffelben um bie Beschaffung von Sufeifen fur bie toniglichen Pferbe. Hebrigens war auch icon ver ber Eroberung bas Befchlagen ber Pferbe in England nicht unbefannt, und Duvbale berichtet von einem alten fachfifden Bauern in Belbed in ber Grafichaft Rottingham, Ramene Gamelbern, welcher zwei Morgen Lanbes ju Lebn trug gegen bie Berpflichtung, bes Ronige Streitrog an allen vier Fußen mit bes Ronige Rageln ju befchlagen, fo oft ber Ronig in ber

benachbarten Burg Manefielb fein Soflager haben murbe.

Much im Mittelalter wird ber Schmied meift noch im Bufammenbang mit Rrieg und Baffen ermahnt: boch tritt feine Bichtigfeit fur bie Gefcafte bes Landbaus und ber Induftrie icon beutlicher bervor. Er war bie Rlammer, welche bie Wefellicaft gufammenbielt, obne ibn fonnte Richts gefcheben. Wo immer Bertzeug und Gerathe ju Bauten, fur ben Sanbel ober bas Sauswefen nothig waren, mußte feine Runft in Anfpruch genommen werben. In abgelegenen Orten war er oft ber einzige Runftler, ber Mann für Alles, mas weit und breit begehrt murbe, und lieferte nicht blos Werfzeuge und Gerathe fur bie Landwirthfcaft, befchlug nicht blos bie Pferbe ber gangen Umgegent, fonbern er mar auch Biebargt und Babnbrecher, ließ gur Aber, befleibete manchmal bie Burbe eines Bemeinbefdreibere und bes privilegirten Reuigfeiteframere; furjum, ber Gomieb war bas Muge und bie Bunge bes Rirchfpiels. Daber zeichnet Chatefpeare im Ronig Johann ben Schmieb:

3ch fab 'nen Schmieb mit feinem Sammer, fo, Indef fein Gifen auf bem Ambos fublte, Mit offnem Munt verschlingen ben Bericht Bon einem Schneiber u. f. m.

Des Comiebs Berfzeuge maren verfchiebener Art, und mahrhaft munberbar bie Maffe von Dingen, bie er verfertigte. In ber umfaffenben und genauen Renntnig ber Eigenschaften bes Gifens überragte er jebenfalls ben beutigen Feuerarbeiter, benn ber Schmied bes Mittelalters war nicht blos Sandwerfer, fonbern auch Runftler, was bie große Babl ber noch erhaltenen Thorgatter, Rird. thuren, Altargitter ac beutlich beweift. Er mar ber cunninge workman, ber Ronig ber handwerfer feiner Beit. Aber auch bei Stragen- und Bafferbauten 2c. murbe er baufig jugezogen, nicht blos um bie benothigten Berfzeuge ju befchaffen, fonbern mitunter auch um bie Arbeit felbft gu übermachen; ja felbit als Artegebaumeister feben wir in jener Zeit Schmiebe thatig, wie benn Ebuarb III. wieberholt nach Schmieben vom Dean Foreft fenbet, welche bei ber Belagerung von Berwid ale Ingenieure bienen follten.

Bar ber Schmieb nach allebem ber altefte und michtigfte Runftler und Sanbwerter, fo fann es nicht auffallen, bag gu ber Beit, wo bie Annahme ber Bu- ober Familiennamen auftam, gerate fein Name in gang Europa so allgemein wurbe. Daber bie furchtbare Masse ber Smiths in Englaub, ber Schmieb, Schmibt zc. in Deutschland, ber Fabri, Fabricii zc. in Stalien, ber Lefevres in Franfreich, ber Gows und Gowans in Schottlant, gang abgefeben von ben gabllofen Bariationen

Compositionen, beren biefe Ramen fabig finb.

Im Laufe ber Beit zeichneten fich einzelne Gegenben und Orte burch bie Trefflichteit ihrer Leiftungen in gewiffen 3meigen ber Schmiebefunft aus. Birmingham und Cheffielt werben in biefer Begiehung mit am frubeften genannt, und ichon ber alte Chaucer ergablt von bem Muller von Erompington, baf er ein Sheffielber Meffer in feiner Tafche trug.\*) Die Sheffielber Pfeilfpipen maren

<sup>\*)</sup> Ehe bie Egmeffer erfunden waren (im 16. Jahrhundert), fpielte bas Tafchenmeffer eine wichtige Rolle. Bu Dablgeiten brachte jeber Gaft fein eigenes mit

bochberühmt megen ihrer Barte, welcher in ber Schlacht von Samilbon (1402) felbft bes fcwarzen Douglas Sarnifch, ber bret Jahre in Arbeit gemefen unb gebartet worben, nicht ju wiberfteben vermochte, und auf ben Schlachtfelbern von Crecy und Agincourt erkannten bie Frangofen balb, bag fie felbst burch ftarke

Ruftungen fich einen Weg babnten.

Schottland, beute fo thatig in einer großartigen Gifenprobuction, mar in alten Beiten von biefem Metall ganglich entblogt. Bu Wallace's Zeit hatte es fich taum aus ber Steinberiobe berausgearbeitet und vermochte feinen eifenbewaffneten englischen Feinden nur fümmerlichen Widerstand entgegenzuseten, wehhalb man fich nach Zusuhe von Eisen aus Flandern umfah, noch lieber aber Raubzuge nach England unternahm, bei welchen alles Gifen, mas nicht manbund banbfeft mar, gestohlen murbe. (Uebrigens muß fogar in England ju jener Beit bas Gifen noch ale eine große Roftbarteit gegolten haben, benn unter Ebuarb III. waren bie Topfe, Bratfpiege und Bratpfannen ber foniglichen Ruche unter Er. Majeftat Juwelen mit aufgeführt.) Die Gier ber Sochichotten nach Eifen war um fo ftarfer, ale bie Clans hauptfachlich von ber Jagb und in fteten Febben lebten; beshalb mar ein Schmied ein Mann von unerseplicher Wichtigkeit für bie Sochlander, und ber Befit eines tuchtigen Baffenfcmiebes ber größte Stolz eines Sauptlings. Es wird von einem Sochlands-Schmied ergablt, ber wegen begangener Berbrechen bingerichtet werben follte; bas fchmerzte niemanben mehr als feinen Sauptling, ber ihn nicht mohl entbebren tonnte, und bas eble Stammeshaupt erbot fich baber großmuthig, ftatt bes Schmiebes - zwei Weber gum Bangen au liefern.

Endlich erftant ein großer Baffenschmied in ben Sochlanden, beffen Ruftungen ber icharffien Cheffielber Pfeilfpipe wiberftanben und beffen Schwerter ben beften von Mailand und Tolebo gleichfamen: ber berühmte Andreas be Ferrara. Diefer Runftler, beffen Rlingen noch beute in verbientem Unfeben fieben, batte wahrscheinlich in ber Stadt Italiens, nach ber er genannt wird, feine Lebrzeit verbracht und fich bann in bie Berge feiner Beimath gurudgezogen, um bort in aller Stille fein Gefcaft ju treiben. Riemand in Großbritannien por ibm verftant es ein Schwert fo ju barten, bag bie Rlinge umgebogen werben tonnte, bis ibre Spite bas Beft berührte, und feine fcharfen und babei leichten und banblichen Schwerter waren befhalb außerorbentlich gefucht. Andreas lernte viele gefchicte Manner bes bochlandes zu Baffenschmieden an und beschäftigte fich bann faft nur noch bamit, ben Rlingen bie nothwendige Gefchmeibigfeit ju geben, wogu er fich in eine buntle Berfftatte eingeschloffen haben foll, theile um fo bie Ginwirfung ber Sige auf bas Metall beffer beobachten und bie gange Operation genau überwachen, theile um bas Bebeimniß feiner Runft vor aller Welt gebeim halten gu fonnen.

Die Gute ber Baffen ift, wie immer, fo auch noch beute, von größter Bichtigfeit fur bie Bertheibigung eines Lanbes, benn bei gleichen Streitfraften und bei gleichem Muthe und gleicher Tapferfeit wird folieflich berjenige Theil ben Gieg bavontragen, ber bie beften Baffen bat. Als Spaniens Armada England bebrobte, bezog England bas meifte Gifen von auswarts und gumal aus Spanien felbft, und bie Spanier maren nicht wenig ftolg auf ihre Gifenmanufactur, burch welche fie fich ben Englandern weit überlegen fühlten. Dreibundert Jabre find feitbem vergangen, und wieberum fühlt England, bag ben eifernen Bibberfchiffen ber Wegenwart bie alten Schiffe ebenfo wenig mehr wiberfichen tonnen, ale einft

und icharfte es, ebe er fich feste, an einem ju biefem 3mede aufgehangenen Bepftein. Biele trugen auch gleich einen Bepftein bei fich, und Elifabeth machte ihrem geliebten Leicester unter Anderm auch einen mit Golb ausgelegten Benftein jum Gefchent.

bie Staf tonnten. unferes 2 ber gried wird er fi Gauner t in Golb ; Eifen, be ich braud Bernunft ben Stei

Da Florenz Dante-T ler muß ! laum bes

Π ju Spher Atropoli ten Felie his Ber Ramentl der nad fiebt.

ber Buf naber 23 Ebe - 1 ben Run gefprodi gegeben



## Miscellen.

Das Dante-Denkmal in Floren 3. Die Gemeinbebehörben von Florenz haben beichloffen, bie Ausführung bes in genannter Stadt projectirten Dante-Dentmals bem Bilbhauer Enrico Pazzie ju übertragen. Der Kunfter muß fich verbindlich machen, bas Wert bis 1865, bis zum 600jabrigen Jubi-laum bes Dichters fertig zu liefern.

Ein Mobell ber Afropolis von Athen. Im Arnstallpalast zu Spbenham ist ein im Berbälmis von ein Tausenbstel verkleinertes Modell ber Afropolis von Athen aufgestellt, welches durch seine treue Nachbildung des berühmten Felsens und feiner architettonischen Reste Bewunderung erregt. Es ist bies das Wert einer Frau Avamioti, die über drei Jabre daran gearbeitet hat. Namentlich fällt dem Beschauer der Relsendoder hinter dem Partbenon auf, welcher nach einer alten Sage dem bekannten Silenusprofil des Sofrates ähnlich siecht.

Der Cib als helb einer Oper. Der als enragirter Anbanger bar Jutunftemusit bekannte Peter Cornelius — so viel wir missen, ein naber Berwandter ober wohl gar ein Sobn bes berühnten Malers aus frührer Ebe — bat eine Oper geschrieben, beren helb und Litelfigur ber "Cib" ift. Die ben Künstler protegirente Frau Großberzogin von Weimar bat ben Wunsch ausgesprochen, bas bas Werf zu ihrem Geburtstag auf ber Weimarer hofbühne gegeben werben möge.

neues von Mofenthal und &. Rofen. Wie einige Wiener Blatter berichten, bat ber Dichter ber "Deborah" ein neues Drama in Berfen : "Pietra", vollenbet. - Ludwig Rofen, ber fcon mehrere nicht üble Luftfpiele fdrieb, bat jest abermale ein folches, betitelt: "bie Compromittirten", vollendet und bereits an bie Bubnen gefandt.

Frau Somanfelbert. In Berlin farb bie bort im Jahre 1817 geborene Frau Louise Somanfelber. Mit ihrem Mabchennamen bief fie Siebert. Sie befand fich einft unter ben Sternen bes alten Ronigeftabter Theatere, madte beffen Blutbezeit mit burch und gehorte zu ben ausermablteften Lieblingen ber Sabitues jener eingegangenen Bubne. Auch gefellschaftlich fpielte bie fcone Frau bamale eine große Rolle. 3hr fpateres Birten in Dibenburg bezeichnete icon ein Schwinden bes Flore, in bem fie früher gestanden hatte. Die Berftorbene lebte bereits langere Beit vom Theater gang fern, als jest ber Tob an fie, ale eine vergeffene Berühmtheit, berantrat.

### Nachträgliche Berichtigungen für's April-Seft.

In bem Artifel "Allgemeine Betrachtungen über ben Menfchen":

Seite 321, Zeile 16, von oben: "Die Stoffe für biese Kraft" fällt weg.

"inbeffen" fällt weg. Mit Mineral- 2c. fangt 26, ,, 322, " 27, ,, ,, ein neuer Gat an. "in ben" lies "in ber". 323, " 3, ,, 2, ,, 324, " für "Bar" lies "Lowe". " 324, ,, 12, für "pflangt" lies "pflegt". " " " für "ber Berbaltniffe" lies "alle Berbalt-324, .,, .. "

für "eben" lies "aber". für "Phantafie". 324, " 40, ,, " 325, ,, ,,

9, ,, 326, ,, 27, " für "recht" lies "zwar". für "erhabenen" lies "erhobenen". " .,,

327, " 3, ,, " ,, für "vermifchten" lies "vermifchten". 328, " 16, ,, ,,

für "fchmergbaften" lies "fcherghaften". für "gefchidten" lies "gefcheibten". 328, " 24, ,, " 328, 24, 328, " 24, " , für "geichtaten" lies "geicheibten". Im Mai-heft, Seite 441, für "Minnechaha" lies "Minnehaha".

4-oogle

Gottf1

batte un

nad cir

bereitete

medizini

ten Roc

Detonor

Etine 9

gen Auf

"Bericht

Rellung

frifden

fbeilt.

nicht ju

benüten (Jahrg Icher n und ehr genug i für ju

# Dentsch-Amerikanische Monatshefte

fü

# Politik, Wissenschaft und Literatur,

berausgegeben von

Caspar But.

Erfter Band.

Juni-Seft.

## Bur Beichichte der bentichen Ginwanderung.

Bon

Friedrich Munch

### Erfter Abichnitt.

### Gottfried Duben und fein Birten.

In ber Gefdichte ber beutichen Anfieblung in Miffouri muß ber Rame Gottfrieb Duben's immer querft genannt merben. Er mar Junggefell (er batte ungludlich geliebt) und febnte fich nach einer Beranberung feiner Lage, ja nach einem gang neuen Schauplate. Go gab er feine Richterftelle auf unb bereitete fich jur Auswanderung nach Amerita baburch vor, bag er eine Beit lang mebiginifche Collegien in Bonn befuchte, und manberte bann 1824 mit einer alteren Rodin (bie er auch fpater wieber mit fich jurudbrachte) und einem inngen Detonomen Ramens Louis Eversmann nach bem Weften von Norb-Amerita. Geine Reife bis nach St. Louis und feine Erfahrungen mabrent eines vierjabrimen Aufenthaltes im Staat Diffouri fdilberte er nach feiner Rudtebr in einem "Bericht über eine Reise ac." Diefes Buch enthalt eine mertwurbige Bufammenftellung von philosophirenben und naturwiffenschaftlichen Betrachtungen und naturfrifden Bilbern aus bem Urmalbeleben. Die Schrift murbe verschieben beurtheilt. Für Leute wie B. Leo in Salle mar bie Gelegenbeit zu lodenb, um fie nicht zur Darlegung fnechtifder Gefinnung und hochmuthiger Befangenbeit gu benüten, und bas ift in ber That feine Rritif in ben Berliner Sabrbuchern (Jahrg. 1830). Das Buch brang jeboch rafch in bie Maffe bes Boltes, unb Beber nahm fich baraus, mas ihm am Meiften behagte. Duben hatte bie befte und ehrlichte Abficht; er wollte Riemanden taufchen. Er war aber nicht lange genug in Amerita, um mit Allem grunblich befannt fein ju tonnen, fab Manches für ju leicht an, weil er eben blos jufab, und farbte auch mobl feine Schilberungen mitunter ju fart. Im Gangen aber hat er mit auffallend Harem Bilde gesehen, die europäischen wie die ameritanischen Berhälmiffe richtig erfannt und ift für viele Tausende ein Führer zu Unabhängigteit und Wohlsein geworben. In seinen Berhälmissen ihat er nohl, daß er feine Rolle als Missouri-Farmer

nicht langer ju fpielen versuchte.

Duben fant in St. Louis (bamale wenig mehr ale ein Frangofenborf) bereits einen Deutschen, Ramens Ruchenthal. Diefer rieth ibm, jum 3mede bes beablichtigten Landantaufes fich an einen befannten Landmeffer, Major Boone (Cobn bes befannten Rentudy-Pioniere Daniel Boone), ber im Femme Dfage-Thale, in St. Charles County, wohnte, ju wenben. Dorthin machten Duben und ber junge Eversmann fich auf, und tamen nach vielerlei Dubfeligfeiten, welchen fie ale Reulinge und im bamaligen Buftanbe bes Lanbes nicht entgeben fonnten, endlich jur Stelle. Auf bem Rudwege nach St. Louis verloren fie ihre Richtung und waren frob, ale fie nach bem Anbrechen ber Racht (es war eine febr unliebliche novembernacht), einen ziemlich fieilen Balbweg berabtommenb, unten im Thale Licht fchimmern faben. Sie maren viel gu weit weftlich getommen, befanden fich in Barren (bamale Montgomern) County im fog. Late-Creef-Thale und murben von einem gewiffen Jacob Saun, bem Rachtommen eines Penniplvanifc. Deutschen, ber noch etwas Deutsch verftant, gaftlich aufgenommen. In Saun (ben ich felbft noch wohl gefannt habe; er vertaufte feine Sofftelle frater an Paul Follenius) fant fich eine intereffante Mifchung von beutfder Bieberteit und fclauem Janteethume. Begen feines Planes mit ben beiben Grunen war er balb bei fich im Reinen. Es waren bem Unfeben nach vornehme und reiche Leute, - fie mußten mo möglich bier jurudgehalten werben; benn Baargelb war - wie meiftens in neuen Anfieblungen - am wenigften unter allen Dingen in Ueberfluß vorhanden. Er fagte ben Fremden, baf fie Congreslanb ber beften Art gang in ber Rabe taufen und, bie fie eingerichtet maren, bei ibm wohnen fonnten. Dief murbe angenommen, eine Biertel-Geftion ganb (160 Ader) murbe gefauft, swiften Duben und Everemann getheilt, und beibe mobnten eine Beit lang, Duben an zwei Jahre, bei Saun in einer Blodbutte, welche, ale Rumpeltammer benügt, noch beute fieht. Gine nabe Anbobe, wobin Duben gerne feine fentimentalen Spagiergange machte, jest gu einem Pfirfichgarten angelegt, beißt noch immer Duben's-Sugel.

Eversmann verheirathete fich mit einer Ameritanerin, taufte nech viel angrenzentes Land hingu, versah sich auch mit ben nötbigen Schwarzen, war ein verftanbiger und fleißiger Mann, ein ausgezeichneter Spefulant, ber aber wenig andere Befriedigung, als reich zu werben, im Leben suchte und fand. Er flarb im Mary 1858 an berselben Stelle, — seine Familie wohnt jest in Saline County,

und bas ererbte Refichen von Deutschihum geht in ihr völlig unter.

Duben haufte pater mit feiner Röchin in einer jest zerfallenen Blodbutte auf feinem eigenen Lanbe, — ein angefangenes befferes Bohnhaus wurbe niemals fertig. Auch er taufte noch beträchtlich mehr Lanb, lies aber nur ein fleines Felb bebauen und wurbe verbungert fein, wenn er nicht über bebeutenbe Zuschuffe

Dhuzed by Google

wn De

fer ftar

bon beff

\$14-2

Stelle,

ten Far

marum

bie alte

allmabl

murbe fi

er et ni

biel Eif

lich gen

auf bem

Rudfid

Beber i

Auema

Side t

Gegenb hinauf.

muffen.

fung ba

im Ror

Getoerb

tafc 11

bereite i

festeren

ber Reg

bie Frei gebeffert

feine G

**Edlim** 

fommt.

bie nicht

nen Gefi der bas

bemfelb.

enthalte

ben Gei

M

DI

91

von Deutschland zu gehieten gehabt hatte. Rach seinem Tobe im herbste 1857 (er starb in Bonn) kaufte Eversmann Duben's sammtliche hiefige Ländereien von bessen Erben für die Hifte spres Werthes und verkausse jeinen wieder für \$14—20 an drei hiefige Deutsche, won welchen Siner (Heinrich Lang) an der Seelle, wo früher ber "Philosoph im Urwalde" gehaust hatte, jeht einen recht netten Farmplag einrichtet. — Duben war unverheirathet und sehr reich ohnebin; warum tam ihm niemals der Gedante, sein diesiges Land; um welches ringsum die älteste und größte beutsche Ansiedlung im Besten der Ber. Staaten sich almadlig gebildet hat, zur Unterhaltung einer deutschen Schule zu siesten? Er würde so seinem Namen sur innuer ein dantbares Andenken gesiert haben. Daß er es nicht that, auch um den ganzen Fortgang einer Sache, die er einst mit secht klein-lich genannt werden.

Indem Duben in seinem Bericht (12. Brief) sagt: "Wenn ich einen Plat auf bem Staatseigenthume aussuche, so kann ich neben der Ausbarfeit auch den Ruchsichten der Annehmlichseit mehr Raum geben 2c.", so täuscht er sich selbst. Weber in Betracht der Rusbarfeit, noch der Annehmlicheit war seine damalig Auswahl eine besonders glückliche, — sie war, wie ich erzählt habe, eine bloge Sache des Zusales. Damals hätte Duben entweder in der trefflich gelegenen Gegend zwischen Er. Louis und St. Chartes, oder höher am Missouri-Russe hinauf, wo ebenfalls die Natur mehr für den Anssieder gethan dat, Land kaufen muffen. Jeht freilich hat sich die Sache besser gemacht: die Duben's-Niederlassung hat außer dem, einige Metlen entsernten Missouri-Strome eine Eisendahn im Norden und Süben, hat mehrere aufblühende beutsche Städtchen und einen Gewerbswertehr, der kaum Etwas zu wünschen über gläßt, dabei eine seine Gewerbswertehr, der kaum Etwas zu wünschen über jast, dabei eine keißige, rasch zu Wohlstand gelangende Bewölterung; sie kann als Mittelpunft einer bereits über vier Counties sich erstendenden deutschen Ansedung, die beständig sestenden Festern Aus faßt und sich weiter ausbehnt, betrachtet werden.

Duben war in feiner Politik Bhig und Bankmann. Gegen das Institut ber Regerstaverei hat er nichte einzuwenden, inspfern es einmal da ift, und durch bie Freispung ber Neger — nach seiner Weinung — in deren eigenen Lage nichts gebessert werden kann; ein verständiger und humaner Herr ift ein Bohlibater sur seine Skaven (wie es ein guter Bater für seine unmündigen Kinder ist), — das Schlimmste ist, wenn der Herchter ist als seine Skaven, was allerdings vorfommt. Duben widmet der Sklavenfrage eine lange Abhandlung, (im 20. Briefe), die nicht fret von Sophismen ist, obwohl kein Grund zum Iweiselan seiner humanen Gesinnung vorliegt. Lebte er jest noch hier und fabe die Größe, die zu welcher das lebel angewachsen ist, er würde sicher auf, der Seite Derer sein, velche bemselben einen Damm entgegenzusehen entschossen sind. [Geschrieden 1860.]

Auf Duben's Wert folgte ein ganges heer von Budern über bie neue Welt, enthaltenb Reifeberichte, Erfahrungen, Schilberungen, Rathichlage, meiftens ohne ben Geift und bie Frifche bes Duben'ichen Buches, jum Theil brauchbar gum

270

Burechtfinden in Berhaltniffen, welche von ten europäischen fo verschieben find, bag es fcwer ift, ohne bie eigene Erfahrung eine flare Borftellung von ihnen ju gewinnen.

#### Bweiter Abiconitt.

#### Berfuch einer beutiden Anfiedlung in Artanfas.

Es gehört zu ber Eigenthumlichteit ber Deutschen, baf fle einer Ibee ober Theerie folgen ohne bie notigige Rüclficht barauf, ob bie vorhandenen Umftande bas Gelingen möglich machen, ober nicht; was richtig gebacht ift — meinen fie, — muß auch ausschurchen sein. Man sollte aber nichts Bebeutenbes unternehmen, ohne mit ber Lage ber Dinge genau bekannt zu sein; benn an bem Wiberftande ber Thatsachen rennt auch ber Klügste und Muthigste bie Stirne ein.

3m Jahre 1832 bilbete fich bie fog. Mainger Auswanderungegefellichaft. Duben batte bie neuen Staaten und Territorien am Miffiffippi gepriefen; aber warum follte man bie Staaten Miffouri ober Illinois mablen, ba vielleicht noch Befferes ju finben mar ? Dan mußte, bag gang neuerbings bas Gebiet Artanfas, fühlich von Miffouri, ber Anfieblung eröffnet worben war, und warum follten unter Denen, welche bort ibr Glud berfuchten, nicht auch Deutsche fein? Arfanfas follte - ich weiß nicht, welchen Rachrichten man folgte - ein Sochland fein mit bem bezaubernben Rlima ber fpanifchen Sochebenen, ber Arfanfas folglich ein zweiter Guabalquivir, und Little Rod ein funftiges Balencia. Aber es giebt in bem gangen Gebiete ber Ber. Staaten öftlich vom Felfengebirge fein fpanifches Rlima, - ber Artanfas ift ein truber Strom, ber oft verheerenb 30 unb mehr Fuß über feinen niebrigften Bafferftand fleigt, und bie Stabte in Artanfas werben fich noch lange nicht über bas Unfeben beuticher Gebirgeborfer erbeben. -Die Betrachtung tam noch bingu, bag bie neuen weftlichen Staaten ale folde bereits ibren feften Charafter batten, bag es aber in einem Gebiete thunlich fein werbe, burch rafche beutiche Befiedlung bem funftigen Bolfeleben ein völlig beutiches Beprage ju geben. - Raum verlautete biefer Bebante, als Gpegialdgarten von Artanfas in Menge erfcbienen und vom aller anlodenbiten Anfeben. Barum follte nicht an ben Ufern bes Artanfas bas Leben am paterlandiichen Rheine verjungt und naturfrifch bargeftellt werben tonnen ? Der Gebante hatte eine poetifche Seite und empfahl fich ber Phantafie Derer, melden in ber . heimath bamale Alles fo ftarr und hoffnungelos erfcheinen wollte.

Der hauptstifter und die Seele ber Gesellicaft war ein junger Pfarrer Klingelhöffer in ber Wetterau, ben die Natur offenbar mehr zum Jäger als zum Prediger bestimmt hatte. Ihm schlossen sich zwei Brüber Sandberr, aus Mainz, zwei Brüber Marguth aus Gießen, zwei Brüber Balentin aus Kassel. Otto aus Laubach u. m. A. an. Mit ihnen waren andere Manner, namentlich die Stifer ber Gießener Gesellschaft, in Berbindung getreten und hatten sich anheischig gemacht, von Jahr zu Jahr flarte Auswandererzüge nachzubringen, sofern nur irgend ein glüdlicher Ersolg sich zeige. Im Frühling 1833 ging ber Jug ab

Dhizadhy Google

Etai

herti

Arta Rem

fuhr,

Ferfe ben f

lich n nict l

seugte

Wiffer

Rur &

tinem Arfan

fluth r

Beben.

Theil b

Bert b

fen fan

Bottelbi

in anber

Injutre

Artanfo

वामावि

ur ber

nt ant

er grö

ider &

it febr

rtanfe

eben !

ann

rb, b

Mrch

Di

31

und gelangte im Gangen gludlich nach Little Rod (ber jegigen Sauptftabt bes Staates, in beffen Mitte und fcon am Artanfas gelegen). Beim Anblid ber bortigen Dinge fiel bem Ginen bas Berg fo tief, bag er fcnurftrade umfehrte, ben Arfanfas wieber binab, ben Diffiffippi und Obio binauf, von Pitteburg nach New-Yort, ohne Aufenthalt über bas Meer und jurud jum Bogelsberge in Beffen fuhr, noch immer taum magent, fich umgufeben, ale ob ber Bofe ihm auf ben Ferfen mare. "In Deutschland tann man fterben, aber in Amerita bat man ben ficheren Tob vor fich"; biefer Bebante trieb und jagte ibn, bis er gludlich wieber am mutterlichen Tifche faß. Die Berhaltniffe waren in ber That nicht lodent, mehrere Sterbfalle famen balb nach einanber vor, bie Deiften überzeugten fich, bag bie Bahl bes Ortes eine gang verfehlte mar, Ginige tamen nach Miffourt, Andere nach Minois berauf, ober gerftreuten fich babin und bortbin. Rur Rlingelhöffer bielt aus mit bewundernewerther Ausbauer. Er batte, von einem Spekulanten verleitet, ein Stud Land in ber Rieberung [bottom] bes Arfanfas gefauft und eine Blodbutte barauf errichtet; bie nachfte Frublingsfluth rif bie Sutte meg, er verlor Alles und rettete taum fein und ber Geinigen Leben. An einer anbern Stelle begann er auf's Neue, nabrte feine Familie gum Theil burch bie Jagoffinte, murrte über feinerlei Entbebrungen, fprach nie ein Wort ber Reue über ben gethanen Schritt aus und lebt - fo viel man bier miffen tann - noch immer, in feinem außeren Anfeben [wie ergablt wirb] einem Bottelbaren bes Felfengebirges nicht gang unahnlich. [Gefchrieben 1860.]

In Little Rod feblt es jest nicht an beutschen Sandwerfern, — auch mogen in andern Stabtden und bin und wieber auf bem Lanbe einzelne beutsche Familien anzutreffen fein; aber ein Strom beutscher Auswanderung wird niemals nach

Artanfas geben, ein beutsches Leben fich wohl niemals bort gestalten.

Der sübliche Theil von Artansas besteht aus reichen Nieberungen, welche sich haupisächlich jum Baumwollenbau eignen und welche vermuthlich noch lange nur der afritanische Leibeigene bebauen wird. Dann sinden sich am White Niver und andern Gewässen sich de, jum gewöhnlichen Landbau geeignete Ländereien. Der größere Theil des Staates jedoch besteht aus gebrochenem Gebirgeland mit reicher Jagd und für Viedzucht hassen, Einer bichteren Ansseldung fähig und mit sehr mangelhaften Berkehrswegen. In einzelnen Gegenben, wie am oberen Arkansas, würde die Kebe tresslich gedeisen; große Bezirke sind ganz von wilden Reben durchzogen, unter welchen recht werthvolle Barietäten vorsommen. — Wann einmal der Süden von Missouri eine starte deutsche Bestehlung baben wird, dann werden Deutsche auch über die Grenze gehen und in Arkansas die Spuren ihres Fleißes sichtbar machen.

### Dritter Abfonitt.

Die Giefener Answanderungsgefelifchaft; Die vorausgeschifte Commission; Reife bis St. Louis.

Wie bereits bemertt, follte Rlingelhöffer's Colonie nur Borlauferin fein, und eine geordnete maffenhafte Auswanderung ihr nachfolgen. Wie man bie Sache

But But to the Bake ausjufuhren gebachte, geht am Rlarften aus einem Schriftden bervor, bas in jener Beit verbreitet murbe und nicht geringes Auffeben erregte: "Aufforberung und Ertlarung in Betreff einer Auswanberung im Großen aus Deutschland in bie norbameritanifchen Freiftaaten, - sweite, mit ben Statuten ber Biegener Auswanberergefellicaft vermebrte Auflage - Berlag von G. Rider in Giegen 1833." Es war von Paul Follenius und mir gemeinschaftlich verfaßt und giebt ein beutliches Bilb von ber Stimmung ber bamaligen Beit, auch von ben Mufionen, bie man fich machte. Es batte fchnell einen fo bebeutenden Abfas, bağ wir uns überzeugt halten burften, bas Unternehmen fei geitgemäß, und Taufenbe murben fich baran betheiligen.\* Die Meiften jogen es inbeffen por, noch abzumarten und uns erft unfer Glud verfuchen gu laffen. Als bie Cache an Berhaltniffen icheiterte, bie uns lange nicht fo genau befannt maren, als wir bachten, und ale es fich zeigte, baf bie Auswanderung bamale überhaupt für ben Einzelnen mehr Aufopferung erforberte, als mogu bie Meiften geneigt fein mogen, blieben bie erwarteten Buguge aus, und ber Sauptgebante bes gangen Unternehmens mußte vorerft aufgegeben werben. Sener Gebante felbft ift inbeffen auch jest noch nicht veraltet und fann und wird mehr und mehr, wenn auch in anberer Beife, fich bier verwirflichen, fofern fich bie biefigen Deutschen nicht etwa bamit begnugen wollen, eben nur eine Erifteng bier gefunden gu haben.

Es wurde befchlossen, eine Commission voraus zu schiden. Ich felbst erwartete von einer Commission wenig, bochsens eine flüchtige und oberflächliche Beschauung ber Dinge und Zustande, von welcher ich meinen bereits sest steeln sich eine Cntichlig nicht abhängig machen mochte; ich wurde aber überplinment, weil Biele die Sache zur Beruhigung ihrer Familien für bienlich hielten. Die nicht geringen Kosten sollten gemeinschaftlich getragen werben. Inzwischen hatten bie beiben Unternehmer ben größeren Theil ber Borlagen zu machen, und ba nach Auslöfung ber Gesellschaft fast nichts zurüderstattet wurde, so verloren sie schon baburch

einen nicht geringen Theil ihrer nur maßigen Mittel.

Alls Commissare boten sich an Apotheter Muller von homburg v. b. b., ein sehr gewandter Geschästemann, und Pfarrer Somibt von Bubingen [in der Wetterau], ein verständiger, mit viel praftischem Sinne begadter Mann. Der lettere war noch tein erffärtes Gesellschaftsmitglied, es galt ihm aber darum, sich Amerika einmal auf gute Art anzuschen, und weil er nicht Lust hatte, seine Stelle auszugeben, so nahm er unter anderem Borwand einen mehrmonatlichen Urlaub. Rach seiner Ruckfer bedurfte es vieler Bucklinge, um seine sofortige Abseung abzuwehren. — Beibe Männer begaden sich im Spatsommer 1833 auf die Reise und erreichten endlich mit nicht geringen Müben St. Louis [Eisendahnen gab es noch nicht]. her dieb der Eine zurüch der Andere wanderte weiter bis nach

Pittle !

fdaft

einen ren 3

Stelle

für ge betrad

feiten

nius a

als bie

runger

auf in

burg, bestim

muthi

wurbe,

Breid

durcht

Gefell

Abthe

more !

fic ni

Fabri

feinen

fifchen ging g

Rlage

felbft :

len v

Eintre

Bebon

Eo m

gegen

Reife

taffe rialre

für h

indef

jeben

<sup>\*</sup> Auch Duben, ber barüber befragt murbe, fprach fich ermunternb aus. — Mir felbit ichien bie Sache nicht unbebenklich; ich war aber entichloffen, mit Follenius fest zusammen zu stehen, was auch kommen möge.

Little Rod am Artansas und schried uns von da, daß die Klingelhöffer'sche Gesellschaft aufgelöft und in traurigem Zustande sei, und daß er bereits im November einen sußeitesen Schneide, schried mir privatim: "Gied um's himmels willen Deine Stelle nicht auf; Amerika mag ein gutes Land sein für robe Arbeiter, aber nicht sie gebildete Deutsche." Ich hatte aber bereits meine Entlassung genommen, betrachtete mich als gebunden durch die eingegangenen Gesellschaftsverbindlichteiten und wäre gegangen auch troß einer noch farteren Abmadmung.

Die erste Abtheilung ber Gescuschaft, an 300 Köpfe zählend und von Follenius zeführt, sollte im März 1834 abgeben und besand sich gerade in Bremen,
als die Commissäre dort wieder anlandeten und die niederschlagendsten Schilderungen mitbrachten. Müller gab für seine Person wohlweistich die Sache ganz auf und hatte vorher auch schon driestich seinen Bruder, Hofrath Müller in Homburg, der die Stelle des Gesellschaftsarztes übernommen hatte, zur Zurückziehung bestimmt. Die bereits in Bremen anwesenden Mitglieder ließen sich nicht entmuthigen, gaden aber insoweit dem Ratbe der Commission nach, daß beschlossen burde, von Artansa abzusehen und die ganze Gesellschaft in St. Louis zu vereinigen, wo man weiter berathen wolle, was zu thun sei. — Somit sam die erste Bresche in den hoch und weit angelegten und — wie wir meinten — so gründlich durchdachten Plan, in Artansas ein neues Deutschland auf die Beine zu bringen.

Follenius hatte mit ben Rhebern, ben Gr. Delius in Bremen, einen für die Gesellschaft vortheilhaften schriftlichen Bertrag jur Besorberung ber beiben Abtheilungen abgeschlossen; bie erste sollte in New Orleans, bie zweite in Baltimore landen. Diese Trennung war nöthig, weil viele Mitglieder der Gesellschaft sich nicht frühe genug sertig machen sonnten, sur die später Abreisenden aber die Fahrt über New Orleans nicht rätblich gewesen ware. — Follenius ging mit seinen Leuten [und mit der Haupttasse] an Bord des stattlichen surprünglich rufsigen] Schiffes Olbers, gesuhrt vom dem waderen Capitan Exter, und die Jahrt ging glüdslich dis zur Landung, und ohne daß die Ressenden irgend Ursache zu Klagen gehabt hätten. Ihr weiteres Schidsal ersabren vir nachber.

Einen Monat fpäter sollte die zweite Abiheilung in Bremen eintressen. Ich satte indessen mit unerledigt gebliebenen Correspondenzen nach allen Theilen von Deutschand, Bollächligmachung der vertragsmäßigen Passagierlifte, Eintreidung rücksandiger Einzablungen, Reisen, Kämpfen gegen seindselige Behörben und bem Anordnen meiner Privatangelegenheiten vollauf zu thun. So wurde eine veraltete, die dahin nicht in Anwendung gebrachte Berordnung gegen mich geltend gemacht, wodurch ich gezwungen wurde, devor ich meinen Reisepas erhalten tonnte, zehn Prozent meines Bermögens daar an die Staatstasse abzuliefern. Der Kreisrath sein gewissen kar an die Staatstasse abzuliefern. Der Kreisrath sein Angemeinen Abreise un Rachficht für die Mitreisenden — in dem Bezirtsblatte anzugeigen. — Meine Frau war indessen in Folge eines Wochendettes tödtlich erkrantt und babet, während ich jeden Augenblick sie zu verlieren erwarten mußte, der Tag der Abreise unwider.

ruflich feftgefest. Sie erholte fich bennoch wieber, fo baf fie gur Roth reifefabig murbe. Richt lange vorber mar ibr ermachfener alterer Bruber und bann ibr Bater geftorben; ihr einziger jungerer Bruber mar bei uns, und auch biefen follte fle noch in ben letten Tagen auf eine grafliche Beife verlieren. Mein eigener alterer Bruber batte une noch befucht; ale er nach bem Abfchieb fein Pferb befteigen wollte und jener liebliche Rnabe gerabe in ber Sausthure ftanb, baumte fic bas Pferb, burch irgenb Etwas erichredt, folug rudlinge über und gerichmetterte mit bem Sattelfnopf bie Birnfchale bes Rinbes, bas fogleich bewußtlos unb nach 12 Stunden tobt mar. - Bie ber Abichied von allem Theuren mar, bas gurud. blieb, mabrent ich Schwefter und Schwager [Follenius] erft am Diffiffippi wieber treffen follte, will ich nicht fcbilbern. - 3m erften nachtquartiere murben wir bon Scharlachfriefel angestedt, - in Sannover tam es jum Ausbruche, und bie Rinber fowie einige Mitreifenbe erfrantten fo bebeutent, baf Grund genug ba war ju neuen Befürchtungen. Inbeffen mar bie vertragemäßige Beit jur Abfahrt von Bremen berangerudt, und ba eine anfehnliche Straffumme angefest war für ieben Tag, um welchen burch bie Schulb ber Gefellicaft bie Abreife vergogert werben murbe, fo mußte ich jugleich auf einen nicht geringen materiellen Berluft gefaßt fein.

Trothem, bag es ber Arzt noch nicht gestatten wollte, eilte ich mit ben Meinigen nach Bremen, sobalb es nur halb thunslich war. Dort wurden wir von unsern Rhebern teineswege freundlich ausgenommen; sie bemerken mir, baß sie mir geschrieben, batten, unsere Abreise von Haus noch um einige Wochen zu versichteben, weil das Schiff, das uns ausnehmen sollte, gegen Erwartung länger in Amerika zurückschalten worden und noch nicht angekommen sei. Der Brief war erst nach meiner Abreise angelangt, hätte aber in keinem Falle von Ersolg sein können, da die einzelnen Mitglieder weit zerstreut waren, auch bereits teine Seimath mehr batten, in der sie länger hätten verweilen können. — Unser Contrakt bestimmte für unsere Rheder sie ber der Delius eine gleiche Strafsumme wie die uns auserlegte für jeden Tag der verzögerten Absahrt; wir beriesen uns darauf, aber man sagte uns, daß, wenn wir einige Gebuld haben wollten, man uns manche Bortheile zuwenden, sonst aber auch troß unserwenden, konst aber auch troß unserwenden, sonst aber auch troß unserwenden binzubalten.

So verging eine Boche, — wir verloren unsere Zeit, und bie Gesellschaft mußte auf ihre Kosten gehren. Es blieb nichts übrig, als einen Abvotaten anzunehmen, um die Erfüllung unseres Bertrages zu erzwingen. Nachbem biefer die einseitendem Schritte gethan hatte, erklärte er uns, daß er eine Reise machen muse, und einpfahl uns einen Andern, — es war offenbar, daß er nicht Luft hatte, gegen die angesehenen und reichen Herren Delius die Sache von Fremben zu vertreten; jener Andere aber erklärte uns, daß die Sache von der beklagten Partei Monate lang tönne hingezogen werben, und rieth uns zu einem Bergleiche. Ein solcher wurde enblich bahin zu Etande gebracht, daß wir in einem Dekonomie-Gebäude auf einer Weser-Insel, Arate gegenüber und harrier-Sand genannt, einquartirt und auf Schissoft gesetzt wurden, die ein Kadrzeug zur hand sein wurde

Blassed by Google

ą

meld

nun

friel

Ball

hare

trid

Grif

Gera

qut,

unb

fant

unge

nad

mita

au be

reifer

Balti

jemal

Bab

neuer

Mrt :

femol

Gefel

Befte

Mrei

nadi

bene

einer

bie u

ten.

lide

legte

blich

batte

Mae

torn

an 1

lide

mar

bah

bie!

welches une aufnehmen tonnte. Der Borftanb arbeitete fleifig, um bie Rechnungspapiere in Orbnung ju bringen; bie Anbern vergnügten fich mit Turnfbielen, mit Weferfahrten, Fifchen zc.; Conntags mar firchliche Reier, Abenbs Ball, - auch einige Sochzeiten tamen vor. Alle beflagten ben Berluft ber toftbaren Beit. Ale nach weiteren vier Wochen unfer Schiff noch immer nicht ericbienen und mittlerweile bas Schiff Mebora, unter bem ameritanifchen Capitan Griffith, im Bremerhafen eingelaufen mar, hielten unfere Rheber es fur bas Berathenfte, uns an ben Amerikaner ju verhanbeln. Das Schiff mar neu unb gut, ftrifte Orbnung murbe gehalten, aber ber Capitan zeigte fich balb ale rauber und eigennütiger Menfch. Done Zweifel maren ibm bie vertragemäßigen Gegenftanbe ber Befoftigung in gutem Buftanbe geliefert worben; er gab une bagegen ungeniegbares Salafleifch, bas - wie bie Matrofen fagten - bereits bie Reife nach Ditinbien gemacht batte, und faules Baffer, fo bag von Allem faft nur bie mitgenommenen Rartoffeln ju genießen maren. Reiner hatte Urfache, ben Anbern ju beneiben; benn wir hatten uns verbindlich gemacht, Alle im 3mifchenbede gu reifen.

Die Fahrt dauerte 7 Wochen, und wir gingen endlich in dem hafen von Baltimore vor Anter. Rachts erbob sich der fürchtersichste Gewittersturm, den ich jemals erlebt habe, rif das Schiff so, und Worgens kanden wir uns weit in die Bad zurüczerieben; doch landeten wir endlich, voll hoffnung den Boden der neuen Welt betretend. — Wir wossten und für einige Tage erholen; aber welche Art von Erholung war das? Eine Juli-Sonne brannte auf und nieder, die und sowohl bei Nacht als dei Tag kaum zu Odem kommen lies; Einer von der Gesellschaft starb plöglich am Sonnenstich, die Kinder wurden leidend, und das Beste war, schnell weiter zu kommen. Eine Familie aus Coburg hatte bereits in zwei Tagen einen solchen Widerwillen gegen Amerika gefaßt, daß sie mit dem nächsten Schisse wirdzureisen beschloß, das eben erst in Berdruß ausgegebene unterwürfige Leben in der Heimath doch der Freiheit vorziehend, die hier in einer allerdings etwas flegelbassen Weise sich darsellte.

Ich miechete die nöthigen Fahrwagen — einen für je 2 bis 3 Familien —, die und auf der Hochflichen. Unglüdlicher Weise wurch Vennspiloanien die nach Weseeling bringen sollten. Unglüdlicher Weise war mein eigener Fuhrmann der Kolechtste und lieder-lichte von allen; — gegen neun Uhr Worgens war er in der Regel betrunten und legte sich in den Futterfasten, unbestümmert, was aus uns werben mögte. Es blieb für mich nichts übrig, als selbst das Sattelpserd zu besteigen (solche Wagen hatten 5 Pserbe), Peitsche und Leine in die Hand zu nehmen und uns so über die Allegdanies zu kutschiren. Beim Erwachen zeigte sich der Bursche mehrmals zornig und wild, und es wäre beinahe zu blutigen Austritten gesommen. Auch an Unannehmlichseiten anderer Art sehlte es nicht. Manchmal hatten wir freundliche Wirthe, dann war auch über Derbeit zu klagen, und ftarke Kechnungen waren sehen Worgen zu zahlen. Diese Landreise dauerte 14 Tage. Wir hatten babei Gelegenheit, das hiesige Leben etwas kennen zu kernen, und ermunternd war die Wahrnehmung eines so allgemeinen Wohlkandes und eines so reichlichen Bor-

handenseine alles Dessen, was zu ben Bedürsniffen des Lebens gehört, wie man bies in der alten Welt wohl nirgends antrist. Auch ein auffallender Beweis von Bertrauen war wohlthuend. Mehrere unserer jungen Leute glingen zu Fuß neden dem Wagen ber. An sie wandte sich ein Deutsch-Pennsplvanier mit folgendem Borschlag: Er somme aus der Gegend von Weeling und habe ein Pferd mit Sattel von einem Freunde geborgt, das er jeht zurückuschieden wünsche; Einer ber jungen Männer möge das Pserd reiten und abliefern, — die Ausgaben für Behrung unterwegs wolle er ihm vorlegen. Natürlich wurde der Borschlag angenommen. — Reinlich mistrausschlag der nicht werde, ind wenigstens die Wenschen wir — sind wenigstens die Wenschen bier nicht; in Eusova täme etwas berart nicht vor.

In Wheeling, wo wir bereits Landeleute antrafen, fammelte fich innerhalb einiger Tage ber gange Bug, und es gelang mir, mit einem Rentudy'ichen Dampfboot-Ravitain einen Bertrag gur Ueberfahrt ber gangen Gefellicaft nach St. Louis abaufdließen (nur eine Ramilie aus Coburg mar in bem Stabtden Baibinaton in Denniplvanien gurudgeblieben). Unfer Rabitgin mar ein moblgenährter, jovialer und gutmuthiger Rentudier, fein Boot aber ein madeliger Raften, ber taum beffer gufammenhielt ale bas weiland beilige romifche Reich. Doch mar bie gabrt ben "fconen Rlug" bingb für une Alle eine Erbolung, nur litten bie Rinber bereits an peinigenbem Sautausichlag, und mein jungftes Rinb mar, feitbem wir bas Reftland betreten batten, nicht mehr fo gefund ale vorbem. In Cincinnati wurbe angehalten, und balb fanben fich Biele, welche nach etwas Erquidenbem verlangten, und fo fleuerten wir einem Gafthaufe gu. Sier rebete ein furger, altlicher herr gu meiner Bermunberung mich in Deutsch an und fprach bie Bermuthung aus, baf wir gur zweiten Abtheilung ber Giegener Gefellichaft geborten. "Bas wiffen Sie von biefer Sache?" - "Ich tann Ihnen Bieles barüber fagen, mas Gie felbft noch nicht miffen; bie erfte Abtheilung batte viel Unglud auf ihrer Fabrt ben Diffiffippi binauf, verlor viele ihrer Leute burch bie Cholera, Follenius felbft erfrantte und blieb unterwegs liegen; die Gefellichaft theilte und gerftreute fich, inbem Jeber fich ju belfen fuchte, wie er tonnte; jest wohnt Follenius nicht fern von mir, nabe ber Stelle, wo Duben gelebt hatte; ich beife Bod und bin im Begriff, meine fpater angefommene Familie in Philabelphia abaubolen u. f. m.":

Mir war ungefähr zu Muthe wie bem Dichter ber Metamorphofen, als plotlich ber Befehl ihm zukam, sein geliebtes Rom mit bem Pontus zu vertauschen, — und wer die berühmt geworbene Schilberung "jener Nacht" in seinen Etezien aus ben Jugenbjahren-her etwa noch im Gedächniß hat, kann mir die Beschreibung ber eigenen Sitmmung erfassen. Mit großer, unausgesetzer Anstrengung und unsäglichen Opfern, unterstützt durch einige treue Freunde, hatte ich bis dahin meine Abthellung zusammengehalten, unser Rechnungswesen aus Punttlichste geordnet und in mancher bitteren Stunde auf das noch bevorstehende Jusammentessen mit unsern Freunden der ersten Abtheilung hingewiesen, da dann Alles sich besser gestalten würde, und so einen Alle ermunternden Enthussamus für unsere Sache troß ben vielen abkühlenden Ersahrungen erhalten; jest war dies Alles zu Ende, der "Schone Wahn entzwei geriffen", — und es blieb nur die Frage, ob wir noch immer in kleinerer Zahl eine gemeinschaftliche Ansiedlung versuchen, ober auf gut Glud uns ebenfalls zerstreuen sollten. Doch wir hatten ja mit der ersten Abtheilung noch abzurechnen und eine bebeutende Summe zu gut und beschlossen beshalt jedenfalls, und zusammen nach St. Louis zu begeben.

Die Kabrt ging langfam (im Gangen branchten wir 14 Tage pon Beeling nad St. Louis): einige Tage nabm es uns. ben Cangl von Louisville ju paffiren, und taum war bies gefcheben, als unfer Rapitain uns erflarte, bag er auf feinem Schabhaft geworbenen Boote uns nicht mehr weiter bringen fonne. Bir mußten gufrieben fein, bag ber Rapitain felbft uns an einen geriebenen Bantee verbanbelte, ber es übernabm, une bie St. Louis zu bringen, obwohl ich nicht einseben tonnte, bag bes letteren Boot beffer mar ale bas, welches wir verlaffen mußten. Der Rentudier fagte mir noch beim Abicbieb, bag ber Bantee ibn im Sanbel betrogen habe. "Warum benn?" fragte ich allgu naiv, und bie mir unvergefliche Antwort mar: "he did so, because we differ in politics." - Das muß ein fonberbares Land fein, bachte ich, in welchem bie Leute einander betrügen, um fich fur politifche Deinungsverichiebenbeit ju rachen. 3ch fanb aber balb, ju welchen Mitteln ber Parteibag bier treibt. Unfer treubergiger Rentudier mar eifriger Jadfon-Monn, und ber Mantee geborte mit allen feinen Leuten und ben ameritanifden Paffagieren zur Oppositionspartei, - feines mar ein Bbig-, unb bas bes erfteren ein Jadfon-Boot. Go fant ich auf bem Bbigboote auch unter ben Buchern, mit beren Lefen bie Reifenden ibre Beit vertrieben, faft feine anbern als bie infamften Schmabichriften auf Jadfon und feine Bermaltung, fobag es bie anftanbiger erzogene und ebrlichere beutiche Ratur mabrhaft emborte. Auf bem Sadfon-Boote murbe meniger gelefen und bie Beit faft nur mit Rartenfpielen actobtet.

Es foftete große Dube, an ber Munbung bes Dbio bas Boot burch ben Schlamm in ben Diffiffippi ju bringen. Die meiften unferer Leute reiften als Dectpaffagiere, und ba jest bie mitgenommenen Borrathe ausgingen und wir uns in einer Gegenb befanten, welche (bamale) faft noch eine völlige Bilbnig mar, fo trat für einige Tage beinahe Sungerenoth ein. Wir mußten beilegen, und ein Rachen wurde abgefdidt, ber nach ziemlich langem Ausbleiben enblich eine Parthie Brobe brachte, welche porläufig ben Sanger ftillten. Mittlerweile maren Biele von uns an's gand gegangen und batten bier ben erften Anblid bes ichauerlichen Urwalbes. Wir befanben une an ber Miffouri-Geite auf einer nieberung bon geringer Ausbehnung, an beren oberem und unterem Enbe über einanber gefchichtete Felfenlager fentrecht ju einer fdwinbelnben Sobe emporfliegen. Den Balb in bem fleinen Bottom batte noch nie eine Axt berührt, Riefenstämme lagen über einanber ber, Schlingpflangen und bichtes Bufdwert machten bas Borbringen faft unthunlich. Erodene Aefte lagen in Menge ba, und fo murbe rafch ein Feuer angegunbet und gefcurt und jugetragen, bie Rauch und Flammen gu ben Bolten emporfolugen. Dann wurben vaterlanbifche Gefange angeftimmt, bie

auch unfer Jantee-Kapitain mit Wohlgefallen und mit ber Bemerkung anborte: "The Germans are great singers."

Se naber wir St. Louis tamen, befto mehr flieg unfere Beforgnif noch aus einem anbern Grunde, - wir borten nämlich auf ber gangen Reife Beitungeberichte, baf bie Cholera in verheerenbfter Beife in St. Louis ausgebrochen fet. Einer unferer jungen Manner war am Gallenfieber beftig erfranft und murbe von unferem Gefellichaftearat nach bestem Wiffen bebanbelt, boch ohne fichtlichen Erfolg. Ein amerifanischer Arst war an Borb, "a very skillful doctor", wie Alle fagten und, wie er felbft fagte, ber einzige Mann, ber unfern Patienten retten fonne, weil bie beutiden Merate bie Natur ber biefigen Rrantheiten erft fernen mußten. Go murbe ibm ber Rrante übergeben, und er reichte ibm abmedfelnb eine Calomelund bann eine Opium-Pille mehrmale bes Tages, wovon bie Folge mar, bag ber arme Menfc bei unferer Antunft in St. Louis icon balb tobt mar und bort balb ftarb. Der Doctor murbe nach feiner Rechnung gefragt und fragte bagegen: "Wie viel wurdet ihr in Deutschland in biefem Ralle ju gablen baben?" -"Einige Thaler." - "Benn ihr nicht benft, bag meine Bemühung wenigstens 25 Dollars werth ift, fo verlange ich gar nichte." Damit hatten wir eine neue Lebre.

In St. Louis mar es nicht fo folimm, ale wir befürchtet batten. 3ch batte bier Briefe von Follenius ju finben gehofft, fant aber feine, und bieltes, ba bereits amei Mitglieber meiner Familie erfrantt waren, nicht für rathfam, langer als eine Racht bier ju verweilen, begab mich vielmehr nach bem 20 Meilen entfernten, für gefunder gebaltenen St. Charles, um bort por Allem mit Rollenius aufammen-Einigen Farmern mit Dofentarren wurben unfere Effetten jum Transportiren borthin übergeben und ber Bertrag gemacht: fo viel per Deile; Als ich bezahlen wollte, verlangten fie gerabe bas Doppelte meines Unichlages, "weil fie ja boch auch wieber jurudfabren mußten." 3ch ging mit ihnen por einen Friebensrichter, ber mir einfach rieth, nachzugeben, weil er bie Leute nicht swingen tonne, bie Effetten mir abzuliefern, bevor fie nach ihrer Auslegung bes Bertrages befriedigt maren .- Da ich meine Rranten nicht verlaffen fonute, fo tam Follenius ju uns; nun gab es viel mitzutheilen, unb bas beiberfeits Ditgetheilte war wenig im Einflange mit ben Erwartungen, mit welcher wir bie Beimath verlaffen batten. Satte er boch felbit icon auf ber Gee eines feiner beiben Rinber verloren, außerbem burch Cholera und anbere Unfalle mehrere feiner Arbeiter, auf bie er am Deiften fich verlaffen hatte, und bewohnte jest mit einem Dutenb mitgebrachter Menfchen ein Framebaus, beffen bieberiger Gigenthumer mit einem Rubel Rinber ebenfalls noch barin wobnhaft mar. Doch fehlte uns Allen ber Duth nicht, auch in biefer Lage ber Dinge auszubauern, mas auch immer fommen moge.

## Bierter Abichnitt.

### Schliff; Enbe ber Giefener Gefellichaft.

Bas mich am Deiften fcmergte, war ber Umftanb, bag, als ich bie genau geführte Rechnung ber zweiten Abtheilung mit bem in ben Sanben von Rollenius aurudgelaffenen Reft ber Saupttaffe verglich, an bem Guthaben ber erfteren mebrere Taufent Dollare fehlten. Dffenbar batte bie erfte Abtheilung nicht mit bemfelben Fleife mie mir ihre Bucher geführt; benn es fehlten viele nothige Angaben. Das Schlimmfte aber mar, bag, mabrent Follenius erfrantt mit feiner Familie in Pabucab liegen blieb, ber Raffier und Rechner (ein Gr. Schneiber) bie Raffe mit fich und bem Reft ber Gefellichaft nach Gt. Louis nahm, bort - wie es fceint - nach einem etwas ungenauen Berfahren unter bie Mitglieber vertheilte und einen Reft - ber weniger betrug, ale uns jufam, fur une in St. Louis bevonirte. 3d will feinen ber an ber Cache betheiligten Manner antlagen, meil ich feinen eines abfichtlichen Betruges fabig balte; aber fie batten - wenn auch in autem Glauben - jebenfalls ju viel genommen, und ale bice fpater fich berausftellte - obwohl bas Speziellere bei ber Mangelhaftigfeit ber Rechnungspabiere nicht nachzuweifen mar -, zeigte unter ben bereite gerftreuten Mitaliebern Riemand fich willig, auch bas Geringfte wieber berauszugeben. - Follenius und ich leaten von unfern nicht bebeutenben Mitteln noch bas Lette gufammen, mas nur möglicher Beife gu entbebren war, um ben Ausfall fo weit als thunlich au beden: es blieb aber noch immer ein Berluft von \$7-\$8 auf ben Ropf.

Ich begab mich mit gebrücktem Gefühle nach St. Louis zurud, versammelte bort unsere Leute, bie jest Alle ber Meinung waren, baß wir uns trennen müßten, erklärte ihnen ben Stand ber Dinge, vertheilte unter sie, was ich hatte, theilte bas Bedauern Aller wegen bes Berlustes, mußte aber bereits Aeuferungen hören baß man sich bamit nicht beruhigen wurbe. Mich selbs konnten bie Leute freilich kennen, aber Follenius kannten bie Meisten personlich gar nicht; zu Mistrauen war allerbings Grund vorhanden, und ein gutes Recht giebt Riemand gerne auf.

Ich verfprach ehrlich, noch ferner zu thun, was ich tonnte, feste mich mit bem genannten Rechner, ber fich im nörblichen Illinois niebergelassen hatte, und mit andern Mitgliebern ber erften Abibeilung in Correspondenz, ohne mehr zu erlangen, als eine Uebersicht ber Bertheilung, welche die Sache nicht klarer machte. Bereits wurde leibenschaftlich barüber in öffentlichen Llättern verhandelt, was natürlich zu gar nichts kubrte.

3ch hatte indessen ein Grundstüd von 120 Adern in ber Nabe von Follentus angefauft (baffelbe, auf welchem ich noch heute wohne) und \$1000 bafür bezahlt; bas Land war plöglich ju \$9-\$10 per Ader gestiegen, da mit einem Male so viele Deutsche sich hier nieberließen (pater siel es wieber auf die Galfte). Ich war eines Tages mit meiner Art im Balbe, um Baume zu einem neuen Bau zu fällen, als mich ein Eilbote nach Follenius beschieb, in bessen haus ein Dutend bewaffnete Männer angesommen seine Larmend und schießend. Ich hörte von Weitem bekannte, aber dießmal sehr laute Stimmen. Es erregte ein gräßliches

Gefühl in mir, mich in bem Bohnzimmer meines Schwagers erzurnten Mannern mit gespannten Doppelflinten gegenüber ju feben, Mannern, mit welchen ich Monate lang in brüberlicher Beife verkehrt und benen ich nur Gutes zu erweisen gesucht hatte. Bir sagten ihnen ruhig, baß sie mit Gewalt nichts erreichen tonnten, — baß wir alle Rechnungspapiere in St. Louis zur Einsicht eines ieben Unbetheiligten beponiren wollten, und wenn sich baraus nach dem Urtheil eines Unparteilischen ergebe, daß auch die Keinste Summe in un fern händen geblieben, ober durch unsere Schuld verloren gegangen sei, sie dann auch das Lepte, was wir hätten, nehmen mögten. Da nichts weiter zu erzwingen war, so 30g des Kriegsbere endlich ab. — Die Papiere wurden beponirt, und nachdem blied Alles still.

Daß man an uns, als bie Stifter ber Gesellschaft, sich hielt, obwohl wir weber Rasserr noch Rechner waren, ist begreislich genug, und es ware noch heute Bruad zur Betrühnis über ein unwerbientes Mistrauen vorhanden, wenn nicht bieselben Manner, die uns serner zu beobachten Gelegenheit hatten, und nachem sie selbst tühler geworben waren, wiederholt ihre tiese Reue über jene ritterliche Expedition ausgebrückt und ihr vollses Bertrauen uns gezeigt hatten. In jener ersten prüfungsvollen Zeit war jener Auftritt keine geringe Jugade zu dem übrigen Sarten, das täglich zu bestehen war. hatte ich voch eben erst mein jüngstes Kind begraben, das unter den wibrigen klimatischen Einstüssen, das unter den wibrigen klimatischen Einstüssen, das unter den wibrigen klimatischen Einstüssen.

Bon ben Mitgliebern ber Biegener Gefellichaft find bereits viele nicht mehr Einige ließen fich in und um Belleville in Illinois nieber, (Bunfen aus Frantfurt, Robler und Runtwig u. A. aus Altenburg), Anbere im norblichen Illinois (Dr. Engelbach und Schneiber); Sauptmann Belder fpater in St. Louis], bie Ramilie Rrug aus Coburg [frater in St. Louis], Saupt, Pongia u. A. aus Altenburg fiebelten fich in St. Charles County, in Miffouri, an, Dr. Rrug aus Baiern, Runge, Rafel u. A. aus Altenburg, in ber Rabe ber Dubeniden Rieberlaffung, mo auch bie Deiften ber Beffen, [Beder, Berg u. A.] fic antauften, - Professor Bobel aus Coburg in Frantlin Co., in Miffouri, -Rroll und Brubl aus Beffen gingen fublicher nach Cap Girarbeau, in Diffouri, wo ber lettere als geachteter Argt ftarb [Rroll ging von ba fpater nach Cincinnati, wo er noch als Prebiger in gludlichen Umftanten lebt], - Schnedo aus Biegen ift ale mobibabenber Farmer einige Meilen fublich von St. Louis etablirt, Bitt vom Rieberrbeine in Union, in Franklin Co. u. f. w. 3ch weiß von Reinem ber Mitglieber unferer Gefellichaft ober beren Rachtommen, bie nicht feit lange in guten Berhaltniffen maren; bereits ift bie zweite, meiftens erft bier geborene, Beneration auf ben Schauplas getreten, und bie britte ift in fraftigem Unmachfen. Baren Alle vereinigt, fie murben im Stanbe fein, eine gange County ju befiebeln. Der Bebante, ber une belebte, erfullt fich vollftanbiger, ale wir erwarten burften, aber in anberer Beife. Einen rein beutschen Staat bier ju grunben, wirb mobl niemale ausführbar fein, und es ift bie Frage, ob es munichenswerth mare. Aber mächtiger mit jebem Tage bringt bas beutiche Element in alle Lebeneverhaltniffe ein, erringt fur fich Gleichberechtigung und Achtung, lautert fich hoffentlich an ben if

Borni

fden

blübe

biefig

math

micht

ibrem

ober !

gebü

Bem

unb

fo ti

ben

Gei

Ba

ten.

ner ber

bei

ben ihm gegenüber stehenben Bolts-Elementen und theilt biesen mit, was es selbst Borzügliches von Natur ober burch Ausbildung hat. Zugleich fassen Kouischen Beinders in ben westlichen Staaten festen Fuß, gründen ausgedehnte und blübenbe Niederlassungen und gewinnen nur dadurch, daß sie zugleich lernen, bem diesen Leben in allen Stüden sich zu bequemen, und dameben sesthaten an bei, mathlicher Sitte und Rede. So fügen sie dieser Nation sich ein als eines ihrer wichtigsten Bestandtheile, ohne barum jemals ihres Ursprunges zu vergessen, ober ihrem Bolte und bessen geiftigem Fortschritte sich zu entfremben.

Rachbem 26 Jahre vorübergegangen sind, blide ich noch jest ohne Reue ober Berbruß auf unser Unternehmen zurud. Für unsere Irribumer haben wir gebüßt, und für ben höheren Zwed, welchen nir im Auge hatten, ift unser Bemühen nicht fruchtlos gewesen; bas ganze Unternehmen, wie ich es einsach und treu geschilbert habe, bleibt immer ein merswürbiges Zeichen einer Zeit, die so viel Eigenthümliches hatte, daß man später nur schwer sie versiehen wird.

## Die Männer von 1793.

Gine Vorlesung.

#### Bom Berausgeber."

#### Meine Damen und Berren!

Ich bin mir vollftänbig ber schweren Aufgabe bewußt, ju beren Lösung ich heute Abend einen schwachen Bersuch ju machen beabsichtige. Ich will es wagen, Gestalten aus ber Bergangenheit heraufzubeschwören, die jum größten Theil, wie Berbammte in ber holle bes Dante, bis jest vergebens auf eine Erlösung warteten. Man hat gesagt, baß ber Tob eine reinigenbe Kraft habe; auf jene Manner wurbe ein Gebirge von Sunden geworfen, in das erst jest ber Geschichtschreiber, bem Bergmanne gleich und die Lampe ber Forschung in ber hand, bis auf ben tiessten Schach eingebrungen ist, um auf bem Boben die historische Wahrbeit zu sinden.

<sup>\*</sup> Bir haben, als wir diese Borlesung im vergangenen Binter in mehreren öflichen und westlichen Gtabten hielten, so manchen unserer Jubbrer versprechen mussen, dieselbe in den "Wonatebesten" abzubruden, daß es enbelich an ber Zeit ist, diesem Bersprechen nachzusommen. Der größere Theil der obigen Arbeit erschien allerdings schon vor einigen Jahren in einer westlichen Zeitung; wir nedmen inde bieferbalb teinen Anstand, dieselbe, umgearbeitet und von größerem Umsange, nochmals abzubruden.

Rurchten Sie feinen jener biftorifchen Reinwafdungeverfuche, wie fie in neuerer Bett fo febr Dobe geworben, wie fie an Richard III., Philipp II., ig fogar am Grafen Tilly verfucht worben finb. Der einzige, theilweife gelungene Berfuch biefer Art ift Stabr's Chrenrettung bes Raifers Tiberius; aber auch foweit werbe ich nicht einmal geben. 3ch habe feinen Belben gu preifen, feine blutige That zu beschönigen, aber ich mochte bie Manner, beren Bilber ich Ibnen porzuführen gebente, in bas Licht ber Beit ftellen, in welcher fie lebten unb mirften, litten und ftarben : fo nur tonnen fie recht verftanben und recht beariffen werben. Bielleicht ift bann auch auf biefe Martyrer einer untergegangenen Beit bas befannte Bort anwenbbar: Tout comprendre, c'est tout pardonner!

Sie werben mich vielleicht fragen, weshalb ich grabe eine folche Schilberung gemablt babe ? Mus pericbiebenen Grunben. Seber Blid in bie Bergangenbeit ift belehrenb; an ben Erfahrungen ber Gefdichte ranft fich langfam jene Beisbeit bes Menfchen empor, bie einft im freien Staate ber Bufunft gibfeln foll. Aus ben Gomergenslauten und ben Bebrufen untergegangener Gefchlechter bringt es wie ein Dabnruf in bie Gegenwart binein, langft erfannte Errthumer au vermeiben und Das, mas tobt und begraben liegt in ber Befdichte, nie wieber au einem Scheinleben au erweden. Wo aber giebt es eine Reit, bie gewaltiger rang, bie verzweiffungevoller fampfte, bie grogartigere Lebren binterließ, ale bie

Beit von 1793!

Bir fteben beute in Mitten einer ftaatlichen und focialen Ummalgung, bie fich auf einer weit größeren Bubne vollzieht, als bie Revolution von 1789. Es ift ein aanger Continent, ber in Flammen fleht und bie Schlachtlinie ber fampfenben Parteien erftredt fich von ben Weftaben bes Dceans bis jenfeits ber Ufer bes Miffiffippi. Und boch, wie verschieben find bie beiben Epochen! Unfere Benbee, bie nun wohl balb begwungen ju unfern Sugen liegt, ift ber Guben; unfere Bahl- und Parteitampfe im Norben fchlagen wir in ben Zeitungen ober auf ber Rebnerbuhne. Auch jene Manner ftanben auf ber Tribune ober befampften fich in ibren Journalen. Doch mabrend bei une ber Beffegte fich troftet, bag im nachften Rampfe er ber Sieger fein wirb, führte bort bie Rieberlage in ben Tob. Gie fochten und ftritten in bem Bewußtfein, baf fie ibren Glauben mit ihrem Blute ju beffegeln baben murben; fie mußten, wie es in einem Beine'ichen Liebe beißt: "ber Benter ftebt vor ber Thure." Gie nahmen auf ihr Saupt ben Fluch, ben bie Juben auf ben Bod ber Gunde legten, ben fie in bie Bufte trieben, bamit wir, bie Spatgebornen, abnliche Rampfe befteben tonnten, ohne gu bem Morbe bes Schlachtfelbes ben Morb in ber Form bes Gefeges ju fugen. Rur einmal tonnte in ber Beltgefchichte eine folche Tragobie fich abfpielen. Beurthellen wir bie Sanbelnben beshalb enblich gerecht.

Es find teine friedlichen Scenen, bie ich Ihnen beute Abend ju fchilbern babe; bie butolifche Flote erfchallt nicht in langgezogenen Accorben burch eine ftille Abenblanbichaft; am himmel bangen ichwarze Gewitterwollen und Ranonenfchlage find bie Dufit ber Beit. Das große Franfreich windet fich in Rramund Budungen, bie Rationen feben fich fragend an bei biefem großartigen & Schauspiele; fie glauben ben Tobestampf eines Boltes zu feben. Sie irren fich, es ift eine Geburtsftunde; beim Scheine ber brennenben Stabte, bei bem buftern Lichte ber Blubtugeln, bi us taufend Gefcugen fliegen — wird eine neue Belt geboren.

Wer im Anfange bes April 1793 burch bie Straßen ber guten alten Stabt Paris manbelte, bem mußte es, ohne ju fragen, flar werben, bag etwas Außergewöhnliches bie Beifter bewege. Das norbifche Rlima bielt ben Frubling noch jurud; ber berühmte Raftanienbaum im Tuilerien-Sofe, bamale noch nicht berühmt, trieb vielleicht icon bide Rnoepen, aber es ging ibm, wie ber frangofifchen Freiheit: er ift noch nicht in feine Bluthe getreten und bie Maifrofte finb noch nicht vorüber! Doch wie falt auch bie Ratur noch, bie Menfchen icheinen befto erhipter gu fein. Gruppe an Gruppe brangt fich im Tuileriengarten, bie und ba Plat machend, wenn eine mehr ober minber befannte Perfonlichfeit bem großen Perron bes alten Ronigefchloffes gufdreitet. Bielleicht ertont auch bie und ba eine Vive Pétion! ober Vive Danton! Vive Robespierre! je nach ben politifcen Gefinnungen ber verschiebenen Gruppen. Denn bruben im Schloffe, im fogenannten Gaale ber hunbert Schweiger, pulfirt bas große Berg Franfreichs; bort werben Schlachten geichlagen, beren Refultate gleich elettrifchen Funten burch bie noch ungeborenen Sahrhunderte fort vibriren - mit einem Borte, bort im alten Schloffe ber Balois tagt ber Convent !

Schaubern Sie nicht bei biesem furchtbaren Namen, ber heute, nach siebenzig Jahren, seinen Schreden noch nicht ganz versoren hat. Freisich, es ist feine preußische Kammer und kein amerikanisches Repräsentantenhaus, jene Bersammlung, bie fo ked das Königsschloß usurpirt hat. Es ist eine Bersammlung von siebenhundert und vierzig Mannern, von benen Jeder in seinem Bahl-Certificate ein Unsterdichteitspatent in der Tasche trägt. Die Bermächnisse der Martyrer der Kreiheit unter allen Böllern und in allen Jahrhunderten sind ihnen überantwortet; nie war einer Bersammlung sterblicher Männer eine solche Ausgabe geworden; ob sie bieselbe gelöst haben, darüber werden die kommenden Zeiten richten. Wir schon wissen, wie sie bieselbe zu lösen suchten.

Und was ist die Lage Frantreichs in diesen noch so tühlen, erften Frühlingstagen des Jahres 1793? Es ift die Lage der Berzweiflung. Frantreich im ersten Jahre der Republit steht da, wie der lette Fechter auf einer zerschoffenen Bastei; noch flattert die Tricolore auf dem halben Trümmerhausen, noch halt die rechte Jand das Schwert geschwungen, um den Angreiser zurück zu treiben, aber die Linke hat bereits die brennende Lunte ergriffen, bereit, den Funken in die Pulverkammer zu schlechen, deren Aufstlegen mit der Freiheit auch ihre Bertheibiger unter den Trümmern des Baterlandes begraben soll. Die Nation ist zum Sterben bereit.

Und fürwahr, die Lage ift eine verzweifelte und "Mourir pour la patrie" ift feine Phrase mehr. Immer enger und enger ziehen sich die Kreise um den verwundeten Löwen; immer näher und näher rücken die Jäger, ihre Fanfaren klingen bereits so nabe, daß salt bas Echo des Montmartre sie wiederhallt. — Die

32

europäische Coalition rudt vor gegen die junge Republik. Bu ben alten Feinden, Preußen und Destreich, benen im vorigen Jahre Duppouriez auf den Thermopplen Frankreichs, am Argonner Balbe, so siegerich die Spipe bot, haben sich neue gesellt. Aus dem Blute Ludwig XVI. ist ein Königsbundniß entstanden, wie es Europa noch nicht gesehen. Die Republik hat dies begriffen und nach dem Bruche mit England, als wie gleichgültig, ob ein Feind mehr ober weniger sich gegen Frankreich erhebe, schleubert der Convent, mit dem Lächeln der Berachtung

auch noch eine Rriegserflarung gegen Spanien.

Sa! "Feinbe ringeum"! Im Rorben, am Rhein, in ben Alpen, in ben Porrenden foll bie Republit fiegen ober fie ift verloren. Den Beteranen ber Ronige bat fie Richts entgegen gu feten, ale bie fchlecht bewehrten Arme ihrer fungen Freiwilligen, benen ber Donner ber Ranonen noch ein ungewohnter Ton, tropbem fie unter bem Befange ber Marfeillaife in bie Schlacht geben. Und immer weiter bringt bie Coalition vor. Berloren find bereits wieber bie Eroberungen Cuftines: Frankfurt ift geräumt, Maing ift belagert, ber flegreiche Felbberr bee Jahres 1792 ift icon bis binter bie Lauter gurudgewichen, wo er in rubmlofer Unthatigfeit verharrt, bis er gur Rorb-Armee gefanbt auch bort gu folafen icheint, und ber Convent ibn abberuft, bamit bas Beil ber Buillotine feine Rechnung mit bem beleibigten Baterlande abichließe. Roch ichlimmer ficht es im Rorben aus: bas eroberte Belgien ift bereits wieber Preis gegeben unb, fich nach ber verlorenen Schlacht von Reerwinden immer weiter rudwarts concentrirend, icheint bie Norbarmee nur bagu vorhanden gu fein, Daris gu beden. Doch bas Schlimmfte fieht noch bevor; von Mund gu Mund fliegen bereits bie bumpfen Ungludegeruchte; in ber wilbeften Aufregung fragen fich bie Gruppen auf bem Tuilerienplate, ob bas Entfetliche benn mabr, ob Dumouries .... ber Courier ift fo eben angefommen; bas Gerucht ift nur ju balb gur Bahrheit geworben, ber Retter Franfreiche bat Franfreich verrathen, Dumouries ift jum Reinbe übergegangen und verzweifelt fragt fich ber Patriot, ob benn bas Baterland verloren.

Diefer furchtbaren Nachricht gegenüber geben bie Nachrichten aus bem Suben fast spurlos vorüber. Wer fummert fich noch barum, bag bie Sarbinier in bie Provence eingefallen finb, bag bie Spanier vor Perpignan lagern, — nur ein Gebante beherricht beute bie Maffen — Dumouriez, Dumouriez!

3ft es ein Wunder, daß die Royalisten wieder das Haupt empor heben, daß sie berechnen, bis wann Yort und Coburg in Paris sein können, daß sie die weißen Litiensahnen bereit halten für den Einzug der verdündeten Sieger? Behe Euch, Ihr Siebenhundert und vierzig im Saale der hundert Schweizer, am Tage des Einzugs des Prinzen Josias ist Euer Unsterdichteitspatent nur noch ein Freidrief für die Guillotine! — Doch die tiessten Bunden, aus denen Frankreich blutet, sind die Wunden in seinem Innern. In der Bende erhebt der Fanatismus tud nach haupt und die fatholische Kriche segnet die brudermörderischen Wassen, welche das Herz des Baterlandes zersteischen. Keck drängt sich an die Spize der insurgitten Bauern ein betrügerischer Wönd, der sich den Sitel eines Viscos

von Agra beilegt unb ber bobe Abel, ale Leiter ber reaktionaren Bewegung, beuchelt Ergebung und Behorfam bem feden Betrüger. Das Rreug führt, wie im Mittelalter, bie fanatifirten Saufen gum Rampf und hunberttaufenb Bauern fieben bereits unter ben Baffen. 3m Departement ber Logere bereiten fic abnliche Bewegungen vor; im Schoofe bes Convente lobern bie Partheitampfe gwifcen bem Berge und ber Gironbe in lichten Flammen; bie Revolution fceint auf bem Puntte gu fein, ihren letten gewaltigen Tobesfdrei auszuftogen. 3ft es möglich? war fie nur ein bligenbes Meteor, bas aus ber Racht ber Rnechtschaft aufflieg, um eine Stunde lang ben himmel mit einem Strahl von Freiheit gu faumen ? Beute tritt bem Patrioten bie fcredliche Furcht ju nabe und verzweifelt ruft er, wie einft Augustus, als bie Legionen in ben westfälischen Balbern babin fanten, nach bem Barus rief: Dumourieg ! Dumourieg !

Und immer bichter ftromt bie Menge in ben Saal ber hunbert Schweizer; gludlich Der, bem es beute gelang, eine Einlaftarte zu erhalten; er wirb einer Scene beiwohnen, beren Ginbrud erft mit feinem Leben verlofchen wirb. Auch bie Bertreter bes Bolfes find bereits auf ihrem Posten; ber Prafibentenstuhl allein ift noch unbefest. Doch jest beginnt bie Sigung; ber Prafibent ichreitet auf feinen Gip gu. Es ift Isnarb, einer ber vielen Conventeprafibenten, beren Ramen fich an wichtige, welthiftorifche Scenen fnupfen. Die Glode ertont; bie Sigung

ift eröffnet.

Ber ift jener edige Mann im flobfarbigen Rode mit bem unfconen Gefichte, ber auf ber Eribune fieht und im namen eines Comite's einen Bericht abstattet ? Ah! fein Rame wird einft einen furchtbaren Rlang haben, benn es erwartet ibn bie Unsterblichkeit ber Mitglieber bes Wohlfahrtsausschuffes. Es ift Billaub-Barenne, ber "grablinige" Patriot, wie ihn wihelnb Camille Desmoulins in feinem Vieux Cordelier nennen wirb. Armer Camille! Der Big mar folecht, benn er wird Dich in bie Sanbe Samfons liefern! "Grablinig" - allerbings, benn bie Borte bes Tobes fallen von feinen Lippen, wie bas Meffer von ber Sobe ber Guiflotine. Es ift etwas Dufteres, Unbeimliches in biefem Billaub; ber Burgengel ber Revolution, hat er bie fanfteren menfchlichen Gefühle abgeftreift, und feine barte und raube Stimme flingt, wie bas fcbrille Rreifchen ber eifernen Thuren ber Conciergerie ober bes Luxemburg, Die fich bem Berurtheilten nur öffnen, wenn bereits ber Schatten bes Schaffots auf feine Stirne fällt. Unb gewöhnlich fließt Antlage auf Antlage von feinen Lippen; ber argusäugige Bachter ber Freiheit, fieht er überall nur Feinbe und Berfdworer und "Sanbeln, hanbeln !" ift fein ewiger Ruf in ber Mitte ber Sturme ber Beit. Belche Stelle wird einft bie Rachwelt biefem Manne anweifen ? Er gebort nicht unter Jene, welche fruchtbringenbe Reime in ihre Beit werfen, bie einft Fruchte fur bie Menfchbeit tragen. Rein, er erfcheint uns wie ein Damon ber Berftorung, ber bie Sabrhundert langen Leiben des Boltes nicht vergeffen tann, er fleht ba, auf ber Tribune bes Convents, wie ber Racher ber Bartholomausnacht!

Steigen wir bie Bange binauf, bie gur Bobe ber amphitheatralifch georbneten Gipreihen führen; weht nicht bie Revolution bier in ber Luft, ach! leiber ( nicht mehr rein, benn fie bat icon Blut gefeben ! Bir fteben auf flaffifchem Boben. ig flaffifd, fo lange es eine Wefchichte geben wirb, wir fteben amifden ben Banfen bes Beraes, bem Ginai Franfreichs, wie ihn bie allegorifche Sprache Chaumettes nennt. Belche Erinnerungen! In ber Entfernung von 70 Sabren icheint es uns faft, ale feien es feine Menfchen gewefen, bie auf biefen Banten fagen, fonbern Riefen und Damonen. Betrachten wir fie etwas naber. - In jenem breitschultrigen Manne erfennen wir an bem gefpreigten Befen, an ber roben Ertafe in ber Rebe, ben ebemaligen Schaufpieler Collot b' berbois. D! bu Stadt Lyon, bie Du ihn einft auspfiffit,\* ben mittelmäßigen Siftrionen: bie Revolution bat ibn auf bie Beltbubne gerufen und fcmer wird fich an Dir bie beleibigte Runftlereitelfeit rachen. Rann man Billaub bie beifer geworbene Sturmglode ber Revolution nennen, fo ift Collot Richts, ale ber mabnfinnia geworbene Theateriprann, bem bas Schidfal, ftatt bes flumpfen Bubnenfcmertes, ben icharfen Dolch ber Parteiwuth in bie Sand gab, und ber feine Stiche nicht mehr in bie Couliffe richtet. Richt weit von Collot treffen wir einen anbern Burbigen; ber Mann balt etwas auf fich; ein fußes freundliches Lacheln umfbielt fein Beficht; er bat einft Berfe gemacht, wenn auch ohne großes Glud; er tennt bie Griechen und Romer und feine Reben wimmeln von flafifchen Anfpielungen. Er beift Barere; bie Belt fennt ibn und ichaubert bei feinem Ramen; er ift ber gemeinfte ber Tyrannen ber Republit, benn er ift feige; wem er beute bie niebrigften Schmeicheleien fagt, gegen ben bringt er morgen bie Anflageatte, bie ibn bem fatalen Tobestarren überantwortet - vorausgefest, bag ber Bind fich bis morgen gebrebt bat. Er bat fur Alles einen Scherz, er umfrangt ben Tob mit Bon-mots und lachenben Bigen und verbient fich feinen Beinamen: ber Anafreon ber Guillotine. Babre Dich Robespierre, Dein Pubel Barere, ber Dich fo bienfleifrig umwebelt, wird auch Dich noch in bie Ferfe beifen! - Much auf Collot und Barere wartet bie Beltberühmtheit bes Bohlfahrtsausschuffes; fie merben mit Billaub bas Rleeblatt ber Revolutionaire in jenem Comité bilben, jenes Rleeblatt, bas ben Schreden organifirt und gur Tagesorbnung macht, bas immer rafcher und rafcher bas Beil fich beben und fallen lagt, bas Alles befeitigt, mas ben wilben Leibenschaften bes Tages im Bege ficht, bas Jeben befiegt, ber bem Schreden ein Enbe machen will, bas auf Dantons &Rumpf tritt und Robespierres Saupt bem Bolfe hinwirft, ein Rleeblatt, furchtbar, gewaltig, boch ein Rleeblatt von Mannern, wie fie ber Augenblid erheifchte, ein Triumvirat von Gestalten -

"recht, wie fie bas Berhangniß braucht auf Erben!"

Noch exifiirt es nicht, jenes herrscher-Comité, bie Revolution hat noch nicht angesangen, wie Saturn ihr eigenen Rinber zu verschlingen; boch Dumouriez's Berrath wird es ins Leben rufen. Dort jene riefige Gestalt mit bem Titanentopf und bem blatternarbigen häßlichen Gesichte zieht unfere Blide auf sich.

<sup>\*</sup> Die neuesten Forschungen bestreiten biese alte Trabition. Collot foll auf ber Lyoner Bubne in manchen Rollen febr gefallen haben.

Ronnen wir Danton verfennen, Danton, von bem eine Beit lang bie Belt fagt: Er ift bie frangofifche Revolution ! Es ift ein gewaltiger Feuerbeerb, jener riefige Ropf, immer unruhig, immer in Thatigfeit, und boch fo febnfüchtig nach Rube. Und lobenbe Blipe fendet biefe Effe in bie Belt, bie fie erleuchten und entgunben; burfen wir ju febr flagen, wenn Manchem bie barten Coladen gar unfanft an ben Ropf fabren ? Es ift noch nicht ausgegobrener Bein, ben er bem Bolfe einschenkt, und befhalb befto beraufchenber und betäubenber. Manne ift fein Falfc, er zeigt fich ber Belt, wie er ift, ohne Mantel, ohne Gulle, in feiner gangen Große und in feiner gangen Schwäche. Bas Shakefpeare in ber Literatur, bas ift Danton in ber Politif, - ein nadter Riefe; bie Rachwelt hat feine Dede an ihm abzuftreifen, um an feines Befens Rern ju gelangen. Seine Reben find weber bemofthenifch, noch ciceronianifch; er fpricht nur bie Sprache bes Boltes und felbft auf ber Tribune bes Convents, Angefichte ber Belt: verschmaht er jebe Clafficitat ber Sprache. Racine und Corneille murben fich befreugen in ber Befellichaft Dantons; bie frangofifche Atabemie ibn ausftogen, wenn er Mitglieb mare und bie vierzig meifen herren in ber Revolution Beit batten, Berftoge gegen bie Sprache ju rugen. Aber bie Beit und bas Bolf verfteben ibn und feine Donnerfeile gunben nichts befto weniger. - Doch er bat feine Tugenb, ruft Robespierre ber Stoifer bes Convente; er bat Gelb vom Sofe genommen, bonnert St. Juft. Bas ift Tugenb und vollends in einer Revolution ? Es ift bie alte Frage, bie Pilatus icon batte aufwerfen tonnen, ftatt ber Frage nach ber Bahrheit. Ab! Danton liebte ben Bein und bie Frauen; er war in bas Alter getreten, wo wir, wie Gothe fagt : "gern etwas Gutes in Rube fcmaufen mogen" - in Rube ? - an biefer Rlippe wird Danton fceitern, benn St. Juft bat Recht," bie Gobne ber Revolution finben bie Rube nur im Grabe. Er hat Welb vom hofe angenommen, fagen feine Feinbe. Die Thatfache ift nicht gang ermiefen; jur Beit ber ftarfften Reaction mar es leicht, folche Berlaumbungen ben tobten Freiheitsmännern ine Grab nachzuschleubern. Die Befdulbigung rührt größtentheils von fruheren Ministern Lubwig XVI. und von perfonlichen Feinden Dantone ber. Freilich auch Mirabeau, ber fich felbft verfauft batte. zeugt gegen ben großen Bolfetribunen; allein, wenn Mirabeaus Beugnig mabr ift, fo nahm Danton, bas Gelb ber Rrone und fuhr bennoch fort, am Sturge bes Ronigthums ju arbeiten. - Die Lafter Dantons! - fo fchallt es burch bie Freilich, ber Riefe verfcmabte jene ,,fatte Tugend und gablungsfähige Moral," wie fie bie Robespierre'fche Schule predigte. An biefem Manne war Alles coloffal, fein Genie, feine Fehler, fein Birfen und enblich fein Sturg. Amei Gaulen trugen bie junge Republit: als Danton fiel, war bie Laft ju fcmer fur Robespierre und ale auch er in ben Staub fant, flurgte bas ftolge Gebaube über ihren Grabern gusammen, - ein Trummerbenfmal ber beiben Tribunen, bas ewig fteben wirb.

Jener junge Mann neben Danton nennt fich Cam ille Desmoulins. Er hat etwas Unftates in feinen Bugen; mahrend Billaub feinen Bericht vorträgt, weilen feine Gebanken offenbar bei etwas Anderem. Was träumt er? Eine göttliche Traurigkeit lagert auf seinem noch jugenblichen Gesichte. Ahnt er vielleicht, wie nache er am Jiele, wie offen schon kurz vor ihm bas Grad? Es soll Menschen geben, die eine Ahnung ihres künstigen Geschicks haben. Camille scheint zu biesen senstitoen Naturen zu gehören, benn mitten unter den Freuden der Tasel beschleicht ibn zuweilen der Gedanke an den Tod und er ruft seinen Gästen zu: Last uns ersen kurd er aus ernem, moriemur, — denn morgen werden wir sterben. Er kennt seinen Tacktus auswendig und — ganz Franzose wie er ist, — ergreist er Joungs Nachtgedanken, nachdem er kaum den Aretin und dem Crebitlon aus der Hand gelegt. D! in ihm verkörpert sich das Eente ber französischen Revolution, wie sie war, nicht wie St. Just und Andere sie träumten. Blendend, glänzend, unbeständig, — bettet sie sich mit Camille in einem frühen Grade. Die andern Größen iener Epoche bewundert die Nachwelt und wird ihnen vielleicht Denkmale sehen — dem Berkasser des Vieux Cordelier, dem mitsverstandenen Avolkel der Inabe wird sie eine Teräne weiben.

Dort fist Robespierre. Bir geratben in eine andere Region, bie Luft, bie une umweht, ift rein aber falt; es ift ber Sauch ber Butunft, ber une anweht. Er fommt von ben Soben ber Menfchbeit! Bis jest baben wir uns unter Menichen bewegt, unter Menichen mit menichlichen Leibenschaften: auf biefen Banten figen feine Menfchen mehr; wir wiffen nicht, find es Botter ober find es Gefpenfter. Ber ift biefer Mann auf bem bochften Gipfel bes Berges, im ftablblquen Rode mit ben furgen Aniehosen, ber feine Saare noch gepubert tragt ? Bit er ber Gott bes Sinai, ju bem bie Revolution, ein zweiter Mofes, binauffteigt, um bie Gefetestafeln ber Freiheit zu bolen ? Rur zu balb wird ber Gott entrudt in einer Bolfe und bie Tafeln gerbrechen, nachbem fie taum vollenbet. Dber fist bort, wie man ihn uns in unferer Jugend gefchilbert hat, ber finftere Tiberius ber Republit, ber bie Gefängniffe bevölfert und nicht allein bie Ropfe, fonbern auch bie Gebanten abschneibet ? - Rein, es ift weber Gott noch Thrann; bier oben fist bas Gewiffen bes frangofischen Bolfes, ja, bas Gewiffen Europas, faft allein unter ber Menge fich ber großen und furchtbaren Aufgabe bewußt, bie Franfreich ju vollbringen bat. Bor bem Auge bes Abvotaten von Arras liegt ber Pfat flar und leuchtenb wie ein Gilberband, ber burch bas Chaos jur Freibeit führt; nicht rechts und 'linke abweichen, bie Revolution rein und unbefledt erhalten, bie Moral ber Freibeit als bas bochfte im Leben ertennen, unverrudt bas Biel im Auge behalten, bie Berechtigfeit jum Schilbe, bie Singebung und Opferfreudigfeit gur Bebre - bas ift bie Lehre Robespierres. Ach! er fiel, ebe noch bie Salfte bes Weges jurudgelegt mar - und feine Morber, bie Collot, bie Barras, bie Tallien fonnten fein Unbenfen ungestraft verlaumben. Philifter über bir, Simfon! Und Simfon unterliegt.

Doch er verdient eine eingehendere Besprechung, der Mann, in welchem sich, wie in keinem Andern, der Genius der Revolution verförperte. Bon allen Martveren, welche die Geschichte keunt, traf ibn das schrecklichte, furchtbarfte Loos, das Loos, unterzugeben, unverstanden von seiner Zeit, bestegt von dem Abschauber Menschheit, seinen Feinden, den Thermidoriern, verwünsicht auf seinen Todes

gange von einer heulenden muthenden Menge, die feinen Namen, in das vergoffene Blut getaucht, der Nachwelt zuwarf. Er ftarb schweigend, ohne ein Wort, ohne einen Laut; kein Sterblicher kann ermessen, welche Gestüble in seiner Brust toben mochten auf seinem letzten Gange. Wie Shakespeare saat:

"He left a name at which the world grew pale, To point a moral, or adorn a tale."

Doch fiebengig Jahre nach feinem Tobe wird bie Zeit wohl enblich gefommen fein, um ihn gerecht zu beurtheilen.

Beber bie beutschen, noch bie englischen Siftorifer haben bie jest Robespierre Gerechtigfeit wiberfahren laffen. Carlyle balt ibn für eiferfüchtig auf ben Rubm iebes andern hervorragenden Mannes und nennt ihn fiets "the sea green incorruptible"; Schloffer fiebt in ibm einen gewöhnlichen Intriguanten; er fcopft fein Urtheil meift bei herrn Thibaubeau, ber Robespierre überlebte und es fich jur Aufgabe machte, ben Tobten ju verlaumben. Erft bie Frangofen haben in neuerer Beit bagu beigetragen, bas Andenten ihres großen Landsmannes von bem furchtbaren Schmute ber Berlaumbung rein ju mafchen. Buerft ber glangenbe Poet und fdmache Politifer - Lamartine. - Wir feben ibn in feiner Wefchichte ber Gironbiften - es ift fein Gefchichtewert, fonbern eine poetifche Rhapfobie mit allen Borurtheilen gegen ben großen Berlaumbeten, mit allen Sombatbien für bie gemorbete Gironbe aus Bert geben - um ihn gulest anbetenb gu ben Fußen bes Tobten gu erbliden, beffen Gefchichte gu fcreiben er fich faum vorgefest batte. Doch es mar einem ber größten Gefchichtefchreiber Franfreiche, einem Manne, beffen Grofvater unter ber Buillotine ftarb, beffen Bater nur burch bie Flucht aus bem Befängniffe einem abnlichen Schidfale entging, es mar Louis Blanc vorbehalten, enblich ben Schleier ber Berlaumbung gang von ber Bilbfaule eines großen Mannes abzugiehen und einen weltbewegenben und welterfcutternben Charafter in bas mabre, unverfalfchte Licht ber Wefchichte gu feten.

Nicht als ob Maximilian Robespierre, in einer Zeit, two jedes lebende menschliche Wesen in einer Atmosphare von Feuer athmen mußte, wie ein Seiliger, ganz frei von Irrthumern und Fehlern bagestanden wäre. Er blieb ruhig und kalt — seine Reben sind voll unsterblicher Wahrheiten, aber nicht immer poetisch — in Mitten der siederhaften Aufregung, die ihn von allen Seiten unkgab. — Zwei große Febler, — ja, wenn man will, Verbrechen — sind ihm vorzuwersen: der Tod Dantons und bas Gesch vom 22. Prairial.

Der Tob Dantons, jene großartige Episobe in bem Drama von 1793! Auf seinem Tobbette auf San Domingo klagte Billaub-Barenne sich noch wegen seiner Mikichuld an! — Doch Robespierre ist nicht minber anzuklagen. Billaub und ber große Maximilian, wie verschieben auch die beiben Charaftere waren, — hatten etwas Gemeinsames, bie Unbestecklichkeit. Aber Billaub-Barennes war ber Fanztifer, Robespierre ber Staatsmann ber Aevolution. Die Freunde ber Freiheit werben ewig seufzen, daß Danton nicht rein blieb und doch! — sein Untergang war ber erste dumpse Glodenschlag, ber den Sturz der Republik ver-

funbete und fein prophetisches Bort: "Ich ziehe Robespierre nach!" erfullte fich nur au balb !

Es war eben bie Reinheit feiner Motive, bas Bemußtfein ber Unbeflectbeit feines Charafters, bie Robespierre fo boch über feine Beitgenoffen erhoben, ibn mit einem Nimbus umgeben, ja, ibn, wenn man will, mit Stolg erfüllten unb ibn fo zum Rielbfeile aller unreinen Charaftere machten. Bor feinem ftrengen Blid gitterten bie Elenben, bie, unter ber Daste bes Patriotismus to Burgengel ber Revolution frielten - bie Tallien, Collot D'Gerbois, bie Rauche und Freron. - Man wird vielleicht bie Frage aufwerfen, warum verhinderte er nicht bie maßlofen Grauel, bie Lyon, Rantes, Borbeaux, Toulon und Marfeille mit Blut befledten ? Die Antwort barauf ift febr einfach: Geine Reinbe überlebten ibn und fcmarzten fein Anbenten; man fchrieb ibm eine Macht gu, bie er nie befaß; er war, für eine Beit, vielleicht unbestrittner Berricher im "Gebantenreich", in ber öffentlichen Meinung und frater murben alle Blutthaten auf feine Rechnung gefest; eine eigentliche Dacht befaß er nie und als er endlich ben enticheibenben Schlag hatte führen und bie Berrichaft ber blutigen Fanatifer bes Schredens brechen follen, bewaffnete er fich, flatt mit ben Gewehren von taufenben feiner Anhanger - mit einer Rebe. Er appellirte an bie lebergeugung, nicht an bie Bavonnette.

Es wird dies sein ewiger Ruhm sein. In der Nacht vom 9. auf den 10. Thermidor, als die Sturmglode die Sectionen zusammenries, als seine Freunde, die Cossindal, die Dumas, die Pavan ihn aussorderten, das Bolf zu den Wassen 3 ur rusen, ehe in dem Zimmer des Pariser Stadthausses ihn die Kugel des Genedarm Medo traf, — fragte er, Schüler Rousseau's, ganz ruhig und tühlt: "Aber in wessen Namen?" — Schon lag ihm der 31. Mat, der nicht für ihn gemacht wurde, schwer auf der Seele. Und als man in ihn drang und ihm die Proclamation der Insurrection vorlegte, da unterschried er zögernd, gedrängt, den Ansangsbuchstaden seines Namens N.... und ließ die Beder wieder sallen. Sein Vult — nach dem Attentat des Gensdarmen, — sloß auf das Papier — es eristirt heute noch — es ist seine schwertschaft auf die Unsterdickseit.

Man bat ihn ben "Dictator Frankreiche" genannt. Wenn es eine Dictatur ber öffentlichen Meinung giebt, so verbient er biesen Titel mit Recht, allein eine solche Dictatur äußert sich nicht in praktischen Refultaten. — Er war Mitglieb bes Wohlfahrtsausschussich, in welchem er mit Couthon und St. Just bie Minorität bilbete, welche seinen Ansichten hulbigte. Der Sicherheitsausschuss, (Comité de Surétd generale) bestand aus seinen erbittertsten Feinden, den Amas, Badier, Pajot, Baulland, Laevate, Lanis [au das Rhin] u. s. w., welche bas Geset der Berdächtigen aussührten und bas Geset vom 22. Prairial in Anwendung brachten. —

Ja! bas Gefet vom 22. Prairial! Der ewige schwarze Fleden auf seinem Anbenken! Es ist ein furchtbares Geset; es bebt alle schützenbern Formen bes Gesets auf und überantwortet ben Angeklagten bem Gewissen seines Richters. In Revolutionen ift bies gleichbebeutend mit ber Leibenschaft bes Richters. Der

Entwurf bes Gesetes ift von seiner Sand, obicon Couthon ber Berichterstatter war. Man sagt, er habe bas Gesetz gegen seine Feinde, die Tiger des Sicherbeitsausschulfet, anwenden wollen, allein er zögerte sechs volle Wochen, mährend er sich, verletzen Herzens, in Rousseaus Einsiedelei nach Montmorenz zurückzog. Diese sechs Wochen, der blutige Carneval des Schredens, verschlangen über 1400 Opfer, mehr als die Hälfte Aller, welche sielen: Ihr Lut hat einen unauslöschlichen Fled auf der Stirr Robespierres zurückzelassen.

Und boch! in ihm ftarb ber Genius ber Revolution! Wie Billaub-Barennes auf feinem Tobbette, als er bebauerte, Robespierre verfannt zu haben, richtig fagte: hatte er gelebt, so ware fein Napoleon möglich gewefen. Ja! bie Weltgeschiete wurde eine andere Wendung genommen haben. Doch, verfolgen wir unfern Runbagna.

Iene jugenbliche Gestalt zur Seite Robespierre's, mit ben bleichen Jügen und bem schwarzen Saare, — wer kann das andere sein, als Saint Just, bes großen Meisters größter Jünger. Ein Beil wird bald bie Röpse Leiber abschiene, ein Grad wird Beibe bergen und die Geschichte wird nie die beiben Namen trennen. Aber ist es wirklich ein Mensch, jener junge 24jabrige Mann mit bem geisterbleichen Gesichte, ober ift es ein Gedanke — ber Gedanke der Revolution? Haben menschliche Leibenschaften je biefe junge Brust bewegt? Gewis, er schrieb sogar ein liederliches Buhnenstauf meschmacke seinen Zeit, aber wie dem Saulus auf dem Wege nach Damascus geschad es ihm, daß ein anderer Geist über ihn kam. Der Geist der Revolution erfaste ihn und von diesem Augenblicke an war er jener strenge, sittenreine Puritaner, jener herde Charatter, jener undeugsame unerbittliche Kämpser, als welchen ihn uns die Geschichte schilder. Er ist eine flüchtige und doch großartige Erscheinung auf der Bühne jener Zeit. Mit 24 Jahren sieg er ins Graß, der Unsterblichen Einer!

Bergessen sind die Graber jener Manner, nur ihre Namen leben fort. Die Revolution begrub ihre Kinder wie ihre Opfer ohne große Kosten. In den Rechnungsbuchern der Conciergerie steht der Sanz der Königin Marie Antoinette mit sieben Francs verzeichnet; die Särge der 22 Girondisten kofteten 147 Francs. — Man will fürzlich — zwar klingt die Geschichte unglaublich — die Gebeine Robespierre's und seiner Freunde beim Abbruch eines Ballfaals entbedt haben und ihnen eine Rubessätte auf dem Pere Lachaise geben. Sie verdienen dieselbe. Und wenn das leichtsinnig Daris siebenzig Jahre auf den Grabern bieser Manner tanzie, ihre Ideen wurden nicht mit ihnen begraben; unsterbliche Gebanken tritt man nicht mit Füßen.

Ehe wir Abschied nehmen vom Berge, bleiben uns noch zwei Gestalten in's Auge zu sassen, die ber Zusall, vielleicht die Reigung, auf diese Bante gesührt, beren jede aber einen Ideenfreits, ja eine Welt für sich bildet. Jener kleine Mann im schmubigen Rode, mit dem hageren erhfahlen Gesichte nennt sich Marat. Er war früher Arzt; er tennt die Theorie des Aberlassen, die noch jest in ben romanischen Ländern unter den Medizinern eine große Rolle spielt. Er halt den socialen Körper für faul und voller unreiner Safte und glaubt nur ein tüchtiger

Aberlag burch ben Doctor Samfon fann bie Gefundheit bes Bolfes wieber berftellen. Gein Geficht ift grau-bleich; fein Bunber, er bat ju lange in Rellern und Soblen gelebt, um ben Nachstellungen ber Mongrebie zu entgeben : in buntlen Souterraine fant feine Druderpreffe und beim Scheine truber Dellamben fdrieb er feinen Ami du peuple und warf bie noch naffen Rummern in ienen fummenten Bienenftod, ben man Paris nennt. Gelten fab man ibn im Lichte ber Conne, fo bag gar Biele lange Beit glaubten, Marat fei nur ein Rame und feine Derfon. Aber bas Bolf gog ibn aus feinem Reller bervor und mablte ibn in ben Convent und Franfreich weiß jest, bag Marat ein Wefen von Rleifch und Blut ift und follte noch Jemand baran zweifeln, - ber Morbftahl ber Corbay wird balb ben Gegenbeweis liefern. Aber wer ift biefer Mann, ber fo nach Blute lechtt, bag er verlangt, es muffen 200,000 Ropfe fallen? Ift er ein zweiter Caliban, ein Menichenfreffer, ber in Blut fich nur beraufden will ? D! nein : er bat im Begentheil ein marm pulfirenbes Berg, bas mohl ber Liebe fabig ift. Er ift arm tros feines gewaltigen Ginfluffes; er reprafentirt auch-nicht ben Babnfinn bes Boltes, wie man oft gefagt bat. Rein, wie Robespierre bas Gewiffen, fo ift er ber Inftinft bee frangofischen Bolfes, voller Migtrauen gegen Jeben, ber fich über bie Menge empor bebt, er ift ber mabre Apoftel, nicht blog ber Freibeit, fonbern auch ber Gleichbeit und wie Tarquin bulbigt er ber Meinung, bag es gut fei, jene Ropfe abzuschlagen, bie am Sochsten tagen. Man bat gefagt, Marat mar ber Prebiger ber Anarchie. D nein, im Gegentheil, er fcbrie nach einem Dictator, ber Franfreich jur Freiheit fubre. Freilich wollte er ibm eine Rugel an ben Bug gebunden miffen, bamit er feine Dacht nicht migbrauche. Gefürchtet wie Reiner ift ber frubere Thierargt bes Grafen Artois. Er ift ber Mann, ber bie großen Talente, wenn fie fich überheben wollen, baran erinnert, bag fie aus bem Bolfe bervorgegangen und bag fie Richts find obne bas Bolf, bag fie Bertzeuge find, bie bas Bolt gefchaffen und bie es wieber gerbrechen tann. In ihm ruht bas Muge bes Bolfes auf feinen Bertretern.

Dort jener Mann in ben besten Sabren, mit bem großen leuchtenben Muge ift ein Deutscher und nennt fich Anacharfis Cloots. Armer Anacharfis! Aboptirt ale frangofifcher Burger wurdeft bu nie recht beimifch in biefem Lanbe, benn Eine ging mit bir, was nicht verftanben murbe - bie beutsche Philosophic! Die Rachwelt ift ihm eine Ehrenertlarung foulbig und bas rabifale Deutschland hatte bie Schuld icon langft abtragen follen. Es ift ber fdmargefte Fled auf bem großen Ramen Robespierres, bag er Cloote nicht verftant und feinen Untergang berbeiführte. Deutscher Baron fein, 100,000 Franten Ginfunfte haben und gur Berghartei geboren, - bas mar freilich Etwas, mas ben tugenbhaften Maximilian flugen machen mußte. Er fannte bie Stanbesgenoffen bes Baron Cloots von einer andern Seite und ihre nachtommen, bis auf ben heutigen Tag, find nicht viel anbere geworben; man finbet wohl manchen Rlop, aber feinen Anacharfie Cloots unter ihnen. Der beutsche Philosoph, ber, noch vor Fichte, bie Belt nur exiftiren lief, weil er fie bachte, fonnte mit bem Deiften Robespierre nicht harmoniren. Aber ihn mit ben Fuhrern ber Anarchie, mit Menfchen wie Sebert und Ronfin in ben Tod zu schieden — bas war ein Berbrechen, von bem bie Rachwelt Robespierre nicht absolviren wird. Bis zur Stunde fchleppt ber arme Cloots jene fürchterliche Namenstamerabschaft mit sich herum und die Schulbucher ber monarchischen Staaten schilbern ihn als einen wahnsinnigen Narren, der Unfinn predigte bis an die Stufen des Schaffots. Es giedt manche Schatten, die von der Beschichte mit Koth beworfen, ihrer Reinigung harren. Der Schatten des edlen Cloots ift einer derselben; die Rechtsertigung muß und wirb ibm werben.

Bir verlaffen bie Bobe bes Berges und fleigen binab in bie niebrigeren Regionen, wo Bant fich an Bant erftredt, auf benen Manner figen, beren bie Rachwelt nur auenahmeweise gebenten wirb. Gie wiffen Richte zu machen aus ihrem Unfterblichfeitepatent, biefe Manner ber Ebene ober bes Moraftes, wie man fie nennt. Gevatter Schneiber und Banbichubmacher, Dorfgrößen aus ber Proving, find fie bier Nichte, ale bas voting cattle bes Convente, beberricht von ber Furcht ober com Borurtbeile und gern bie Ropfe ibrer berborragenberen Collegen Preis gebent, fobalb Billaub ober St. Juft es von ihnen verlangen - vorausgefest, bag ibre eigenen Saupter unangetaftet bleiben. Es fint bie Leute, bie fich burch alle Sturme ber Revolution flug und rubig burchquarbeiten miffen und fpater, unter bem Raiferreich und ber Restauration Memoiren fcbreiben, worin fie bie Geschichte bes Convente nach ihrer Beife faconniren. Leute wie Durand Mailland und Thibaubeau, bie fpater berühmt merten, meil bie Berren ber Berfammlung ftumm in ihren Grabern liegen; berühmt burch bie Reminiscenzen ber Beit, bie fie gu geben im Stanbe finb. Wenn bie Ronige tobt finb, tonnen bie Rammerbiener ergablen - balten wir une nicht auf bei biefen braven Leuten, fie effen gut, fie trinfen gut und fie ftimmen, - wie grabe ber Wind blaft.

Aber auf jener Seite, nur burch wenig Schritte Raum von ber Ebene getrennt figt ein Häuftein Manner, an welchen wir nicht leicht vorüber geben tönnen, benn sie haben ihre Namen in Flammenschrift auf die Lätter ber Weltgeschichte geschrieben. Man sollte die tragische Ruse anrusen, um sie würdig zu schiebern. Doch wir muffen uns lesreißen von den Einbrüden unserer Jugend, bie wir in Bezug auf diese Männer empfingen; unser herz fühlt sich noch immer zu ihnen hingezogen, denn nie leuchtete das Talent, bet Manchen mit der tiessten under Berhandung gepaart, glanzender und überwältigender, als in diesem Wintel des Saales. Aber unser Berstand muß sie verurtheilen. Wir stehen vor der Gironde.

Wen soll ich schilbern aus biesem Sausiein von genialen Menschen, die fast alle ber Sturm verschlang, ben sie selbst bervorgerufen? Den Freund ber Frau Roland, ben farcaftischen Buzot, bessen schafte Wort, wie ein vergifteter Degen in die Brust bes Gegneres beingt, ben Antinous ber Bersammlung, ben berrlichen Barbarour, ber die Marfeiller zum großen Werke bes 10. August nach Paris suhrte? Den Staatsmann der Partet, ben klugen Boissot, ober ben früheren Beberrscher bes Parifer Bolles, ben großen Burgermeister, ben gewaltigen Petion?

Rein, nur einen Einzigen laffen Sie mich Ihnen vor Augen führen, Einen, um ben bie Freiheit ewig weinen wirb, — ich meine Bergniaub! —

"Der Abler ber Gironbe" - wie ibn feine Beit nannte. Aber geborte er wirflich ju biefer Partei, melche bie Freiheit nur fo lange wollte, ale fie felbft berrichen fonnte und bie nach ihrem Sturge fich nicht entblobete, bie Fahne bes Aufruhre im eigenen Baterlande aufzupflangen, mabrend bie außeren Feinde nur noch 60 Meilen von ber Sauptftabt ftanben ? In ben boben Flugen feines Beiftes erbob fich Beraniaub fo boch über feine Partei, wie ber Contor fich über bie niebrigen Butten ber Menichen erbebt, aber es maren nur einzelne fporabifche Fluge, balb ergriff ibn wieber bie Ermattung :- er fant jurud, bie Partei jog ibn wieber an fich und er ging mit ibr unter. Bergniaub mar fein Politifer. Den confequenten Beftrebungen ber Manner bes Berges gegenüber, mar er nicht ber Mann, eine Partei jum Giege ju fubren. Dur ftogweife, bei außergewöhnlichen Ereigniffen entwidelte fich fein großartiges Talent in feiner gangen Erhabenheit unb lange Beit bie jum letten enticheibenben Tage, feffelte er ben Gieg an bie Fabne ber Partei. Ja, an ben großen Schlachttagen im Convente fehlte er nicht. Dann, im Sturme feiner gewaltigen Rebe verlor fich feine Rechte in ben Falten ber hembfrause und gerknitterte fie mitleibelos, mabrend bie Linke bas Gebaube bes haarpupes verachtenb, ibn nach allen Richtungen burchwühlenb, bie Tribune mit einem Regen von Puber überfchuttete. Aber faum mar bas lette Bort aus feinem Munbe, fo mar ber Rebner wieber ein gang anberer Menfch; auf ber letten Stufe ber Rebnerbuhne angelangt, verfant er bereite wieber in feine gewöhnliche melancholifche Traumerci, unbefummert um bie fo eben verfloffene große Minute, unbefummert um bie folgenbe, mit feinem Ubraebange fpielenb, nabm er feinen Sip wieber ein - bis nach langer Beit ibn ein neues großes Ereignig wieber auf bie Buhne rief. Und mas fette er ber uncrbittlichen Logif bes Berges entgegen ? Große Bilber, herrliche Gentengen, bie iconften Bluthen und Perlen ber Berebtfamteit - aber, wie Robier fo fcon fagt: "Auf bem Gipfel bes Berges hatte fich ein Rrater geoffnet und man ichließt bie Munbung eines Bulfans nicht mit Blumen." Aber eine Berechtigfeit wird ibm bie Gefdichte wieberfabren laffen: Er liebte bie Freiheit wie er fle verftand, aber er liebte fein Baterland noch mehr und als feine Parteigenoffen bie Fabne bes Aufftanbes in Caen, in Lyon und Borbeaux aufpflanzten - fie felbft bie armen von ben Rovaliften Betrogenen - ba blieb er rubig in Paris, fein Schidfal erwartent. "Bas gethan werben fonnte, um ben Triumph ber Republit ju fichern, bas babe ich gethan", fonnte er ausrufen und im belbenmuthigen Aufschwung ber Seele feste er bingu: "Bas muß ich thun um bie Republit burch ein Beifpiel ber Singebung gu befestigen ? Sterben ? .... ich werbe es thun." Und fo ftarb er, nein, er ftarb nicht; er entschlief im Enthusiasmus für fein Baterland und bie Freiheit - bie reinfte und bie glangenbfte Ericheinung ber Beit! -

Wir haben unfere Runbe burch ben Saal vollenbet; Billaud ift fertig mit feinem Bericht, ber biefes Mal nur untergeordnete Gegenstanbe betrifft. Ber wird bie Anzeige bes Berraths Dumourieg's machen; wer bas Anathema ber

Republik herabrufen auf bas haupt bes Berrathers? D! Reiner! Diese Bersammlung ift zu groß, um sowohl bem Berrath, wie bem Berrather bie Ebre einer Debatte zu erzeigen; was sind bie Menschen und wären es die ersten Führer bes heeres, bem National-Convente; Frankreich gegenüber? Werkzeuge, die man gerbrechen ober verlieren, die man aber auch neu schaffen kann. Wozu, was Jeber weiß, noch von der Tribune herab aussprechen! — Nein, die Alage über den Berrath sieht nicht auf ber Tagesordnung; wohl aber die Magregeln, ihm zu begegnen.

Und welche furchtbare Energie entfaltet diese großartige Bersammlung den Gefahren des Baterlandes gegenüber! Die Anträge stiegen von allen Seiten nach bem Präsibententische, sie werden gelesen — und siedenhundert Stimmen rufen Ja und Amen — und tein Comité empfängt sie erst zur Berichterstatung — angenommen auf der Stelle — benn das blutende, wild erregte Bolt Frankreichs wirst feinen sordernden Blief auf seine Bertreter und verlangt Hufe, Rettung! Und diese Bertreter tennen ihre Psicht. Der Riefe des Convents steigt auf die Bühne, Danton donnert seinen Collegen zu: "Was wollt ihr dem Bolte antworten, wenn es Euch bittere Wahrbeiten sagt? Ihr müst ihm dadurch antworten, daß Ihr die Republik rettet! Seit wann ist man Euch Lob schuldig? Seid Ihr bereits am Ende Eurer Mission? Ihr habt die Heinde zu besiegen, im Innern die Ordnung herzustelen und eine gute Berfassung zu machen. Frankreich verlangt sie und sie wird besto schol schol schol schol schol schol sie heide sie bestoren sein wird."

Belde Aufgabe! Bie bie Juben nach bem babplonifchen Eril am neuen Tempel bauten, fo bauen bie Manner von 1793 am Tempel bes Befetes und ber Freiheit, "in ber einen Sanb bie Relle, in ber anbern bas Schwert." Die Rorbarmee ift besorganifirt burch ben Berrath bes Generals; funfgebn Minuten genugen, und acht Commiffaire bes Convents find ernannt, bie auf ber Stelle abreifen. um bie Orbnung wieber berauftellen. Die Belt wird fie fennen lernen, biefe "Repräfentanten-Commiffaire," in Maing, bei Benbicooten, im Elfag, in Toulon. bie furchtbaren Bollftreder ber Befehle bes Convents. 3hr Coffum ift ihnen vorgefdrieben; fie follen einen runben but mit brei Febern nach ben Rationalfarben und eine Scharpe tragen und am Banbelier von fcmargem Leber einen Degen ohne Scheibe - bas rachenbe Schwert ber Republit! - Eine einzige Abstimmung ernennt ben tapfern Dampierre an bie Stelle von Dumourieg, Dampierre, ben Belben von Quievrain, ben balb eine feinbliche Ranonentugel wieber bes Commanbo's enthebt. Ein Defret, welches ein Lager von 40,000 Mann unter ben Mauern von Paris zusammengieht, paffirt im Augenblid; beute ift nicht bie Beit ber Reben, fonbern ber Thaten. Aber bie richtigfte Magregel bleibt noch übrig; bie Berfammlung muß einen Arm haben, ber ihren Willen vollzieht und biefer Arm muß ein Schwert führen. Sie fchafft fich ben Arm, ber ben Sieg organifiren und Franfreich retten foll - eine furge Berathung und noch ebe bie Sonne finft, ift ber Boblfahrts-Ausschuß eingefest.

Die Ration ift in Bergweiflung - beute erhalten bie verzweifelnden Arme Baffen und balb verfunden Battigneis und Dunfirchen ber europäischen Coalition, baß Franfreich, wie Danton fagt, gegen ble Tyrannen unter Baffen fiebt. Biergebn Armeen werben befretirt und ebe brei Monate vergeben, ftebt eine Million Baterlanbevertbeibiger im Relbe. Es feblt an Pulver: ein Defret bes Convents und Jeber eilt in feinen Reller und fragt ben Salpeter von ben Banben. fehlt an Gefchus - ein Defret bes Convents und bie Gloden ber Rirchen fleigen von ben Thurmen und verwandeln fich in Ranonen; jeber Diftrict barf nur eine Glode behalten - jum Sturmläuten. Es fehlt an Rleibung fur bie Golbaten: Ein Defret bes Convents und auf ben öffentlichen Plagen, in ben Sallen und in ben Rirchen versammeln fich bie Beiber, Manner unfahig gum Dienft, Greife und Rinber und flint gebt bie Rabel und maffenweise wird bie Charpie gezupft. Und im Geifte bes Convents verfahren feine Commiffaire. Raum bat St. Juft bas Elfaß betreten, in welchem eine gurudaebrangte, balb gefdlagene Armee in fcredlicher Unordnung umberliegt, als Befehl auf Befehl bes jungen Proconfuls nach allen Richtungen fliegt: Jeber Golbat, ber fich in ber Stabt Strafburg umbertreibt, fatt feinen Pflichten im Lager obzuliegen, wird fofort erfcoffen. -Die Beborben baben fofort ben Solbaten bie nothigen Schube ju liefern; mebe, wer biefem Befehl nicht nachtommt, er wird für einen fchlechten Burger erflart .-Angesichts ber morberifchen Unreinlichfeit in ben hospitalern bat bie Stabtbeborbe fofort bei ben Reichen ber Stabt zweitaufenb Betten für frante und verwundete Solbaten ju requiriren ! - Um ben Sunger bes armen Bolfe ju ftillen und bie Armee ju erhalten, wirb von ben Burgern Strafburge fofort eine Zwangeanleibe von neun Millionen France erhoben; innerhalb 24 Stunden muß biefelbe bezahlt fein.

Extreme Mahregeln! ruft ichaubernb ber gute Burger unferer Tage. Freilich, extreme Mahregeln, — aber fie retten bas Baterlanb.

Die Bendee steht unter ben Waffen gegen die Republik. Dekret des Convents: alle heden sind nieder zu reißen, alles Bieh ist fortzutreiben, Greise, Weider und Kinder sind in andere Orte zu führen, die Rebellen, welche mit den Waffen in der hand ergriffen werden, sind zu erschießen. Man nimmt ihnen nicht den Treueld ab und läßt sie wieder heimkehren! Sechs Monate nachher ist ein großer Theil der Bendee ein Leichenfeld — aber die dreifarbige Fahne flattert von allen Thürmen!

Und wie antwortet bas Bolf auf diese furchtbare Energie seiner Bertreter? Der Convent schlägt eine Saite an, die laut wiederklingt, ja die die heute noch nicht ausgeklungen bat. Das frangolische Bolf hat die Gräuel ber Knechtschaft tennen gelernt und ben ersten Borschaft ber Freiheit gekoftet. Rein langer rubiger Besth der Freiheit und ber Segnungen, die siech, dah das Bolf entwerdt und es gleichgultig gemacht gegen das höchste Gut der Erde; keine Corruption hat sich noch eingeschlichen in die verschiedenen Elemente der Regierung; noch steben seine Bertreter rein da vor der Welt, und wenn ihre häupter unter dem Beile fallen, so muß das Baterland die Kosten des Begrädnisses zahlen. Ja, das

frangofifche Bolt tennt ben Berth ber Freiheit; hinter ihm gabnt bas Mittelalter mit feinen Schreden wie ein bufterer Rerfer, bem Franfreich eben entronnen : por ibm leuchtet bas Morgenroth einer beffern Beit und ein ganges Bolt fturat fich wie eine Lawine vormarts und gerschmettert bie Beere von gang Europa. - Tag für Taa eilen bie Freiwilligen burch Paris nach ber bebrobten Grenge, ber bumbfe Ton ber Trommel verballt nicht mehr auf ben Platen und in ben Strafen, mer noch bie Baffen tragen tann tritt unter bie Fahne, fo bag ber Convent ein Defret erlaffen muß, welches jebem Commis bei ber Poft und jebem Angestellten ber Regierung verbieten, fich anwerben gu laffen, bamit bie Raber ber Bermaltung nicht gang fille fteben. Eltern entlaffen ihre Rinber mit Gegenemunichen fur bie Rreibeit und wenn fie nicht wieberfebren - ber Tob für's Baterland ift ja fuß! Beffer ber Tob als bie Schanbe! Ein 17fabriger Rnabe, ben bas Beimmeb ergreift, befertirt von ber Rorbarmee und pocht fpat in ber Racht an bie Thure ber Butte feines Batere. "Ber ift ba ?" - "Ich bin es, Dein Cobn." "Das ift nicht mabr," ruft ber itrenge Patriot, "mein Gobn fiebt an ber Grenge por bem Reinbe. 3d öffne nicht!" -

Sa. bas Bolt antwortet in lichter Begeifterung ber thatfraftigen Energie feiner Regierung, wie jebes Bolf es thun wirb - wenn bie Regierung auf ber bobe ber Beit flebt und biefe Beit begreift. D! es ift am Enbe nicht fo fcmer. au regieren, felbft unter ben fcwierigften Berhaltniffen, felbft in ben fturmifchften Beiten, wenn bie Regierenben ben Bebanten nur begreifen, ber gabrenb unb ringend im Bolte lebt und fampft und bem fie bas Wefen, bie Beftalt, bie Bebeutung geben follen. Und ob er auch unausgefprochen vielleicht noch folummert in ber Seele bes Bolfes - ber ift ber Mann ber Beit, ber ihm Borte leibt unb ibn ausspricht bor ben Millionen, in beren Bergen er ein bonnernbes Echo finbet. Bu brechen mit ben Trabitionen einer Beit, bie fich überlebt, und fo brechen, bag feine Rudfehr mehr möglich ift - bas ift es, was bie wenigften Regierenben ver-Und wenn ber Beift einer mit Ungeftum nach bem Dafein ringenben neuen Epoche, bie alten Formen gu fprengen brobt, - fie verzweifeln noch immer nicht; auf jeben Rif fegen fie einen Fliden, auf jebes fubne Wort antworten fie mit einer verftummelnben Proclamation und wenn es ihnen gelingt, für eine turge Beit bie Barlefinjade gufammen gu ichneibern, in ber ber brangenbe Genius einer neuen Reit jum Sofnarren bes Beftebenben erniebrigt wirb, fo glauben fie bas Baterland gerettet ju haben. Und wenn bie brangenbe Stimme enblich ju laut wirb, wenn ber Abler ber Freiheit enblich ben Flug gur Sobe nummt, bann feben fie fich wie ber Bauntonig gwifden feine Flügel und nehmen bas Berbienft in Anfbruch, felbft fo boch voran geflogen gu fein! - Die 3merge! Un ibnen freilich ift bie Lehre bes Jahres 1798 fpurlos vorüber gegangen.

Aber anders bachte jene unsterbliche Bersammlung, beren Bilb wir eben, wenn auch in unvollfommenen und schattenhaften Umrissen uns vor Augen gesubrt haben. Bielleicht versiel sie in einen andern Fehler. In unsern Tagen ift gewöhnlich bas Bolt ben Regierenden voraus; in jener großen Zeit war bie Repräsentation vielleicht bem Bolte voraus — um Decennien, Jahrhunderte, wer

mag es fagen; wir, meine Gerren, fleben am Wege jener Richtung, ber fie guftrebten: wir fangen an, fie ju begreifen.

3d babe verfucht, Ihnen ben Convent ju ichilbetn in einer jener Situngen, in welchen bie titanenhafte revolutionaire Energie entfaltet murbe, welche Frantreich rettete. Doch nicht in biefem thatfraftigen Aufschwunge allein besteht bie Große jener Berfammlung. Diefelben Manner, welche Tag fur Tag im Conventefaale Defret auf Defret erliegen, um ben Forberungen bes Augenblide ju genugen, welche Beere organifirten und ben Berrath im Innern befampften. batten noch Beit, bas Funbament einer neuen gefellschaftlichen Orbnung ju legen :fie gaben bem Bolfe noch bie Conftitution von 1793! - Rach ben Sturmen bes Tages nabm Gironbift und Montagnarb in ftiller Racht bas große Bert ber frangofifden Berfaffung por. Babrend ber Gine in ben Berten ber Encotlopa. biften bie mabren Bafen ber Boltefreiheit gu finben glaubte, griff ber Anbere gum Evangelium ber Revolution, jum Contrat Social und bemubte fich. bem Philofopben von Ermenonville bas Bebeimniß ber gefellichaftlichen Boblfabrt abgulaufden. Das von ben Scenen bes Schredens beleibigte Auge bes Befichteforichers weilt gern auf biefen Debatten ber beiben politifchen Parteien über bie neue Berfaffung. Danton batte Recht: fie murbe unter ben Sturmen ber Freiheit geboren, allein in jenen großen Reben über bie neue Constitution verratb fich feine Spur jener fieberhaften Erregung ber Beifter. Die Manner von 1793 maren ber Aufgabe gemachfen, bie fie fich gestellt und aus ber Discussion über bie Berfaffung follte man foliegen, eine Berfammlung von Philosophen berathe im tiefften Frieben, fern von ben Sturmen ber Erbe bas Bobl eines Bolfes. 3mei Entwurfe lagen vor. Die Bironbe, vertreten burch Conborcet, brachte einen Entmurf ein, in benen fich ber gange glangenbe und boch nicht tiefe Beift biefer Couler Boltaire's und Diberot's abibiegelt. Es ift bie Charte bes Inbividuglismus, ber beffere Borlaufer von 1830. Die einzelnen Menichen fteben fich wie Reftungen einander gegenüber, verfchangt bis an bie Rabne in bie Rechte bes Inbivibuums. Es mar ein Entwurf, in bem gewiß ber Beift ber Freiheit mebte; aber in einer Beit, wo ber Genius ber Revolution bie Maffen aufammenballen, gleichfam Quarre foliegen muß, gegen ben Feind, wird bie Unverleglichfeit bee Inbivibuums gegenüber ben Intereffen ber Gefammtheit nicht anerfannt merben. Der Entwurf bes Berges hatte Robespierre und Bergult be Cochelles ju Urbebern und nach bem Sturge ber Gironbe murbe berfelbe ale bie Berfaffung Franfreichs proclamirt und vom Bolfe faft einstimmig angenommen. - Und was ift bie Conftitution von 1793? Es ift bie Philosophie Rouffeaus, als Lanbesgefet proclamirt - fein Bunber, bag ber 9. Thermicor es wieber begrub. Auch biefe Berfaffung ift eine Charte ber Freibelt, aber in anberem Sinne, wie ber Entwurf ber Gironbe. Die Demofratie bes Berges mißtraute fogar bem allgemeinen Stimmrecht, obicon fie bas Princip anerfannte. Die Berfaffung von 1793 regiert mehr von oben berab, aber fie regiert einzig jum Beften ber Daffen, jum Beften ber Armen, jum Beften ber Leibenben unter ben Menfchen. Wer will bie Manner bes Berges tabeln, wenn fie mit farter Sand Barrieren um ben Boltsmillen zogen, um bie Rudtehr ber Monarchie für immer unmöglich zu machen? Und wie viele unversiegbare Duellen bes Lebens enthält nicht biese Berfasjung! D! bie Mitglieber unserer constituirenden Bersammlungen in Amerita thaten wohl daran, diese Werk zuweilen anzusehen! Der Lapidarstol der Berfasjung von 1793 entspricht der Zeit, in welcher sie entstand. Der Convent besieht, er octropirt, wenn Sie wollen, er beräth nicht mehr lange; die Freiheit ist da; webe dem, der sie laugnet; was noch zu thun übrig bleich, ist sie desestigen. Die Constitution von 1793 ist eine Riesenissschrift am Wege der Menschbeit, gleich jenen Keilinschriften an den Felsen der arabischen Wüse, die einem untergegangenen Wolfe angehören. Auch jene Bersassung gehört einem untergegangenen Geschlechte anz aber groß waren die Männer, die sich ein solches Censmal setzen. Sie hatten ihr Iahrbundert weit hinter sich gelassen und bieben das Geses der Freibeit in den Felsen der Jutunst ein. Wir, die nachsolgenden Seschlechter, stehen noch staunend vor der Inschrift; aber dereits ist sie keilschrift mehr für und; wir sangen an, sie zu entzissern!

36 habe verfucht, meine Damen und herren, bas Bilb einer großen Beit beraufgubefchworen; in wiefern es mir gelungen, barüber fteht mir Tein Urtheil ju. Aber fo oft man auf jene große Epoche gurudtommt, fo entfleht bie Frage: Ift jene gewaltige Bewegung ber Geifter benn gang refultatios geblieben ? - In Frantreich bie geniale Despotie bes Raiferreichs, in England ber alte Egoismus ber Regierenben, in Deutschland bie alte Berriffenheit und Berfahrenbeit, in Amerifa bie Schilberhebung ber Stlavereimacht - warum follten wir une nicht fragen, - wohin find wir gefommen ? Auf ben warmen begeisterten Gefühlen ber großen Revolution icheint fich, nach verrauchter Glut, eine Lavafrufte bes Egoismus, ber Erägheit ber Bolter abgelagert ju haben, bie unburchbringlich ift. Unb boch, taufchen wir une nicht! Die Bewegung von 1793 brach los wie ein Gebirgeftrom, ber fich ben Giefelbern ber Gleticher entringt und nach furgem braufenben Laufe wieber in ben Rluften ber Erbe verfdwinbet. Aber wie bie Gebirgeftrome, bie burch Geen fliegen, und bem Auge entzogen nach burchlaufener Rluft wieber an bas Licht bes Tages treten, fo ift auch bie Bewegung jener Beit nur fur einen Augenblid bem Auge entjogen; fie ift ba, fie fammelt neue Rrafte und bie Beit wirb fommen, wo fie machtiger, reiner und gewaltiger ale je, wieber offen und majeftatifch burch bie Befdichte flutbet.

Reiner—benn bie Boller haben einsehen lernen, bag ber politische Morb nur bie Raferet ber Freiheit ift, ber am Meiften ihre treuften Kinber trifft; mächtiger benn bie Bilbung ift allgemeiner geworben und bie heere ber Freiheit sind zahllos — majestätischer, benn ber Gebirgsbach ift zum Strome geworben, er flurzt nicht mehr über Kippen, sonbern ift breit und tief genug, um buntbewimpeste Schiffe zu tragen, mit bem Glüde ber Menschbeit belaben.

Inmitten ber furchtbaren Reinigungsperiobe, in welcher unfer neues Baterland begriffen ift, thut es zuweilen Roth, ben Bild empor zu beben zu ben großen Borbilbern einer abnlichen Zeit. Laffen wir getroft unfer Auge ruben auf jenen großen Arbeitern ber Menscheit; bie uns so ewige Wahrheiten hinterließen. Wir

33

finben Eroft in truber Beit in einer folden Betrachtung; benn, mit bem Dichter

Getheiltes Loos mit längstentschwundnen Streitern Wird für die Rachwelt unfre Brust erweitern, Daß wir im Unglück und probhetisch freuen Und Rampf und Schmerz, sleglosen Tod nicht scheuen; So wird bereinst in viel beglückern Tagen Die Nachwelt auch nach unserm Leibe fragen.

Nein, die Sonne von 1789 ift nicht untergegangen. Stürme mögen braufen Bolten mögen sie verhüllen — jenfeits der grauen Nebelschicht behnt sich der Klare Mether ber Jutunft. Ob wir sie auch nicht in ihrem vollen Glanze sehen — wir wissen boch, daß sie schein. Wenn in unser brechendes Auge auch nur einer ihrer Strabsen fällt, — es ist des Trostes genug zu wissen, daß unsere Gräber einst in ihrem Lichte stehen und daß ihre glanzenbsten Strabsen auf die Häupter Derer fallen, die da nach und kommen werben.

# Berr Thiers als Werber für bas Raiferreich.

Von

Louis Blanc.

(Shluß.)

herr Thiers begnügt sich in seiner Rebe nicht bamit, auf ben Ursprung bes Raiserreichs einen beschönigenden Schleier zu werfen; er begnügt sich nicht bamit, ben 2. December zu rechtsertigen; er begnügt sich nicht bamit, benselben als bie neue Aera ber Wiebertehr ber Ordnung zu segnen: in seinem Eifer fur die Erbatung eines aus einem zweiten 18. Brumaire hervorgegangenen Regimes geht er bis zum Entwideln einer Dotrin, beren unfehlbares Resultat die Bernichtung ber parlamentarischen Gewalt burch bie Gewalt eines Einzelnen sein muß.

Bis jest hatten wir guten Leute geglaubt, baß es jum innersten Wesen ber Le gis lativen Gewalt gehöre, die Initiative bei der Gesetzebung zu haben, weil sie die Gesetze machen muß und die Executivgewalt Richts zu ibun hat, als dieselben auszusübren; wir hatten uns eingebildet, daß die Worte bem barin ausgebrücken Ginne etwas entsprechen müßten; wir bachten in unserer Weisheit, es sei absurd, dem Arme die Initiative zu geben, wenn man dieselbe dem Kobse verweigert; es kam uns vor, als ob in der französischen Revolution unsere Väter

fogar bie bem Ronarchen gemachte Bewilligung bes Rechts bes Beto übertrieben, ungeheuerlich und mit ber Freiheit unverträglich gefunden hatten. Run, es fdeint, bag unfere Anfichten in biefer Sinficht tegerifch und unfere Erinnerungen mangelhaft maren. herr Thiere ruft uns in ben Cooof ber conflitutionellen Orthodoxie gurud, indem er une mittheilt, bag bae Wefen ber Erecutiv-Gewalt barin beftest: ju wollen. Er verlangt vom Arme, bag er benten foll unb gesteht bem Ropfe fein anberes Recht gu, als bem feine Buftimmung gu geben, mas ber Arm gebacht bat.

In biefer Bermechelung ber Rollen liegt etwas fo Außergewöhnliches, ben allgemein über bas Reprafentatiofoftem verbreiteten 3been Entgegengefettes, allen Annahmen, auf welchen bie Theorie ber Bollefouverainetat berubt fo Biberftrebenbes, bem Despotismus fo Gunftiges, baf es nothwenbig ift, bie eige-

nen Borte bes Rebnere anguführen:

"Ich gebe gu - benn Gie werben mich niemals bie Regierungsmaximen verlaffen feben - ich gebe gu, baf bie Initiative in allen Dingen ber Gewalt (pouvoir) angehoren muß (wohlverftanben ber bee Staateoberhauptes.) 3d gebe bies vollftanbig gu. 3d geftehe ibr fogar gu - und bier merben mich vielleicht viele meiner politifchen Freunde tabeln, (Parbleu! bas glaube ich!) aber es ift meine Ueberzeugung: ich gestebe ihr fogar bie Initiative in Betreff ber Befetgebung gu .... Aber meine herren, wenn ich ber Regierung in allen Dingen bie Initiative jugestebe, fo muß man une auch in allen Dingen bie Controlle jugefteben."

So ift benn, in ber Theorie bes herrn Thiere bie gange legislative Bewalt ju einem einfachen Controlbureau geworben! Bir find über 1789 binaus gurudgeführt, in bie gludliche Beit ber Ginregiftrirung ber Ebifte ! Das Parlament mag fich hiernach nur huten, bie Bermegenheit feiner Remonftrangen gu weit gu treiben! Barum tann benn in ber That Rapoleon III., bem in allen Dingen bie Initiative gufteht, nicht in Reitstiefeln und bie

Deitsche in ber Sand bas Ginregistriren feiner Ebitte befehlen?

Aber mas ich am Meiften bewundere ift bie Macht ber Grunde, auf welche Berr Thiers fein Dringip ftust:

"Bas fann benn, ruft er aus, in Sachen ber Gefengebung bie Initiative fein ? Gie ift nie mehr ale ein Bunfch; benn felbft wenn eine Berfammlung bas Recht der Initiative fogar in fo weit befist, bag fie ein ganges Gefen abfaffen fann, fo muß boch biefes Gefes noch von einer anbern Rammer, von bem Couverain felbft angenommen werben."

Ein Bunfch? Richts als ein Bunfch ? Sa, in einem am Bipfel mit "Raiferreich" gezeichneten Regime; aber hat ber ale Gefegentwurf formulirte Bille ber Reprafentantentammer bes Bolfes auch nur ben Berth eines Bunfches in einem wirflich conflitutionellen Regime, fo wie wir baffelbe in England, Belgien, Stalien in Rraft feben und fo wie baffelbe in Rraft mar, gur Beit als herr Thiers ale Minifter Louis Philipps funttioninte! Gelbft jugeftanten, bag bem Monarden bie Ausübung bes Beto-Rechts ju laffen ift, - ein Recht, beffen Rublich-

33\*

leit fehr bestreitbar und von ausgezeichneten Geistern beftritten ift — wer weißbenn nicht, baß bas Beto in einem wirklichen nationalen Repräsentatiospsteme bem Willen ber Bollsvertreter in der That nur eine momentane Schrank sehr Inden Beilen vollte: "ich will nicht," wenn bas haus der Gemeinen ebenso harmäckig sagen wollte: "ich will nicht," wenn bas haus der Gemeinen ebenso harmäckig sagt: "ich will !" Carl I., ber sich von Doctrinen des herrn Thiere zuneigte, legte ber Initiative der Bollsvertretung auch nur den Werth eines Wunf des bei und Jeder weiß, was daraus entsprang. "Rüprt das Wil nicht an!" rief der unglückliche Fürst, als er seinen Kopf auf den Blod legte und der Wiederhall bie sein glückliche Fürst, als er seinen Kopf auf den Blod legte und der Wiederhall bie senzig in der Beschichte hat übrigens der ganzen Welt bewiesen, daß die Engländer das constitutionelle Regime nicht nach der Weise das Antensalen.

Es ift mabr, bağ Gerr Thiers, indem er für den Monarchen das Recht, Alles ju thun, verlangt, für ihn in demfelben Athem bas Privilegium in Anfpruch

nimmt, für Richts einzufteben.

Die taiferliche Conflitution vom 14. Januar 1852 enthalt bie beiben folgen-

ben Artifel:

Art. 5. "Der Prafibent ber Republit ift bem frangofifchen Bolle verant-

wortlich, an welches zu appelliren er ftets bas Recht bat."

Art. 13. "Die Minister bangen nur vom Staatsoberhaupte ab; Jeber von ihnen ift für die handlungen ber Regierung nur für das, was ihn selbst betrifft, verantwortlich; es giebt teine Solibarität unter ihnen; sie können nur burch ben Senat in Anklagestand versetzt werben."

Der einzige biefer beiben Artitel, von welchem herr Thiere Gebrauch gemacht

ju feben municht, ift ber zweite.

Ift es vielleicht, weil berfelbe genügende Garantien bletet? Aber was ift benn, ich bitte Gud, bie Berantwortlichfelt von Miniftern, welche nur vom Staatsoberhaupt abhangen, welche nicht in collettiver Form für die handlungen ber Regierungen verantwortlich sind und bie nur von einer, in die hand bes herriches gegebenen Bersammlung in Anklagestand versetzt werben konnen?

herr Thiers fühlt felbst so febr, bag eine folde Garantie nur illusorisch ift, bag er bem Artifel 13 keinen anbern Werth beilegt, als ben, bag berfelbe eine Art von Berantwortlichfeit, ober wie er fich ausbrudt, "eine gewisse Berantwortlichteit" constituirt. Und bennoch, wenn ber Artifel 13 inne gehalten wird, so erklart

er fich befriebiat!

Das ift nicht Ales. So febr auch ber Artitel 5, ber die Berantwortlichkeit bes Kalfers ausspricht, ein kalferliches Machwerk ift, so meint herr Thiers boch, man solle benfelben nie anrufen, was auch geschehen möge. Er besteht darauf, daß man biesen Artitel als nicht erlassen (non svenu) betrachte, damit man nöthfalls Ieben, ber versucht sein möchte, die Eristenz besselben in Erinnerung zu bringen, verhasten tönne. Auch hier noch ist die Sprache des Redners so außerzewöhnlich, daß, um dem Berdachte, ihn zu verläumden, zu begegnen, wörtlich eitstreuerben muß:

"Man fann Ihnen fagen, bag es eine Berletung ber Conflitution mare. wenn man fich eines Rechts bebienen wollte, welches nicht barin enthalten ift. Aber, wenn Gie fich entichließen, fich eines von ber Berfaffung befdrantten Rechts au begeben, fo tann von feiner Berlegung ber Berfaffung bie Rebe fein. meine herren, fo weit es mich betrifft, bin ich entschloffen, wie Gie, von bem Artifel 5 feinen Gebrauch ju machen; ich folge barin nur Ihrem Beifviele und wenn ich biefem Beifpiele nicht folgte, fo murben Gie mich jum Schweigen bringen und gwar mit Recht. Uebrigens werben Gie in biefer Begiebung mir nie in's Gebachtniß ju rufen haben, was fich fchidt. Und bier mache ich feine leere Borausfegung, benn obwohl ich in ber Burudgezogenheit gelebt habe, fo babe ich bennoch ftete Ihre Arbeiten mit ber Aufmertfamteit verfolgt, welche ben Bertretern Frankreiche gebührt. Run, es ift mir erinnerlich, bag in ber Gigung vom 8. Marg 1862 einer Ihrer Collegen von bem herrn Prafibenten unterbrochen wurde mit ben Borten: "Suten Gie fich, benn ich murbe Gie verhaften laffen." und zwar nicht, weil Ihr College fich bes Artifele 5 bebienen, fonbern weil er conftatiren wollte, er tonnte fich notbigenfalls beffelben bebienen."

In allem Ernfte, ist das begreiflich? Wie! in einer Berfassung, die Gerr Thiers im Allgemeinen unserem Respekt empsiehlt, ware ber einzige nicht zu respektirende Artikel der, welcher den Kaiser verantwortlich erklärt? Und wenn man heilige Dinge so weit profamirt, daß man sogt, nicht, man wolle, sondern man kön ne sich berfelben bebienen, verdient man verhaftet zu werden! Großer Gott, wo stehn wir denn? Der Artikel 5 ift von Rapoleon III. selbst in die Constitution hinein geschrieben worden und herr Thiers zittert vor Angst, daß man sich bessen geschrieben rorben und herr Thiers jit also kaisertider als der Kaiser.

Oh! ich begreife, ohne diese Ansicht zu theilen, daß man mit herrn Thiers sagen tönne — "die Unverantwortschlicht des Souverains ist die Freiheit des Landes", da wo der Souverain regiert und nicht herrscht, da wo es Minister gleict, die nicht von ihm, sondern von einer Mehrheit der Boltsvertreter abhängig sind, wo es die Sache der Minister ist, die Besehle der durch das Organ ihrer Erwählten sprechenden Nation zu vollstrecken, da endlich, wo die Minister ernstlich collectiv, solldarlisch verantwortlich sind. Daß aber da, wo diese Bedingungen sehlen, wo die Executiv-Gewalt für würdig erachtet wird, in allen Dingen die Initiative zu ergreisen, wo die Minister ausschließlich vom Staatsoberhaupt abhängig sind und wo es nur eine gewisse misstelle Berantwortlich keit giebt zu Gunsten eines einzigen Menschen das Privilegium reclamirt werden könne, sur Richts einzusehen und außerdem das Privilegium reclamirt werden könne, für Richts einzusehen nab außerden zu start; und wenn dies die Iheorie der Freiheit ist, worin besteht dann die Despotie?

Seit ich angefangen habe, bie von herrn Thiere in ber Sigung vom 11. Januar gehaltene Rebe ber Prufung zu unterwerfen, hat herr Thiere mehr als einmal Gelegenheit gehabt, von Neuem bas Wort zu ergreifen und er hat biefe Gelegenheit mehr als einmal bevutt, — und barin muß ich ihm Gerechtigkeit wiederfahren laffen, — er hat bei biefen Gelegenheiten bem öffentlichen Wohl

wirkliche Dienfte geleiftet. Wenn in ber Centralifationefrage er Unfichten gur Meußerung gebracht bat, bie meines Erachtens ber bemofratifchen Orthoboxie miberftreiten, fo bat er bafur bie Gefdichte ber Gewalttbatiafeiten und Tolveleien. worque bie Expedition nach Merito beftebt, mit volltommenem Tatt, mit großer Scharfe, mit auffallenber Renntnig ber geringften Gingelheiten, mit einer einfachen und flaren Berebfamfeit ergablt. A la bonne heure! Diesmal mar berr Thiere in feinem Clement, benn mas man von ibm ju erwarten bat, ift nicht Driginglitat ber Ginfichten, nicht Tiefe ber Gebanten, nicht Erhabenbeit ber Sprache; er glangt in ber Darftellung ber Thatfachen und ber Schilberung allgemeiner Einbrude. Er reflettirt nur, er ift nur ein Eco ; aber er reflettirt bas Licht in fraftiger Weife und ber bon ibm wieberholte Ton bat einen fonoreren Rlang nach ber Wieberholung. In biefer Begiebung zweifelt Riemanb baran, bag er ber Mann mare, bem Lanbe nachhaltige Dienfte ju leiften, wenn feine Opposition einen anbern 3med batte, ale ben, wovon feine Rebe vom 11. Januar Beugnif abzulegen icheint, eine Rebe, bie unenblich zu beflagen ift, mas immer auch biejenigen fagen mogen, welche es lieben, fich mit Mufionen abfertigen gu laffen und fich fcheuen, ber Sache auf ben Grund gu geben.

Fassen wir bas Borbergebende zusammen. Was sagt benn herr Thiers in bem Rebeschwall, bei bem bie Optimisten sich wie bei einem Triumph ber Freibeit begluchwunschen ?

Er fagt:

Daß Rapoleon I., gereift burche Unglud, in allem Ernft und ohne Borbehalt Frankreich bie Freiheit gegeben habe; woraus folge, baß die Freiheit und bas Kaiserreich, selbst mit einem Napoleon I. auf bem Thron, vollständig vereinbar feien;

Daß burch ben Dezember-Staatoftreich bie Orbnung, welche eine ber wefent-

lichen Bebingungen bes Lebens ber Bolfer ift, gerettet worben fei;

Daß Rapoleon III. burch feine Defrete vom November 1860 und vom gebruar und Dezember 1861 in unfere Institutionen Beranderungen hineingebracht, woburch er sich auf ben Dant bes frangofischen Bolts ein Anrecht erworben habe;

Daß bas Recht ba fei, wo bie nationale Souverainetät gesprochen habe, woraus folge, bag bas Raiferreich als angebliches Resultat ber allgemeinen Abstimmung aufe Recht gegrundet fei;

Daß in allen Dingen bie Initiative ber faiferlichen Gewalt gebubre;

Daß bas Recht bes gefetgebenben Rorpers lebiglich ein Recht ber Controlle fei; Daß zwar bas Recht, bie Minister zu interpelliren, ben Reprafentanten zustebe, bag aber ber Raifer absolut unverantwortlich fein muffe;

Daß ber Artifel 5, (nach welchem bas Staateoberhaupt bem frangolischen Bolle gegenüber verantwortlich ift) obzwar vom Ratfer felbst ber taiferlichen Berfaffung einverleibt, als nicht vorbanben zu betrachten fei;

Daß Beber, ber fich einfallen ließe, an bie Berfügungen biefes Artitele ju appelliren ober einfach auf fein Borbanbenfein angufpielen, verhaftet werben mufie.

Und er fügt bingu:

Daß, wenn bas Raiferreich von ber Freiheit bas Rothwenbigfte gemahre, Jebermann bas Raiferreich offen und ohne hintergebanten acceptiren muffe;

Daß, foweit es ihn, Thiere, betreffe, er nie bie Intereffen feines Lanbes ber hoben Familie, welcher er ju andern Zeiten gebient habe, opfern werbe; woraus folgt, bag nach feinem Ermeffen bie Intereffen feines Landes mit ber Erhaltung bes Kaiferreichs aufs Engfte verbunden find;

Enblich, bag im Fall bie nothburftige mit Achtung geforberte Freiheit gewährt mare, man ihn, ben fruberen Minifter Louis Philipps, jur Bahl ber nicht nur unterwurfigen, sonbern bantbaren Burger bes Kaiserreichs rechnen tonne.

Ift biefes Resumé nicht treu ? Das also hat Gerr Thiers bem Raiserreich ju bieten. Seben wir einmal gu, was er, mit abgezogenem hute und ausgestred-

ter Sanb, fich von ibm ju erbitten bat. 3ch citire:

"Meine Berren, ich habe fo flüchtig wie möglich bie von mir ale mefentlich erachteten Bebingungen ber Freiheit burchmuftert, und Gie feben, bag es nicht notbig ift, unfere Institutionen über ben Saufen gu merfen, um une biefe Bebingungen ju fichern. Gie feben, bag es fur bie inbivibuelle Freiheit genugenb ift, bas Gefen ber allgemeinen Sicherheit fallen ju laffen : baf. um bie Freiheit ber Dreffe au fichern, man bie Berfaffung nicht angutaften braucht, fonbern baf es genügt, ein paar Artitel bes bie Preffe betreffenben Defrets abguanbern; bag gur Garantie ber Bablfreibeit nur einige Praftifen abzuanbern maren; bag im Intereffe ber Freiheit, welche ich bie Freiheit ber nationalen Reprafentation nenne, man bier ben Brauch einführen mußte, bie Minifter au intervelliren, einen Brauch, ber immer und überall bestanben bat und besteht, und bag enblich bie bauptfächlichfte ber Freiheiten, bie Freiheit ber Debatte nämlich, woran nur bie Minifter und nicht ber Couverain Theil nehmen follen, ficher ju ftellen, ein baar Defrete, wie ber Raifer beren icon mehrere erlaffen bat, genugen murben. Gie feben alfo, es banbelt fich nicht barum, unfere Inftitutionen über ben Saufen gu werfen; es tommt barauf an, fie jur Entwidlung ju bringen, in bemfelben Ginne. in welchem biefe Entwidlung bereits erfolgt ift."

Welch' famoser hanbel für das Kalserreich! Wie! wenn es einsach das Geset ber allgemeinen Sicherbeit fallen läßt, welches überhaupt nur noch eine kleine Jahl von Bürgern betroht, wenn es sich entschließt, in ben Wahlen einige Praktiten abzuselen, wenn es in dem die Presse betressenden Defret, welches 19 Artitel enthält, die alle gleichmäßig die Freiheit der Presse gefährden, einen oder zwei Artitel modissirt, wenn herrn Thiers sur die Julunft die von ihm als die hauptsächlichse bezeichnete Freiheit gewährt wird, die Debatte mit einem Minister zu sühren, nohlverstanden auf die Bedingung din, die heilige Gewalt des herrschers nicht anzutassen und siets vor dem Johel in Anbetung versunken zu sein und wenn dafür man hulbreich genug ist, ein oder zwei Defrete zu erlassen, wie der Kaiser deren schon mehrere erlassen hat, dann hat das Kaiserreich seine gange Schuld abbezahlt! Und dann ist es die Psicht Frankreichs, in Napoleon I. den erhabendsten aller Freunde der Freiseit zu begrüßen, dem Urheber des Dezember-

Dia and by Google

Staatsstreichs als Retter ber Ordnung zu hulbigen, und bem, welcher, nachdem er bem Lande alle seine Freiheiten geraubt, eines Tags die Großmuth hatte, ihm die Freiheit der Tribune zurückzugeben, einen Cultus der ewigen Dantbarkeit zu weiben, es ist seine Pflicht, in dem Kaiserreich die Gerschaft des Rechts anzuertennen, Jeden, der nach einem andern Regime seufzt, als dirnlos und aufrührerisch anzusehen, überall der kaiserlichen Regierung die Initiative zu überlaffen; es ist seine Pflicht, indem es den Kaiser zum Fetisch macht, im Widerspruch mit seinen eigenen Worten, zu behaupten, er sei unfehlbar wie der Vapft und unverlesstich wie Gott, es gut zu sinden, das Jeder verhaftet werde, der die rechtich hat, zu glauben, in der Verfassung sinde sich antistel 5 vor; es sie enklich seine Pflicht, alle Bande zu zerreißen, welche es mit seiner Bergangendeit verknüpfen, alle seine Erinnerungen schwinden zu lassen, seine frische Schmach zu bergessen und das Kaiserreich zu segnen in der Stellung eines Unterwürfigen und Dankenden.

In ber That, Gins wundert mich, — bag nämlich herr Rouher nicht etwa in folgenben Borten geantwortet bat:

"3d bante Ihnen, mein Berr, im Ramen bes Raifers für bie iconen Borte, welche Gie fo eben gesprochen baben. Inbem Gie bie Bobitbaten aufgablen, welche Franfreich von bem Lenter feiner Gefchide entgegen genommen bat, unb ber Pflicht ber Dantbarfeit bas Bort reben, inbem Gie anerfennen, mas fcon gemabrt worben ift und Beiteres nur verlangen im Tone ber tiefften Ebrfurcht, ber ben Cultus ber Autorität aufrecht ju erhalten und ju ermeitern geeignet ift, inbem Gie gefteben, bag ohne ben 2. Dezember bie Orbnung verloren gemefen ware, inbem Gie bie Legitimitat bes Raiferreiche gur Doctrine erbeben, inbem Sie fur bie taiferliche Gewalt bie Rraft beanfpruchen, welche in ber Initiative liegt und für bie Perfon bes Raifers bas Preftige, welches fich an bie Unverletlichfeit fnupft, inbem Gie alle guten Burger aufforbern, offen und obne Rudbalt bas aus ber allgemeinen Abstimmung bervorgegangene Regime ju acceptiren, ohne von ber Grofmuth bes Staatsoberhaupts etwas Anberes ju erwarten als eine innerhalb ficherer Schranten gebaltene Freiheit, baben Gie, - ich erfenne es an - mit großer Maßigung ben noch aufrührerifden Geiftern, ben Mannern alter Parteien, ein Beifpiel gegeben, bem man boffentlich folgen wirb. Das aber bie Freiheiten betrifft, bie Gie verlangen, fo benten Gie, bie Stunde ihrer Gemahrung fei gefommen; wir aber benten bas nicht. Das ift ein Puntt, mo wir auseinander geben, aber biefer Puntt ift von feiner Bebeutung, fofern Gie loyal genug gemefen find, ben liberalen Abfichten bes Staatsoberhaupts volle Berechtigfeit wiberfahren ju laffen. Gie wollen bas Gebaube gefront feben; baffelbe will ber Raifer. Bertrauen Gie feiner Beiebeit, Gie, ber Gie von ben Defreten bes 24. Rovember 1860 und Februar und Dezember 1861 ju fo lebenbigen Gefühlen ber Dantbarteit angeregt worben find. Das Raiferreich ift gludlich, von Ihren Ertfarungen Uct ju nehmen und öffnet Ihnen bie Arme."

Man bente fich bie Wirfung einer folden Rebe im Munde eines napoleoniichen Minifters! Wie gerichmetternb mare nicht eine folde Replit gewefen! Sicherlich, daß herr Rouher fich bemußigt gefunden hat, herrn Thiers mit einer an die Entruftung grenzenden heftigkeit zu antworten und bag der herrsche bie erste Gelegenheit ergriffen bat, seine üble Laune öffentlich auszulaffen und fein Mißfallen lund zu geben, ware unerflärlich, wenn es nicht eine Eigenheit der Despotie ware, der Berblendung des Stolzes zu verfallen und durch die Uebertreibung ihres Prinzips ihren Kall vorzubereiten.

Aber, wird man fagen, nicht nur hat herr Rouher mit heftigfeit geantwortet und ber Kaifer gegrollt, sondern die ganze liberale Partei hat der Rede des herrn Thiers wie einem Siege der Freiheit applaubirt. Was ist denn sonst noch noch nöthig zu beweisen, daß diese Rede in der That ein hied gewesen ist gegen die Gewalt und daß bieser Sied geseisen bat ?

Die Beweisführung icheint zwingend zu fein; ift fie es wirflich? Die, burch bas politische Programm bes Geschichtsichreibers bes Ralferreichs hervorgebrachte Sensation ftellt fich in ber Analyse als sonberbares Phanomen heraus. Mit biefer Analyse soll bie von mir unternommene Arbeit zum Abschluf kommen.

Wir haben oben gesehen, bağ ber burch die Rebe bes herrn Thiers hervorgebrachte Eindruck sich bis zu einem gewissen Grade erklart aus dem großen Freiheitsdurft, der heut zu Tage Frankreich quakt und quaken muß. So wenig auch gerr Thiers verlangte und so viel er auch bot, so sehr er auch versprach, von der Freiheit sich mit dem Nothbürstigsten zu begnügen, so genügte es dennoch, das Wort der Situation auszusprechen, damit Frankreich in seinem Innern erzittre. Noch einmal, man hat sich dabei nicht über die moralische Stimmung zu beklagen, welche in dieser Thatsache bei demienigen Theile des Publikums zum Borschein kommt, dessen Abersche der dem Algemeinen mehr naiv als einschtig ist. Aber neben denen, die applaubirt haben, ohne der Sache auf den Grund zu gehen, deren Enthussamus nur in der Liebe zur Freiheit seinen Ursprung hatte, glaube ich Andere zu bemerken, deren Applaus sowohl besonnener, wie egoistischer war.

Warum sollen wir ein hehl baraus machen? Das Kaiserreich hat nicht so lange bauern können, ohne sich Stwas von ber Macht anzueignen, welche sich an bie Dauer knüpst. Ich fürchte, es giebt in Frankreich Ueberzeugungen, bie ansangen, sich ermübet zu sublen, Ambitionen, bie nicht warten mögen; es giebt Reulinge, beren Thätigkeitstrieb Beschäftigung sucht. Ist es nicht natürlich, daß biese Lehteren entzückt sind, einen bebeutenben Menschen zu sinden, ber ihnen bie Wucht ihrer Scrupel erleichtert und ihnen ben Weg zeigt und bahnt? Da liegt das Geheimniß ihres lämenden Enthusiasmus. Sie haben ein Beispiel beklatscht, bem sie zu solgen brannten.

Liegt aber da nicht eine ernfte Gesahr, welche die Aufmerkamteit berjenigen in Anspruch nehmen sollte, benen der Trumph der Moral und des Rechts unvereindar erscheint mit der Befestigung eines Regimes, das sich auf die Gewalt flüst und von der Evrannei erhalten wird?

Ich weiß wohl, was man gegen die Politik des Schweigens einwenden kann. Ich selbst habe bavon abgerathen, so oft sie meines Erachtens nicht am Plate gewesen ware. Gott behüte mich, das Schweigen zum Spsteme erheben zu wollen. Es giebt Situationen, wo das Schweigen zum Untergang führen würde, wo man ben gorbischen Knoten nur lösen kann, wenn man ben Arm vorstreckt und wo die Unifätigkeit mit bem Tobe eine zu große Aehnlichseit hätte. Aber in diesem wie in vielen anderen Fälen hängt ber Werth ber zu versolgenben Politik von Umikänden ab. Wenn diese ber Art sind, daß man sich in öffentliche Angelegenheiten nicht einlassen biese ber Art sind, daß man sich in öffentliche Angelegenheiten nicht einlassen dauernde zu opfern, dann ist es das Beste, still zu vorübergehenden Interessen dauernde zu opfern, dann ist es das Beste, still zu sein, denn auch in bem summmen Kultus eines Princips liegt eine Nacht, die durch Richts aufgehoben ober erset werden kann; und in biesem Fall spricht das Schweigen als Zeugniß der Unbeugsamkeit der ehrlichen Leute die Herzen mit einer Gewalt an, welche die Unihätigkeit wesentlich zur Thätigkeit stempelt.

Wie könnte man 3. B. es anbers, als bebauern, bag Republikaner in ihrem Eifer, Mitglieber bes legislativen Körpers zu werben, sich eingebildet haben, sie könnten ber Sache ber Republik einen Dienst erweisen, indem sie bem Kalferreich einen Eid ber Treue und ber Anhänglichfeit leisteten? Diesen Eid letsten mit der Absicht, ihn zu halten wäre für sie ein Act des Selbstmords gewesen; und wenn sie ihn geleistet haben, ohne die Absicht ihn zu halten, glauben sie, (um nicht mehr zu sagen) daß ihrer Würde und ber Würde ber von ihnen vertretenen Partei kein Eintrag geschehen sei? Wenn die Thüre zu niedrig war, als daß man ungefrümmten Rückens hätte hineingeben können, was beweist bas? Daß es besser gewesen wäre, draußen zu bleiben.

Daraus, daß die Auferlegung eines Sibes fast immer ein Mißbrauch der Gewalt, ein Berfahren der Tyrannei ift, solgern wir, daß, um diesen Mißbrauch zu zerstören, diese Wasse der Tyrannei zu zertrümmern, wir alle uns zur Berfügung stehenden legitimen Mittel anzuwenden haben, aber wir solgern daraus nicht, daß zu diesen legitimen Mitteln auch das der Lüge gehöre. Naposeon hatte der Republit Treue geschworen; der 2. December war der Bruch dieses Sides. Wenn er sich erlaubt hat, mit Siden zu spiesen, wie mit Würfeln, so ist Naposeon in biesem Puntte absolvirt, und Diezenigen, welche ihm Treue schwuren, ohne aufzuhören, Republikaner zu sein, haben das Recht verwirtt, ihn einen Meineibigen zu nennen.

Nicht etwa, als ob ich eine Anklage gegen ihren Patriotismus erheben wollte. Ihre Absichten sind ehrlich, ich zweise nicht baran, ihre Wotive sind gut. Sie acceptiren den Eid nicht, sie unterwersen sich ihm. Es ist eine Nothwendigkeit vor der sie sich deugen, während sie im Grunde ihrer Seele dieselbe beklagen. Es ist ein Unglück, welches sie beseusenken kon der welches sie dem größeren Unglück, den Despotismus mit gekreuzten Armen passiren zu lassen, vorziehen. Sie glauben, daß dei Nationen, wie bei Individuen der Mangel an Bewegung die Atrophie herbeisührt und daß, so hart auch die Bedingungen des Wiedereituritet ins disentiche Leben sein, so enge auch die Schranken ihrer Theilnahme an den össentlichen Angelegenheiten gegogen sein mögen, man dennoch Etwas versuchen müsse, um Etwas zu leisten und daß die Volltit der Thatlosigkeit zu Nichts führe.

Scheingrunde, mit benen bie ehrlichen aber befangenen Beister sich ju leicht haben abfertigen lassen! Daß bie Politif ber That im Allgemeinen bie wahre sei — wer leugnet ce? Aber es giebt Ausnahmsfälle, wo biese Politif ber Schranken wegen, die sie acceptiren muß, ber Conzessionen wegen, zu benen sie verdammt ist, ber Opfer wegen, die sie zu machen gezwungen wird, Gefahr läuft, unfruchtbar zu werben und gegen ihr eigentliches Ziel sich bem Untergange zu weiben. Das Eichhörnchen bewegt sich, indem es seinen Käsig breht; kommt es bamit vorwärts? Es sommt nicht nur barauf an, zu handeln, sondern burch bas Handeln Zwede zu sörbern. Und förbert man einen Zwed, wenn man bas Raiserreich nicht will und bennoch aut seine Bedingungen eingeht, Miene macht, es zu acceptiren, ihm ben Bortheil einer parlamentarischen Opposition verschafft, die ihm nübliche Warnungen giebt, ohne ihm hindernisse in den Weg zu legen, die ohne Unterlaß ihm auf seinen Wegen eine Fackel voranträgt und es aus der Categorie ber zusälligen und ungedeuerlichen Regierungen in diesenige der constitutionellen und reackmätisen überführt?

Samobl, ich icheue mich nicht es quegufbrechen: bei bem ganglichen Mangel ber Preffreiheit ift bas Borbandenfein einer Opposition wie ber jegigen im legislativen Rorper in vieler Sinfict ein Bortbeil fur bas Raiferreich. Unfabig wegen ihrer großen numerifchen Schmache, auf bem Bege ber Babl ben Gang ber Ereigniffe gu beeinfluffen und ohne ben Rudbalt, ber ihr aus ber energifchen Unterflügung eines unabbangigen Journalismus ermachfen murbe, bient fie nur bagu, in gemiffem Ginn bie Ufurpation bes 2. December gu legalifiren; fie bemantelt mit einem Schein von Freiheit bie Confiscation aller Freiheiten; burch ben außerft furchtsamen Charafter ibrer Rlagen, burch ben außerft refpectvollen Ton ibrer Beidwerben icheint fie bas Bolf aufzuforbern, bie Autoritat bes Berrfdere ale volltommen legitim und faft beilig anguerkennen; fie tragt bagu bei. ber faiferlichen Regierung jenen großen Theil ber frangofifchen Bourgeoifie juguführen, ber volltommen gufrieben ift, wenn man ibn, neben ber materiellen Orbnung, bes Rechts verfichert, bie und ba über öffentliche Angelegenheiten gu fcmaben; mit einem Bort - ich fomme auf eine Darime gurud, bie nicht genug bebergigt werben tann - was bas Raiferreich ber wirflichen parlamentarifden Opposition zu verbanten bat, ift bie Möglichfeit, an bem Wiberftanbe eine " Stupe ju finben.

Es gab einen Augenblick — wer erinnert sich beffelben nicht? — wo nirgends eine Spur von Wiberstand bemertbar war. Alle Gegner bes Kaiserreichs jogen sich in ein unerbittliches Spstem ber Enthaltung zurück und überließen es ben Dienern bes Kaiserreichs, ihr 3bol mit ber Stirn im Staube anzubeten. Das Schweigen bes unterworsenen Frankreichs um ben kaiserlichen Thron wurde nur burch das Geräusch ber niedrigsten Schmeicheleien unterbrochen. Es war bemertenswerth, daß Napoleon selbst sich einen Augen anges von einer großen Furcht ersaßt fühlte. Was ihn erschreckte war seine Allmacht, die sich im leeren Raume und in der Finsternis bewegen mußte. Er wünschte, daß man ihm etwas Opposition mache, er wünssche es lebbaft, er sorberte es und er war bem Seinat ein

Nebermaß von Gervilität vor, in welchem fein beepotifcher Inftinct eine Gefahr mitterte.

Man täuscht sich beshalb gröblich, wenn man bie Enthaltung und Unthätigteit mit einander verwechselt, ohne die Berschiedenheit der Umstände in Betracht
zu ziehen. Wenn aus Mangel eines directeren Angrissmittels die Entbaltung
die Wirfung hat, den Despoten auf seinem Throne zu isoliten, ihm jeden Berührungspunft mit der Nation zu entziehen, ihn der Art zu einem Fremdling in seinem eigenen Lande zu machen, daß seine Macht wie ganz außerhalb des nationaten Lebens ausgeübt wird und nur den Charafter einer zufälligen Thatsacht erägt,
so ist die Enthaltung ein sehr recller, ein sehr mächtiger Modus des Hanbelns. Und nur oberstächliche Menschen können dies ignoriren.

Die Parifer Wahlen zu Ende Mai 1863 sind beshalb als Manifestation ein glückliches Ereigniß, aber nur bieserhalb. In Betress der bavon zu hossenden Resultate würde man sich in sonderbaren Ikusionen wiegen, wenn man voreilige Siegesgesagesange anstimmen wollte. Die Wahlen haben in der That der absoluten Ehescheidung, welche zwischen der Anton und dem Kalserreich bestand, ein Ende gemacht. Sie haben wenigstens die trennende Entsernung bedeutend verfürzt. Sie haben zwischen Appoleon und ihm die dahin unerdittlich seindlichen Männern das Band des Eides gefnührt — des Eides, den sie geleistet und den er empfangen hat. Sie haben die republikanische Partei eines Theils ihres Nimbus deraubt, den ihr ihre so lange undeugsame Stellung gad. Sie haben zu Wege gebracht, daß mehrere Jener, welche dei einem Angriss von außen im günstigen Augendicke den Plat hätten erobern können, sich, den Strick um den hale, in eine Kestung einschlossen, in welcher der Despotismus der Gerr ist.

Eine für das sehige Regime wirklich gefährliche Opposition war jene, welche während ber Periode ber Enthaltung, in allen eblen Geistern und in allen ehrlichen Gerzen keinte. Diese Opposition gab sich nicht in äußern Agitationen kund, sie außerte sich nicht in Reben: war sie beshalb weniger reel? Ihre Macht und thre Tragweite sah man bei den Maiwahlen. Die Politit der Entbaltung batte die Seelen so wenig entnerd und die Ueberzeugungen so wenig erschlassis; sie hatte so wenig beigetragen, Atrophie berbeizusühren, daß im gegebenen Augenblicke sich Paris wie ein Mann erbob. Die obersächlichen Beobachter bielten es schon salf für todt und es zeigte sich voll von Leben, voller Entschlossenbette, begadt mit einer politischen Begeisterung, deren prößliche Offendarung es selbs in Erstaumen sehte. Die Praxis der Enthaltung hatte es durchaus nicht gelähmt; im Gegentheil. stumm und zusammengesast war ber haß des Despotismus nur noch nerveuser geworden. Der Fortschritt hatte sich sillschweigend vollzogen. Das scheindar bortwärte geschritten.

36 bin befhalb ber Meinung, bag bie gegenwärtige parlamentarifde Oppofition, burch ben Gib herabgemurbigt und gefeffelt, einer enormen Majorität gegenüber gestellt ohne, um berselben entgegen zu treten, auf bie Unterftugung einer freien Preffe rechnen gu tonnen, ju übertriebener Behutfamteit gezwungen, eber ein Uebel als eine Boblibat ju werben brobt.

Möge man jedoch ben Sinn meiner Worte nicht übertreiben. Ich hatte bie hervorragenden Manner, welche die parlamentarische Opposition bilden, lieber brausen als innen gesehen; allein ich bin weit davon entsernt, ihnen, selhst in der Lage, welche sie sich geschaften, die Macht zu verweigern, der Freiheit Dienste zu leisten. Um dies zu thun ist es nach meiner Ansicht jedoch nötbig, daß sie sich an dem Erinnerungen an den parlamentarischen Wiberstand in seiner schönften Epoche begetstern; sie mussen dem egoistischen Wunsche widersehen, von der Majorität angehört und applaudirt zu werden; sie mussen, fle mussen, von der Wazierische hinweg ihre Worte an Frankreich richten. Wenn man sie in brutaler Weise unterbricht, wenn man sied bemüst, ihre Stimme zu erstiden, desto besser bieser umstand wird Frankreich seine Erniedrigung dauernder vor die Seele sühren, als der glänzendste Redeschwall es vermag. Es war ein großer Tag für die Freiheit, als die Gensbarmen an Nanuel auf seinem Sipe die Hand legten.

Defhalb schließt die Energie immerhin die Rudssichten nicht aus. Man fann entschieden sein, ohne grob zu werben und die Sprache ber hallen sieht ben ber Freihett würdigen Mannern ebenso wenig an, als die Sprache des hoses. Eine mannliche Beredtsamfeit, der Ausdruck eines mannliche Beredtsamfeit, der Ausdruck eines mansichen Boltes von den Rednern verlangt, welche biese Sache eines nach Freiheit ringenden Boltes von den Rednern verlangt, welche biese Sache eines nach Freiheit ringenden Boltes von den Rednern verlangt, welche biese Sache eines nach Freiheit ringenden Boltes von den Rednern verlangt, welche siese Sache mit Ersolg vertreten wollen. Indem er an eine notorisch servile Majorität Complimente auf Complimente richtet, um Beisall zu erhaschen und seinen parlamentarischen Trebit zu etabliren, indem er ohne Ende und Aushören seine tiese Achtung für eine Regierung aussprach, welche selbst weder die Rechte der Bürger noch die össentlichen Freiheiten respectirt, hat herr Thiers der Opposition einen Beg gezeigt, in welchem sie wohl daran ihnn wird, nicht zu weit vorzugehen.

Eine anbere zu vermeibende Rlippe bilbet die Annahme biefes merkwurdigen Taufchfpftems, welches barin besteht, im Namen einer Nation einem Manne zu fagen: Geben Sie uns die nothburftigste Freiheit und wir werben es ganz gerecht finden, daß sie das Ueberstüffige als Despotismus behalten.

Wenn bie Politit der Compromisse nur für jene Naturen Reiz hätte, welche jedes Schwunges und jeder Kraft ermangeln, so wäre die Gesahr geringer: bas Unglüd ift, daß sie selbst auch jene Geister verführen kann, welche, ohne schwach zu sein, von Natur gemäßigt sind. Sie kommen rasch dazu, sich zu sagen. daß die Geschichte eine Reihenfolge von Transactionen ist; daß ein farrer Purtianismus die Krantseit beschräntter Köpfe ist; daß das Baterland dieser oder jener Weinung, dieser oder jener Indeunung, dieser ober jener Indeunung, bieser ober jener ihren Lande unter seder Regierung dienen nuß und daß, statt schlechte Institutionen, die man vielleicht durch ein Eingehen darauf verbessern tann, anzunehmen lieder beiseite zu stehen wenigstens ein Fehler ist.

Um ben Berth biefes Raifonnements ju prufen muß unterfucht werben, auf welche Situationen man es anwendet. Die Menschenwurbe, bie Ebre, bie Moral, bas Gemiffen - baben biefe Etwas mit ber Transaction ju thun ? Und wenn ber bloge Charafter bes Combromiffes icon bas Opfer aller biefer Guter bebingt, ift es ba ein Uebermaß von Puritanismus, wenn man bor einem folden Opfer surudbebt? Benn eine Regierung ber Art ift, bag man überzeugt fein muß, bag amifchen bem blogen Princip ibrer Eriften; und ben Lebensintereffen bes Lanbes, auf welchem fie laftet, teine Berfohnnng möglich ift, wie tann man fich bann noch fomeicheln, bem letteren ju bienen, wenn man ber erfteren ju ihrem Fortbefieben bebulflich ift? Es ift gewiß febr lobenswerth, mangelhafte Inftitutionen ju berbeffern ju fuchen; aber bann barf es nicht offen auf ber Sanb liegen, bag bie Soffnung bes Belingens rein chimerifch ift. Run, es beißt vor ben Beweisen bie Augen verfchließen, wenn man von ber naturgemäßen Entwidlung ber faiferlichen Institutionen ben Triumph ber Freiheit im Innern und ben Frieben nach außen erwartet. Das Raiferreich, aus ber brutalen Gewalt hervorgegangen und burch bie brutale Gewalt erhalten, bat feinen und barf feinen anbern Grund ber Erifteng baben. 3ch fpreche nicht vom allgemeinen Stimmrecht. In einem Lanbe. wo man bie Fadeln ausgelofcht bat, tann bas allgemeine Stimmrecht nur eine Soble voller Finfterniffe, ein Inftrument ber Tyrannei fein und bas ift es in ber That in Franfreich, wenn man Paris und einige große Stabte ausnimmt, wo es fich gegen bas Raiferreich ausgesprochen bat, weil es bort nicht fo leicht eingefouchtert und verblenbet werben fann. Bon ben Golbaten aufgerichtet, auf Golbaten geftust, find bie Bebingungen bes Beftebens bes Raiferreichs ber Despotismus und ber Rrieg. An bem Tage, wo ber Despotismus und ber Rrieg ibm mangeln, wird es aufboren ju leben und gwar aus bem febr einfachen Grunde, bag gar fein Grund ju leben mehr ba ift. Defhalb ift biefes berühmte Berfprechen bes Rronens bes Gebaubes nach zwölf Jahren innerer Rube noch immer nicht erfullt. Defhalb ift bie berühmte Erflarung "bas Raiferreich ift ber Friebe" von fo vielen Rriegen gefolgt worben: vom Rrieg in ber Rrim, vom Rrieg in Stalien, vom Rrieg in China, vom Rrieg in Mexico.

Der Tribune ift allerbings bas Bort jurudgegeben worben, aber in einer Beise und auf Bebingungen bin, welche aus ber parlamentarischen Opposition eine Maschine nach Belieben ber Regierung machen, eine Maschine, bie berfelben mehr nützt, als schabet und bie zu gerbrechen Richts bieselbe verhindern mirbe, sobalb sie sich von ihr beengt fühlte. Eine wirkliche Juruderstatung wurde bie Freiheit ber Presse in. Und beshalb hutet man sich woht, auf bieselbe einzugeben.

Ich schließe hier. Sollte in ber Tenbenz gewisser Manner, mit bem Kaiserreich Compromisse zu schließen nicht weniger Weisheit, als Ehrgeiz und Ermübung sein? Diese Tenbenz ist sicher burch bie Rebe bes herrn Thiers unterflütt
und ermuthigt worben, eine besto gefährlichere Ache, je mehr bieselbe applaubirt
wurde und die ich in ben nachstehenden Ausbrücken besiniren wurde, wenn ich die-



Louis Blane.

# Arabesten aus ber Gefchichte ber Chemie.

Bon

#### Dr. Friedrich Soffmann.

(Schluß.)

Babrend bie meiften Zweige ber Naturwiffenschaften am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts schon ein gegliedertes Ganze bildeten, lagen die Baufteine der hemischen Biffenschaft noch zerstreut in den Dieziptlinen der Naturwiffenschaft und in benen der Theologie und Philosobie und waren in diesen überwuchert von der Masse des theosophischen Naterials und verdunfelt durch die bilderreiche, allegorische vielsach geradezu sinnlose Sprache. hatte auch die Buchdruckerfung es fortan jedem möglich gemacht, sich mit dem Justande der Wissenschaft vertraut zu machen, so verging bennoch eine lange Zeit, bevor die demischen Kenntnisse einigermaßen Klarheit und organischen Jusammenhang gewannen.

Der erste bebeutenbe Förberer ber Themie nach Albert Magnus und Roger Baco war Theophrastus Parace i fus (geb. 1492 zu Einsiedeln in der Schweiz, gest. 1541 zu Salzburg.) Er war das hervorragendste, das algemeine Ausschen einer Zeitzemossen erregende Meteor am wissenschaft, dorigonte des Zeitalters der Resormation. Paracessus datte Heilung, Astrologie und Magie studirt, hatte als fahrender Scholast einen großen Theil Europas durchwandert, führte lebenstang ein unstätes, umherschweisendeden einen word dadurch mit den bedeutendsten Zeitzen zeit in personliche Beehren seinen. Er trat als großer Reuerer in der Chemie und in der Arzeneiwssenschaft mit einem Eigendustel und einer Selbsischwag auf, die in der Geschückte der Missenschaft nich leicht ihres Gleichen sinden. Er sprach allen philosophischen Schulen Hohn und anerkannte außer sich selbs keine Autorität. Als. Luther zu Wittenberg die pahfliche Bulle verbrannt hatte; solgte Varaesslus dieser fühnen That und verbrannte bald darauf zu Basel öffentlich die Werte Galen's und Avicenna's, der bis dahin unangetasteten Autoritäten der Arzeneiwssenschafte.

In Paracelsus fpiegeln fich die Ibeen und bie Irrthumer feiner Beit ab. Er abnte bas Babre und Rechte mehr, ale bag er es gu finden mußte; er batte

ben Inftinit bes richtigen Beges, fuchte ibn aber vergebens in bem literarifden Chaos ber Borgeit und in ber buntlen Gelebrfamteit feiner Beitgenoffen. Gein tiefer, finniger mit allen Renntniffen feiner Beit ausgerufteter Beift fampfte gemaltig gegen bie befangene Ibeenwelt ber icholaftifden Raturanichauung. Paracelfus gab ber Chemie eine neue Richtung burch bie Thefis, bie er aufftellte und bie fortan ibr Leitstern murbe, bag bie mabre Aufgabe ber Chemie nicht bie Metallverwandlung in Golb, fonbern bag ibr 3med bie Bereitung von Argeneien fei, und burd bie folgereiche That, bag er fie aus ben Berentuchen ber Bauberer, Schwarzfunftler und Golbtoche in ben Dienft ber weit unterrichteteren Mergte wies, burch bie fie ihrer Bollenbung mefentlich naber gebracht murbe. Er fuchte feine Schuler und Zeitgenoffen ju überzeugen, bag ohne Renntnig ber Chemie alles aratliche Biffen und alles philosophische Forfchen gehaltlofe Grubelei feien. Un bie Stelle ber alten Beilmittellebre Galen's feste er bie einfachen chemifchen Praparate und eröffnete ber Chemie ben Weg in bie Wiffenschaft vom Leben und von ben Rrantbeiteerscheinungen, in bie Physiologie, Therapie und Pathologie. Die Anfichten Galen's über bie Urfache ber Rrantbeiten, über ihre Beilung und über bie Birtfamteit ber Argeneien batten breigebn Sabrbunberte als unumftogliche Babrbeit gegolten und batten bie gange Untruglichfeit von Glaubenefagen erlangt. Wenn man'nun in Betracht giebt, bag bie Beilmittellebre Galen's feine demifden Produtte enthielt, fonbern hauptfachlich aus Pflangen- und Thierftoffen bestand, fo begreift man, welchen Ginbrud im fechgebnten Jahrhundert bie Entbedung ber munberbaren Birtungen ber Gifen. Duedfilber-, Antimon und anberer metallifder Praparate auf bie bamgligen Merate machen mußte und melde Bebeutung baber Paracelfus nicht nur in ber Gefdichte ber Chemie, fonbern auch in ber ber Debigin einnimmt.

In ber erfteren wirb er ale ber Begrunber einer neuen Epoche angefeben und bie Beit vor ibm bie ber Aldemie, bas mit ibm beginnenbe Beitalter aber bas ber 3 atrochem i'e (iatros, ber Argt) ober ber mebiginifchen Chemie genannt. In jenem mar bie Chemte gang aufgegangen in bie Runft ber Metallvereblung und in bas Suchen nach bem Steine ber Weifen, fortan liefen bie Beftrebungen auch auf bie Beilung bon Rrantheiten binaus. Da ber Enbawed ein einfeitiger war, fo gerieth bie Chemie in Bezug auf biefen von einem Abwege auf ben anbern. Dennoch mar bas neue Beltalter fur bie Entwidlung und ben Fortban ber chemischen Renntniffe und beren Ruganwendung in ben verwandten Wiffenfcaften und im praftifchen Leben burch bie Babl und ben Gleiß ber Forfcher und burch ben allgemeinen Fortfdritt ber Biffenschaft ein febr fruchtbares. Die Renntniffe ber Borgeit murben gefammelt, gebruft, unter fich und mit ben Refultaten neuer Beobachtungen und Erfahrungen verglichen, in Bufammenhang gebracht, nach bem Buftanbe ber allgemeinen Anschauung gu erflaren versucht und Glieb für Glieb aufgebaut ju bem geordneten Organismus ber Biffenfchaft. Diefe nothwendige innere Entwidlung, und ber Aufbau von gabllofen, einzelnen Thatfachen ju einem nach Außen gewandten Gangen machte bie Chemie mahrend bes fechgebnten Jahrhunderts burch und wir begegnen in ber Mitte beffelben ben

erften wirklichen Lehrbuchern ber Chemie, von benen (fo weit mir bekannt ift,) bas erfte von bem im Jahre 1616 als Gymnafialbireftor in Coburg geftorbenen Anbreas Libav unter bem Titel: "Andr. Libavii alchemia collecta, accurate explicata et in integrum corpus redacta," im Jahre 1597 erfcbien.

Bon ben vielen Forfchern auf bem Felbe ber Chemie mabrend bes flebgebnten Jahrhunderte mar ber bebeutenbfte ber Brabanter Ebelmann van Selmont (geft. 1644.) Er leiftete namentlich ber theoretischen Chemie febr mefentliche Dienfte. Ban Gelmont bob querft ben Gegenfat von Gaure und Alfali (Bafis) bervor und fuchte den wichtigen aber erft ein Sahrhundert fpater bewiesenen Grundfat jur Anerkennung ju bringen, bag ein Stoff in alle möglichen Berbinbungen eingeben und baraus wieber abgefchieben werben tonne, ohne babei feine materielle Qualitat ju verlieren. Er war ferner ber Erfte, ber bie verichiebenen Luftarten als Gafe von ber atmospharifchen Luft unterfchieb, bie Ratur mehrer berfelben, 1. B. ber Roblenfaure, bie er spiritus sylvestris nannte, flubirte und fennen lebrte. und ber Berfuche anftellte über bie Ernabrung ber Pflangen.

Der Rleiß und bie unermubliche Ausbauer ber Chemiter jener Beit ift um fo mehr ju bewundern, ale bie Grundlehren ber Chemie bamale noch auf irrthumlicher Bafis beruhten und gabireiche und unerflärliche Biberfpruche fich mit ber Menge ber ftubirten Thatfachen hauften. Much werben bie großen technifden Schwierigfeiten, bie bas Experimentiren bei bem Mangel vieler nuplichen Apparate und Begenftanbe bamale noch barbot, in unferer Beit oft überfeben ober unterschapt. Der Plan und bie Ausführung aller Arbeiten und ihr Endzwed maren begrengt und geleitet von ben befangenen Erfenntniffen und bem Beifte fener Beit. Der Glaube an ben Stein ber Beifen mar noch nicht erfcuttert unb war, wenn auch in vervielfältigter Geftalt, noch immer Urfprung und Biel bes größeren Theiles ber chemischen Arbeiten. Wo man in bemfelben nicht mehr allein ein Mittel ber Metallvereblung und bamit eine Quelle ber Bereicherung fuchte, ba gestaltete fich bie Ibee bes Steins ber Beifen gu bem Glauben, in ber geheimnigvollen Biffenfchaft ber Chemie ben Beg gur unmittelbaren Löfung ber Aufgabe ber Medigin, ber Beilung von Rrantheiten, gefunden gu baben.

Neben bicfen beiben Richtungen ber leitenben 3been in ber demifden Raturforfdung gebieben mabrent bes fiebzehnten und mabrent bes erfteren Theiles bes achtzehnten Jahrhunderte bie Auswüchse ber mittelalterlichen Naturanschauungen nicht nur fort, fonbern gelangten mabrend biefer Gpoche gur bochften Blutbe. Rabbala, Magie, Refromantie und andere mpftifche Ausläufer theofopbifcher und aberglaubifder Lehren fcmaroperten auf bem bunflen Boben ber fpagprifden und hermetifchen Runft, wie ber Betrieb chemifcher Arbeiten bamals genannt murbe, maren gu befonberen Biffenschaften erhoben und hatten fogar Lebrftuble an ben Sochiculen gefunden. Abepten, Bauberer und Magier trieben ihr Unmefen in allen Lanbern und bie Bahl ber Betruger und Schwindler, bie fich ber Chemie als eines Mittels jum 3med bediente nahm überall gu. Die Beit vom fechgebnten bis jum Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts mar reicher an Golbmachern als bie eigentliche Periobe ber Alchemie. Die bofe ber Fürften, an benen

oft Gelbnoth herrschte, waren vor Allem ber fruchtbare Boben, auf bem biese Abenteurer austauchten. So hatte 3. B. heinrich ber Sechste von England vom Jahre 1440 an wiederholt Patente auf das Goldmachen ausgegeben und in Defreten alle "Eble, Dottoren, Professoren und Geistliche" aufgesordert, sich dem Studium ber bermetischen Kunst nach Krästen zu widmen, damit er Mittel gewinne, die Staatsschulben zu bezahlen. Kaiser Rubolph der Zweite von Deutschland errichtete um das Jahr 1600 in seiner Hobourg in Prag eine alchemystische Akademie mit großen Laboratorien. Chursürst August der Erste von Sachsen umd bessen umd bessen und bessen und keifen Gemahlin Anna waren unter den gefrönten Alchemisten ihrer Zeit die eisrigssen umd bebeutendsten. Herzog Friedrich von Würtemberg (gest. 1608) verschwendete die Einfünste seines Landes in Experimenten zur Aussindung des lapis philosophorum. König Christian der Vererwenten zur Aussisch

In gleichem Daage wie bie Furften, maren auch bie Belehrten und Mergte baufig ber Golbmachertunft jugethan. Unter allen Rlaffen gablte fie ibre Anbanger. Gelbft bie Schreden bes breifigjabrigen Rrieges verwifchten nicht biefes Phantom und bie Bestrebungen nach Golb und Lebensperlangerung und bie Ruinen mancher verlaffenen Stabt und Burg bienten lichtscheuen Abepten gum Buffuchtsort fur ihr gebeimes Gewerbe. Gine Menge Abenteurer tauchten auf, welche vorgaben, bie Bermanblung ber Metalle in Golb erfunden ju baben. Gelbit offenbare Betrugereien, bie, wenn fie entbedt maren, oft an Peib und Leben beftraft murben, vermochten nicht, ben Glauben an bie Erifteng bes Steins ber Beifen und an bie Erfullung aller baran gefnupften hoffnungen ju ericuttern. Golbaferbe und gerruttete Finangen öffneten ber Thorbeit ober bem Schwinbel immer auf's Reue bie Thur ber Großen und ebenfo fanben fich auch ftets neue Abenteurer, bie trop bes marnenben Schidfale einzelner ihrer Borganger fich nicht icheuten, bie gefährliche Laufbahn ber Golbmacher gu betreten. Die meiften aber, wenn es ihnen auch an bem ein ober anberen Sofe gelang, burch gefchiat ausgeführte Metallvermanblung fich ale Abepten gu legitimiren und Ehre und Lobn gu erwerben, icheiterten gulest an anberen und ibr Enbe war baufig, in einem mit unachtem Flittergolb beflebten Rleibe am Balgen aufgebangt ju merben, an bem bas Bergeben bes Delinquenten jumeilen in fpottifcher Beife angefdrieben mar. Go ließ g. B. ber Martgraf von Bapreuth einen Aldemiften und Magier ju Culmbach unter folgenber Devife auffnupfen:

> "Stets war ich, wie Mertur ju firen fei, bebacht; Run hat fich's umgefehrt und ich bin fir gemacht."

Andere tamen mit bem Leben bavon, wurden aber Jahre lang eingesperrt, nm aus ihrer Kunft Rugen zu zieben und büßten babet nicht selten ben Auf, im Beste des großen Gebeinmisse ber Metalbertvandlung zu sein, mit den Dualen ber Folter, um sie zum Betennmiß und zur Ausübung ihrer Kunst zu zwingen, wenn sie, wie man meinte, bamit zurüchzielten. Ein bekanntes Besspiel ber Art und zwar ein's ber erfreulicheren, bietet ber Abept Joh. Friedr. Bötticher, ber ber

Erfinber bes Porgellans in Europa murbe. Derfelbe murbe ale Apotheterlehrling in Berlin von einem befreundeten Argte und begeisterten Anbanger ber Magie in die geheimen Lehren biefer Runft eingeweiht und fam burch feine Renntniffe in der Chemie und burch bie Rubnheit feines Auftretens balb in ben Ruf eines ausgezeichneten Chemiters und Abepten. Als ihm im Sahre 1701 bie Darftellung von Golb in bem toniglichen Schloflaboratorium in Berlin nicht gelingen wollte, hielt er es in ber Bermuthung, bag man Repreffalien gegen ibn brauchen werbe, fur gut, biefen aus bem Bege ju geben und flob nach Bittenberg. Er tam aber vom Regen in bie Traufe; August ber Zweite von Sachsen fcante bie Runft ber Golomacher eben fo boch, ale er biefelbe brauchen fonnte und nahm fich, als er borte, bag ein fo berühmter Abept in fein Land gefommen fei, Botticher's gnerft mit Freundlichfeit bann aber mit Strenge an. Er glaubte an bie Competeng bee Alchemiften fo feft, bag er beffen verlangte Auslieferung an Preußen auf jebe Gefahr bin verweigerte, und bag er biefen, als er fein Golb machen fonnte ober, wie man meinte, nicht machen wollte, in Dreeben einferfern ließ, um ihn bagu ju gwingen. Babrend feiner fechejabrigen Saft befcaftigte fich Botticher mit Experimenten, um ben Stein ber Weisen und bamit bie Bermanblung ber uneblen Metalle in Golb ju finden. Bei biefen Berfuchen erhielt er im Sahre 1707 jufallig eine Raffe, beren Berth er richtig ertannte und bie ber erfte Anfang ber fpater vervollfommneten Porzellanfabritation mar. ticher wandte fic an August II., gestand ibm feine völlige Incompeteng in ber Golbmacherfunft und überzeugte ibn bagegen von ber Bebeutung feiner Entbedung. Mit Gulfe bes Ronigs begrunbete er fobann bie fachlifde Porzellanmanufaftur.

Auch fehlt es nicht an icherzhaften Beispielen aus jener mertwürdigen Epoche ber Chemie. Ein Abept hatte bem hochgebilbeten Pabste Leo X. ein Namphlet gewibmet, in welchem er bie Aunst ber Golbverwandlung zu verstehen vorgab. Er erwartete eine belohnende Anstellung, erhielt aber anftatt beren eine große leere Gelbbörse mit ber Erwieberung, baß ber Papst ihn mit Gelb nicht besohnen tonne, ba er nach seiner Behauptung alle Metalle in Gold verwandeln tonne und baß es baher für ihn nichts weiter als einer Borse für basselbe bedurfe.

Solche Erlebniffe brachten zwar nach und nach bie Abepten, fahrenden Scholasten und Glückeritter zum Berschwinden, der Glaube an den Stein der Weisen und an bessen munterbaren Attribute wurde dadarch nicht erschültert und erhielt sich die zur Mitte bes achtsehnten Jahrhunderts. Lord Bacon, Luther, Spinoza und Leibnig glaubten noch an die Wöglichkeit der Verwandlung unedler Metalle in Gold; Friedrich der Große ließ sich von einem Goldmacher noch betrügen und selbs Goethe wurde zur Zeit innerer Confliste und angeregt durch seine naturwissenschaftlichen Studien und von bem schwarmerischen Fräulein von Klettenberg vorübergehend eifriger Alchemist.

Der geistige Aufschwung, ben bas Bieberaufleben und Emportommen ber Philosophie und ber Naturwissenschaften seit ber Reformationsepoche berbeigeführt und progressiv geförbert hat, machte sich in ben folgenden Jahrhunderten auf allen

34\*

Bebieten ber Raturforichung bemerkbar und hatte fruchtbare und eingreifenbe Entbedungen jur Folge. Das Fernrohr und bas Mifrostop waren im Unfange bes fiebzehnten Sahrbunberte in Gebrauch gefommen und batten ben Blid ber Menfchen in die lichte Ferne ber Aftralwelt und in ein ungeahntes fleines aber nicht minber großartiges Leben ber organischen Belt geleitet. Der Drud ber atmoepbarifchen Luft mar von Evangelifta Toricelli (1644) und von Otto von Gueride (1650) bewiefen worben und Blaife Pastal batte in bem Barometer ein Definftrument fur benfelben conftruirt. Galilei, Reppler und Newton batten bie Befete ber Bewegung in ber fosmifchen Beltorbnung gefunden. An biefe Ramen fnupfen fich Revolutionen, welche auf bie gefammte Dentweise und Weltanschauung ibrer Beit nicht ohne Ginflug bleiben tonnten. Gine gefunde Philosophie batte fich wieberum Babn gebrochen und batte auf ber Grunblage ber fortgefdrittenen Raturertenntnig nicht nur eine Reihe überlieferter Errtbumer gerfiort und bas Intereffe ber Menfchen mit erneuter Rraft und geläutertem Blid ber Ratur augewendet, fonbern fie batte auch ben Piloten ber Babrbeit ben Sfeptizismus, ben Prufunge- und 3meifelgeift von Reuem in bie Naturforfdung eingefett.

Die Abstraktion von Borurtheil und Autoritätsglauben ift eine nothwendige Prämisse aller Natursorschung. Diesen Gegensatz gegen die alte Methode der Wissenschut genende gegen die alte Methode der Wissenschut Geschlatzen (gest. 1650), bekannt unter dem Namen Cartessus, und Beneddie Spinoza (gest. 1677). Das Licht, welches von diesem Dreigestins der ersten hälfte des siedzehnten Jahrhunderts über alle Naturwissenschaft sich verbettete erreichte einen klaren in sich abgeschlossenson Mittelpunkt in Gottfried Wilhelm Leidnitz, dem Aristoteles Deutschlands (gest. 1716).

Alle biefe Ericheinungen und Geifter, bie ebenfowohl als Urfachen wie als Ungeichen und Symptome einer geiftigen Ummalgung mabrent bes fechgebnten und fiebzehnten Sahrhunderte ju betrachten finb, fonnten nicht ohne Rudwirfung auf bie materiellfte Raturwiffenschaft, auf bie Chemie bleiben. Dit ber Babl geiftvoller und vorurtheilefreier Chemiter muche auch bas Material ber Biffenfcaft, die Erfenntniffe, bie Methobe ber Forfchung und bie Anschauungeweife wurden geläutert, ber nimbus ber Alchemiften gerfiel nach und nach, ein freierer wiffenichaftlicher Bertehr mit gegenseitiger Anregung in Bort und Schrift gewann Boben und Anflang. Um bie Mitte bee flebzehnten Jahrhunderte entftanben gelehrte Gefellichaften, beren Bilbung in ber Rulturgefchichte vielfach ale ber Anfangepuntt einer neuen Aera ber Wiffenschaften bezeichnet worben ift. Eine ber erften und langere Beit berühmten mar bie "Alchemische Gefellichaft" gu Rurnberg, bie von 1654 bie 1700 eriftirte und beren Gefretar Leibnig mabrenb ber Jahre 1666 und 1667 mar. 3m Jahre 1660 murbe von Carl bem 3meiten bie Royal Society in London gegrundet. Die Atabemien ber Biffenschaften und Runfte ju Paris und Berlin entftanben, bie erftere im Jahre 1666, bie lettere 1700.

Bar icon Lord Bacon ein erfolgreicher Bermittler amifchen ber ibealen Obilofophie und ber realen Biffenfchaft ber Chemie gewefen, fo war es mehr noch ber ale Philosoph und Naturforscher gleich bebeutenbe Robert Bonle (1626 bis 1691). Er mar mohl ber erfte Chemifer, beffen miffenschaftliches Beftreben aller Bereicherungefucht und Gitelfeit entbehrte und allein vom Triebe nach Erforfoung ber Ratur, nach Erfenntnif ber lauteren Bahrheit geleitet murbe. fcneibenber Logif und zuweilen mit treffenber Satyre befampfte er bie noch nicht verwischten aldemiftifchen Borurtheile feiner Beit und bedte bie Blogen unb Biberfpruche ber Schriftsteller auf. Er arbeitete mit Fleiß und Erfolg, entbedte unter anderen bie Phosphorfaure und bereicherte bie technische Chemie burch Bereinfachung und Berbefferung ber Darftellungemethoben vieler Praparate. Bon beträchtlichem Ginfluß auf ben weiteren Entwicklungegang ber Chemie mar ferner feine Entbedung, bag beim Berbrennen und Ornbiren ber Rorper Luft aufgenommen und baburch bas Gewicht berfelben vermehrt werbe. Dhwohl er bie Doglichfeit ber Metallverwandlung nicht ju laugnen vermochte, fo gebuhrt Bople bas Berbienft, bie Chemic auf bie Bahn einer felbitftanbigen Disziplin geleitet gu haben - eine Babn, bie fie von jener Beit an mit fo vielem Erfolge eingehalten und auf ber fie fich jum Mittelpuntt ber empirifchen Raturmiffenfchaft erboben bat.

In Deutschland fianden gur Beit Boyle's an ber Spige ber Chemifer Job. Runtel (geft. 1712), Wilhelm Comberg (geft. 1715) und Joachim Beder

(geft. 1682), in Franfreich Nicolaus Lemery (geft. 1715).

Fortan hielt bie Chemie gleichen Schritt mit ber allgemeinen Entwidlung ber Wiffenschaften; ihre Fortschritte und Resultate machten fich geltenb und fanben praftifchen Ausbrud in ber Bebung ber Mebigin und in bem Emporbluben ber Gemerbe, ber Induftrie und bes Sanbels. Der Wiffenschaft felbft aber feblten noch bie Stuten fur eine theoretifche Grunblage. Die Renntniffe und Erfabrungen und bie Daffe ber ftubirten Erfcheinungen und bes miffenschaftlichen Materiale hatten fich nicht nur nicht febr vermehrt fonbern viele berfelben maren mit ben bis bahin feststehenden Erflärungeweisen nicht vereinbar ober ftanben gar in Biberfpruch mit benfelben. Die gewöhnlicheren Metalle maren befannt und aus ihnen gablreiche neue Rorper bargeftellt worben, bie wichtigften Mineralfauren waren entbedt und bie meiften Berbindungen berfelben mit ben Metallen und mit ben Erben und Alfalien (beren Analogie mit ben Metallen erft im Jahre 1806 nachgewiesen murbe) murben bargestellt und fanben in ben Gewerben und ber haushaltung nugliche Unwendung. Die Frage über bie Art ber Borgange bei biefen Ummanblungen ber Materie und über bie letten Elemente berfelben war naber getreten und bie Unfichten barüber maren mehr und mehr ameifelhaft geworben.

Bon ben Aristotelischen Elementen hatte teins die Aufmerksamfeit der Menschen von Alters ber in so besonderem Maße auf sich gezogen als die wunderbare Erscheinung des Feuers. Aristoteles hatte es als das oberste der vier weltbauenden Elemente aufgestellt und es hatte im Zeitalter der Alchemisten den Rang der

Blacedby Googl

höchften und geheimnisvollsten tosmischen Potenz eingenomment. Es war ber treue Helfer bei allen Arbeiten zur Auffindung bes großen Geheimnisse bes lapis philosophorum. Jur Läuterung für höbere Bolltommenbeit mußten alle Dinge den Weg durch bas Fegeseuer geben. Man batte gesehen, das es die erdigen, glanzlosen Erze läutere und in glänzende Metalle verwandle; sollte, so bachte man, seine Macht sich nicht weiter erstrecken und auch die uneblen Metalle in eble überführen? Eine Frage nach der Antur des Feuers war durch die Annahme, daß es ein Urstoff, ein Grundprinzip sei, so gut wie abgeschnitten. Das Studium des Feuers blieb daber eine völlig ungelöste, ja noch nicht einmal zum klaren Bewußisein gelangte Aufgabe der Themie. Erst am Ende des siedzehnten Jahrhunderts hatten die allgemeinen Fortschritte der Wissenschaft und die Wenge der gewonnenen Thatsachen die Frage über das Wesen der Verbrennung, welche so erhebliche Beränderungen der Körperzustände und Formen herbeisührte oder begleitete, mit Notswendigseit in den Bordergrund der chemischen gebrängt.

Bu jener Beit theilte man bie vericbiebeneg Rorber in brei Gruppen: in unverbrennliche ober folche, bie beim Erbiten für fich feine Beranberungen erfabren wie bie Erbarten, fobann bie Metalle, von benen bie meiften in ber Warme ibr Musfehen veranbern, ihren Glang verlieren und fich in erbige Gubftangen verwanbeln, bie man bamale Metallfalfe nannte und bie in ber Terminologie ber iebigen Themie Metallorobe beißen, und enblich in brennbare Stoffe, bie burch bas Reuer ganglich gerftort werben, wie Roble, Schwefel, Phosphor und bie Thierund Pflangenforper. Man batte mabrgenommen, bag aus ben Metallfalfen, wenn fie mit Roble gemifcht in Feuer erhipt murben, bie Metalle hervorgeben und bag babet bie Erze bem Gewichte nach weit weniger Metall gaben, als fie felbft wogen, bağ alfo ein Theil berfelben bei ber Bermanblung in Metall verfcwinde. Für biefen Borgang fuchte Georg Ernft Ctabl (1660-1734), ber genialfte Chemiter feiner Beit eine Ertfarung. Er fant fie in ber Annahme eines eigenen Feuerftoffes, ben er Pblogifton nannte. Stabl bielt bie Metallfalte fur Elemente verbunden mit Phlogifton und biefen fur bie Urfache ibrer metallifchen Eigenschaften. Die Metalle maren nach biefer Anficht Berbindungen von Metalltalt mit Brennftoff; bei bem Erbigen berfelben entwich bas Phlogifton und bamit beren Barte und Glang, ber elementare Metallfalt blieb gurud, nahm aber wieber Brennftoff auf, wenn man ihn mit einem baran reichen Rorper g. B. Roble erhipte; aus bem Metallfalt entftanb burch beffen Berbinbung mit Phlogifton wieber bas Metall.

Obgleich ber Gebrauch ber Wage bei chemischen Operationen zu jener Zeit ein sehr beschränkter war, so entging bennoch schon Stahl nicht die unerklärliche Thatsache, bag bei bieser Umwandlung ber Metallatte in Metalle, wo boch mit jenen sich ein zweiter Stoff, das Phlogiston verband, bessenungeachtet statt einer Sewicktevermehrung eine Berminberung besselben flattsand und bag andresseits ber Metallfalt, ber durch die Austreibung bes Phlogiston aus bem Metall entstand, mehr wog als bieses. Für biesen Umstand seite man eine sonderbare

Sppothese ein, man gab bem Phlogiston eine Eigenschaft, welche aller Erfahrung und Missenschaft entgegen war, man schrieb bemselben ein negatives Gewicht zu, eine Kraft, welche bie Schwere vernichtete. Die Darstellung des neuen Brennsoffes gelang Niemanden; die Meinungen über die Natur besselben waren verschieben: die Einen hielten ihn für einen Schwesel, Andere für eine seine Erdart und noch andere für einen Theil bes Lichtfoffes.

Stahl veröffentlichte seine Phlogistontbeorie in einer im Jahre 1703 von ihm bearbeiteten Ausgabe ber bebeutenbsten Schrift von Becher "Physica subterranea, opus sine pari, primum hactenus et princeps" unb führte sie in späteren Schriften noch weiter aus. Er wurde babei nachdrucklich unterstügt von seinem zu jener Zeit in ber medizinischen Welt in hobem Anseben spreunde und Collegen an ber Universität Halle (hater in Berlin), dem als Gelehrten und Schriftsteller gleich ausgezeichnetem Professor ber Medizin Friedrich hoff mann (1660—1742). Becher batte das Material der gesummten chmischen Kenntnisse gesammelt, Stahls scharblidendem Geiste aber gesamg erst, in der Masse der einzelnen Tbatsachen eine Wechselbsgebung zum Ganzen zu erkennen und ein mit den Ibecn seiner Zeit in Einklang stehendes theoretisches System der Chemie zu begründen, in welchem zwar das Phsoziston als Fehlgriff erscheint, aber doch als ein solcher, der auf manche Wachrbeiten, wie im Borbeigeben; tras, deren weitere Erforschung eine Ausgabe für künstige Zeiten blieb.

Stahl's Theorie befriedigte so allgemein, daß fie fich febr fcnell verbreitete und faft ohne allen Widerspruch überall bereitwillige Aufnahme fand. Sie blieb faft ein Jahrhundert hindurch die leitende Idee bei allen chemischen Forschungen und Arbeiten und gab biesen eine neue und fruchtbare Richtung. Stahl wird baber in ber Chemie als ber Begrunder einer neuen Epoche, der phlog iftifcen betrachtet, mit der das mit Paracelsus beginnende Zeitalter ber mediginischen

Chemie gum Abichlug gefommen mar.

Der eigenthumliche Standpunkt, welchen bie Chemie um biefe Beit einnabm. gab fich auch in ben außeren Berhaltniffen ber Chemiter mehr und mehr gu erfennen. In ben vorhergebenben Beitaltern, wo bie Chemie chimarifchen ober eigennütigen Breden bienen follte, mar bie Rlaffe von Gelehrten, welche fich mit berfelben beichaftigten, ftete eine bestimmt ausgeprägte. Go feben wir mabrenb ber langen Beit, wo Chemie und Golbmacherfunft bas Gleiche maren, bei ben Arabern nur Mergte, bei ben Abenblanbern faft nur Beiftliche als Aldemiften Babrend bes Zeitaltere ber Satrochemie gingen alle chemifchen Arbeiten, foweit fie einen Anspruch auf wiffenschaftliche Tenbeng haben fonnten, in bie Banbe ber Merate über. In bem am Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts beginnenben Beitalter ber phlogistischen Chemie nahm biefe Biffenschaft mehr und mehr eine felbfiftanbige Stellung unter ben Raturmiffenfchaften ein, ihr Stubium murbe ein um fo vielfacher betriebenes, von je allgemeinerem Intereffe ihr 3med, bie Auffindung ber Babrheit in ber naturertenntnig mar. Inbem fie Nuganwendung nicht mehr jum alleinigen Gegenstand ihrer Forfchung machte fonbern Naturforfchung im Allgemeinen, vergrößerte fich rafch bie Bahl ber ihr gugemanbten

Rrafte. Sobalb aber bie Auffindung ber Babrbeit aus reinem Intereffe an berfelben ale Biel in ben Borbergrund trat, fing ein neuer Beift an bie junge Wiffenschaft ju burchbringen. Der in ber letten Beit verfolgte prattifche 3med ber Chemie mar burch bie einseitige Tenbeng ber Satrochemiter mantenb gemacht, inbem biefe alle Borgange im lebenbigen Organismus lebiglich burch demifche Theoricen erflären wollten und bemgemäß 3med und Methobe ihrer Unterfuchungen anlegten. Die außere Rolge mar, bag bie Chemie fich zu berfelben Beit, bie ale ber Anfang ber phlogiftifden Epoche angenommen wird, von ber Debigin trennte und fortan als unabhängige ja als bie berrichenbe und univerfeufte Biffenichaft ber empirifchen Naturforfdung auftrat. Unterftutt, wenn nicht berbeigeführt, murbe biefer Umfcwung burch bie gleichzeitig emportommenbe und bon ber Mebigin fich trennenbe Pharmagie. In biefem Fache, in welchem bie Chemie vorzugeweise prattifchen Auebrud finbet und in bem fich bie hauptfachlichften Naturmiffenschaften und wichtige Zweige ber Technit und Gewerbe fant auch bie Chemie fortan bie meiften und bebeutenbften Sorberer.

Die Eboche ber phlogistifchen Chemie umfaßte bie erften brei Biertheile bes in ber Gefdichte bentwurbigen und folgereichen achtzebnten Sabrbunberte; fie mar in ber Gefdichte ber Chemie bie furgefte aber bennoch bie fruchtbarfte. Babrenb ihrer Dauer murbe von einer großen Angahl ausgezeichneter Forfcher bas Material geliefert, welches fo balb einen ganglichen Umfdwung ber berrichenben Doftrinen berbeiführte, und welches bas Runbament ju bem machtigen Auffdwung bilbete, ben bie wiffenschaftliche Chemie und alle von ihr in's Leben gerufenen ober unterftutten gewerblichen und technischen Racher nahmen. Die bie Chemie felbft burch bie fiete erweiterten Erfahrungen und burch bie großen Fortfcritte immer mehr gur Biffenfchaft beranreifte, fo verbreitete fie Licht über bie bermanbten Biffenichaften. Die Erfenntnig ber ungertrennlichen Bufammengeborigfeit aller Raturphanomene, ber Totalitat ber Ratur, bie erft in unferem Beitalter jur vollen Geltung gefommen ift, fing an fich Babn zu brechen und bie nothwendige Annaberung ber verschiebenen naturmiffenschaften und ibren organifchen Bufammenhang naber gu legen. Die Phpfit wetteiferte in ihren Fortfcbritten mit ber Chemie und beibe, fo febr man auch bestrebt mar, ibre Bege getrennt und von einander gu leiten, liefen befto ofter wieber gufammen und begegneten fich auf gemeinfamer Fahrte. Gie nahmen ben gleichen Antheil an bem Emporbluhen ber Biffenschaften in beren verforperter form in ber Debigin und Pharmagie, in ben Bewerben und ber Inbuftrie. Außer bem praftifchen Ausbrud, ben bie Naturwiffenschaften in bem fletig gunchmenben Fortschritt auf allen Gebieten menschlicher Thatigfeit fanben, nahmen fie auch eine febr berborragenbe Rolle in ber mit erneuter Rraft auftommenben Philosophie ein unb gewannen bamit einen unvertennbaren und folgereichen Ginflug auf die fittliche Bestaltung ber Beit. Gie erwedten und nahrten ben Beift bes Stepticismus und ber materialiftifden Beltanfcauung, ber am Enbe bes achtzehnten Sahrbunberts ben Umfturg nicht nur politifcher und focialer Buftanbe, fonbern auch eine Umgeftaftung vieler Ansichten und ber Dentweife ber wiffenschaftlichen und literarifcen Belt berbeiführte.

Bu ben wichtigen und weit greifenben Entbedungen, burch welche bie chemische Wissenschaft eine völlig veränderte Bestalt gewann und zu ber Menge ber theoretischen und prattischen Ersabrungen und Resultate, welche sich progressiv angesammelt und literarische Geltung und prattische Ausanwendung gefunden hatten,
kam im Jahre 1766 bie Entbedung ber Jusammengesethbeit bes Wassers und
1774 bie ber Luft. Es verliesen aber noch zwei Jahrzehnte, bevor gründliche
und umfangreiche Untersuchungen es möglich machten, diese Entbedungen
zum flaren Verständnis und zu ben richtigen Schluffosgerungen zu bringen.

Schon lange mar es befannt, bag fich bei ber Auflösung von Gifen in verbunnter Comefelfaure eine brennbare Luft entwidelt. Man bielt biefelbe fur ibentifch mit ben in ber Ratur vortommenben brennbaren Gafen und wußte bavon menig mehr ale Plinius in feinen naturbiftorifden Schriften angab. Die englifden Chemifer Cavenbifb. Blad und ber Berbefferer ber Dampfmafdine Batt beschäftigten fich um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderte mit bem Studium ber verschiebenen Gasarten. Die erfteren beiben unterschieben und befdrieben im Jahre 1766 bas bei ber Auflöfung bes Gifens erhaltenen Gas als "combustible, inflammable air". Der frangofifche Chemiter Macquer beobachtete 1776 bie Bilbung von Thau an ben inneren Banbungen ber Befage, in welchen jenes Gas verbrannt murbe. Die Englanber Prieftlen und Barltire machten furge Beit barauf biefelbe Beobachtung. Aber James Batt traf erft im Jahre 1782 ben richtigen Bebanten, bag bas Baffer bei biefer Berbrennung aus ber "brennbaren" Luft (hydrogen) und ber ingwischen entbedten "Lebensluft" (oxygen) burch Abgabe ber gebunbenen Barme entftanben fei. Cavenbifb lieferte zwei Sabre fpater burch Experimente ben Beweis ber Richtigfeit biefer 3bee Batt's. Er berpuffte ein Gemenge beiber guvor forgfältig getrodneter Gafe und fanb, bag bas Gewicht bes erhaltenen Baffers genau bem Gewichte ber verbrannten Bafe entfbreche. Derfelbe Berfuch murbe einige Sabre fater von ben frangofifchen Chemifern Sequin, Fourcrop und Bauquelin im Großen wieberbolt. verbrannten 25,582 Rubifgoll brennbare Luft und 12,457 Rubifgoll Lebensluft und erhielten 7,245 Gran Baffer. Diefes Riefenerperiment bauerte 185 Stunben.

Um bieselbe Zeit wandte sich die Ausmertsamkeit ber Chemiker mit erneutem Interesse dem Studium ber atmosphärischen Luft zu. Deren physikalische Relationen waren naber befannt geworden, die Anschauungsweise über ihre chemische Constitution war aber wenig weiter als die des Aristoteles. Da die Luft überall auf der Erde ist und da aller Wandel des Stoffes, alle Beränderungen und Phänomene in der Körperweit und unter diesen auch alle Berörennungen in der Luft und die letteren nicht einmal ohne Luft statischen, so ist es dennoch erst nach dem Berlause von Jahrtausende möglich geworden, über das Lustimeer, in dem Alles lebt und in dem der unvergängliche Stoff in wandelbarer Form in beständiger Bewegung ist, eine klare Erkenntnis zu gewinnen. Es war nöthig, daß der Fleiß

und ber Geist zahllofer Menschen burch alle Zeitalter hindurch Stein für Stein ben Pyramitenbau ber Wissenschaft so weit aussührte, daß die Erkenntniß dieser einsachen, aber auf bas gesammte Fundament gestührten Thatsache möglich wurde. Bur Zeit Stahl's war man über die elementare Veschaffenheit der Luft noch ganz im Untsaren; man kannte das Wesen des Wassers erft so wenig, daß noch in der Mitte des achischnten Jahrhunderts die bedeutenbsten Chemiker in Zweisel waren, ob das von den Gletschen der Alpen abschmelzende Wasser dassser fleche Wasser, wie in den Seen der Flachländer. In Erkenntniß der atmosphärischen Luft sag der Schliffel zum Verständnis des Gesammt Materials der chemischen Wissenschaft. Stahl war dei der Ausstellung der Phlogistontheorie auf dem richtigen Bege, es sehlten ihm aber noch die Thatsachen, die allein zum Ziele führen konnten.

3m Sabre 1775 entbedte ber beutiche Chemifer Gdeele aus Stralfunb. [bamale ichwebisch] bag bie Luft aus zwei brennbaren Gafen bestebe, von benen . bas eine ein Sabr guvor von bem Englander Prieftley bargeftellt worben mar. Luft und Baffer murben fomit um biefelbe Beit ihres uralten elementaren Anfebens entfleibet und bie Chemifer ber Beit manbten fich unter bem frifchen Ginbrud ber vollen Bichtigteit biefes Umfturges alter Glaubensfage ber weiteren Erforfcung bes Wegenstandes gu. Die Refultate und bie Menge ber neu gewonnenen Thatfachen ließen fich nicht mehr mit ber Stabl'ichen Theorie in Ginflang bringen und befriedigend erflaren. Das bypothetische Phlogiston war nicht mehr im Stanbe, ber Schluffel fur alle demifden Borgange in ber Ratur gu fein. Aber weber Cavendift noch Blad ober Scheele und Prieftley vermochten ben gorbonifchen Rnoten völlig ju lofen. Dies gelang erft bem genialen Frangofen & a voi fier. Er übermand mit praftifchem Gefchid und mit bewundernewerthem Scharfblid alle Schwierigfeiten, jog aus ben Entbedungen feiner Beit bie richtigen Confequengen und gab ber Chemie mit ber fogenannten antiphlogiftifchen Berbrennungstheorie ein gang neues wiffenschaftliches Funbament.

Priestlen ftellte ben Sauerstoff zuerst bar, Scheele wies bie Beziehungen bes Gafes zur Luft nach, aber La volft er brachte bas Bereinzelte in Jusammenhang und löfte bie Frage, bie ber Mittespunkt ber gesammten theoretischen Chemie geworben war, hintereinanber in einer Reihe ber gesiehvollsten Arbeiten. Diest brei Repräsentativ-Männer steben auf ber Grenzmart ber alten Nahuranschauung in ber Chemie. Gleichzeitig mit ihren Entbedungen ober burch sie stieg nicht nur für bie chemische Wissenschafte eine neue Morgenrötbe berauf, von jener Zeit an haben auch bie mit ber Chemie in Bezug stehenben Wissenschaften mit bieser eine ganz neue Gestalt gewonnen und bie gesammte Industrie, ber Hanbel und Bertehr ber Bölfer haben im gestügelten Lause eine ganz neue und mächtige Entwicklung erreicht.

So verschieben wie bas Baterland biefer Reformatoren ber Chemie war, so war auch ihre Stellung im Leben. Der ältefte von ihnen war Prieftley. Bon Sause aus arm, kounte er sich bem wissenschaftlichen Beruse nur durch die Unterstützung theilnehmenber Freunde widmen. Er irrte in allen Wissenschaften

umber und konnte in keiner Bestand finden. Ebenso ging es ihm im Leben; er wohnte abwechselnd in England und Frankreich und flard nach einem ruhelosen Leben im Jahre 1804 im Northumbersand County in Pennsplvanien. Unausgeseth betbeuernd, daß er kein Chemifer sei und wenig von der Chemie verstehe, hat Priestley bennoch eine große Reihe werthvoller Entbedungen in der Chemie sowohl als in der Physik gemacht, die er dem Jusall zuschried und bie nichts besto weniger ibrem Urbeter schon bei Lebzeiten einen großen Rubm verschafften.

Prieftley gelangte gur Entbedung bee Cauerfloffe nicht im Berfolg eines bestimmten Planes. Eine feiner Bobnung nabe gelegene Brauerei gab Beranlaffung ju feinen gabtreichen Arbeiten über bie verschiebenen Luftgrten, beren Musgangepunft bas bei ber Gabrung bes Bieres in großer Menge fich entwickelnbe fohlenfaure Gas bilbete. Er mußte bereits im Jahre 1772, bag bei ber Berbrennung von Roble in einem abgefchloffenen Raume baffelbe Gas entftebt unb bağ es nicht geeignet fei bie Athmung und bie Berbrennung ju unterhalten. Bu bem Schlug, bag bie Zuft einen Bestanbtbeil enthalt, ber jene Processe unterbalt und babei vergebrt wirb, und einen gweiten, ber an biefen Borgangen feinen Untbeil nimmt, gelangte Prieftley nicht, obgleich es ibm icon ein Sabr fruber gelungen war, ben erfteren Luftbestanbtheil burch Gluben von Calpeter barguftellen. Das erbaltene Gas, von bem er febr wohl bemertte, bag es bie Berbrennung meit lebhafter als gewöhnliche Luft unterhalte, nannte er "dephlogisticated Spater ftellte er baffelbe Gas burd Erbigen von Quedfilberorpb und von Braunftein bar und erfanute richtig, bag bas bei biefen brei Borgangen erbaltene Gas bas gleiche fei, bag es bie Berbrennung unterhalte und beim Athmen auf bas Blut einmirfe. Balb barauf entbedte Priefilen auch, bag bie burch bas Athmen ber Meniden und Thiere verichlechterte Luft burch bie Pflangen verbeffert wurde und bag fich beibe Borgange ergangen und bie Bufammenfegung ber Luft im Gleichgewicht erhalten. Diefe Rlarbeit ber Gebanten verließ Prieftlen aber bei ber versuchten Erflarung ber Berbrennung; er erfannte nicht, bag fich babei ber verbrennenbe Rorper mit einem Bestandtheil ber Luft verbinde und bag baffelbe bei ber Berfalfung [Dephlogiftifirung] ber Metalle ftattfinbe. ibm auch bae Berbienft ber empirifchen Entbedung bee Cauerfioff gebubrt, fo permochte er nicht, aus berfelben bie theoretifche Folgerung ju gieben, welche fie nothwendig bervorrufen mußte, und in welcher hauptfachlich ber Dagftab fur bas Berbienft liegt. Die Entbedung an und fur fich fest nicht immer einen großen Beift voraus; fie entspricht baufig bem Bufall; aber ber Bufall allein ichafft nichte Großes, wenn bem Beobachter ober bem Entbeder bas Benie abgebt, feine Entbedung richtig zu beuten und ihre Confequengen weiter zu verfolgen. Prieftley ftarb, ale Lavoifier's neue Theorie langft und von ben bebeutenbften Chemifern angenommen mar, nicht nur noch ale Anbanger ber Phlogiftontheorie fonbern ale einer ihrer bartnadigften Bertheibiger. Geine letten in Philatelphia erfchienenen Edriften maren: "Consideration on the doctrine of phlogiston and the composition of water". [1796] und "The doctrine of phlogiston established and that of the composition of water refuted. [1800].

Neber ihm, gleich burftig aber bescheibener steht Scheele, ein einsacher Apothefergehulfe. Was ihm an Geldmitteln und personlicher Begünftigung abging, bas ersetze seine Gebulb und sein unermüblicher Feis. Scheele hat mabrend eines turzen Lebens [1742—82] Ungewöhnliches geleistet und die Jahl seiner Entbeckungen ist von teinem anderen Chemifer vor ihm erreicht worden. Er stellte zuerst dar und erkannte einen großen Theil ber im Pflanzen- und Abierreiche vortommenben organischen Sauren, ferner das Chlor, das Gipcerin, das Mangan, den Barut, die Wolpban-, Wolfram-, Flusspath- und Arsenissaue, sielliert eine Bestanbtheile bes Berliner Blau und machte Jahre lang die eingehenden Studien über Luft. Keuer und Wasser:

Unbefannt mit Priefilen's Bersuchen erhielt Scheele bie nämlichen Resultate, ging aber in seinen Schluffen weiter, inbem er behauptete, baß die atmosphärische Luft kein einfacher Stoff sei, baß sie vielmehr aus zwei elastischen Gasen aus Lebensluft und aus phlogifilirter Luft [Sticktoff] bestehe. Er zerlegte die Luft nicht nur in diese Bestandtheile sondern ftellte sie auch durch Jusammenmischen

berfelben mit allen ihren Eigenschaften wieber ber.

Mehr ale Prieftlen und Scheele mußte ber reiche und bochgebilbete Frangofe Lavoifier bie neuen Entbedungen, an benen er mefentlichen Antbeil batte, fruchtbringend fur bie Biffenfchaft gu verwerthen; bennoch aber verbantt er weniger biefen feinen epochemachenben Ginflug und feinen großen Rubm, ale vielmehr ben Folgerungen, bie er baraus jog und ber Anregung, bie er bamit auf feine Zeitgenoffen Lavoifier mar im Sabre 1743 in Paris geboren. Er erregte fcon in feinem zweiundzwanzigsten Jahre bie öffentliche Aufmertfamteit burch bie Löfung einer von ber frangofifchen Regierung gestellten Preisfrage über bie vortheilhaftefte Ginrichtung ber Stragenbeleuchtung. 1768 ernannte ibn bie Parifer "Afabemie ber Wiffenschaften ju ihrem Mitgliebe; 1771 befam er bie Stelle eines Beneralpachtere ber Finangen. Trop biefer Stellung, bie er mit Fleiß und Befchid erfüllt haben foll, veröffentlichte ber Finangier und Chemiter Lavoifier in ununterbrochener Reihenfolge demifche und physitalifche Arbeiten und Abhande lungen von hervorragenbem Berthe. 1770 ftellte er über bie noch immer behauptete Möglichkeit ber Bermanblung bes Baffers in Erbe, einer für bie Biffenfchaft überaus wichtigen Frage, eine gange Reibe von Berfuchen an und bewies, baß ber größte Theil ber erbigen Bestanbtheile, welche man burch Abbampfen von Regenwaffer erhielt, von ber Auflösung ber Gefage berruhre, bag biefe alfo ihren Urfprung nicht in einer Bermanblung bes Baffere in Erbe baben. 3m Jahre 1774 machte Lavoifier eine Abhanblung über bie Berfalfung bes Binns in verfoloffenen Gefäßen befannt. Er fanb, bag ein Theil ber in bem Gefäße eingefcbloffenen Luft fich bei ber Bertaltung mit bem Metalle verbinbe und bie Bermehrung bes Gewichts bes letteren verurfache, bag ferner bie Menge bes vertaltten Binne befto großer fei, je mehr Luft vorhanden mar, bag alfo von ber Quantitat ber verbrauchten Luft auch bie Menge bes vertaltten Binne abbange. Diefe Berfuche behnte Lavoisier auch auf bie Berkaltung anderer Metalle und auf Berbrennung bes Phosphors, bes Schwefels und bes Roblenftoffes aus und bewies,

baß berfelbe Theil ber atmosphärischen Lust, welcher die Berkaltung der Metalle bedinge auch die Berbrennung des Phosphors, des Schwesels und der Kohle bewirke und daß die Berbrennung des Phosphors, des Schwesels und der Kohle bewirke und daß die Gewöcktsynnahme, die statkindet und die schon früher von Jean Rey bemerkt worden war, auf der Aufnahme eines Bestandtheiles der Lust in den verkalkenden oder verbrennenden Körpern beruhe. Durch sernere Bersuche lebrte er das von Priestley und Scheese entdeckt die der Berkaltung der Wetalke und bei der Verbrennung wirksame Gas näher kennen, bestimmte die Busammensehung der Lust nannte ienes Gas, weil es einen Hauptbestandtheil der Mineral- und Pstanzensauren ausmacht und besthat als das eigentliche Saurungsprinzip anzuschen sei, "Drygdere" [Sauernosfrinst]. Auf diese einsachen Thatsachen gestützt lehrte Lavoister, daß seher von Feuererscheinung begleitete Borgang als Berbindung eines brennbaren Stosses mit dem Sauersloss ber Lust zu betrachten sei und daß die Produkte der Berbindung genau so viel wiegen als das Gewicht der verbrannten Substanz und des von der Lust genommenen Sauersloss zu stammen beträgt.

Rachbem Lavoifier in biefer Beife bie Ungereimtheit ber Annabme, bie ber Stahl'iden Phlogistontheorie jum Grunbe lag, baf möglicher Beife ein absolut fcmerer Rorper (Metaltfalt) ale Bestandtheil in einem absolut leichteren (bem baraus zu erhaltenben Metall) enthalten fein tonne, und bamit bie Unrichtigfeit ber alteren Theorie bewiefen hatte, ftellte er feine neue Berbrennungetheorie ale ben Ausgangebunft jur Erflarung ber Berbrennung, ber Athmung, bes Roftens ber Metalle und bes Berwitterne und Berfallene ber Mineral- und Pflangenforper auf. Rach biefer Lebre mar bie Berbrennung feine Decomposition mehr fonbern im Gegentheil eine Bufammenfebung. Auf biefen Gegenfat ift ber Rame ber "antiphlogiftifchen" Theorie Lavoifiere begrunbet. Diefelbe veranberte mit ber Laugnung ber Exifteng bes Phlogiston bie gange bisberige Borftellungeweise über bie chemischen Borgange in ber Ratur und murbe baber langere Beit auf bas beftigfte bestritten, fant aber bennoch febr balb gang allgemeine Annahme. Lavoifier felbft fuhrte berfelben burch eine große Reihe fortgefetter Arbeiten auf ben verschiebenften Gebieten ber demifchen Raturforfdung, namentlich aber über bas Befen ber Athmung, immer neue Thatfachen und weitere Stuppunfte gu, und entwarf im Jahre 1787 anftatt ber mit ber neuen Theorie unvereinbaren Romenclatur mit Gulfe feiner berühmten Collegen Fourcroy, Morveau und Berthollet eine gang neue und noch gegenwärtig gebrauchliche chemifche Terminologie.

Die frangofische Revolution war ausgebrochen und Lavoisier's hohe Stellung versehlte nicht ihn bem Acide berjenigen auszusetzen, die er auf das ebelmütbigste mit seinem Reichthum und seiner Gunft unterstützt hatte. Am 1. Mai 1794 nach dem Schluß der täglichen Bersammlung der Jacobiner berietzen die Haupt von des Tribunal gelaben werben sollten. Auch Lavoisiers Name fland auf der Liste. Bei der Berlefung besselben rief Lebas: "aber Frankreich beraubt sich bes größten Gelehrten." Robeshierre richtete an Fourcrop die Frage, ob er sich getraue Lavoisier's Stelle

als Chemifer auszufüllen. Als biefer die Frage bejahte, blieb jener berühmte Rame mit benen ber anderen General-Finanzpächter auf der Liste stehen. Lavoissier stellte sich freiwillig und wurde auf die elendesten Berdächtigungen von dem Tribunale zum Tode verurtheilt. Er bat um eine Frist von vierzehn Tagen, um eine begonnene wichtige Arbeit noch vollenden zu können. Robespierre wies das Gesuch mit der lakonischen Antwort zurück: "Nous n'avons plus besoin de vassants."\* Am 8. Mai 1794 siel Lavoisser unter dem Senkerbeile der Guillotine.

Lappifier's Berbrennungetbeorie mar folgereich auch burch bie barin liegenbe Beltendmadung ber Babrbeit, bag überall, wo eine Bunahme bes Gewichtes fich geigt, eine Berbindung ftattbaben muß; bag bas Gewicht jeber Berbindung fo viel beträgt ale bas ber Bestanbtbeile gusammen; bag bei allen chemifchen Borgangen in Bezug auf bas Gewicht ber Materie weber eine Erfchaffung noch eine Bernichtung eintreten fann, bag jebe Bunahme an Gewicht nur burch Bereiniaung, jebe Abnahme nur burd Musicheibung eines magbaren Stoffes bervorgebracht merben fann. Scheele und Prieftlep batten ibre Aufmertfamfeit einzig und allein auf bie Formveranberung ber Rorper gerichtet, Lavoifier lentte bie feine auch auf bie Beranberung bes Gewichts. Bas jenen unwefentlich ichien, bas war biefem von erheblicher Bebeutung. Lavoifier's großer Erfolg ftust fich auf ein fleines Inftrument, burch beffen Ginführung in bie Wiffenschaft er eine neue Untersuchungemethobe berfelben anbabnte, auf bie Bage, biefem wichtigften Inftrument ber demifden Naturforfdung, welches alle Beobachtungen unb Entbedungen firirt, an feststebenbe Bablen binbet, 3meifel überwindet und bie Babrbeit untrüglich an's Licht ftellt. Durch bie Bage verloren bie Grundzuge ber bisberigen demifden Naturanfdauung, verlor bas Phlogifton feine Bebeutung, benn an bie Stelle ber absoluten 3bee trat von nun an bas Runbament positiver Thatfachen. Bis babin mar alle chemifche Forfchung eine qualitative gewesen, mit ber Ginführung ber Bage murbe fur ben folgereichften Umfdmung, ben bie Befdichte ber Chemie aufzuweisen bat, für bie quantitative Richtung Bahn gebrochen.

Bur Zeit Laveissers und nach seinem Tobe war bie Zahl ausgezeichneter Chemister, die an bem von ibm begründeten Umbau ber chemischen Bissenschafter ruhmvollen Antheil nahmen, nicht gering. Das Studium ber Wissenschaften wurde burch bie innere Zerrüttung ber sozialen Zustände in dem Vaterlande Lavoisser's mährend ber Revolutionszeit nicht gehemmt, erweiterte sich vielmehr und sand durch die wiederholte Absperrung Frankreichs eine sehr nachbruckliche praktische Anregung. Abgeschlossen von dem Inworte aller im Lande nicht produziren unentbehrlichen Produkte trat das Bestreben ein und wurde burch Aussicht auf Gewinn und Staatebelohnung und derraeit unterflützt, die bisber vom

<sup>\*</sup> Es war nicht Robespierre, sonbern Fouquier-Tinville, ber bieses wahnsinnige Bort ausstrach, wenn baffelbe überbaupt ausgesprochen wurde. Die Beugnisse fimmen burchaus nicht überein. Die Berurtheilung ber Generalpächter wurde hauptsächlich durch Cambon, ben Finanzier ber Revolution, herbeigeführt.

Aussande bezogenen Produkte aus inländischem Robmaterial felbst darzustellen. Die Folge davon war, daß die chemische Technik und Fabrikation mährend jener Zeit in Frankreich sehr schnell eine zuvor nie erreichte Sobe gewann. Berthollet, Wonge und Lebkane leisteten in jener schweren Bedrängnis, wo die Behauptung der Selbsständigkeit Frankreichs auf seiner eigenen, inneren Kraft berubte, ibrem Baterlande ungewöhnlich wichtige Dienste auf dem Gebiete der Industrie. Unter vielen andern datirt aus jener Zeit auch die Entbekung der Sod auch die Bervollkommnung der Schwefels urchadbieten, der beiben Grundpfeiler der modernen Industrie und die Gewinnung des Küben zu der 8.

Spanien produzirte zu jener Zeit aus ber Afche ber an feinen Kuften ausgespühlten Seepflanzen fast alle in Europa gebrauchte Soba. Als Frankreich im Jahre 1793 von allen Seiten eingeschlossen und auch mit Spanien auf Kriegsfuß fland, beanstandete diese keinen Sobaexport und die großartigen Seifensebereien, benen das sübliche Frankreich und namentlich Marfeille und Montpellier ihren blübenden handel und allgemeinen Wohlstand verdankten, waren plöglich jenes unentbehrlichen Rohftosses beraubt. Die Regierung sah sich veranlaft auf die Entbedung der Sobasabritation aus insändischen Produtten einen hoben Preis auf geben. Leblanc löste die wichtige Ausgade schon im nächsen Jahre, indem er die Darstellung der Soda aus Seesalz, Schwefelsure, Kalt und Koble lebrte, hat aber nur den Ruhm, niemals den Preis erhalten.

Die Eriftenz bes Judere in ben Rüben (Beta vulgaris L.) mar im Jahre 1747 von Marfgraf in Berlin nachgewiesen; berselbe wurde aber erft vierzig Jahre später von Achard in Berlin im Großen bargestellt. Während ber Continentalsperre burch Napoleon stieg auch ber Preis bes Colonial-Juders in Frantreich so bedeutend, daß ber Kaiser im Jahre 1806 eine Prämie auf bie wohlseilste Darstellung bes Rübenzuders offerirte und, in Rambouillet eine Bersuchs-Fabrik unter ber Leitung bes Chemiker Chaptal antigen ließ. Diesem gelang es auch sehr balb ben Juder billiger barzustellen, als ber Preis bes importirten war.

Bas Frankreich in praktifcher Richtung aus ber Chemie machte, bas leiftete Deutifchland im Fortbau ber von Lavoiller begonnenen theoretischen Umgeftaltung und Bervolltommnung ber Biffenschaft; auch England und Schweben nahmen sehr balb thätigen Antheil an bem allgemeinen und großen Fortschritt ber Chemie.

Den Schlußstein zu bem Fundamente der neuen chemischen Weltanschauung legte Benj. Richter in Berlin; derselbe wies die schon früher von Wenge teodachtete Thatsach nach, daß die chemischen Elemente, die in schnelter Reihenfolge entbeckt und isoliter worden waren, dei ihrer Verbindung sich in unadändertichen bestimmten einsachen Bolum- und Gewichtsverhältnissen vereinen. Richter ging von der emptrischen Ansicht über die Atome zu der rationellen über, wandte die Wathematif auf die Chemie an und veranlagte dadurch die weitere, besonders von dem Engländer Dalton gesörberte, Ersorschung der Gese und der Jadelen, nach denen die Grundssoften und beren Berbindungen sich zu der Körperwelt ausbauen. Was Richter begonnen hatte, führte in einem bewunderungswürdigen

Digital by Google

Umfange ber größte Chemiter aller Zeiten Jacob Bergelius (1779 — 1848) in Stockholm aus. Richt allein über die Elementarlehre ber mineralischen, sonbern auch über die der organischen Körperwelt verbreiteten die Forschungen biese frästigen Geistes ein Licht, bei welchem das Walten der gleichen einsachen Gesehr in allen Gebieten der matereicken Natur ebenso Har erkant wird, als aus ber Beobachtung der Bahn der Planeten das Walten des einen allgemeinen Gesehre der Schwere in der sosnischen Welt. Berzelius entwarf in seinem Riesemberte, bem noch heute größten Lehrbuche der Chemie, den ganzen Neubau der modernen Schemie zum ersten Male mit vollendeter Meisterschaft und mit großer Klarheit.

An bie Namen Lavoisier, Richter und Berzelius fnüpft sich bie gegenwärtige Epoche ber Chemie an, beren Symbol Wage, Gewicht und Jahl sind. Seit Lavoisier sind noch nicht hundert Jahre versiosien und schon ist die Ehemie, die vor ihm noch teime feste Basis sinden und keine positive Selbstständigkeit unter den Wilfenschaften behaupten konnte, der Mittelpunkt geworden, in welchem alle Naturwissenschaften sich begegnen und an ihrem träftigen Stamme hat die Industrie ihre zahlreichen Zweige entwicklt und reiche Blüthen und Früchte getragen. Diese arose und segenstreiche Entwicklung vollzieht sich in fortlaufender Reihensolge und

gebort ber Wegenwart und noch nicht ber Weschichte an.

Die Gefdichte ber Chemie ift intereffant burch ben mannigfachen Bechfel ibrer Schidfale und burch bie Extreme in benen fie fich bewegt hat. Balb wirb fie von ben Freunden ber Aufflarung ale Quelle ungabliger Brrthumer verab. fceut, mit ber Strenge bes Befebes und ber Beifel bes Spottes verfolat, balb ift fie ber Bobe, bem alle Stanbe fich beugen. Balb wird ihre Ausübung nur insgebeim ju betreiben gewagt, balb find Furften und bie Bebilbeten ber Beit ibre Befenner. Balb ericheint fie in Begleitung ber Ausgeburten geiftiger Berblenbung und unterftust bas Unfchen berfelben, balb wieber zeigt fie fich als eine ber wirtsamften Bertzeuge jur Bernichtung bes Aberglaubens. Balb bient fie gur Begrundung ber Lebren theofophifcher Ueberfpanntheit bann wieber gur Stute bes fraffesten Materialismus. Die Befchaftigung mit ihr ift balb Cache ber Araneifunde, balb ber Golb- und Unfterblichfeit fuchenben Alchemiften, balb Dbjett ber Finangfpetulation ober bas bes Cominbels. Ihre Bulfewiffenfchaften mechfeln; balb flust fie fich auf Magie, Aftrologie und Beifterbefcmorung, fucht Belehrung in Bifionen und in Baubereien, balb wieber geben bie Grundfate gefunder Philosophie und bie nuchterne Anwendung ber Mathematif und bes Erperimentes ihre Grunblage ab. Und auch, wo fie in ber Babl ihrer Gulfemittel richtig ju Berte geht, fcwebt fie bennoch oft in Extremen, unterorbnet fich wieberholt ihren Gulfewiffenschaften, bis Erfahrung und langes Stubium enblich bas richtige Berhaltnig lebren. Mus einem folden Chaos ber verfchiebenartigften Bestaltungen brach fich enblich bie beutige Chemie ihre Babn und orbnete ibr Berhaltniß ju ben anberen Biffenschaften.

Seitbem hat die Chemie, Sand in Sand mit biefen, von der Grundlage früherer Zeit aus einen reißenben Fortschritt ber Entwidlung und einen reichen Gewinn ihrer Arbeit aufzuweisen. Sie hat die Krafte der Natur und bie Stoffe ber Erbe in einem früher ungeahnten Umfange bienstbar gemacht und burch bie Erfenntnifftrablen ihres geläuterten Lichtes neues Leben und Warme gebracht in alle Zweige ber Naturwissenschaft. Die Physiologie ber Thiere und Pflangen, die gesammte Mebizin, ber Aderbau und bie Mineralogie und Geologie stüben ihren mobernen Bau auf bas gemeinsame Fundament ber chemischen Wissenschaft. Bor allen aber haben die Industrie, die Gewerbe und ber Andel durch die Mirwirfung der Chemie einen mächtigen Ausschwung und im gestügelten Laufe eine Sobe um die andere gewonnen und haben, Sand in hand mit der Gestung und Bildung, einen reisenden Fortschritt der materiellen Entwidung und des Wohlstandes der Länder und Völter berbeitaefsübert.

Wenn baber im Bewußtsein unserer Zeit die Naturwissenschaften voransteben, so ift es nicht zu verwundern, daß die Chemie, die so lange ihr Kompaß war, nun auch beren Pilot geworden ift und die Führerschaft übernommen hat. Diese Geltung ift ihr mit Nothwendigseit zugefallen.

## Erzählungen in einer Dorfschenke

bor

Benry Babsworth Longfellow.

## Bon Chuard Dorfd.

"Gestern bei bes Mittags Strahl Sah ben Mond ich, bleich und fabl, Dem papiernen Drachen gleich, Der burchsteucht ber Lüfte Reich.

Gestern, sonnend mich am Rieb, Las ich eines Dichters Lieb; Doch wie reich bie Sprache auch, Mir Hang's wie Gespenfterhauch.

Aber endlich in die Fluth Sant des Tages Fiebergluth, Und die Nacht tam fill und hehr Ueber Thal und hügel her.

Da erschien ber Mond so rein Wie ein Geist im Glorienschein, Seines Lichtes milber Strahl Ueberströmte Berg und Thal.

35



Und bes Dichters Sang und Rlang Mir in's Berg von Reuem brang : Mir verbollmetfchte bie Racht Seines Liebs gebeime Pracht."

Dbige Berfe Longfellow's follte fich Jeber ju Bergen nehmen, ber Gebichte lefen und genießen will. Um Morgen, wenn unfer Sirn verbaltnigmagig blutarm und unfer Beift nuchtern ift, find wir mobl in ber Berfaffung ein mathematifches ober philosophisches Problem gu lofen, aber nicht um mit bem Dichter einen Ritt in bas Land ber Romantit ju machen. Dagu taugt ber Abenb. Die Mube und Laft bee Tages bat ben Blutftrom mehr nach bem Gebirne getrieben, ein gutes Glas Bein bat vielleicht auch bas Geinige bagu beigetragen, unfere flarften Gebanten umnebeln fich und je mehr bie Schatten machfen, befto gewaltiger wird unfere Phantafie, bis fie, felbft ein romantifcher Riefe, ben profaifchen Berftand ju Boben wirft und mit uns auf braufenben Roffen davonjagt, ift bie Beit, in welcher ber Dichter bie Bergen erobert, benn mas er mit feinem Bergblut gefdrieben, wird nur vom Bergen verftanben. D gonnt bem Dichter bie turge Beit von Connenuntergang bie Mitternacht! Laft babinten ben gra-meinben, Alles bemadelnben Berftanb, ergogt euch am lieblichen Gautelfviel feiner Gebanten und Traume, und vergonnt ibm bie Luft euch Rube und Frieben . in bie judenbe Geele und auf's fchmergenbe haupt gu traufeln, wie ber Abendftern ben tublen Rachtthau ber lechzenben Rofe bringt.

Racht ift es auch, eine fürmifche Rovembernacht, wo bie Ergablungen in einer abgelegenen Schente in "Sudbury town" flattfinben. Longfellow ichilbert bas alte verfallene Gebaube mit ben ausgetretenen Stiegen und ichlechtichließenben Thuren gang meifterhaft. Ein Gefuhl von Behaglichfeit überfommt uns, wenn wir uns ben eifigen Winb eines Reuengland-Spatherbftes benten, wie er bie Lanbftraße fegt, bochauf jagend bie tobten Blatter und fionnend in ben alten Giden, mabrend ber rothe Schein burch bie bon welfen Schlingpflangen halbverbullten Fenfter leuchtet und und ein gaftliches Raminfeuer zeigt, um bas fich gute Freunde gelagert ober wenigstene Befannte, wie fie ber Bufall fo oft in Amerita aus allen Eden ber Belt jufammenfcneit. Ein freudiges Gemurmel, Beifall flatichen und ber Rlang einer Bioline ichallen aus ber Gafftube. Laft uns feben,

mer fich ba fo vergnügt !

Da fieht vor Allem ein Mufitus, ben Ruden bem Ramine jugemanbt, bas Saupt auf bae Inftrument gebeugt, bem er feine geheimen Gebanten abzulaufchen Er ift ein Rind bes Rorbens mit blonden Saaren und blauen Augen, bem bie Begeisterung auf ber flaren Stirne thront und beffen cremonefer Beige bie Melobien Rormegens wiebergibt, bas Raufchen bes Ratarattes, ben Schrei

ber Momen und bas fanfte Biegen bes Elfenreigens.

Birth und Gafte laufchen feinem Spielg ber Birth, ein murbiger Mann und Friedenerichter, folg auf feinen Stammbaum, benn er ftammte von englifden Rittern, und über bem Ramin bing fein Bappen und ein altes Comert, bas fein Ahnherr bei Concord geführt. Die Gafte waren ein Stubent und angebenber Bucherwurm, ber mit Borliebe bie Runbe bes Mittelalters fultivirte, im übrigen aber tem Leben bie gemuthlichte Seite abzugewinnen mußte, und bem bas Befte nie ju gut war. 3bm jur Seite faß ein junger Sicilianer, bem bas Feuer feines beimathlichen Metna im Bufen brannte, ber aber gezwungen mar über bas Meer ju flieben ale Ronig Bomba Palermo belagerte. Ein fpanifcher Jube von Alicante, buftenb von ben Marchen und Spezereien bes Drients, ein Theologe von Cambribge und ein Dichter, vervollftanbigten bie Gefellichaft.

Longfellow fagt une nichte bavon, bag ber Becher froblich im Rreife berumging, aber ber Runftler, ber bie Dignette geliefert, bat ibn nicht vergeffen und es lagt fich taum eine folche Gefellichaft benten, bie troden bei einander fist. Gie war auch nicht allein vom Spiele bes Rorwegere begeistert, als fie bei ber Schlußcaben, besselben fibrmisch bie langst versprochene Geschiebe vom Wirth ju boren verlanate, natürlich mit ber Abeinauna, bast ober eine um Reften achen follte

verlangte, naturlich mit ber Bebingung, bag Jeber eine zum Beften geben follte. Rach einigem Strauben, benn er mar "a bashful man," fügt fich ber Wirth und ergablt bie icone Ballabe bom Mitternachteritt von Paul Tavern, ber bie Burger von Mibblefer aufruft jum Biberftand gegen bie Briten und beffen Folge bie Befreiung ber Colonien bom britifchen Joche und bie Geburt unferer Republit mar. Er nabm bas roftige Schwert vom Saden und ber Doet fcwang es und erflarte es fur beffer ale bie Schwerter ber alten Palabine, bie nur fur Furften fochten ober fur verrudte Religioneibeen, aber ber confervative Birth nabm bie Rebe frumm, benn fur ibn ma en immer biejenigen die Groffeften und Beften. bie am langften tobt waren. 3bn gu berubigen begann ber Seutent bie Gefchichte vom "Falten bes Don Feberigo" zu erzählen, die teuschefte von den Novellen bes Decamerone. Longfellom schließt bieselbe mit ber Senteng: "All things come round to him who will but wait," mas wir aber gerade nicht unterschreiben mochten, wenigstens nicht in Bezug auf Damen, welche burch allzulanges Barten boch nicht gerabe ichmachafter werben. Der Theologe icheint berfelben Unficht gemefen gu fein, ertlart aber feine Difbilligung nur im Allgemeinen gegen biefe altitalienifchen Ergablungen, Die er ,,nichtig, langweilig ober fcblupfrig" nennt. Ihm fommen fie vor wie ein ftagnirenter Pfubl von Schilf und Linfen übermachfen, wo bie und ba eine weiße Lilie gwifden tobtlichem Rachtichatten und anbern giftigen Rrautern ftebt.

Spottifch erwiedert ber Student, bag aus biefem Pfuble Shatespeare seinen Mobren von Benebig, feinen Shplot, Romeo und Julie und manches Luftfpiel

gefdöpft.

Nach einer langeren Pause ergabst ber spanische Jube eine Legende aus bem Annub und ber Sigilianer bie Geschichte König Roberts von Sigilien, beren Moral in bem firchlichen Motto liegt: "Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles."

Der norwegisch Muffus gibt nun bie Sage von König Dlaf jum Besten, einen Cyflus von Liebern, die nur lose zusammenhängen, aber die Berbreitung bes Christenthums ober vieltmebr besten Einfübrung in Norwegen bekandeln.

Daß die sogenannte Religion ber Liebe mit Feuer und Schwert gepreigt wirt, ift an und für sich schon ein geractliger Wierefpruch, und daß ein Dichter des neunzehnten Jahrbunderts sich überhaupt für die Berbreitung des Edristenthums begeistern kann, ift uns ein Räthfel, es müßte denn sein, er wäre ein verbohrter Keaktionär, dem aller gesunde Menschenverstand abhanden gekommen. Longsesson schwinze, der und ein Anne von beilenischen sidenung der Libung, der zugleich so dewandert ist in den Sagen der Edda und heimstringla, konnte der üble Einfluß nicht verdorgen bleiben, den das Christenthum auf die Vikung und Einstlist nicht verdorgen bleiben, den das Christenthum auf die Vikung und Einstlisten des Menschnengeschsechtes ausübte. Wit richtigem Tatte läßt er daßer den Teologen eine Geschichte das einstlichen Nolog opfert. Auch dei diesem glaubigen Theologen siet in einem Wintel des Horzens, der Inden Molog opfert. Much dei diesem glaubigen Theologen siet in einem Wintel des Horzens, der Americal als ein hund den Angarener anzubellen," aber leiber läßt sich der Holzsch des Fanatismus nicht mit dem achselzusenden "santa simplicitas!" auslöschen.

Wie ein Bersöhnungsengel erscheint zulest ber Poet und führt die aufgeregten Gemüther zurück zur Humanität, die selbs der unvernünftigen Kreatur ihr Recht angebeihen lägt. Er zeigt, daß unfre Sünden, auch gegen das steinte Thier, Gunden gegen und selbst sind ungelkraft unfloßen durfen. Als die Bedeutenbste von allen wollen wir den Lesten ber Monatekbeste die gange Erzählung in Uederschung vorlegen:

35\*

## Die Bögel von Rillingworth.

Es war bie schöne Zeit, wo rings im Land Zeisig und Amiel ihre Kester bauen, und Lieder singen, die des Schöpfers hand Gut fand, den steinen Keblen zu vertrauen, Und wo die Bäume all' im Lenzgewand Aus tausend rol'gen Blütbenaugen schauen, Indey die Bäcklein über Felsen pringen Und lachend dem Aribling bringen.

Rothkehichen sang voll ungehemmter Lust Im Blüthenschner ber Kirschen und der Schlehen, Es warf der Sperling stolz sich in die Brust, Weil seine Abnen in der Bibel stehen, Und Krähen schrie'n, als hätten sie gewußt, Daß einer lebt, der sie nicht läßt vergehen: Wib unser täglich Brod uns. Gerr, auch heute!"

Go riesen sie und harrten frischer Beute.

Und über Sund die Wandervögel zogen Und plauberten in unbefannten Sprachen Bon tropischen Inseln, blauen himmelsbogen Und tausend andern wunderbaren Sachen; Manchmal auch schienen sie sich nicht gewogen Und zausten sich, wie es Matrosen machen, Die nach der Fahrt die hasenstalt besuchen Und burch die Straßen zieh'n mit lautem Fluchen.

So tam ber luft'ge Leng nach Killingworth, 3n alter Zeit, vielleicht wor bundert Jahren; Doch all bie reichen Bauern, die im Ort, Cab'n nur mit Echrecken auf die Krabenschaaren; Sie sprachen gegen sie manch ernstes Wort Bom Schaben, ben sie soon burch sie erfahren, Und schwuren im Bereine mit ben Jägern Tob und Berberben allen Flügelträgern.

Busammen ward die Burgerschaft gerufen, 'nen Preis ju sepen auf das haupt der Schuld'gen, Der frechen Räuber, die auf allen hufen Den Joll erbeben, ohne noch ju buld'gen Den herrn, die doch jum eignen Schuld spen iber Bogelschuchen viele, der geduld'gen; Denn, ach! sie wagten es sich brauf zu sepen Und auchten ach ein den den den benten Fepen.

Dann trat ber Michter benn aus seinen Saus, Das Säulen zierten und ein buntes Dach Gleich einem Tempel,—stattlich sab er aus, Als er die Archen niederslieg gemach. Stolz war sein Blick—Berbrechern längst ein Graus— Mie eines, der stets zu sich selber sprach: "Die Stadt, die Bürger berbergt, die mir gleich, If stets an prächtigster Gesellschaft reich." Der Pafter auch erschien, ein strenger Maun, Dem Morb in's Angesicht geschrieben ftand; Der Jorn bes herrn, ber hölle Schrecknebann Bar's was man ftets in seiner Predigt fand; Sein Leibvergnügen war es, burch ben Tann Dem hirsch ju solgen, Buch in ber hand; Selbst jett schlug grimmig er mit seinem Stab Am Rand bes Wegs ber Lillen Saubter ab.

Auch ber Praceptor fam aus feiner Schule, Wo er die Weisbeit ausgefäet in Masse; Kast war's ihm ängstlich, vom Gelebrtenstuble Sich so versetz zu seben auf die Straße, Sab bald zum Himmel, bald zum Entenpfuble Und bacht' Alimira's in der höchsen Klasse, Bon der er fagte-der bescheibene Prasser-Sie sei so gut wie Brod, so rein wie Wasser.

Julest schritt auch ber Küfter noch baber, Langfam—er war ein Mann ja von Gewicht, Erug er am Bombaginerod auch nicht schwer-, Das Halbuch weit und weiß wie sein Gestaft. Nie war ein Mensch juvor so tlug wie er, Der eingesteisste: "Nun, sagt' ich euch's nicht?". Und um ihn zu verewsen, sen, sagt ich euch's nicht?". Und um ihn zu verewsen, en im Land, Warten eine Etraß' im Ort nach ihm benannt.

Im neuen Rathhaus famen fie zusammen Mit vielen Bauern aus ber Nachbarschaft. Der Richter hrach; voll Feuer und voll Flammen, Gab seiner Rebe Nachruck er und Kraft. Bast Alle waren einig zu verdammen Ju jähem Teb und schwerer Einzelhaft Die armen Bögel, benn gar arge Sünden Fand Jeber sich bewogen zu verkünden.

Als sie geenbet, stand ber Lebrer auf, Enticklossen biese Grausamseit zu rügen; Schwamm er auch biesmal gegen Stromes Lauf, Ist solch ein Rampf boch oft auch ein Vergnügen; Zwar brängten Alle um ihn her zu hauf', Doch er war sest, sich bien mit zu fügen, Almira's bacht' er, die ibn würde loben, Und sucht bie Kraft der Rebe zu erproben.

"Plato verbannte einst aus seinem Staat Die Dichter ohne Gnade und Erbarmen; Ihr folget seinem Bespiel in der That, Dem jähen Tobe weihend all die armen Gesiederten Beschüher eurer Saat, Die Straßemmustanten, die ibr Carmen Bor jedem trübgestimmten Herzen singen, Wie David einst von Saul et ließ erklingen."

"Die Drossel, die den jungen Tag besingt,
Sich wiegend auf den Gipfeln junger Föhren,
Der Säher, der sein Mahl zu Neste bringt
Und bessen Seinem emeisenweit zu hören,
Der Oriol, der sich zur Ulme schwingt
Und einstimmt mit den andern Bogelchören,
Schwarzblättichen auch und Lerche, und die Menge
Im Nest daheim sich freuend der Gefänge.

"Ihr töbtet Alle! und wogu? Allein, Um euch gu retten eine handvoll Weigen; Es mag auch wohl ein Körnchen Gerste sein, Das ihren Appetit vermag zu reigen, Wenn sie nach Wurmern suchen an dem Rain; Und ach! wogu mit euren Kirschen geigen, Die nicht so süß wie be beschwingten Gaste, Die undezgablten Sanger eurer Feste!

"Bie wunderbar sie sind, saht ihr wohl nie? Und ihr vergest ob eurem wirren Janken, Ber sie gelebrt in süße Melodie Ju übertragen alle die Gebanken. Muß nicht bei Bögeln menschliches Genie Sich für so manches Instrument bedanken? Selbst ibre Wohnungen boch auf den Bäumen Sind sie Stationen nicht zu himmels Räumen?

"D benkt, wenn lächelnd mit dem Morgenhauch Die Sonne durch des Waldes Llätter bricht, Bie jedes Böglein dann auf Baum und Strauch Das ewig neue Lied der Liede fpricht; Und wenn ihr daran denkt, dann denket auch, Daß immer trgendros das Morgenlicht Die Continente weck, und über ihnen Laut klingen unfere Sänger Matulinen.

"Bas wäre ohne diese Lenzesboten Die Welt! Wie leer das Rest am Baum! Fast mahnt mich's an den Schäbel des Idioten, Drin statt Gedanken nur ein schaler Traum. Ersest des Stiers Gebrüll die süßen Roten Des Bogessongs, wenn nach dem beim sien Raum Die Erntewägen zieh'n und zu den Türren Kicht mehr die kreinen Kehrentleser führen?

"Seht ihr benn lieber rings auf euren Pfaben Infetten schwirren über Felb und Weiber, Und hört heupferden lieber und Cicaben Eintönig spielen ihre alte Leier?
Statt daß die Lerche über euren Mahben Mit Trillern anstimmt eine Erntefeier,
Und euch der Fink mit lautem Schlage weckt, Wenm ibr zum Schlaf euch in den Schaften street?



"Unized by Google

"Ibr nennt fie Dieb und Rauber; boch habt Acht! Sie find die besten Bachter eurer Farmen, Die, während ibr zu Sause schlaft und lacht, Den bosen Feind vertreiben obn! Erbarmen; Ja selbst die schwärzeste, die Krabe, macht Für euer Feld den tüchtigten Genedarmen, Der Schneck hinwürgt, Wurm und Engerling Und Käfer mit bem goldnen Vangerring.

"Bie kann ich euren Kindern Sanftmuth lebren Und Mitleib mit den Schwachen? Wie allein Dem Uebermuth der jungen Geister wehren ? Daß jedes Leben hetlig sollte sein, 3u diesem Sat such' ich sie zu betebren, 3dr aber sprecht dazu ein lautes Nein! Da ihr in hanblungen, Gesehen, Worten, Der Robbeit wieder öffnet alle Pforten."

So fprach er und es war, ale ob ben Blinben Ein Sonnenstrabi in's Auge war' gelent; Die Bauern nidten, schienen zu empfinben, Und Mancher hielt ben Flachstopf ites gesenkt: Doch Zartgesübl ist nicht bei bem zu finden, Der nur an Ochsen ober Stiere bentt.
Das Urtheil ward gesprochen und zulett Auf jeden Krähentopf ein Preis gesept.

Mußt' auch ber Lebrer hier ben Kürzern zieh'n, So war boch seine Sache nicht verloren; Ein andres Aubitorium batte ihn Ju seinem Kampfer seierlichst erkoren; Es pries ihn laut, in seinem Aug' erschien Er seits als flotzer Sieger über Thoren; Den sühesten Auplaus jevoch zur Stunde Erhielt er von Almira's schoem Munde.

Und so begann das Morden überall;
In Feld und Garten, über Thal und Hügel
Erscholl der unbarmherz gen Büchse Knall.
Die Bögel ftürzten nieder, auf dem Flügel
Das blut ge Mal; man jauchzte ihrem Fall,
Die Jungen schlug noch todt der Knaben Prügel.
Nicht Wort, nicht Seufzer malen biese Schlacht,
Der Bögel Sankt Bartholomäusnacht!

Der Sommer tam, die Bögel waren tobt, Die Tage heiß wie Kohlen, felfst das Gras Berbrannt zu Afche; ieber Garten bot Millionen Rauben einen guten Fraß. Die angebauten Felber litten Noth, Denn biese heere von Inselten las Kein Wächter von ber Frucht, bis Balb und Matten Gleich einer Wifte ohne Blatt und Schatten. Bie einst herobes wurben Stadt und Land Berzehrt von Burmern, weil sie wie herobes Unichalb'ge morbeten mit frecher Jand. Bon jedem Baum, als Rächer ihres Todes, Spann eine Raupe; jedes Bechers Rand Umschwärmten Fliegen, nicht einmal bes Brobes Bar Jemand sicher im verschlossen Schrein, Denn Käfer legten ihre Larven brein.

Die Bauern wurden ungebuldig nun Und viele fah'n wie thöricht sie gehandelt; Doch halfen Klagen nichts; gern läßt man ruh'n, Was einmal ift geschrieben und gesandelt. Aushob man das Geset, doch hat sold Thun Nie Tobte noch in Lebende verwandelt, Das geht so leicht nicht wie des faulen Knaben Schriefelter mit dem Schwamme zu begraden.

Als nun nach Killingworth der Herbstmond kam, Da lag schon Feld und Garten todt und brach; Die Bäume kahl, kein Gold und Purpur nahm Den Sommerglanz von ihrem grünen Dach; Nur wen'ge Blätter wurden roth vor Sham Und flürzten sich verzweiselnd in den Bach, Indef der Wind werzweiselnd in den Bach, Onder der Wind mit Seufzern lang und bang Den todten Sängern sang den Grabgesang.

Im nächsten Frühling aber sah man bier, Bas nie zuvor ein Barbe noch befungen,— Ein Bunber war's, als ob ein flummes Thier Auf einmal spräck mit viel tausend Jungen. Ein Bagen kan, bebeckt mit Kaf'gen schier, Mit Immergrün und Tannenzweig umschlungen, Und voll von Bögeln, die Straß auf und nieber Erschalten ließen ihre sußen Leber.

Man hatte ste ringsum im Lanb gefangen Und sorglich bergebracht im grunen Wagen, Und sah mit Luft wie sie empor sich schwangen Rach Feld und Wald in fröhlichem Behagen. Man lachte, baß sie nun Satiren sangen Auf die, die ster Brüber jüngst erschlagen, Doch Jedem las man im erstaunten Blick, Daß er nie hörte bessere Must.

Doch sangen sie auch immer bell und klar, Sie sangen schöner noch in jener Stunde, Da ber Präceptor an bem Traualtar Den Treuschwur hörte von Almira's Munde. Sie wußten's wohl, daß er ihr Schubvogt war, Und priesen ihn gar weiblich in ber Runde, Und mie Wögel luftigem Gewimmel Senkt sich auf Killingworth ein neuer himmel.

Siermit schliegen bie "Ergablungen in einer Dorficente." Der Birth fabrt empor aus einem leichten Schlummer und schurt bas balb erloschene Feuer, mabrend bie Gafte fich gute Racht fagen und bie ferne Dorfuhr bie erfte Stunde nach

Mitternacht verfünbet.

Rur noch einige Borte über Longfellow's Art und Beife. Gr. A. E. Rroger macht ibm im Aprilbefte ben Borwurf, bag er ben Inhalt ber Form opfere und ju viel bem Rlangvollen in ber Poefie bulbige. Finley Johnfon, beffen Liebeelieber im Rem Bort Lebger erfcheinen, ftellt berfelbe bober. Letteres ift reine Gefdmadefache und es giebt viele Leute, bie Beine's Liebeslieber ben flangvollen Berfen Freiligrathe und Platene vorgieben. Apollo, ber Daphne mit feiner Liebe verfolgt und gulest nur ben Corbeerbaum umarmt, ift nichtsbestoweniger murbig, Die Blatter fur feine Golafe zu bfluden. Bir reichen aber ben Lorbeer auch Dem, ber auf anberm Bebiete als bem ber Liebe um ben Rrang ringt, und machen ibm fein Berbrechen baraus, wenn auch bas Dbr am Rlang feiner Berfe fich erfreut. Longfellow ift ein gelehrter Dichter, befannt mit ber Literatur ber alten nnb neuen Bolfer, mas unwillfurlich in feinen Berten fich wiberfpiegelt. Die fonoren Reime ber fubeuropaifden Bolfer haben ibn angezogen und es ift tein Bunder, wenn er beren Bobllaut feiner Mutterfprache nabern will. Reiner Sprache thut es vielleicht fo noth als wie ber englischen; bie Naturlaute, an benen man ben wahren Dichter fennt, fehlen barum nicht. Man lese nur, "the children's hour," "snow flakes" und "weariness" im Anhange. Man lefe fie, wie jeben Dichter überhaupt, nur wenn man felbft in poetifder Stimmung ift und es wird Jebem geben, wie es bem Dichter erging, ber von fich fagt:

"Mir verbollmetschte bie Nacht Seines Liebs geheime Pracht."

## Die Weiffagung ber Zigennerin. \*

Ein warmer, flarer Sommertag breitete ben tiefblauen himmel aus über Berg und Thal, über Bald und Klur, und die Sonne schaute aus wolfenlofer Hobbe bernieder in die Thale von Schwarzwaldes, der damals noch über anderthalb Jadrbunderte jünger war als beute. Es war ein Sommertag des Jadres 1699. Wer zu jener Zeit, an den Ufern der Briegach hinauswandernd, eingebogen wäre in eines der Thaler, aus dem mit frischem munterem Rauschen, schämend und feringend über die Klippen und Steine seines fesigen Bettes ein flarer Gebirgsbach der Briegach zueite, der hatten ein terfer filler Waldeseinfamkeit zwischen hohen mit dunklem Tannenwald bedeckten

<sup>\*</sup> Unfere Lefer werben sich erinnern, daß vor einigen Jahren in Paris auf Roften bes Kaifers, unter bem Titel: "Auch ber Wilben," ein prachivoll ausgestattetes Werf erschie, das Gultur-Bentinnale ber Indianer entholaten sollte. Später wies sich baffelbe als bas Kripelbuch eines, wahrscheinlich pennfolvanischeutschen, Knaben aus; gang Europa lachte über die gesoppten gelebrten herren in Paris. Wir finden biefe Mystification von einem beutschen Schrifteftelter unter obigem Titel in Novellensorm bearbeitet.

Bergen hingehen mögen, ohne eine Menschenfeele zu gewahren. Ringeum nichts als bas freie ftille Walten ber Natur, bas luftige Naufchen bes Ladies, in bes Baltes Liefen Bögefreif und Gesang, bin und wieder hochwild mir scheuen und boch neugierigem Auge zwischen den filbergrauen Stämmen von serne herüber schauenb,—aber lein Mensch weit und breit und feine Spur menschlicher Thätigfeit. Nur die Strafe, die am Bachesufer hinführte, ein schmaler Durchbau durch ben hohen Kannenwald, bessen mit Steingerölle bebedten Boben ein bichtes Geslecht knorriger Wurzeln noch unebener machte, beutete mit ben bie und da sichbaren Spuren von Radgleisen an, daß bin und wieder menschlicher Bertehr das einsame Thal durchzog, und ließ tiefer in den Bergen menschliche Riedersaffungen vermutben.

Und wirflich wurde bem Wanderer nach langem einsamen Wege, auf bem ibn fort und fort das muntere Plaubern bes Gebirgsbaches begleitet, ein selfsames Geräusch entgegenklingen, das er, wie es nach und nach beutlicher an sein Obrichlägt, als das Rlappern einer Muhle erkennt, vermengt mit dem taktmäßigen schaften Zone einer arbeitenden Säge. Und dann, nach einer Biegung des Thales, liegt vor seinem Bild ein freundliches Bild. Rings umfränzt von dunklem Balde der steilen Bergwände breiten sich im Tadgrunde und bie und bazden Bergabhang hinauf frische Matten aus, in deren Grün eine Anzahl wettergrauer hüten sich angesiedelt. Orüben, neben dem stattlichten jener Hauf, it die Sägemüble erdaut, riefge Sämme liegen vor ihr ausgeschichtet und Berge von Sägeschanen bier gelblich, dort schon grau und verwittert, ihurneten sich auf.

Wer an jenem Tage fich ber fleinen Dieberlaffung genähert hatte, bie bier in meilenweiter Ginfamteit im Balbthale fich auterbaut, ben batte ein gar frobliches heiteres Treiben begrüßt. Bor bem Saufe bes Brettmullere treibt fich eine Ungabl feftlich getleibeter Leute umber, bier ruben Einige auf ben Banten unter bem Borbache, Andere lebnen am Gartengaun in behaalichem Plaudern. Rindtauffeft und nach bem tuchtigen Dable brinnen im Saufe, fcopfen bie Gafte im Freien ein wenig Luft. Drinnen war aufgetragen worben, mas nur Ruch' und Reller vermochten; war es boch bes erften Rindes Tauffeft, eines prachtigen berben Jungen. In aller Frube batten fie ibn auf bem Leiterwagen, ber fonft nur mit Brettern belaben nach bem nachften Stabtden fubr, ben meilenweiten Beg über Steine und Burgeln in's Stabtchen gur Rirche ge fabren, und ale bie Sonne boch über bem fillen Thale ftand, waren fie mit bem Ignag, benn fo bieß ber Rleine nun, beimgetebrt, und barauf mar bas Reftmabl eröffnet worben. Der Brettmuller tonnte fcon ein Dabl ausrichten, baf es ben Gaften bei ber Menge ber Speifen leib that, nicht funf bis feche Magen ju haben, ftatt bes einen, benn er hatte es barnach. Ringeum ftiegen ja bie prachtigften Tannenftamme empor, es galt nur bie Dube bee Fallene; ber frifche muntere Webirgebach fturgte fich Tag und Racht mit jugendluftigem Uebermuth in bas Rab ber Duble und bewegte raftloe bie nimmermube Gage, braugen im Stabtchen gebrach es nicht an Raufern, und fo mehrte fich in ben Truben und Schranten ber Schat an Raifergulben, und ber Muller war icon ein reicher Mann, ale ibm bei bes Baters Tobe die Muble gufiel.

Der Bater war ein wunderlicher Mann gewesen, ein Kind der wilden furchtbaren Zeit, die Jabrzehnte lang blutig und voll Brand und Raub über dem ungludlichen Deutschland gewaltet. Es mußten Naturen von harten Schnen und Musteln, es mußten barte berren sein, welche in jener Zeit aufwachsen und all den Graus überdauern sollten. Und hart, hart an Körper und Gemuth war der Mann gewesen, hart dis an den letzten Tag seines Lebons. Bann und wo er geboren, wer seine Eltern gewesen, es wuste es Riemand zu sagen, Gott weiß, od er es selbt wußte. Schweigsam und sinster hatte ihn der Sohn, hatten ihn die



Umwohnenben von jeber gefannt, schweigsam und verschlossen legte er sich nieber auf's Sterbesager und verschieb, ohne für den Sohn, der in banger Scheu an des Sterbenden Beite kand, ein legtes Abschiedswort zu baben. Der Mann mußte, seinnem Alter nach, mitten in der jammervollen Zeit jenes entsestlichsten aller Kriege das Licht der Welter erblickt baben. heimatblos in dumpfer Berzweiflung irrten damals gar Biele durch das verödete Land und sarben hinter heken und Zaunen und in den gerfallenen Muinen versassen ein gelied ver in wüssen Brandlätten, oder im Dunkel des Waldes wurde zu jener Zeit aber auch manch ein Kind geboren und wuchs auf, rastlos umbergetragen von der beimatblosen Mutter.

Die ein ausbrechenbes Reuer in volfreicher Stabt von ben entfernter Bobnenben faum beachtet wirb, wie ber tagliche Bertehr forglos und unbefummert Strafe auf und ab fich brangt, mogen immerbin braugen in ber Borflabt ein paar Saufer in Flammen fteben, fo lebte bae Gefdlecht ber Menfchen mitten in Deutschland rubig Tag für Tag mit feinen Gorgen und Freuden babin, ale im ameiten Jahrgebnt bee fiebengebnten Jahrhunderte in Bobmen jener entfegliche Rrieg begann. Es ichien nur ein Brand in ber Borftabt, ber wohl wieber gelöfcht werben mochte. Zwar lag es bamals wie eine fcwule Gewitterbangigteit über bem gangen beutschen Reich, alle Berhaltniffe maren gefpannt, bie Parteien ftanben gereigt wiber einander, und Beiterschauenbe mochten oft bebenflich bas Saupt fcutteln und fich beforgt fragen, mas baraus mohl noch werden moge? Doch biefer Buftant batte icon fo lange gemabrt, und immer wieber maren bie Errungen beigelegt ober vericoben und ber Friebe erbalten morben, ob er gleich nur wie auf einer nabelfpige rubte. Da brachen bie Bohmen loe; es mar ein Brand in ber Borftabt, wie follte bas Reich in jenen Rampf verwidelt merben! Dan borchte wohl begierig auf, wenn allerlei Runde aus bem fernen Bobmen berüberbrang; jest jubelten Diefe unt Jene grofften in fcmeigenbem Aerger, bann wieber froblodten Jene, je nachbem bie Rachrichten von Gieg ober Rieberlage ber verschiedenen Parteien Deutschland burchjog, aber an eigene Gefahr bachte Riemanb. Wie es aber zuweilen gefchiebt, bag bie Feuersbrunft faft bezwungen fceint, ba wird jablinge ein neues Saus ergriffen, und nun malat fich bie neu ermachte Glut fort und fort, wird auch ben Fernwohnenden verberblich, und in furger Zeit ift die gange, eben noch forglofe Ctabt, ein volles mogentes und brau-fentes Feuermeer, fo geschab es zu jener Zeit. Böhmen war bezwungen, ber Krieg schien beenbet, ba entbrannte die Kriegsflamme von Neuem am Rhein, und nun muche ber Brand ju maflofer Bobe empor, faft alle Lander Guropa's fenbeten ibre Beere nach bem ungludlichen Deutschland. Spanier, Italiener, Frangofen, Edmeben, Englanber, Schotten burchzogen bie Gauen Deutschlanbs, und über 27 Jahre lang mar bas ungludliche Baterland gleich einem Gee von Blut, Mort, Martern, Brant, Raub und Scheuflichfeiten aller Art. Des Blutes ber mehrlos Singeschlachteten mar mehr, ale bae, bas in ben Schlachten flog. Beröbet und ausgebrannt lagen Stabte und Dorfer, ganze Ortschaften verschwan-ben; unbarmherzig fraß bas Schwert ben fraftigen Mann, ben ichmachen Greis, bas mehrlofe Beib und bie bilflofe Jugenb; mas übrig geblieben, bas erlag bem entfehlichen Sunger, und ale follte eine zweite Gunbfluth voll Roth und Elenb bas Menschengeschlecht in Deutschland gang vertilgen, fo folgte bem Brand, bem Morbe und bem Sunger bie erbarmungelofe Deft, und wer bem Schwerte entronnen und bem Sunger, ben raffte bie Geuche babin.

Die Jammerchronifen jener Zeit ergablen Entfesliches von bem Butben ber entmenschten Artigerhorben in ben Staften, von bem Berschmachten ber warrungslofen auf ben ben Gaffen, von bem hinferben ber verlassenen Kranten, aber unfaglich viel Noth und Jammer hat nie eine Beschreibung gefunden. In ben Dörfern, wo Riemand war, ber bas Entfehliche hatte gu schilbern verstanben, ober wo von alen Bewohnern Riemand übrig blieb, um zu betlagen, mas gescheben, wüthete Mord und blutgierige Bolluft, wüthete wahnstnnige Zestörungsfreube nicht minber, als in ben Stätten, nicht weniger raffte in ben Dörfern ber Hunger die Berschmachtenben binweg, als in ben Stätten, und die Pest mahte ibre Opfer in vollen Garben innerhalb ber Mauern nicht zahlreicher, als braufen auf bem Lande. Da verschwand manches Dorf, da ward manches Geschlecht bis auf ben lesten Ablömmling vernichtet.

Und als endich der lang verzögerte und lang hingebaltene Friede erflart war, als Aube und Sicherbeit gurudzukebren ansing, wer hatte das schwer beimgesuchte Auterland wieder erkannt! Ein flarkes, traftiges, zahlreiches Wolf batte das verhängnisvolle Jahrbundert andrechen seben, die Stadte voll Berkor und Menschengewühl, in den fleißig bedauten Gauen zahlreiche Dörfer und Weiler, und nun nach dem Berlauf der ersten halfte des Jahrbunderts lag das ungludsselige Deutschland ba ein ödes, ausgebranntes, verwühletes und menschenleres Land.

Auch in jenen Thalern bes Schwarzwalbes mochte fruber bie und ba manch' freundliches Dorfchen geftanben baben, aber Niemand fannte feine Statte mehr. Baren auch die gewaltigen Becreszuge jenen einfamen Dorfern in ben Bergen ferne geblieben, bie guchtlofen Saufen jener Marobebruder batten auch bie entlegenften Bintel ju finden gewußt. Da brach bie milbe Borbe nach Raub, Brand und Mord begierig bingb in bas ftille friedliche Thal, ba fielen fie mit grimmiger Buth über bie Butten ber, ba achsten und ichrieen die Manner und Beiber unter entfestlichen Follerqualen, ba wurden bie Kinder hingeschlachtet, und wenn die scheußliche Banbe abzog, schlugen die Flammen aus ben Dachern empor, und die nadten Leichname ber Gemordeten verbrannten in ber Glut, die ihre hutten verzehrte. Bo am Morgen ein frobliches Leben geberricht, ichaute ber Abenb auf verobete rauchenbe Trummer und verfohlte Bebeine. Und Tag an Tag verging und ber Regen fiel berab und mufch langfam die verfohlten Banbe bernieber, und ber Binter tam und legte feine Schneebede über ben nun oben Plat. Und wieber tam ber Fruhling, und ber Bind trug allerlei Samen berbei und ftreute aus über bie obe Brandflatte und zwischen und über ben Trummern grunte ein neues Leben auf. Birtenftraucher und Tannenfcoflinge brangten fich empor mifchen ben geborftenen Mauern, und bie immer weiter greifenben Burgeln brängten ben letten Mörtel von einander, und nach funf, seche Jahren war ein frischer Wald, wo früher ein Dorf gestanden, und längst war Niemand mehr übrig, ber feinen Ramen mehr mußte und feine Statte fannte Riemand.

Alls nun ber Friede geschlossen und bie fremben Krieger abgezogen waren, ba gab es viel heimatelefes Bolt, aufgewachsen unter Blut und Bermuspung, aber auch viel herrenloses Land, beiffen vorige Besiber erlegen waren bem Ueber-

maag bes Elenbes und bes Jammers.

Um jene Zeit war ber Mann, bessen wir oben gebachten, hier in bas Thal gesommen. Er nannte sich Janas Sartortus. Gott weiß, wie er zu bem gelebrten Namen kam, ebenso unbekannt blieb es, was er bis daher getrieben, und wo und wie er herangewachsen war zu mächtiger Stärle und Größe; ob seine Händerein waren von Viut und Vrand und Naub, ob er ben Sedel voll Kaiserzulben, ben er bei sich trug, reblich erworben, wer mochte es wissen? Bo war damale eine hand rein von Schuld und Vlut? Die Schwachen, die Reblichen gingen unter in jener surchtbaren Zeit, und nur ber erbielt sich allenfalls über den Wospen, der selbst zuzugreisen verstand, und vor böser gewaltsamer That nicht ängstlich zurückschreite.

Der Alte wußte feinen Schat - mochte er ihn auch Gott weiß wie zusammengebracht haben - wenigstens zu brauchen. Es war icon bamals wie heut, mit Gelb zwar nicht Alles, boch recht Biel zu erreichen. Seimathlose unbeschäftigte Burschen ließen sich gerne bingen von bem fremben sinftern Mann. Raftlos schallten durch die Stille des einsamen Thales die Schläge der Art, das Knirschen ber Säge, das Krachen und Brechen stürzender Baume, Huten wuchsen empor und unter des Fremden Aussicht und Leitung daute sich die Mühle auf. Das freie lusige Bächlein, gezwungen sein steiniges Bett zu verlassen, school, wie erzäurt, eine furze Streck in hölzerner Röhrsahrt hin und flürzte sich dann, lechzend nach der vorigen Freiheit, über die Schaufeln des Rades hinab, um im alten Bette fröhlich weiter zu rausschen.

Seitdem erklang Tag und Nacht das Thal entlang das Klappern der Mühle, das sharfe Knirfchen der Säge, und tiefer in das Dunkel unendlicher Währer zog sich das schares Mitchen Bericheucht von dem wunderbaren Geräusch. Alles arbeitete sich anfangs in die hande, die abzeholzten Strecken im Thalgrunde verwandelten sich in Feld und Wiefe, und die erstgewonnenen Bretter dienten zum Umbau der Hüten und der Mühle selbs. Manche der Burschen, die der Fremde gedungen, blieben dei ihm und dauten sich eine eigene Hüter. Das Tal, dessen Grund sich in kurzer Zeit in üppige Wiefenfläche verwandelt hatte, bot einigem Viehland genügende Nahrung und nicht lange währte es, da dahnte der Fremde mit seinen Knechten am Ufer des Baches entlang einen nothburstigen Kahrweg zum Städich ein unten, um die Vorräthe von Brettern zu verwerthen, welche die rasslose Säge

geschnitten hatte.

Jest tehrten die die baber verausgabten Gulben verdoppelt und verbreifacht bem Sagemüller zurud. Drunten in der Gene war Tag für Tag ein emsiges Bauen, der häufer waren so unzählige zerftört, und erst jest, da der Friede ein geschort Besist das ein entste ein geschort Besist das ein entste ein geschort Besist das ein Aufbau neuer Hutten das ein das et gelicher. Da war die Rachfrage nach Brettern groß, und die Rubik batte vollauf zu schneiben. So wurde der Jgnaz allgemach ein reicher Mann, zumal da er selfenmer Weise wie ein reichsunmittelbarer Herr, oder eigentlich noch freier als ein solchen Meisen werden den der neichen Mann, zumal da er selfigmer Weise wie ein reichsunmittelbarer Herr, oder eigentlich noch freier als ein solchen solch nach den den bestweiten die war auch nur möglich nach den verwirrungsvollen Zeiten des dreißig ahrigen Krieges. Denn in jenen Tagen voll Gräuel und Mord, da aller Besis, da das Zeben selbst ein ungewisse werthloses Gut geworden, vergaß man der Freiede nun Warten, gar manches landesberrliche Geschlecht stard bahin, und der Friede strich obendrein noch manch solches Geschlecht aus den Reihen des unmittelbaren Besises

Greng- und Flurfarten maren ju jener Beit noch gar mangelhaft, und fo tonnte es wohl gefchehen, bag, jumal in ben Balbern ber Berge eine Strede Lanbes fich bingog, bas niemant beanspruchte. Der Ignag hatte nicht viel gefragt, auf meffen Grund und Boben er fich anfiedle und, mas noch wichtiger fur ibn war, auch nach ihm und feiner nieberlaffung fragte niemanb. Go lebte er benn wie ein Ronig in feinem Befigthum, niemandem untertbanig, Riemandem ginepflichtig in Mitten feiner Rnechte, Die fich ringe um die Duble ihre Gutten bauten, beiratheten, und bas entlegene Thal mit munterem Rachmuchs bevolferten. Much Ignag batte fich fpater ein Matchen aus bem Stabtchen beimgeholt, bas bie Eltern bem reichen Brettmuller im Balbe gerne überliegen. Die Marie mar ein fcuchternes ftilles Befen, bas neben bem traftigen finfteren Gatten fich fublen mochte, wie bie Taube neben bem Beier. Willenlos und gehorfam hatte fie fich bem Gefürchteten überlaffen, fcuchtern und angftlich lebte fie in bes rauben Mannes Saufe und fill und gebulbig lag fie, nachbem fie bem Danne einen Gobn geboren, ein Sahr lang auf bem Rrantenlager und verlofch enblich wie ein verglimmenber Docht. Es war ein turger freudelofer Lebensgang gewesen, fie batte ben Bater ibres Rinbes von Anfang an mehr gefürchtet, als geliebt. 3hr Cobnlein aber, taum zwei Jahre alt, als bie ftille Dutter entschlief, muchs gepflegt Q

pon ben Frauen ber Rachbarbutten beran und mar, ba ber Sanag nicht wieber beirathete, babeim am wenigsten gu Saufe, und Riemand im gangen Thale war ibm frember, ale ber eigene Bater. Dies anberte fich in fpateren Sabren wenig, David lebte gwar in bes Baters Saufe, nahm an ber Beauffichtigung ber Muble Theil, beforgte bin und wieber ben Bertauf ber Bretter in bem Stabtchen, blieb aber bem Bater nach wie vor fremd und begte biefelbe Scheu vor bem verfchloffenen Manne, wie alle übrigen Thalbewohner. Es wohnte in bem Alten fener fefte ftarre Ginn, ber feinen Befiger gang von felbft jum Berricher feiner Umgebung macht, und bor bem fich unwillführlich Alles beugt. Done bag befonbere außerorbentliche Rundgebungen feines wilben ftarren Befens vortamen, fühlten boch alle inftinttmäßig bie unbeugsame raube Art bes Mannes und vermieben forgfam, ibm irgendwie entgegengutreten. David theilte bie allgemeine Scheu, und als er, berangemachfen, fur bie Tochter eines fcon fruber verftorbenen Thalbewohners ein feltfames Boblgefallen empfant, begte er jene Buneigung langere Beit lieber im Stillen und magte nicht, ben wortfargen Bater angufprechen um feine Buftimmung jur Beirath mit Anna, bie mit ihrer Mutter gar armfelig in einer fleinen Gutte mobnte.

Da ertrantte ber Greis, ftumm und verschlossenlegte er fich nieber, und auch die Beschwerben und bie Schwäche bes Siechthums bermochten nicht, ben ftarren Alten mitthetisanter, weicher und milber zu stimmen, er farb, wie er gelebt, schweigend und verschoffen. Des Baters Tob machte David zum reichen unadbängigen Manne. Erschroden starte ber junge Mann die Menge ber Beutel und Säde an, die mit Geld gefüllt in den Truben sich vorsanden, als er nach bes Baters Begrädnis die Kammern, die Kisten und Kasten untersuchte. Das ber Bater ein tüchtig Bermögen zurückgelegt haben musse, das war ihm nicht verborgen, aber was er vorsand, überstieg alle seine Erwartungen. Indessen vor an David ein verständiger Mann, und die unerwartete Fülle machte ihn nicht zum Berschwender. Er bediente sich seiner Freiheit, warb um Anna und wanderte eines schwender. Er bediente sich seiner Freiheit, warb um Anna und wanderte eines schwender. Ages mit ibr und einem zahreichen Gesolge aus dem stüllen Odrs

lein berab in bas Städtchen, um bie Beliebte fich antrauen gu laffen.

Unverändert spann sich bas Leben und Treiben ber Leute im abgelegenen Ebale bin, die Müble klapperte, die Säge knirschte Zag aus, Zag ein, es blieb Alles, wie es zu bes Alten Zeit gewesen war, der Sohn war an des Baters Stelle getreten, naber und vertrauter aber standen die Thalbewohner beim neuen herrn. Als wieder ein Jahr vorüber war, da wurde dem Opvib das erste Kind, ein

frifder bubicher Rnabe, geboren.

Draußen vor ber Hütte bes glücklichen Cliternpaares kanden und lagerten bie bis zur letten Grenze ber Möglicheit gefättigten Bafte; jedes Alter war vertreten, bort tämpften auf ber Bant unter bem Vordach fixend einige ältere Männer, die mit dem alten Jgnay noch den Anfang der Nicherlassung bier geschen, mit der Undebaglichteit einer für ihre Jahre viel zu reichlich genossenen Nahizeit, am Zaune dier lebnten Andere, von dem und jenem plauderind, das junge Boll batte sich die und der ertbeilt, ein paar Dirnen borchen lachend und bierne ben Schmeichelworten, welche einige junge Burschen vor ihnen undebissisch werten der Keibe Möchen und der Annen, der einer Reihe Möchen und begleitete mit tieserer Stimme den Gesang derselben. Da wurde die Ausmerssamteil der verschieben Verschen Gegenstand gesenkt. Drücen der Berg berad, mitten aus dem buntlen Balve beraus, schrift wie selfschen Geschland gesenktand gesteltet. Drücen der Berg berad, mitten aus dem buntlen Balve beraus, schrift wie selfschen Geschlat eines Weibes, dunt und bettebatigesliedet. "Die alte Zigeunerin! die alte braune Gere! die Zigeunermutert" so glag es von Mund zu Mund, der Geschap verschunkten und Alle saben erwartungsvoll der Allein entgegen, die gebäckt, aber wunderbar schnell spiel für ist augenschulich bohes Alter, herangeschritten fam. "Die alte Here rieger den

Braten brinnen, bas Boll wittert bod auf viele Stunden weit, wo es mas qu fifcben giebt!" fagte Einer. "Die muß und mabrfagen!" flufterten fich bie Dabden au. Inbeffen war bie Alte berangefommen und batte in fremben unverftanblichen Lauten gegrußt, und bann mancherlei Mittel angeboten, gegen Biebfeuche, gegen Ropfmeb, gegen Glieberreigen und mer weiß mas fonft noch. In neugieriger Scheu umftanden bie jungen Leute bie feltfame Beftalt, bis einer ber jungen Burichen mit ber Frage, ob fie ibm mabrfagen toune, ber Alten bie Sanb entgegenstreckte. Mehrere folgten, als jener seine Zutunft erfahren, biesem Bei-fpiel, und bie Zigeunerin batte eine reiche Ernte. Auch ber Muller bielt endlich feine Sand ber Alten bin. Aufmertfam betrachtete biefe, wie jebesmal, fo auch jest, bie bargebotene Sant, fuhr mit ben fpigen braunen Fingern ben Linien nach, fort und fort mit bem Ropf madelnb und mit bem gabnlofen Munte fauent, ba-gwifden ichaute fie foricent in bas Geficht bes Mullere, ber mit angflicher Beflommenbeit all ibre Bewegungen beobachtete. "Dir ift eine lange Lebenggeit bestimmt," fagte fie enblich, "bu wirft balb eine weite, weite Reife machen unb bann fern bon bier beine Wobnung aufschlagen, ba wird es bir gut, febr gut geben, aber fpat brobt bir noch ein großes Unbeil." Die Alte hatte icon Ginigen eine nabe bevorftebenbe Reife angefundigt. "Meifter," rief nun Giner, "bu follteft ber Alten einmal beinen Raggi zeigen und bir fagen laffen, mas ibm begegnen wird."-, Rein, nein! riefen Undere, "bas tleine Rind! es fonnte ibm fcbaben!"-.Ad mas? fcaten!" entgegnete ber Erfte, "was follte ibm fcaben? ber Junge ift ja nun getauft, ba tann ibm bie Berenfunft nichts anbaben!" Der Duller felbft batte Luft, bas Chidfal feines Raggi gu boren, und nachbem bie Alte erflart batte, fie fonne auch aus ber Sand fleiner Rinder ibr Schidfal lefen, murbe ber fleine Buriche aus ber Gutte gebolt. Die Mutter brachte ibn felbit beraus und bielt gaabaft bas in feinem Bettchen fcblafenbe Rind ber Alten bin. Diefe nabm bas Bantchen bes Rleinen in ihre magere braune Linke, und mit ber Rechten baffelbe ausbreitent, forichte fie emfig in ben Linien beffelben. "Gine gludliche Sand, eine gludliche Sand!" murmelte fie. "Der Junge muß einmal ein gar geschichter Maler werben, ober fo etwas. Was biefe Sand bilbet, werben viele, viele Sabre fpater fleißige Sante nachbilben und meife Manner merben es erfla-Ja, er muß mohl ein großer Maler werben, wie fie in Balichland gu finden find, ber fcone Bilber fur Rirden und Goloffer bilbet. Ja ... aber ... " unb von neuem schaute fie emfiger in die fleine Sand und ichuttelte beftig ben Ropf und ichaute wieder bin, und bann fließ fie in beftiger Aufregung bee Rinbee Sand binmea und wendete fich ab, und ob fich icon noch manche Sant ibr entgegenftredte mit bem Buruf: "Mir auch, Alte, mir auch!" wollte fie boch nichts mehr boren. Gelbft taub fur ben Ruf bes Mullers: "Seba, Alte! bier ift bein Lobn!" eilte fie fcnellen Schrittes über bie Biefen bin, um balb in bem buntlen Balbe au verschwinden. Die Prophezeinngen ber Alten und ibr plopliches fonderbares Entfernen beschäftigten noch lange Die Gefellichaft vor bes Mullere Saufe, bis ber Abendimbig bie fammtlichen Gafte wieber in ber Gutte verfammelte.

Tiefer in ben Lergen, mitten im bichten Walbe eines engen Thales leuchten bie Flammen bes Zigeunerlagers. Die Sonne ist längst hind und der Adernde Schein bes Lagerfeurer's erbellt ein abenteuerlich Lilb. Braune buntgefleichet Gestalten kauern um das Kener berum, dort tanzt nach den Klängen des Combals und der Arlangel ein Madchen; am Feuer bereitet ein junger Bursch mit schwarzem trausem haar Stide eines erlegten Redes. Ein Summen, Plauden und Singen gedt durch die feltsame Menge die, drüber am Stamme einiger mächtger Baume ichtafen die Kinder auf wollenen Decken. Da tritt die uns sich und bekannte Alte aus dem Dunkel des Waldes in den Lichtfreis des Keuers.

Ein frohlicher Zuruf begrüßt die Mutter, bie auf einem Steine schweigend Plat nimmt. Nun Mutter, fragt ber Haubmann ber Bande, bast was geschafft? aber die Alte schweigt, farr und theilnahmlos schaut sie in die Flamme des Feuers. Mutter, was ist dir fragt der Haupman dringender, aber immer noch verharrt die Alte in summem hindrüten. Bald wird Alles aufmerkan auf das selftame Wesen ber Alten, das Summen und Singen und Plaudern verstummt, und Alle borchen nach der Mutter hin.

Endlich, nachdem Mehrere vergeblich die Mutter mit Fragen bestürmt — sie hatte nur ein abwehrendes Kopfschutteln als Antwort — endlich erhebt die Alte ihr tief durchfurchtes Antlig und sagt mit flangloser Stimme: Aus ist's mit mir! meine Stunde ist da, die Mutter muß hinveg!

Bist frant? Fühsst ein Gebreft? Wo fehlt bird benn? fragten erschroden von allen Seiten die Zigeuner. Aber bie Alte schüttelte das Haupt. Nichts fehlt mir, aber meine Zeit ist um! sagte sie dumpf. — Ei, weshalb denn, wenn du nicht frant dist, Mutter? Bist ja noch rüftig und flart! — Meine Zeit ist dal wiederholte die Alte. Der Geist dat mich versassen, ich weiß nichts mehr! Er zeigt mir thörichte, thörichte Dinge! balb geht der Athem weg, die Mutter muß fort!

Bas ift's benn? Bas haft bu benn? wie hat benn ber Beift bich verlaffen ? brangten bie Beforgten. - Der Beift bat mich verlaffen! wieberholte bie Alte in wilber Beftigfeit, ich babe Dinge gefeben, Die Thorheit find, Die Linien ber Sand find mir verfchlesen, es ift aus mit ber Mutter, bie Rometichel mogen sich eine andere Mutter füren! — Aber Mutter, was ift benn geschehen? so fprich boch, so ergable boch ? mabnten bie Befummerten von allen Geiten, und endlich rief bie Alte in grollenber Beftigfeit, benn nur unwillig mochte fie erzählen, mas ihr als eine Comach und ale uble Borbeteutung erfchien: 3ch babe gefcaut in bie Sanbe eines Rinbes, ich habe gefeben, bag es gludliche Sanbe find, mas fie bilben, follen nach Jahrhunderten noch fleißige Sanbe nachahmen und weise Man-ner werben es erflaren, und boch tann bas Kind höchstens 8 Jahr alt werben, feine Lebenslinie ist turz, ganz turz. Wie foll aber ein achtjährig Rind Dinge bilben, die nach Jahrhunderten noch Andere nachahmen und erklären? Der Geist bat mich verlaffen, er bat mir Thorichtes gezeigt! Meine Beit ift um! Die auch immer bie befummerten Ungeborigen bie Mutter au troften fuchten, es war umfonft, fie wies mit beftiger Sandbewegung jegliches Bort bes Eroftes jurud. Befturgt fcmiegen bie Erofter, eine befummerte fleinlaute Stimmung legte fic über die gange horbe, ber Combaltlang begann nicht wieber, flufternb nur raunten fich Einzelne bie und ba etwas ju. Balb legte fich Eines nach bem Anbern jum Schlafe nieber, und turg barauf batte ein tiefer Schlummer Alle umfangen. Rur bie Alte fag regungelos, bie Elbogen auf bie Rniee geftust und bas burchfurchte Angeficht auf Die Faufte gestemmt, und ichaute ftarr und unbeweglich, unverwandt in bie letten Flammen bes verlofchenben Lagerfeuere. Dben am flaren Rachthimmel glanzten bie Sterne, langfam verlofch bie lette Gluth bes Feuere, aber flumm und über ihr nabes Gefdid brutent machte einfam und forgenvoll in ichweigenber Racht bie alte Bigeunermutter.

Ein Jahr ift hingegangen. Im Wirtbshause zum Sirschen finden wir den David Sartorius in der üdessten Laune, vergeblich demubt, seinen bitteren Aerger durch einen Humpen Weln dinadzuschwemmen. Ein Mispeschief gang eigener Art batte sich über ihm und den sammtlichen Thalbewohnern zusammengezogen, ohne daß irgend Einer von ihnen davon eine Ahnung hatte, die die brobende Wolte sich mit einemmal entlud.

Es herrichte ju jener Zeit an ben höfen ber "herrn von Gottes Gnaben", die in nicht geringer Menge theils größere, theils gar fleine Stüdigen bes beutichen Baterlandes als ihren Besth und ihr Eigenthum betrachteten, ein gar lustiges Leben. Ein Fest verdrängte bas andere, und der Regierenden höchster Stolz war es, eine fremde wälsche over französische Sängerin erobert zu baben; diese eblen Daunen aber brauchten viel, Schlösser mußten ihnen gebaut, Gärten angelegt, Seen gegraben werden, das Dunkel der Abende ward von prächtigen Feuerwerfen, von strablenden Auminationen erbellt, die französischen Gelleute, die es sich gefallen ließen im barbarischen Deutschland an Fürstenbösen und Höschen zu verweilen, mußten warm gehalten werden, damit sie nitr blieben. Das in unterthänigem Gehorsam ersterdende Bolt und Land that zwar viel, um alle die dadurch entstebenden Kosten aufzudringen, aber unverantwortlicher Weise nicht mehr, als nur irgend möglich war.

Es war Alles besteuert, bas Dasein bes Menschen burch schwere Kopfsteuer, jeber Biffen, ber in ben Mund gesteckt wurde, burch mancherlet Accife, bas Hand, bas Handwertszeug, die Einfuhr, die Ausfuhr, Alles steuerte, aber bennoch wollte es nirgends reichen.

Da war es ein iconer Fund gewefen fur ben reichsunmittelbaren Furften Sofenfingel-Finbelburg jungerer Linie, ale fich am bortigen hofe bas Gerücht verbreitete, in einem Thale bes Gebirges liege ein nettes Dorfchen mit eintragificher Brettmuble, beffen Einwohner lange Jahre, feit ihrer bortigen Anfiedlung, gang frei und herrenlos und obne Steuer lebten.

Die nachfte Folge mar, bag eines ichonen Tages jum größten Erftaunen bes jufammen laufenden Stadtchens einige Reiter in reich mit Gold gestidten Roden, auf ben folgen Peruden bas Treffenbutchen, einritten, und fich nach bem Thale erfundigten, in welchem bas Dorfchen mit einer Gagemubte liege. größer aber war bas Staunen und bie Bermunderung im einfamen Thale über Die feltfamen Gafte, bie beim Muller abstiegen. Die Bermunterung ging aber nur ju balb in fleinmutbigen Schreden über, ale ber vornehmfte jener Reiter fich gu erfennen gab ale reichefürftlich Sobenfingel-Findelburgifder Rammer-Fiscal, ber getommen fei, ben Bewohnern tes Thales, welche fich ungebührlicher und bolofer Beife ber jum Boble bes Staates nothigen Befteuerung feit undenflichen Beiten entrogen, und die Ausniegung hobenfingel-Findelburgischen Grund und Bobens unrechtmäßiger Weise obne Bins und Bergutung innegehabt, nicht nur bie funftigen Steuern angutunbigen, fondern auch auf einer Rachgablung ber verfaumten Binfen von vierzig Sabren ber ju besteben. Diefe machten naturlich eine nicht geringe Summe aus. — Jorn, Schred und Troftlofigfeit machten fich auf die verschiedenartigste Weise in Bermunschungen und Klagen laut, als bie unerwartete Commiffion wieber abgeritten mar, nachbem fie ben Befturgten eine Frift von wenigen Bochen angegeben, binnen welcher fie bei Etrafe ber Pfanbung bie ihnen auferlegte Steuer ju entrichten batten.

Nun war in ben nächsten Tagen ein hin- und herwandern nach bem Stabtden. Laute Klagen über solch unerwartet Beeinträchtigung und tiblies Bedaueen von Seiten der Leute im Stadtochen. Biel größer ober ward die Bermitrung, als eine Weche nach der Ankunft jener unerwünschten Gäste eine ähnliche
Commission in dem aufgeregeten Dörsche eintraf, und der Fiscal der HobensingelFindelburgischen Fürsten älterer Linie den Bestürzten antsweize, sie datten von nun an die unrechtmäßiger Weise dem Lande vorenthaltenen Steuern zu entrichten und eine Nachzablung von so und so viel in runder Summe zu erlegen. Der einzige Unterschiebe war, daß die ältere Linie die Seinertraft des Kaless noch etwas höher schafte und die Nachsorberung daher ein Beträchtliches mehr betrug. Der Muller batte sich gleich anfangs an ben Notarius Publicus im Stabtden gewendet. Der hatte ihn benn mit mancherlet hoffnungen getröftet und zur
Betreibung ber rechtemäßigen Schritte sogleich einen Borschuß von breißig Gulben abgeforbert. Daß nun auch von ber ältern Linie eine gleiche Forberung
eingegangen, sei ein böchst ginnliger Borfall, erklärte ber Rechtstundige, die beiben höfe seien offender im Streit über die Grenze ihres Bestigte, und so lange
biefer Greit nicht ausgeglichen, sei an eine Entrichtung ber geforberten Summe
nach feiner Seite din zu benken, das könne aber noch lange bauern, bis die Soche
indornung käme. Jugleich batte er sich einen abermaligen Borschuß ausgebeten.

Der Brettmüller hatte wieder einmal bem Wirth all bas Unheil geklagt. Und was wird zulett werden, so schloß er seine halb zornige, halb wehmutbige Klage, werde ich nicht endlich boch Alles das zahlen mussen? und vorher frist der

verbammte Abvotat mich noch auf!

Der Birth judte bie Achfeln und fagte: 3a, 's ift immer fchlimm, wenn man mit ber Regierung zu thun bat, ungerupft bleibt ba Niemand! Und nun vollends mit ben Abvotaten!

Und wird mir ber Abvotat helfen? rief gornig ber Muller. Die iconften

Reben bat er im Munbe !

Er wird nicht helfen! tonte ploglich eine Stimme vom Fenfter her, und ein fraftiger Maun in braunem Rod und hoben Stulpenstiefeln, eine Beutelperrude auf bem Kopf, erbob sich und trat naber. Eine Krabe hadt ber anderen bas Auge nicht aus! Aber erzählt mir boch, wenn's Euch recht ift, die ganze Geschichte.

Alls ber Müller bem Berlangen bes Fremben willsabrt, sagte biefer: Das ift eine bofe Sache, ganz im Rechte seit ibr ohnehin nicht. Denn bier zu Lande barf ja keiner ohne einen herrn sein, ber ihn besteuert und brangsalt. Run will ich Euch jagen, wie's kommen wird. Jest streiten sich bie herren um Euer Thal, bas kommt aber Niemand zu Gute, als bem Abvokaten, ber erläßt ein Schreiben nach bem andern und rechnet Euch jedesmal sein zehn Gulben bafür an; endlich wird die Sache geschlichtet, die Gerren siehen sich mitelinander ab, und bann habt Ibr die Geschichtet zu bezahlen, und ber Abvokat zucht die Achseln, sagt wohl, daß es durch seine Kniffe ein ganzes Jadr gebauert habe, aber was nügt Euch bas? Dafür hat er Euch während bessen ein paar hundert Gulben aussatvreßt.

Mein Gott, ba ift's beffer, ich lag ben Menfchen aus ben Spiel und gable

lieber gleich, erwiberte flagend ber Duller.

Ja, an wen benn? fragte ber Frembe. Jahlt Ihr an biese, pfanben Euch jene aus, und jablt Ihr, um nur Rube ju haben an Beibe — wenn Ihr das erschwingen tonnt — ei, bann vertragen sich bie herren schon, bie Sache bleibt unentschieben und Ihr habt von ba an Jahr aus Jahr ein boppelte Steuern zu zahlen.

Aber mein Gott! rief ber rathlofe Muller, was foll ich thun? Das ift ja eine gang unerborte Art bie Menichen ju verberben!

3ch mußte icon einen Rath, fuhr ber Frembe fort, aber ein Mann mußt 3br fein, tein hafenfuß!

Ra, bağ ich fein hafenfuß bin ... rief ber Muller und fab gornig ben

Fremben an.

Sut, gut! Berben's ja sehen! war bessen Amwort. Borber aber muß ich Euch noch etwas sagen. Das mit ber Setuer ist schlimm, aber lange noch nicht bas Shlimmse. Benn bie Berren Fürsten einig geworben sink, bann wirb's nicht lange bauern, so verleiben sie Euer Dorf ba hinten im Walbe einem ihrer abligen herrn, ber ist bann Euer unmittelbarer Gebieter, ba mabrt's benn nicht lang, so wird ber Tag und jener in der Woche dem gnadigen herrn gehören, Ihr müßt frohnden für ihn, beut mit Euren Ochsen und Pferden, morgen läßt er in der Müble schneiden für den gnädigen herrn Gutsberrn und, was gifts, über's Jahr seid Ihr und Alle brüben eine heerbe geplagter und belasteter Menschen. Tag für Tag Mübe und Arbeit, aber Alles für ben gnädigen herrn.

Ich bin ein freier Mann, mein Bater ift bruben eingezogen, und wir sind feinem horig und leibeigen, icalitete ber Brettmuller mit unficherem Eroge ein. Die bestimmte Art ber Borbersagungen bes Fremben übten einen entmuthigenben Einfluß auf ibn aus.

Wird Euch das was belfen? Kennt Ihr die Praktiken und Künste der vornehmen herrn so wenig? So dat gar Mancher schon gesprochen, dat sich gesträubt,
hat Alles ausgeboten, was ihm zu Gebote stand — und das ist freilich berglich
wenig — und wie lange hat es gedauert, er ist doch murbe geworden, hat sich
endlich in Alles gestägt, und nun frohndet er und seine Kinder nach ihm in stummer Unterthänigsteit.

Der Muller inirichte mit ben Zahnen und ballte bie Faufte, aber er fand feine Gegenantwort, und als ber Frembe mit einem baglichen Lächeln tatter Ueberlegenbeit schwieg, fragte er, mit ber hand in schwüler Angft in ben haaren wublend: Was fur eine hilfe habt 3br mir benn nun anzubieten?

Sm! entgegnete ber Frembe, ich tann Guch Freiheit und babei ein Besibthum verschaffen, so groß, bag Guer Thal babinten — ich hab's nicht geseben aber wie groß es auch immer sein mag, bagegen nur ein lacherlich Studchen Lanb ift.

Wie benn bas? brangte ungebulbig ber Muller, bem ju Muthe mar, als finde Frohnbienft und Leibeigenschaft icon bart hinter ibm und griffe nach ibm mit gierigen Sanben.

Sa, wie benn, und mo benn? bas ift ber Safen, an bem Gure Luft bangen bleiben mirb; es gilt einen tuchtigen Entichlug!

Ra, rebet nur, ebe ich ... verbammt! und bamit fclug ber Muller auf ben Tifch, eber gebe ich, Gott weiß wohin !

habt boch wohl icon gebort von bem großen Lande Amerita? fragte ber

Um Gotteswillen ... bort? fubr ber Muller erfchroden gurud.

Ra, ba baben wir's! ich fagt's ja gleich! bas ift ber haten! fottete ber Brembe. Bleibt nur, bleibt, jahlt Steuern, fetb hubich fleißig an ben herrentagen.

Run wartet nur, martet nur! Alfo Amerita ... wo bie wilben Menfchen find und bie giftigen Schlangen !

the and ou giftigen Capiningen

Dummes Beug! Amerita ift groß, bas Land ift rechtmäßig erworben, geht ben wilben Menichen gar nichte mehr an - und Schlangen? pab!

Und beiß foll's fein, bag fein Menfch ausbauern fann!

's ift dort nicht anders wie bier, im Sommer warm, im Winter talt. Aber fruchtdar ift das Land und Bald gibt's, meilenweit Baum an Baum und Fluffe und Bache genug. Ich bin Agent, daß ich's Euch nur sage, und such Lette, bie binabergeben wollen, und wer sommt, ber erbalt ein Stad Land, so groß wie er's haben will, umsonst fur alle Zeit, und bie Uchersahrt foster wenig.

— Ueber's Meer, über's Meer! klagte der Maller.

- Ja freilich über's Meer! Das ift nun wohl etwas Entfepliches! Unbequem ift's im Anfang; bentt, Ihr maret ein paar Monate frant, bann ift's

überftanben.

36\*



Dem armen David ericbien bie Belt in biefen Augenbliden nicht gerabe als bie befte; mo er binfchaute, blidte ihm eine unerfreuliche Butunft entgegen; entweber binnen Sabreefrift ein leibeigener Menfch, allen Pladereien bloegefiellt. ober Trennung von bem Beimaththale, eine lange Reife burch bas Land, eine Fahrt auf bem Meere, auf bem tiefen bobenlofen Meere in einem zerbrechlichen Schiffe. Bas er nur je gebort von Sturm und Schiffbruch und allen Leiben einer Geefabrt, laftete wie ein angftliches Traumgeficht auf feiner Geele. war auch bie Meeresfahrt gludlich überftanben, mar er bruben gelanbet, ohne untergegangen ju fein - bann lag bas große, unbeimliche, beiße, von Golangen und anderm giftigen Bewurm wimmelnbe, von wilben Thieren und noch wilberen Menichen erfulte Amerita por ibm! Da mar bie Bahl gwifchen gwei Uebeln wirtlich fdwer, und er mußte nicht, welches bas großere fei. Der Frembe aber hatte eine gang eigene Runft mit feinem trodnen Spott und feiner geringfchatigen Art ju fprechen, alle Beforgniffe, wenn nicht ju verfcheuchen, boch gurudgubrangen; man fonnte ibn nicht reben boren, ohne fich jeber Regung von Furcht und Gorge ju icamen; er pries bas Land bruben nicht mit pomphaften Borten. er laugnete gar nicht, bag bie Seefahrt anfange befchwerlich und unangenehm, aber er fragte immer nieber, ob es fich nicht lobne, mit einer Unluft von ein paar Monaten einer lebenstänglichen, ja bis auf die fernften Entel berabreichenben Rnechtschaft ju entgeben. Bas Ihr ba von Schlangen, wilben Thieren und milben Menfchen Euch jufammentraumt, bas ift Alles Unfinn! Das Land, in bem 36r wohnen follt, ift vertragemäßig erworben von ben Inbianern, und 36r habt bruben von ibnen gerabe fo viel gu furchten, ale bier etwa von ben Frangofen ober andern Boltern. Schlangen mogen genug bruben fein in ben beigen Lanbern, und an Tigern und Panibern mag auch nicht fehlen, aber ba mo 3hr wohnen follt, und mo ber Binter falt ift, gebeiht folches Bich fo menig wie bier. Baren und Bolfe babt 3br ja auch bier und boch bleibt 3br rubig bier wohnen. Es ift fein Thier fo folimm ale ber Menfch, und vor Menfchen, bie Euch fnechten und Euch bessen berauben, mas Ihr mit Fleiß und Mübe erworben, seld Ihr sicher. Aber macht, was Ihr wollt. Menn Ihr ben Muth nicht habt, bleibt zurud; es ist nicht Zeber dazu gemacht, etwas Neues anzusangen, und wer es burchjuführen nicht bie Rraft bat, fangte am beften gar nicht an.

Der Brettmuller war icon um vieles beruhigter, als er im weitern Berlaufe bes hin- und herrebens fragte: Aber wie ift's benn, was kann ben Englandern baran liegen, daß ich einen besternt Play bekomme. Sie wollen mir Land schenfen? Für nichts und wieder nichts verschentt Riemand Land, auch die Englander nicht. Da muß boch noch etwas dahinter steden.

Ihr seid ein verständiger Mann, erwiderte der Agent, das beweist Eure Frage, die so nahe liegt, und die doch noch kein Einziger von Allen denen, mit welchen ich um ber Sache willen verbandelt habe, gethan hat. Ihr werdet, menn Ihr Scud entschließen könnt, sicherlich Euer Glück dort machen. Ich will's Euch erklären, wie das zugeht, daß die Engländer Euch Land schennen wollen. Freislich ibun sie's nicht aus bloger Großmutd. Aber wie sit's denn drüben mit Eurem Thale? Wenn Gene Bater nicht dorthin gezogen wäre, kein Mensch fragte darnach. So ist's drüben auch. Land genug ist da, aber die Leute seden, die est nubbar machen. Nun verschriften die Engländer einige tausend Morgen und mehr an fleißigt Leute, die bauen sich dort an, und das And rings under können sie dann verkausen, denn wo schon Menschen wohnen, da siedeln sich gern Andere dazu. Ihr aber und Eure Rachsommen behaltet für ewige Zeiten das Land, das Euch gegeben ist. Nach zwanzig Indern aber seit Shr ein reicher Mann mitten im angebauten Lande, desser met ein der keise meiche

Das klingt icon nach etwas, entgegnete ber Muller. Aber fagt mir boch, warum bieten benn die Englander nicht ihren eigenen Landeleuten bas an, wenn's so vortheilhaft ift, warum wenden fie es benn Fremben ju ?

Ei von Englard aus geben auch welche bin, aber 's ist immer noch Raum bier zu lande elend genug sind, od daß Anfletsige Leute, und da bie Bufande bier zu Lande elend genug sind, so daß Mancher frob it, fortzuschmenn, so wollen sie's auch mit den Deutschen versuchen. Aun überlegt's Euch. Gleich entschließt man sich zu so etwas nicht, zwei Tage habt Iv Bet, so lang bleibe ich bier. Kommt wieder dierher in den hirfchen, wenn Ir Euch entschließt mir's richtig machen fönnen. Die Müble versauft Ihr, oder brecht sie ab, wenn sich sein Käuser sinder sinder. Noch seid Iv ein käuser was Begzieden Riemand webren kann, übers Jahr mußtet Ihr Euch wiesleicht erft frei kussen.

So unrubig und nachbenflich mar David wohl noch nie feine Strafe gemanbert am raufchenben Bache bin, wie biesmal, ale er gefentten Sauptes ber Beimath jumanberte. Mitten auf bem Weg fant er fill, wie ein Blis fubr ibm burd ben Ginn bie Beiffagung ber alten Bigeunerin: Eine lange Reife merbe ich thun, und weit, weit von bier meine Bobnung aufschlagen! Bar's nicht fo ? Das trifft nun richtig ju, ba muß es boch mobl fo mein Schidfal fein! fagte er bor fich bin. Der Rampf mar bamit fo gut wie beenbet, ber Entschluß feft, mar es boch feine Bestimmung! Jest blieb nur bie Gorge übrig, wie babeim bie Unna fich in ben Entschluß fugen murbe. Aber auch ba batte bie Prophezeiung ber Alten vorgearbeitet. Die Fran borte gwar bleich und bestürzt bem gu, mas ibr ber Mann berichtete von feiner Unterrebung mit bem Fremben, aber ebe noch David an bie Bigeunerin erinnerte, fiel fie fleinlaut ein : Giebft Du, David, bas ift's ja, mas Dir bie Alte bamale gemeiffagt, eine große Reife und weit von bier eine neue Behnung, ba bleibt ja nichte andere übrig. Gpat aber brobt ein grofes Unbeil! Bas wird bas fein? Ins Unvermeibliche fügt fich ber leibensmuthige Ginn bee Beibes mit munberbarer Ergebung, und bie Comache beschamt bann ben fraftigen Ginn bes Muthigen. Die Frau empfant alle Qual ber Trennung bon ber alten lieben Beimath, alle Furcht vor ber fcbredlichen Reife und vor bem neuen unbefannten gant in bobem Grab, aber fie ergab fich wie ein gebulbig Sterbenber in bas unvermeibliche Schidfal. Bie unbehaglich und befchwerlich auch immer jene Reife fein mochte, ernftliche Gefabren fonnte fie nicht berbeifubren, benn sie mußten ja nach ber Zigeunerin Weissaung ben neuen Wobnort erreichen, und es sollte ihnen bort gut geben bis zu jenem erft frat brobenben Unbeil. Auch ben Ragi mußte sie gludlich herüberbringen, benn ber sollte ja ein großer Maler merben ober fo etwas.

Welch ein Bundern und Staunen, welch ein Reden und Berathen aber war in bem fillen Thale, als David mit seinem Entschluß bervortrat. Solch ein kühner Eutschluß aber wirft anstechend. Einer nach dem Andern tam zu dem mit dem Agenten eiseig verhandelnden Brettmüller und erstärte, er würde auch gern mit nach Amerika geden; wie es deun aber mit den Kossen konfen der Reise steden? Der Agent batte dem Müller einen Käufer seiner Müble verschafft, wie viel dabei in seinen eigenen Beutel fallen mochte, weiß Gott! Der Käufer ablite wenst genus abstet versta genus, aber die soll immen Berdefilmisse rechtspretigten das niedrige

Gebot.

Der Brettmuller manbert mit bem größten Theile ber Thalbewohner nach Mmerifa und lagt fich im westlichen Theile von Venenfplannten nieber. In folge ber Weissaung ber Zigeunerin, soll in Ragt, ber Meinung seiner Ettern nach, burchaus ein großes Malertalent verborgen fein und die Mutter tauft bem Kleinen icon im garten Alter ein Beichnenbuch, in welchem ber Rnabe bie Tbiere ber Farm, bie Tifche und Bante ber Stube und fonftige Gegenstanbe abconterfeit. Leiber bat Raggi im achten Jahre bas Unglud, in einen Teich gu fallen und gu ertrinfen. Lange Jahre nachber, ale ber Rnabe fcon langft vergeffen, überfallen Indianer bie Unfiehlung und unter ben von ihnen geraubten Gegenftanden befindet fich auch bas von ber Mutter aufbewahrte Zeichnenbuch bes Magi. -

Boren mir jest ben Rovelliften weiter:

Biele, viele Jahre fpater ftreifte ein frangofifcher Abbe, bie Buchfe in ber Sand über bie enblofen Prairien bes weftlichen Ameritas. Zeiten blutiger Rampfe und Rriege maren jenem Indianer-Ueberfall gefolgt, bie Ureinwohner bee Lanbes erlagen ber Rriegstunft ber Weißen; Die jene blutigen Rampfe Ueberlebenben murben weit nach Westen gurudgebrangt. Sest herrschte wieber Friebe zwischen Beigen und Rothbauten, und ber frangofifche Reisenbe tonnte barum ungefabrbet auf ben unermeglichen Prairien ber Buffeljagb obliegen, mit welcher er übrigens mancherlei Beobachtungen bes Lanbes, feiner naturerzeugniffe und feiner Einwohner verband. Ein Indianer begleitete ben unerschrockenen Mann als Dolmetscher. Der Abend begann über bie weiten Ebenen ber Prairie seine Schatten auszubreiten. ale ber ermubete Sager ein indianifches Dorf erreichte. Die Friedenepfeife murbe angeboten und angenommen, ber Frembe fonnte nun fider mitten unter ben Rotbbauten meilen. In ber Gutte bes Sauptlinge finbet er und fein Begleiter gaftfreundliche Berberge.

Am nachften Morgen, als ber weiße Gaft fich jum Abichieb ruftete und neugierigen Blides bie butte burchmufterte, erblidte er in einem Bintel ein Buch in buntem Umfchlag, und baffelbe öffnent, fab er eine Menge munterlicher unbe-

bilflicher Beidnungen.

Er burchblattert bas feltfame Beft, und in feinen Dienen geigt fich eine freubige Ueberrafdung. "bat mein Bruber biefe Bilber gemalt?" fragte ber Frembe burch ben Dolmeifcher feinen Birth. Trop aller Selbstbeberrichung, Die ben Indianern in fo bobem Grabe eigen ift, tonnte biefer Berlegenheit und Beforgnif nicht gang verbergen und gab eine verneinende Antwort. Brubers Borfabren biefe Dinge gemalt ?" ließ ber Abbe barauf von Reuem fragen, und ber Indianer bejabte, um nur ben laftigen Frager ju befriedigen.

Bill mein Bruber feinem weißen Bruber bieg Buch fchenten ?" fragte ber Abbe weiter. Der Indianer war augenscheinlich beforgt und bebenflich, lange fant er finnent und nachbentent ba, endlich erwieberte er: "Wirb ber weiße Mann feinen Brubern nicht ichaben wollen burch biefe Bilber ?" Der Abbe begriff gmar nicht, wie er bies ju Wege bringen fonnte, verfprach aber eifrig, bag bies auf teine Beife gefcheben folle. Es galt noch ein langes Sin- und Berreben. Es war beutlich mabraunebmen, bag ber Indianer jenes Seft nur ungern aus ben Banben gab, er tonnte aber enblich ben Wegengaben, bie ber Frangofe anbot, nicht wiberfteben; ale biefer ju bem fconen Sagbmeffer noch ein Dulverborn und eine Rorallenfette legte, willigte er in ben Taufch und vergnugt nabm ber Frangofe Abichieb. Wenn zwei Leute von gang verschiebenen Anschauungen fich nur unvolltommen burch einen Dolmeticher unterhalten fonnen, find Digverftandniffe taum ju vermeiben. Der Indianer mar ber Cohn jenes Bauptlings, ber einft bas uns befannte Dorf überfallen. Ragis Bilberbuch mar mit ben Burud. weichenben nach Befien gemanbert, ber Cobn aber mußte, wie baffelbe in tes Baters Bigmam gefommen. Unruhigen Ginnes fchaute er bem weiter manbernben Abbe nach und fagte bor fich bin: "Warum habe ich biefes Ding nicht langft weggeschafft, ich tonnte es bem weißen Mann nicht langer verweigern, er batte es einmal gefeben. Barum wollte er bie Bilber haben? Ift er ein Cobn ober Nachfomme jener Beigen, bie mein Bater bamals überfallen, und wird er nun wieberfommen, um bie Geinigen ju rachen ?"

Der Franzose bachte nicht von fern an so etwas. Des Abends schrieb er vielmedr in sein Keise-Tagebuch: "Seute machte ich einen böcht wickingen Fund; in der höcht eines Indianers siel mir ein Buch in die haden mit unbedisssischen, aber bocht originellen Zeichnungen, offendar von Indianerband kammend. Es gelang mir, mich in den Bestig desselben zu sehen, obsisonerband kammend. Es gelang mir, mich in den Bestig desselben zu sehen, obsison der Pesiger nur wier-willig sich von demsselben trennte. Es mag wohl eine Chronit seines Stammes sein in der naiven Pilderschrift dieser Natursinder. Es schien, als ob zugleich religiöse Interesen dem Bestiger mit diesen Vibern versnühren, denn mehrmals fragte derselbe besorgt, od ich dieses Buch auch nicht zu seinem Berderben benügen würde? Erst nach wiederbolten Versichtungen, daß dies nicht zeschieden würde, sam ich in den Bestig des Buches. Der Preis, den ich dassur zahlen mußte, gab einen Beweis davon, welch hohen Wertb der Indianer auf diese Lilberchronis seinen Beweis davon, welch hohen Wertb der Indianer auf diese Lilberchronis seinen Lemwis deste."

Bie ein unschäthares Gut trug ber Abbe Ragie Buch bavon, und als er nach bem Baterlande heimgekebrt war, nahm baffelbe in ber Sammlung indianischer Merkwärdigkeiten, bie rich angelegt batte, ben vornehmsten Plat ein, als ein interesiantes, einziges Document ber Bilderichrift ber Rothhaute. Er vermachte baffelbe bei feinem Sterben ber Arfenalbibliothef in Paris, wo es unter

bem Titel "Buch ber Bilben" eine vorzugliche Stelle einnahm.

Wieder vergingen lange Jahre. Das Buch der Wilden ward von manchem Gelehrten angestaunt. In Frankreich war nach wilten Stürmen die glorreiche Zeit des zweiten Kaiserreichs aufzegangen. "Das Kaiserreich ist der Friede l'ader nicht allein den Friede lieden eines das menschliche Geschiecht fördern und beglücken mag, sollte unter seinen Strablen wachsen und gedeichen. Zetzt schien es Zeit zu sein, auch jenes wunderbare. Zuch der Wilden was bate Delsen" zu Rut, und jenes wunderbare Zuch der Wilden zu Rut, und genes wunderbare Zuch der Wilden zu Rut, und genes wunder

übergeben.

Ter berühmte Bibliothelar machte einen gelehrten Abbé auf jenes Wert aufmertsam, biefer unternahm die Deutung ber seifelamen Bidverschrift. Der latserliche Hausmitster unterflügte auf allerböchten Berles auf da Freigebigte, und so wurden benn im Jahre 1860, weit über hundert Jahre nach Nazis frühem Tode, von sleisigen händen des Knaben Zeichnungen genau auf Stein nachgezeichnet und abgedruckt, und der gelehrte Abbé begleitete dies Wert mit finnreichen Erlärungen. Die erstaunte Well erbielt unter dem Titel: "Manuscrit pietographique Américain précédé d'une Notice sur l'Idéographie des Peaux-Rouges par l'Abbé Em. Domenech, Missionaire apostolique, Chanoine honoraire de Montpellier, Membre de l'Académie pontificale tibérine, de la Société géographique de Paris et de la Société ethnographique orientale et américaine de France. Ouvrage publié sous l'auspice de Mr. le Ministre d'état et de la Maison de l'Empereur' des Nazi Zeichnebuch für 40 Francs zum Kauf, und so ersülle sich noch vollfändig die Weifsagung der zigeunerin.

# Gleneland und Baltimore.

Bom Berausgeber.

Mis wir, por nunmehr funf Monaten, unfern erften Artifel über Lincoln fcrieben, fchien es manchen unferer Freunde gewagt gu fein, bie fcarfe Gonbe ber Rritif an bie Sanblungen eines Mannes zu legen, ber bamals, anscheinenb, im Benithe feines Rubmes ftanb! Die Botichaft an ben Congres, von ber Amnestieproclamation begleitet, von welcher fo viele bie balbige Beenbigung bes Krieges erwarteten, batte fogar manche Rabicale vorübergebend andere gestimmt; bie Scheingrunde jener Proclamation appellirten an bas immer im Bolfe vorhandene Gefühl, bag bie Integritat bes Landes unter allen Bebingungen aufrecht gehalten werben muffe; bas Beharren Lincoln's bei ber Emancipationspolitif fprach für einen zwar langfam aber ficher vorwärts fcreitenben Character. Rein Bunber, bağ unfere Rritit ju febr als eine perfonliche angefeben murbe, bağ man in ber erften Rummer ber "Monatebefte" bie Objectivitat vermißte, bie in einer periobifden Schrift biefer Art nie aus ben Augen gefest werben follte. Unfern ehrenwerthen Wegnern in ber Preffe, welche une mit Grunben gu befampfen fuchten, haben wir verfucht mit Grunben ju antworten: ben maglofen Schmabungen ber "gebungenen" Landefnechte bes Berrn Lincoln festen wir ein verachtenbes Stillschweigen entgegen; unfer Bertrauen auf ben gefunden Ginn bes Bolfes blieb baburch unerschüttert und beute, nach funf Monaten, burfen wir mit Recht fagen, bag biejenigen, welche icon bamale, Schritt fur Schritt, bie an ben Tag tretenben Bestrebungen bes herrn Lincoln, auf bem gewöhnlichen Bege ber Regierungebeeinfluffung feine Biebermahl vorzubereiten, befampften, nicht mehr allein fteben. Das Sauflein ift zu einem Beere geworben, bie Bolfe, bie Sanbgroß war, überschattet bereits ben bis babin fo beitern hoffnungehimmel ber Freunde bes herrn Lincoln; man fann une gwar noch verlaumben, aber man fann une nicht mehr ignoriren.

"Berstummt sind die harfen, die Saiten entzwei" — die Lincolnhymne ist nicht zum Nationalliede geworden; die Melodie war zu schlecht und das Bolt weigerte sich mitzusingen. hie und da singt noch einer der angestellten Borsanger, ber es für seine Psicht hält, den ihm gewordenen Auftrag dis zum Ende zu erfüllen mit "vielem (erfünstelten) Gefühl und falscher Stimme" das alte Sienenslied in die öde ihn angahnende Einsamteit hinein, ohne eine gläubige Gemeine zu sinden, die einfällt in den hohen Chor. Die herren haben an das Bolt appellirt, und das Bolt bat geantwortet!

Der fiegesgewiffe Erlag bes Draver'ichen Lincoln-Comite's erfucte bas fouveraine Bolt, fich am Geburtstage Bafbington's in Primarverfammlungen jufammen gu finben, um ben mobernen Staateretter, ben mabren Exponenten ber Bolfestimmung, ben Mann, beffen "wahre Große", wie feine Lobhubler behaupten bie Mitwelt leiber verfennt, und erft bie Rachwelt gnerkennen mirb, obne bie Formlichfeit einer Rationalconvention, ju nominiren. - Auf biefen achten Drabtzieherufas antwortete bas Bolt mit tiefem Schweigen. In feiner Primarverfammlung murbe Abraham Lincoln nominirt; bas Bolf rubrte fich nicht, ber birecte Appell mar gescheitert. Es blieb ben Freunden bes Berrn Lincoln nichts Unbere übrig, ale ben gewöhnlichen Conventionemeg zu betreten. Das alte Nationalcomite ber republifanischen Partei, Die icon im Sabre 1861 ben Ramen gewechfelt und, nach ben Stimmen ber lovalen Demofraten angelnb, fich Unionspartei genannt batte, berief bie Convention nach Baltimore. Der Aufruf erging an alle Freunde ber Union; bas Thor wurde weit geöffnet; von Principien mar feine Rebe mehr; auch ber amneftirte Rebell, ber ben Treueib geschworen und fic jest für einen Freund ber Union ausgiebt, tann in Baltimore, wenn ibn eine rafc aufammengetrommelte Convention in einem "reconftruirten" Sflavenstaate mablt, Gis und Stimme erbalten. Und bie Beamten bes Berrn Lincoln foraten nach Rraften fur bie "Reconstruction" ber Sflavenstaaten. Das Experiment gelang amar nicht in Floriba, wo eine blutige Nieberlage ber Bunbestruppen bie Folge ber voreiligen Reconftructionsgelufte mar, allein es gelang in Louifiana unb Arfanfas und Gouverneur Babn, ber einft ben Rebellen eine Rabne überreichte. fann ebenfo gut nach Baltimore geben, als Benbell Phillips, wenn es bem Letteren einfiele, an biefer Berfammlung Theil zu nehmen. Baltimore liegt nabe bei Bafbington, fast im Schatten bes weißen Saufes; in allen Staaten besteht bie alte Organisation ber ebemaligen republifanischen Partei; bie Daschinerie ift noch in guter Ordnung, bie Beamten bes herrn Lincoln find febr thatig, eine Berfcbiebung ber Convention fonnte, bei feiner täglich machfenben Unpopularität ben Intereffen bes herrn Lincoln gefährlich werben - alfo: depechons nous!raich bie Convention gehalten und mit bem gewünschten fait accompli ber Nomination Lincolne fann man balb entweber burch Drobungen ober burch eine Appellation an ibre Baterlandeliebe bie "Malcontenten" (Die europäifchen Regierungsausbrude merben immer baufiger) in ben Schoof ber alleinseligmachenben Partei gurüdtreiben.

Es entsteht die Frage: Betheiligte sich bas Bolt so massenhaft an ben Borwahlen zu ber Baltimore Convention, baß bieselbe wirklich als der Ausbruck der öffentlichen Meinnng gelten kann? Jeder einigermaßen mit den politischen Berhätnissen Bertraute wird wissen, wie gering gewöhnlich die Theiliahme an diesen Borwahlen ist. Freilich jeder Burger hat das Recht, sich an den Primärwahlen zu betheiligen und bei der abgefchwächten Abfassung des Subens ist, zur Convention wurde Jeder, der gegen die Anerkennung des Subens ist, zur Abgabe seiner Stimme berechtigt sein. Allein mit welchem Rechte können die Bertheidiger bieser

Convention Jeben, ber es wagt, an ihrer Orthoborie ju zweifeln, für einen Berräther an ber Partei, für einen Desorganisateur erflären, gegen welchen tein Anathema fräftig genug is? Die republikanische Partei von 1860 hat ihre Aufgabe erfült und sich bereits beim Ausbruche bes Krieges aufgelöft; es giebt kein Erbrecht und beine rechtmäßige Nachfolge in politischen Parteien; eine Parteie, die sich selbt für todt erklärt, barf nicht, gestüpt auf die alte noch bestehende Maschinerie, einen Glauben an ihre Unsessibateit beanspruchen. Die große und furchbare Zit erfordert eine neue Organisation; wenn es je nötbig war, sich an große Grundsäpe zu klammern, so ist dies jest der Kall und die ernste Lage des Landes erfordert aebieterisch die Vildung einer ra bif a len Bolfs parte i.

Die Anbanger bes Berrn Lincoln fühlten von jeber und bie Beigerung, bie Baltimore Convention ju verschieben, beweift es auf's Reue, bag nur ein rafches Sanbeln Berrn Lincolne Canbibatur noch retten fonne. Die Baltimore Convention wird nicht verfcoben werben, es fei benn, bag, mas ber Genius bes Baterlanbes verbuten moge, Grant vor Richmond ungludlich ift. Die Lincolniten faben bon Anfang an ein, bag nur eine Ueberrumpelung bes Bolfes ihrem Canbibaten jum Siege verhelfen tonne und begbalb murbe es von ibnen fur ein Berbrechen angefeben, Berrn Lincoln icharf zu fritifiren, begbalb murbe fofort ber Ruf erboben: 3hr feib Berrather an ber Partei, 3hr grbeitet ben Copperheabs in bie Sanbe, bas Laub fann im gegenwärtigen Augenblide es nicht riefiren, ben oberften Beamten ju wechfeln und wie bie befannten Phrafen alle lauten. Diefe Ueberrumpelung ift miglungen und herr Lincoln, ben feine genter nicht weife genug beratben zu baben icheinen, bat burch feine eigenen Borte, Briefe und Banblungen feitbem felbit ben flariten Bemeis von feiner Unfabigfeit gegeben, bie julest feine Bieberernennung Blairs jum Generalmajor bie Indignation bes Boltes auf bie Spige trieb. - Lincolne Chancen find felbft in Baltimore nicht mehr bie beften.

Cobalb bie erften Angeichen ber foftematifden Unftrengungen ber Lincolnpartei an's Licht traten, fobald biefelben Leute, welche noch wenige Monate vorber herrn Lincoln ben "Morber ber Republit" nannten. Boffanng fangen fur ben zweiten Bafbington, begann fich bie Opposition zu regen. Wir find ftolg barauf, mit unter ben Erften gemefen ju fein, welche ben Barnungeruf. erboben. wie glorreich ift bie Bewegung fortgefdritten! Beute haben fich, allein im Beften, über breifig Beitungen entschieben gegen bie Wieberermablung Lincolns ausgefprochen und bie bei Beitem größere Angabl berfelben läßt luftig im Binbe ben Ramen Fremonts, bes Pfabfinbers, fliegen. Es find freilich meift beutsche Beitungen, allein ift bas Pringip weniger groß und erhaben, weil es hauptfachlich von Deutschen vertreten wird? Stallo behauptet: "Benn mabrend ber legten Jahrtaufenbe ein großer Webante bie Welt bewegt und beberricht bat, fo bat er gewiß vorber in einfamer Rlaufe einen beutschen Ropf in Flammen gefest; mo eine machtige Begeisterung bie Maffen ergriffen, bat fie gewiß zuerft eine beutsche Geele burchichauert." Run, die Begeifterung wirb bie Maffen ergreifen; wenn auch bie Menge ber Ameritaner noch jaubernb fcmeift, ber Funte ber Begeifterung liegt in ihr und um ihn gur Flamme angublafen, bedarf es nur, bag bie Oppositionsbewegung gegen bie herrichente Lahmheit und Corruption Wesen und Gestalt gewinne, baß fie sich organifire, benn nur bas Concrete, Greifbare imponirt ber Menge; vor Abstractionen hat sie Scheu. Und biese Organisation wird eben jest angebahnt.

Eine Angahl von Mannern, welche theils brieflich, theils perfonith mit einander conferirten, hat enblich die Initiative ergriffen und ben folgenden Aufruf ju einer Bolts-Convention erlaffen:

## An bas Bolf ber Bereinigten Staaten.

Nachbem wir uns vergeblich nach Kräften bemüht haben, so weit wie möglich ben tritischen Moment binausjuschieben, wo die Ausmerkfamkeit bes Bolfes mit Notbwendigkeit auf die Wahl eines Kandidaten für das böchse Amt des Landes gerichtet werden muß; nachdem wir mit unserm Gewissen zu Rath gegangen und unseren Pflicht als Bürger geprüft haben, süblen wir uns, dem Gebot einer reisen Uederzeugung wie einer tiesen Anhänglichkeit an das gemeinsame Baterland gehorchend, gedrungen, auf unsere eigene Berantwortlichkeit bin uns vor dem Bolfe dadin zu erklären, daß für alle unabhängige Männer, welche auf ibre Freihelten und die nationale Größe eisersüglich sind, die Zeit gesommen ist zur gemeinsamen Berathung und zum vereinigaten Widerstaden gegen den überhandenbennehen Andrag einer offenen, scham- und schraftenlosen velche unter ibrer zerstörenden Wege die Rechte des Bolfs wie die Freiheit und Würde ber Nation zu begraben probt.

Tief burchbrungen von ber Ueberzeugung, bag in einer revolutionairen Beit, wo bie öffentliche Aufmertfamteit ausschließlich ben Erfolgen ber Armee jugemanbt ift und beghalb meniger machfam bie öffentlichen Freiheiten butet, eine Patronage, welche aus ber Organisirung eines Beeres von einer Dillion Solbaten bervorgebt, und eine Bermaltung, welche die entfernieften Theile bes Lanbes ju Gunften ihres Oberbaupte zu beeinfluffen fucht, eine Gefahr fcaffen, woburch ber Beftant ber republifanifden Inftitutionen bebrobt ift, erflaren wir es fur eine Rothweneigfeit, an bem "Ein-Termin-Pringip", welches jest burch bie Beibe ber Zeit beinab bie Dacht eines Gefetes erlangt bat, bei ben funftigen Wahlen unbeugfam festzuhalten. Ferner ertlaren wir, bag wir ber Baltimore Convention bie mefentlichen Bebingungen einer National-Convention absprechen. Die Rabe berfelben bei bem Mittelbunft aller interessirten Ginfluffe ber Abministration, ibre Entsernung von bem Mittelpuntt bes Lanbes, bie Art ihrer Bufammenberufung, bie forrumpirenben Prattifen, benen fie ausgefest mar und unvermeiblich noch fein wirb, rauben dem Bott alle Aussicht, bort mit voller Freiheit berathen zu tonnen. Ueberzeugt wie wir sind, daß unter den fritischen Umftanden, in welche die Nation gebracht worden, das allgemeine Wohl nur durch die Energie und bie gute Gefinnung bes Bolts ju fichern ift; ertennent, bag bas einzige Mittel, feine Stimme ju boren, in ber Babl eines centralen Ortes bestebt, ber Bebem ohne ju große Opfer an Gelb und Beit juganglich ift und wo bas verfammelte Bolt, fern von ben abminiftrativen Ginfluffen, frei fich berathen und friedlich befprechen tann in Begenwart einer möglichft großen Angabl von Mannern, beren befannte Grunbfape ihre aufrichtige und erleuchtete Singebung an bie Rechte bes Bolte und bie mabren Burgichaften eines

republikanischen Gouvernements gewährleiften, erlaffen wir an unfre Mitburger bie ernstliche Einladung, sich am Diensta von 31. Mai in Cleveland, Dhio, zur Berathung und zu vereinigtem handeln in Bezug auf die berannahende Prassibentenwahl zu versammeln.

#### Das proviforifche Bolts-Comite:

B. Gras Brown, Miffouri. Stephen G. Rofter, Maffachufetts. M. Ban Antwerp, New-Jorf. Bird B. Chapman, Ohio. Egra C. Anbrews, Maine. Benry M. Clover, Miffouri. Deter Engelmann, Wisconfin. Caspar But, Illinois. George Fielb, New-York. Ebward Gilbert, New-Nort. Beter Billen, New-Mort. Ifaac B. Soff, New-Yort. 2B. Berries, New-yort. James Sill, Maine. R. Beingen, Maffachufette. G. D. Dinemore, Diftrift Columbia M. Sumbert, Pennfplvanien. 3. B. Alben, New-Jerfen. 2. Stibolt, Joma. Bm. Morris Davis, Da. E. M. Davis Pennfplvanien. 2B. F. Johnston, Pa.

Frieb. Rapp, Rem-Bort. Charles E. Dog. Miffouri. C. G. Parfer, Daine. Ernft Pruffing, Illinois. 2Bm. D. Robinfon, Maine. John G. Cavery, New-York. 3. Cluferet, Dem-Bort. Emil Prcetorius, Diffouri. Rath. D. Samper, Da. Ernft Schmidt, Illinois. James Redpath, Maffachufette. Balter S. Chupe, Dhio. 20m. S. Smith, Maine. D. 2B. Rennon, New-Yort. Sames Tauffig, Miffouri. Db. Stoppelbein, New-Yort. 2Bm. S. Dwinelle, New-Yort. Samuel Taylor, Rem-Jorf. James G. Thomas, Diffourt. R. Munch, Miffouri. 3. D. Weftbroot, Maine. 3. F. Bbipple, Rem-Jort. Theo. Disbaufen, Miffouri.

Der größere Theil ber Abministrationepreffe bat naturlich biefen Aufruf nicht abgebrudt. Diejenigen Journale, welche bie Politit bes Tobtichweigens für eine verfehlte halten, bemüben fich, entweber ben Aufruf lacherlich zu machen ober ben alten Untenruf ber "Spaltung ber Partei" ertonen ju laffen. Gie behaupten, bag faft feine Ramen von nationaler Bebeutung fich unter bem Aufrufe befinden. Bir wollen gerne jugeben, bag außer ben Ramen bes Genators Gray Brown und bes frubern Gouverneurs Johnston von Pennsylvanien bie übrigen Unterzeichner ziemlich unbefannte Leute find. Benbell Phillips, ber smar nicht unterzeichnet, bat übrigens ben Aufruf in einem Briefe an Stallo vollftanbig gebilligt. Doch mas beweift benn bies? Benn bie großen ruhmumftrablten Berren, bie fich fo gerne ale bie Leiter ber Bewegung geriren, fcmeigen, fo muffen eben Leute aus bem Bolte fprechen und vielleicht haben fie ben Puls bes Boltes beffer gefühlt, als unfere parlamentarifche Großen, bie meift bem Bolfe ferner fteben. Es ift bie Beit gefommen, wo bas Bolt für fich felber fpreden und fich nicht mehr an Namen anflammern muß .- Bas bie "Spaltung ber Partei" betrifft, fo wird biefer abfurbe Ruf balb nirgende mehr Einbrud machen. Wo Alles im Schwanten und Bewegen, wo alle früheren Partei-Platformen veraltet, mo alle alte-Parteifabnen gerriffen und gum großen Theil A nicht mehr rein find,-ba ift ein folder Ruf einfach lächerlich. Die Journale

Dia and by Google

bes Berrn Lincoln legen einen befonbern nachbrud barauf, bag ber Aufruf feine bestimmten Grunbfage aufftellt und fie rufen mit unbeilverfundenden Dienen aus, bağ bie ju grunbenbe neue Partei ibre Sauptunterftugung von ben Demofraten ermarte .- Gemach ibr Berren! Dir bublen nicht um bie Unterftubung ber Demofraten, wie 3br es unablaffig feit 1861 getban babt. Wir merfen nicht Grunbfate über Borb, um Stimmen zu fangen, wie 3br es getban. Wir beißen nicht Jeben Freund, ber fich einen Unionemann nennt, und öffnen nicht bie Arme febem, ben Treueid leiftenben, Rebellen. Bir reconftruiren feine Stlavenstaaten, wenn ein Rebntel ber Stimmgeber bie Farce einer Convention aufführt. Bir amneftiren nicht im Boraus, unter ber Bebingung, fur einen gewiffen Canbibaten au ftimmen. Bir werben in Cleveland eine rabitale Platform ichaffen, bie ewigen Grundfate ber Freiheit feft und bestimmt aussprechen und bann werben wir und an bas Bolt menben und wer biefe Grundfage theilt und billigt, ber ift unfer Mann! Dann freilich fragen wir nicht mehr nach feiner Bergangenheit; wir unterfuchen nicht, ob er fruber Demofrat, Republifaner, Anomnothing ober Temperengler mar, ob er in bie Episcopalfirche ober in bas Bethaus ber Methobiften gebt,

"ob er Zion ober Rom Rufe im Gesechte." So verstehen die "Monatsbeste" die Lebeutung der Cleveland Convention.

Wir glauben, daß die Majorität ber Unterzeichner Freunde der Candidatur bes Generals Fremont sind. Daraus folgt noch gar nicht, daß die Convention in Cleveland Fremont nominiren wird. Es sift überhaupt eine offene und zu bedattirende Frage, ob es zweckmäßig ist, eine Momination zu machen. Auf Eins mögen die ängstlichen Seelen, welche sich so leicht durch den stereotypen Schwerzeinstruf der Lieveland Convention wird nicht den Copperheads in die Hande arbeiten. Und wenn die Anbänger der Secession im Norden hundertmal ein Freudengeschreit über die Anbänger der Secession im Norden hundertmal ein Freudengeschreit über die Cleveland Convention erheben — das kann nur alte Beiber erschrecken, aber nicht Männer von ihrer Pflicht abbringen. Wenn die Herreit in Baltimore welse sind, so beachten sie die Etimme des radicalen Boltes, welche in Cleveland laut werden wird und nominiren auf einer radicalen Polteform einen radicalen Candidaten. Das Bolf will teinen auf einer

An alle unfere Lefer und Freunde in allen Staaten, welche biefes heft noch vor ber Cleveland Convention erreicht, möchten auch wir noch die dringende Aufforderung richten, fich, wenn es ihnen möglich, am 31. Mai in Cleveland einzufinden. Last uns ein Maifeld halten nach alter frantlicher Sitte; frei und offen fpreche Jeber fich aus; die Zeit ift ernft und fritifch, eine freie Berathung thut Noth und nur Gutes kann baraus resultiren. Auf, nach Cleveland!

rabicalen Platform gefreuzigten Präsibenten, bessen Bergangenheit teine Bürgschaft für seinen ehrlichen Rabicalismus hietet. Es giebt nur einen Mann, ber bie Partei "(paltet" unb biefer Mann heißt Abraham

Pincoln.

Der Rrieg in Schleswig auf ben Brettern. Bei ber berrichenben Speculationssucht mar es naturlich, bag auch die Bubne fich ichleunigft ber Ereigniffe in Schleswig bemachtigt bat. Sowohl bas Depfel'iche. wie bas Callenbach'iche Theater in Berlin bringt allabenblich ein foldes vollsthumliches Spettatelitud gur Aufführung, bort beißt es "bie Preugen in Schleswig ober ber Sturm auf Die Dannewerte," hier benennt es fich ,Berliner Rinder in Schlesmig." Bien wird bem gegebenen Beifpiele folgen, b. b. fcon flebt D. F. Berg mit einem Schaufpiel: "Bwei Mann vom Regiment Belgien" und Anton Langer mit einem Genrebilb: "In Schleswig" bereit. Letteres, von bem man fich einen befonderen Erfolg verfpricht, wird im Carltheater gegeben und es erfcheinen barin Anaat und bie Grobeder in plattbeutfchen Rollen, Treumann, Grote, Afcher und Matras aber - alfo bie fammtlichen Lieblinge bes Publifums als Golbaten ber alliirten Armee, Die naturlich theils ben Biener, theils ben Berliner Dialett fprechen und bamit mirten wollen.

## Berichtigungen.

Bir haben leiber nicht bas Blud gehabt, in unferer Jugend einen fogenannten gelehrten Curfus burchmachen ju tonnen und unfere Renntnig ber lateinischen Sprache bat mabrent eines funfgebnjabrigen Aufenthalts im Beften Amerita's ficher nicht zugenommen. Go tam es, bag in unferer freien flüchtigen Ueberfegung bes boragifden Berfes im Dai-beft bas Bort "ferient" falfc überfest murbe. Seber aute Lateiner wird fofort eingeseben baben, bag bie lente Beile ienes Berfes beißen muß:

"Den Unerfchrodenen erfchlagen bie Ruinen."

Sollte in allen gelehrten Rreifen, mas wir nicht glauben, fich biefes Irrthums megen eine folche moralifche Entruftung, refp. Schabenfreube tund gegeben haben, wie "inbaltlich" ibres "Journal fur bobere Pobelhaftigfeit" bei einigen hiefigen Er-Größen babifcher und fcmabifcher Bunge, fo bleibt une nichte übrig, als, unter ben beften Angelobniffen fur bie Butunft, Die gefammte lateinische Belt ehrerbietigft um Enticulbigung ju bitten.

Den Drudfebler im Mai-Beft "Rice of the Dutch Republic" ftatt "Rise of &c." wird in Amerita und England gewiß jeder Lefer gleich felbft verbeffert

baben.

In bem Artifel in bem Juni-Beft: "Die Manner von 1793" find, mabrend einer furgen Abmefenbeit bes Berausgebers, ber befibalb verbinbert mar, bie Correctur felbst zu lefen, mehrere Fehler, befonders in ben Namen, fteben geblieben. Bir corrigiren bie bauptfachlichften:

Seite 497 ftatt "eine Vive Pétion!,, lies "ein ac.

" "Fauche" lies "Foucho." "Beto" 504 ,,

,,

,, "Amas 1c." lies "Amar, Babier, Jagot, Boulland, Lacofte, Louis (du bas Rhin.)" ,,

" "Duranb Maillanb" lies "Durand Maillane." 507 " "Berren ber Berfammlung" lies "Beroen ber ac."

" "

,,

", "Boissot" lies "Brissot."
", "Sendichoten" lies "Bonbichoten."
", "richtigste Magregel" lies "wichtigste 2c."

# Inhalt des ersten Bandes.

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Other. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Borwort bes herausgebers. Missouri, von E. Preetorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      |
| Diffouri, von E. Preetorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |
| Abrabam Lincoln, vom Herausgeber.<br>Die englische Svrache, von J. B. Stallo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11     |
| Die englische Sprache, von 3. B. Stallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21     |
| Der Goldgtenbandel beuticher Fürtten nach Amerika, von Jer. Manh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38     |
| Moos und Mustiten, von Conft. hering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55     |
| Lieber eines Auswanderers, von G. Dorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62     |
| Unfere Tobten, (Bebicht) vom herausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64     |
| Florian Gever, Trauerfpiel (5. Aft), vom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66     |
| Ein Goldgraber, Rovelle von A. Dougi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Bucherschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91     |
| Miscellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Februar : Deft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Bur Geschichte ber Emanzipation in Miffouri, von Fr. Munch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97     |
| John C. Fremont. Physiognomifd - pfychologifche Stutie von Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Preetorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106    |
| Aus Europa, von Rarl Blind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110    |
| Louis Bonaparte, vom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120    |
| Unfer Urtbeil über Lincoln, bom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125    |
| Gebichte von Bietor Precht.<br>Lieber eines Auswanderers, von E. Dorfc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129    |
| Lieder eines Auswanderers, von C. Dorigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132    |
| Prolog jur Eröffnung ber neuen Turnhalle in Chicago, vom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134    |
| hanns von Ragenfingen und feine Frau Tante, geb. F. v. R., von Rein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100    |
| bolb Solger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138    |
| Oliver Cromwell, Trauerfpiel (4. Aft), bom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102    |
| Ein Golbgraber, Novelle von A. Douai (Schlup)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171    |
| Biffenschaftliche und literarifche Ueberficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300    |
| 1. Wiffenschaft, von J. B. Stallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182    |
| 11. Lueratur, vom perausgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190    |
| and the second s | . 6    |
| VI ALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bur Gefdichte ber Emanzipation in Miffouri, von Friedrich Munch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{193}{203}$ |
| Mhraham Lincoln (2) Mrtifel) nom Gerausgeher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{203}{224}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230               |
| Biffenschaftliche und literarische Ueberficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234               |
| II. Literatur, vom Berausgeber, (Fortfepung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244               |
| Bucherschau, vom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278               |
| Miscellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>286</b>        |
| April=Heft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289               |
| Aus Europa, von Karl Blind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319               |
| Die Deutschen in Amerika, von J. B. Stallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{338}{341}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343 .             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349               |
| Bucherschau, vom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372               |
| Mai=Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385               |
| Augemeine Betrachtungen über ben Menschen. (Schlug.) Bon Dr. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{398}{412}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{412}{421}$ |
| Die Neubildung ber Parteien. Bon Emil Preetorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440               |
| Bur Chafespeare-Keier. Fragment. Bom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 -             |
| Buchericau. Bom herausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 459               |
| Literarische Uebersicht. Bom herausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 469               |
| Miscellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 479               |
| Juni=Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Bur Geschichte ber beutschen Ginmanberung. Bon Friedrich Munch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481               |
| Die Manner von 1793. Bom Gerausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 495               |
| herr Thiers als Werber fur bas Raiferreich. Bon Louis Blanc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| (Soluy), Seite 514, faliolid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>512</u>        |
| Arabesten aus ber Geschichte ber Chemie. Bon Dr. Friedrich Soffmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0-               |
| Granthungen in einer Tarffdante nan Gann Washmant Vanstallan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 929               |
| (Schluß), Seite 527, falichlich .<br>Erzählungen in einer Dorfichente von Henry Wadsworth Longfellow.<br>Bon Eduard Dorfich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545               |
| Die Weinagung ber Rigennerin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 553               |
| Cleveland und Baltimore. Bom Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568               |
| The state of the s | 230               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (                 |
| 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 |



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 053397458